

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





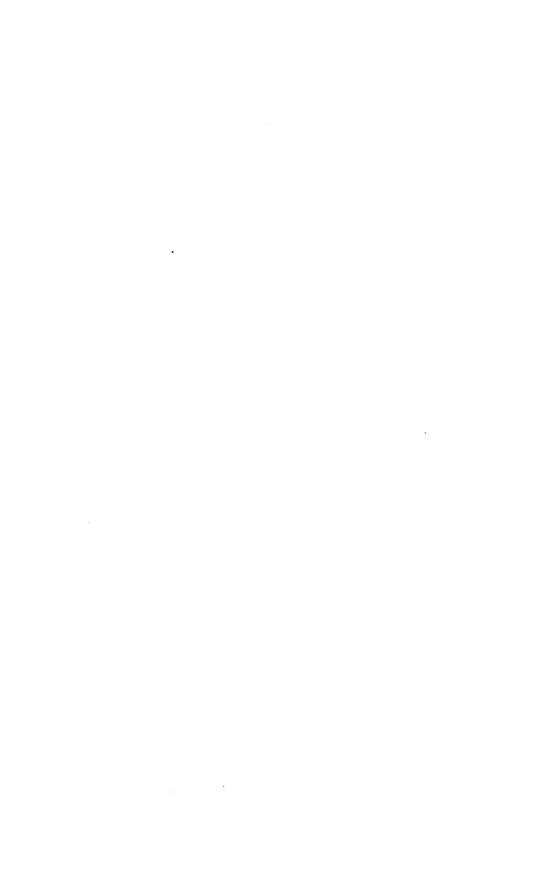







# Historische

unb

# politische Aufsätze

vornehmlich

zur neuesten deutschen Geschichte.

Bon

heinrich von Treitschke.

Zweite Auflag.

Leipzig Berlag von S. hirzel. 1865. 7 1786 1865

.

•

•

Adelaide Phons
12.21-36

## An Guftav Frentag.

Die Mehrzahl biefer Auffätze ist bereits in verschiedenen Zeitsschriften abgebruckt worden; boch ich habe sie alle von Grund aus umgearbeitet und ich barf die Sammlung, welche ich Ihnen zueigne, wohl als ein neues Werk betrachten.

Der erste Aufsat schilbert in raschem Zuge einen ber schönften und leiber unbekanntesten Theile ber Borzeit unseres Baterlandes. Der zweite will nicht ein Geschlecht, das mit Recht seines weltlichen Sinnes sich rühmt, zu Miltons geistlichen Dichtungen zurücksühren; mein Bestreben war, lebendig und treu das Bild eines der reinsten und tapfersten Männer aller Zeiten zu zeichnen, der unter Engländern und Franzosen höher in Ehren gehalten wird denn bei uns.

Der britte und die folgenden Auffätze stehen unter sich in einem losen Zusammenhange. Sie geben Beiträge zur Geschichte der Ideen und Zustände in Deutschland während der zwei letzten Menschenalter, und gehen darum mit Absicht über die Grenzen der Lebensbeschreibung hinaus. Daß ich Lord Bhron mit in diesen Kreis aufnahm, bedarf kaum der Rechtsertigung: sein Leben und seine Werfe haben auf das Festland mächtiger eingewirkt als auf seine Heimath. Sollte Einer die Reihe dieser Vilder allzu bunt sinden, so erwidere ich: die Aufsätze behandeln nur einen sehr kleinen Theil der Bestrebungen, welche unser

Volk in den jüngsten Jahrzehnten bewegten. Unsere Geschichte ift nicht mehr enthalten in den Werken der Dichter und Denker; aber auch der würde nur ein Zerrbild des deutschen Lebens geben, wer blos zu berichten wüßte von den Landtagen und den Wandlungen der Volkswirthschaft. Die Wechselwirkung der wissenschaftlichen, der künstlerischen und der staatlichen Arbeit bildet einen wesentlichen Charakterzug der Uebergangszeit, darin das heutige Deutschland steht. Wer sich nicht ein selbständiges Urtheil zutraut über diese verschiedenen Zweige des Volkstebens, soll seine Hand lassen von unserer neuesten Geschichte.

Die letten beiben Auffate betrachten bie fcwachfte und bie ftarifte Seite unseres öffentlichen Lebens. Bon bem Unsegen ber Bunbesverfassung miffen bie Steine zu reben; aber find bie Reformgebanten, welche bas beutsche Parlament uns hinterlassen, lebensträftiger? 3ch versuchte mich über bie Möglichkeit eines beutschen Bunbesftaates gu belehren, indem ich unfere Bergangenheit mit ber Entwidelung Italiens und ber brei großen mobernen Staatenbunde verglich. Alfo gelangte ich zu ber Ueberzeugung, bag unfer Baterland, wenn feine Geschichte fich felber treu bleibt, bem Einheitsstaate ober einer bem Einheitsstaate nahe verwandten politischen Vereinigung unter ber Krone Preußen 3ch habe babei rudfichtsloser gesprochen, als unsere entgegengebt. Staatsgelehrten pflegen. Noch ift bie beutsche Staatswissenschaft nur allzureich an Halbwahrheiten, die Jeber nachspricht und Reiner glaubt. Mir schien es weder ehrenvoll noch nütlich, die erste, die selbstverständlichfte aller Pflichten bes politischen Schriftftellers zu verabfaumen und ba versteckte Winke zu geben, wo nur unumwundene Offenheit ber Rede frommen fann.

Dem Betrachter unserer verworrenen Bundesverhältnisse brängt sich oft die schmerzliche Frage auf, ob wir berechtigt sind uns eine große Nation zu nennen. Heiterer schauen wir in die Zukunft, wenn wir eine andere Seite unserer Zustände ins Auge fassen. Lange Jahrshunderte politischer Unsreiheit haben den Deutschen die selbständige Bildung des Charakters nicht rauben können, nicht die Rühnheit des

Denkens und bes Forschens, nicht die freie Sittlichkeit, welche sich an keine unverstandene Ueberlieserung bindet. Die Fähigkeit zur Selbstregierung besteht in unserem Bolke, und aus ihr werden wir dereinst die Kraft schöpfen, die Einheit unseres Staates zu gründen. Ueber diese Fragen der persönlichen Freiheit giebt der letzte Aufsatz einige Andeutungen. Denn anzuregen, nicht zu erschöpfen bleibt ja die bescheidene Aufgabe des Essans.

Einen Bortheil hat ber Effahist vor dem Berfasser einer ausführlichen Geschichtserzählung voraus: er kann in reinlichen Umriffen zu
einem eindrucksvollen lebendigen Bilbe vereinigen, was dieser an zwanzig
Stellen zerstreuen muß. Doch dieser eine Borzug fällt leider hinweg
bei Aufsähen aus der neueren beutschen Geschichte. Ihr fehlt der feste
Mittelpunkt. Der Stoff, den eine kräftige Faust zusammenhalten sollte,
zersließt uns unter den Händen.

Ob mein Buch trotz solcher und anderer Mängel ein Recht hat in die Welt hinauszugehen, dies zu beurtheilen sind wenige Männer so berufen wie Sie, mein verehrter Freund. Nehmen Sie die Widmung dieser Blätter als ein Zeichen herzlicher Erinnerung an die glücklichen Abende in Leipzig, da die verschworenen Freunde an dem runden Tische zusammen tagten.

Freiburg im Breisgan, 31. Oftober 1864.

Beinrich von Treitschke.

### Vorwort zur zweiten Auflage.

Mit einiger Beschämung fand ich bei ber Durchsicht, baß jeber biefer Auffäge ber bessernben Hand bedurfte.

Wesentlich erweitert ist nur die Abhandlung: Bundesstaat und Einheitsstaat. Ich habe den oft wiederholten Vorwurf, diese Arbeit sei zu breit, ernstlich erwogen; aber — auf die Gefahr hin der Anmaßung geziehen zu werden — ich kann in solchem Tadel nur ein Zeichen unseres politischen Dilettantismus erblicken. Mit besserem Rechte sollte man schelten, daß ich einen so verwickelten, so durch tausend Leidenschaften und Vorurtheile verdunkelten Stoff auf so engem Raume zu behandeln wagte.

Wenn die unitarische Richtung des Buchs in der neuen Ausgabe noch schärfer und bestimmter hervortritt, so möge man dies nicht eigenrichtiger Selbstgefälligkeit des Verfassers zuschreiben, sondern den Erfahrungen der jüngsten Monate. Das entsetzliche Schauspiel des Hasse und des Neides, das wir heute vor der spottenden Welt aufsführen, lenkt die Gedanken ernster Vaterlandsfreunde unbarmherzig auf jenes höchste Gut, das allein den Sünden unseres Volkes Heilung bringen kann, auf die Einheit unseres Staates.

30. September 1865.

# Inhalt.

|                                 | • |   |  |  |  |  |     |   | Seite |
|---------------------------------|---|---|--|--|--|--|-----|---|-------|
| Das beutsche Orbensland Preußen |   |   |  |  |  |  |     |   | 1     |
| Milton                          |   |   |  |  |  |  |     |   | 68    |
| Fichte und die nationale Idee . |   |   |  |  |  |  | •   |   | 123   |
| Hans von Gagern                 |   |   |  |  |  |  |     |   | 153   |
| Rarl August von Wangenheim .    |   |   |  |  |  |  | . • |   | 207   |
| Lubwig Uhland                   |   |   |  |  |  |  |     |   | 280   |
| Lord Byron und ber Radicalismus |   |   |  |  |  |  |     |   | 316   |
| F. C. Dahlmann                  |   |   |  |  |  |  |     |   | 389   |
| Bunbesftaat und Einheitsftaat . |   |   |  |  |  |  |     |   | 446   |
| Die Freibeit                    |   | _ |  |  |  |  |     | _ | 609   |

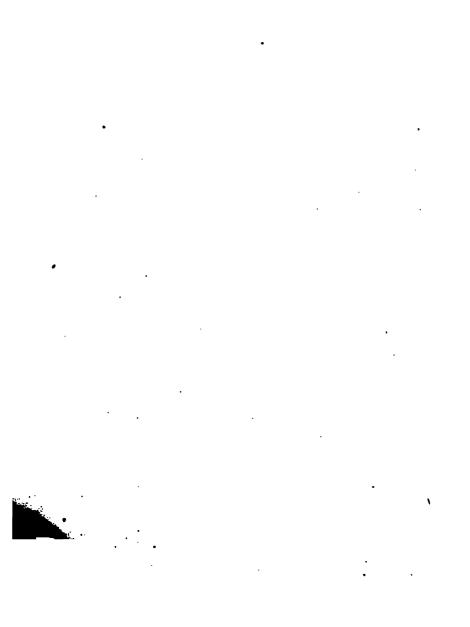

## Das deutsche Ordensland Preußen.

Alicht die Jahre der Geschichte gable, wer eines Volkes Alter messen will; sicherer zum Ziele führt ihn die tiefere Frage, welcher Theil ber Vergangenheit noch als Geschichte in ber Seele bes Volfes lebenbig ift. Wer aus bem Kampfe ber Gegenwart um ben Grundbau bes beutschen Staates noch nicht die Einsicht gewonnen hat, dies alte land fomme jett zum zweiten Male zu feinen Tagen: ber mag die Jugend unseres Volks erkennen an ber vergeblich geleugneten Thatsache, daß unfer Mittelalter bem Bewußtsein ber heutigen Deutschen unendlich fern steht. Nicht blos ber Masse ift nahezu Alles aus dem Gedächtniß geschwunden, mas über die Tage der Schwedennoth und der Reformation binaus lieat. Auch das Urtheil der Gebildeten ift nur über sehr wenige Erscheinungen jener reichen Zeit zu einem festen Schluffe gelangt. Der beute mit neuem Gifer entfachte Streit über bas Raiferthum, ware er möglich in einem Bolfe von einfacher, ungebrochener Entwicklung? Roch mehr, fogar bas burchschnittliche Mag unserer Renntnisse von dem deutschen Mittelalter ist erstaunlich dürftig für ein so gelehrtes Bolf und nach so emfiger Arbeit ber hiftorischen Wiffenschaft. Was anders lehren in ber Regel unsere gelehrten Schulen, als ein willfürliches Gemisch gleichgiltiger Thatsachen, bas man Geschichte bes engeren Baterlandes zu taufen liebt, und jene Raifergeschichte, welche bahinging wie ber Traum einer Sommernacht und mit all' ihrem Glanze die Deutschen boch nur als die Lernenden zeigt? Raum daß eine hingeworfene Notiz bem suddeutschen Anaben eine Ahnung giebt von ber größten, folgenreichsten That bes fpateren Mittelalters, von bem reigenben Hinausströmen beutschen Beistes über ben Rorben und Often, bem gewaltigen Schaffen unferes Bolfes als Bezwinger, Lehrer, Buchtmeifter unserer Nachbarn.

Ein gludlicheres Geschlecht, emporgewachsen auf ben Werken unferer Tage, wird vielleicht bereinst als einen fostlichen Segen preisen, was wir an ber Unfertigkeit unseres Gemeinwesens noch schmerzlich empfinden: daß die Deutschen so eigen zu ihrer Geschichte stehen, daß wir so alt find und so jung zugleich, daß unsere uralte Vorzeit nicht als eine Laft auf unseren Seelen liegt, wie vormals die Große Roms auf ben romanischen Bölfern. Preußen insbesondere mag mit Stolz ben Namen führen, womit seine Neiber es schmähend ehren, ben Namen bes Emporfömmlings unter ben Mächten. Dennoch follten wir öfter, als es namentlich bei uns in Sub = und Mittelbeutschland zu geschehen pflegt, ben Blid verweilen laffen auf jener fraus - verschlungenen Entwickelung, welche ben kurzen zwei Jahrhunderten ber modernen preu-Bischen Geschichte voranging. Ein fräftiges Gefühl ber Sicherheit bringt uns zu Bergen, wenn wir bas fo plotlich zur Reife gebiebene Werk durch die harte Arbeit langer Jahrhunderte vorbereitet sehen. Wir lachen bes hämischen Geredes über die willfürliche Entstehung bes preußischen Staates, wenn wir bie beutsche Grogmacht ber mobernen Welt auf demfelben Boben gefestet schauen, wo einst bas neue Deutschland unserer Altvorbern, die baltische Grogmacht bes Mittelalters sich Und wer mag das innerste Wesen von Preußens Bolf und Staat verfteben, ber fich nicht verfenkt bat in jene schonungslosen Raffenfämpfe, beren Spuren, bewußt und unbewußt, noch in ben Lebens= gewohnheiten des Bolfes geheimnigvoll fortleben? Es webt ein Zauber über jenen Boben, ben bas ebelfte beutsche Blut gebüngt hat im Rampfe für ben beutschen Ramen und bie reinsten Güter ber Menschheit.

Gelehrte Bearbeiter haben bem reizvollsten Theile dieser Borgeschichte, der Geschichte des Ordenslandes Preußen, nie gesehlt. Wie hätte es nicht jede lautere und jede lüsterne Phantasie locken sollen, den Geschicken der geheimnisvollen Ordensburgen mit der morgenhellen Bracht ihrer Remter und dem Spuk ihrer unterirdischen Gänge nachzuspüren? diese räthselhaften Menschen zu verstehen, die zugleich rauflustige Soldaten waren und streng rechnende Berwalter, zugleich entsgagende Mönche und waghalsige Kaufleute und, mehr als all' dies, sühne, weitschauende Staatsmänner? Den Staatsmann vornehmlich mußte sie reizen, diese Geschichte einer schroffen Aristofratie, deren beste Kraft in ihrem Bunde mit dem Bürgerthume gelegen war — einer geistlichen Genossenschaft, welche der Kirche so herrisch wie nur je ein weltlicher Despot den Fuß auf den Nacken setze – eines Staates, der

uns bald traumbaft fremd erscheint, wie eine versunkene Welt, ein Unadronismus felbst in feiner Zeit, bald bie rationalistische Rüchternheit moberner Staatstunft vorbilbet - einer Kolonie, die keiner Theorie bes Rolonialwesens sich einfügen will und bennoch bie Lebensgesetze ber Bflanzungsftaaten topisch veranschaulicht in ihrem athemlosen Steigen, ihrem jähen Falle. Eine Geschichte thut fich hier auf, welche uns balb beimisch anmuthet burch bie trauliche Enge provinziellen Sonderlebens, bald die Seele erhebt durch ben weiten Ausblid auf welthistorische Berwickelungen: eine Geschichte so wirrenreich und verschlungen wie nur bie Schicksale unseres alten Reichswappens, jenes einföpfigen Ablers, ber von bem Stauferkaiser bem Hochmeister in sein Schild geschenkt ward und in der fernen Pflanzung fich erhielt, derweil er dem Reiche felber verloren ging, bis ihn endlich ber beutsche Großstaat ber neuen Beit zu seinem verheißenten Zeichen mablte. Doch mas uns staatlose Bewohner ber Aleinstaaten zu bieser Geschichte mehr noch hinzieht als ihr romantischer Reig, bas ift bie tieffinnige Lehre von bem Segen bes Staates, ber bürgerlichen Unterordnung, welche fie lauter vielleicht prebigt als irgend ein anderer Theil unserer Vergangenheit.

Während langer Jahre ward das Bild des alten Ordensstaates im Wetteifer verzerrt und entftellt bald von bem nationalen Saffe polnischer Geiftlicher, bald von bem Bürgerftolze gelehrter Danziger Stadtschreiber, bald endlich von der felbstgefälligen Aufflärung der Ropebue Auch läppischer Fabelsucht war Thur und Thor geöffund Genoffen. net. Denn bes Orbens alte Chroniften ermangeln nicht nur, nach ber Weise epischer Zeiten, ber Gabe Charaftere ju schilbern; fie verschmäben es fogar grundfätlich, gemäß bem bochariftofratischen Beifte bes Orbens, die großen Männer bes Staates in ben Borbergrund ju stellen. Wie mußte ba nicht in ben mobernen Schriftstellern bas echtmenschliche Bedürfniß sich regen, gewaltige Thaten zu personificiren? Erft Johannes Boigt bat die miffenschaftliche Geschichtsforschung in Alt-Breußen begründet, als er vor vierzig Jahren seine "Geschichte von Breugen" aus ben Archiven bes Orbens zu ichöpfen begann. mögen wir heute die Mängel bes Werkes tabeln: bie reizlose Darstels lung, die oft stumpfe Kritit der Quellen, den Mangel großer staatsmannischer Gesichtspunkte und vor Allem jene fanguinische Schönseherei, welche sich aus der Frende des ersten Entbeckers und aus dem dunnen Ibealismus der Tage der alten Romantif vollauf erklärt. Uns jüngeren Steptifern wird oft gar luftig ju Muthe unter all' biefen "eblen" und

"biebern" Rittern, beren Thaten boch fo laut verkünden: ein guter Theil ihrer Größe bestand in dem ganglichen Dangel jener Gutmuthigfeit, die mant fälschlich als eine beutsche Tugend preift. Trot allebem bleibt dem ehrwürdigen Verfaffer ein unvergängliches Verdienft. Dafür zeugt am lauteften ber lebhafte, ja rührenbe Gifer, ben alle Stände ber Proving feit bem Erscheinen bes Boigt'schen Werkes auf die Erforschung ihrer alten Geschichte verwenden. Diese stille Arbeit ging Sand in Hand mit bem Bieberaufban ber Marienburg; ihre Ergebniffe liegen vor in zahllofen Ginzelschriften und Sammelwerken. Neuerdings endlich hat die von Hirsch, Töppen und Strehlke herausgegebene Sammlung ber preußischen Geschichtsquellen (Scriptores rerum Prussicarum) ben Weg gebahnt für eine ber ftrengeren Methode ber heutigen Biffenschaft genügende Darftellung ber altprengischen Geschichte. Gin solches Werk ist noch zu schreiben. Wir versuchen in ben raschen starten Strichen einer anspruchslosen Stizze die Entwickelung bes Ordenslandes zusammenzufassen. --

· Der helle Tag des alten deutschen Ritterthums ging zur Rufte. Noch einmal, glänzender benn je zuvor, mar die Blüthe bes adligen Deutschlands, an vierzigtausend Ritter, um ihren Belben versammelt, als ber alte Raifer Rothbart auf bem Reichshoftage zu Mainz seinen Söhnen "ben ehrenreichen Schlag schlug" und selber noch mit ber Lanze im adligen Spiele sich tummelte (1184). Drei Jahre noch, so nahe berühren sich Glanz und Fäulniß auf diesem steilen Gipfel altritterlicher Zeit - und ber ritterfreundliche Raifer legte bem beutschen Abel selber die Art an die Wurzel, gab ihm das selbstmörderische Recht ber Fehbe. Nach abermals brei Jahren hatte ber ruhmreichste Vertreter beutscher Ritterherrlichkeit im Morgenlande sein Grab gefunden. In biesen verhängnißvollen Tagen, auf demselben Kreuzzuge, ber bem Raiser ben Tob gab, entstand ber beutsche Orben von Sanct Marien, ein nachgeborenes Kind bes älteren beutschen Ritterthums. Als bie Lateiner die Feste Affon belagerten, erbarmten sich reiche Kaufleute aus Lübeck und Bremen ber siechen Landsleute und nahmen fie auf in ihre Segelzelte. Deutsche Ritter boten ben Bermundeten fromme Bflege, wie der Wälsche sie längst schon bei seinen Templern und Johannitern fand. Nach ber Eroberung ber Stadt ward die ritterliche Brüberschaft für die Dauer gestiftet, vereinigte mit sich ein alteres Hospital ber Deutschen zu Jerusalem und gründete in Affon ihren Hauptsit (1190 bis 1191). Go ftanden bedeutsam beutsche Burger an ber Wiege bes

Ritterorbens in Zeiten, ba bereits abliger Uebermuth bem Bürger bas Recht ber Waffen zu bestreiten versuchte; und so lange feine Große währte, hat ber Orben alltäglich für seine frommen Mitstifter von Lübeck und Bremen gebetet. Wie unfer Bolf mahrend ber Kreuzzuge in bem großen Ibeenaustausche ber lateinischen Christenheit immer mehr empfing als gab, so ward auch der Orden nach dem Borbilde der Bälschen gestiftet. Seine friegerische Ordnung entlehnte er ben Templern, bie Regeln für Siechen Pflege und geiftliche Bucht ben Johannitern. Aber während die Templer bald in sittlicher Entartung verkamen, Die - Johanniter als Markmannen ber Lateiner wider die Türken ein unsicheres Dafein führten, follte ber beutsche Orben beibe überflügeln. Später gegründet, blieb er reiner ale beibe von ber fittlichen Fäulniß des Orientes. Bon Anbeginn nahm er; 'mit schrofferem Rationalftolze als jene, nur den Abel beutscher Zunge in seinen Kreis, und bald entfprang feines Meiftere lichtem haupte ber große Gebante ber Staatenarünbuna.

Während eines Menschenalters schien es, als solle ber Orben abenteuernd dahinleben auf ben Grenggebieten abendländischer und morgenländischer Bildung. Er brillte und führte bas neu gebildete Rußvolk der Kreuzfahrer, erwarb mit dem Schwerte und durch fromme Stiftung manch' schönes Gut im beiligen Lande und in Griechenland, bas Meiste in Sicilien und Einiges in Deutschland. In solchem beimathlosen Treiben blieb er flüglich bem beiligen Stuhle ergeben, und Die Curie schütte "ihre geliebteften Sohne," wenn eiferfüchtige Kürsten mit ben trotigen unbequemen Unterthanen haberten, befahl bem murrenben Klerus, auf jede Berichtsbarkeit über ben Orben zu verzichten, und mahnte die Templer, ben weißen Mantel ber beutschen Berren zu bulben: unterschied fie boch bas schwarze Rreuz genugsam von ben Templern. -Ein Zug ber Größe tommt in bes Orbens Geschichte erft mit bem Sochmeister Hermann von Salza. In Thuringen erwachsen, als bort am fängerfreundlichen Sofe ber Wartburg bie Blüthe driftlich sbeutscher Dichtung sich entfaltete, hatte er später am Raiferhofe zu Palermo eine weltlichere Bildung genoffen. Dort ward er von seinem Freunde Friedrich II. eingeweiht in die weltumspannenden Blane faiferlicher Staatsfunft. Er lernte bie verständigen Grundfate jenes nabezu mobernen Absolutismus tennen, welchen ber Staufer zum guten Theile ben Saracenen abgesehen hatte und in feiner sicilianischen Beimath burchführte. Der Staat übte bier eine vielseitige Thätigkeit, wovon die germanische Welt vordem Nichts abnte, ein zahlreiches wohlgeschultes Beamtenthum entfaltete alle Mittel fiscalischer Bolitif, eine cobificirte Gefetgebung hielt bas Bange in ftrenger Regel. Aber neben biefem wälschen Raiser, inmitten faracenischer Leibwächter und leichtfertiger fübländischer Sänger blieb Salza ein Deutscher. Und während ber geiftvolle Raifer mit seinen ffeptischen Gelehrten gern ber driftlichen Glaubensfäte spottete, und bie Welt fich von ben fufen Gunden bes faiferlichen Harems von Luceria erzählte: ber firchliche Glaube bes Hochmeistere blieb unerschüttert, fein Wantel unfträflich. Der fluge überlegene Ropf verstant, sich zwischen ben streitenben Mächten bes Raiserthums und ber Rirche hindurchzuwinden, beibe für seines Orbens Größe zu benuten. Balb marb ber besonnene magvolle Mann ber gesuchte glückliche Bermittler in ben Rampfen ber Weltmächte. Go bereifte er Deutschland, um ben Danenkönig Balbemar zu bewegen, bag er feinen Ansprüchen auf Holftein entsage, und beschwichtigte bie auffäffigen Städte ber Lombarbei. Roch in späteren Jahren betrieb er ben Friedensschluß zwischen Papft und Kaifer: er allein mar zugegen, als ju Anagni die Beiden im Zwiegespräche fich verftandigten. Für folche Dienste erhob ber Kaiser ben Unentbehrlichen jum Reichsfürsten und schenkte ihm ben schwarzen Reichsabler in bas Bergschild bes Sochmeifterfreuzes. Wie hatte bem flarblidenben Staatsmanne bei feinem wiederholten Berweilen zu Atton entgeben follen, daß bes Ordens Befit im Driente schwer gefährbet, ber Sinn ber Chriftenheit "ber lieben Reise" in das heilige Land entfremdet sei? Bereits trug er sich mit bem Blane, bem Orben im Abendlande eine gesicherte Beimath zu gründen, und gern schickte er eine Schaar seiner Ritter, als Ronig Unbreas von Ungarn wider die heibnischen Rumanen der starken Hand bes Orbens bedurfte und ihm als Rampfpreis Siebenburgens ichones Burzenland zu Leben gab. Die Ritter kamen und - bewogen ben Bapft, bas ungarische Leben für ein Eigenthum St. Betri zu erklären — in jenem Beifte fraftbewußter, rudfichtslofer Selbftsucht, ber von ba an bes Orbens Staatstunft erfüllt. Doch ber Ungarkönig eilte, bie gefährlichen Freunde aus bem Lanbe zu treiben. Noch mar bas Fehl= schlagen biefes keden Anschlags nicht verschmerzt: ba erschien bei bem Hochmeister -- er verhandelte gerade in Sachen bes Raisers mit ben Communen ber Lombarbei -- bie Gefandtschaft eines polnischen Rleinfürsten, seine Silfe erflebend gegen bie beidnischen Breufen (1226). Und es geschah, daß ber Orben seinen großen driftlich-beutschen Rreugzug begann, eifrig geförbert von einem Kaiser, ber weber chriftlichen noch beutschen Sinnes war. So stoßen wir schon an seiner Schwelle auf die geheimste Unwahrheit des Ordensstaates: sein Werk triegerisscher Heidenbekehrung ward begonnen in Tagen, die dem naiven Glausben der alten Zeit bereits entwuchsen.

Sehr wenig günstige Zeichen fürmahr bot bies breizehnte Jahrbundert bem Beginne eines Ritterstaates. Ueberall im Welttheil mankte Das alte Ritterthum in seinen Fugen. Wieder und immer wieder verfagte unfer Abel ben Dienst zur Romfahrt; er begann bereits bie romantische Staatskunft seiner großen Raifer als eine Laft zu empfinden. Stumm lagen die Hallen ber Bartburg, und balb, mit bem Aussterben ber Babenberger, follte auch aus Defterreich ber ritterliche Sang entweichen. Roch eine turze Frift, -- und in ber Berwilderung ber faiferlosen Zeit schwanden die letten Trümmer ber zierlichen Bilbung alter Rittersitte, und theilnahmlos borte ber Abel die Frage bes wälschen Sangere, wie Deutsche leben konnten, berweil Konradin ungeracht fei. Auch ber feine frangösische Abel war entartet unter ben Gräueln ber Albigenserfriege. Noch einmal erstand ihm in bem beiligen Ludwig ein glanzender Bertreter ber alten Zeit, ber ein Ritter mar und boch ein Rönig; aber alebald eröffnete ber talte Rechner Philipp ber Schone eine raubere, modernere Epoche. Um biefelbe Zeit ward in England unter ichweren Beben bae Unterhaus geboren. Darauf begann bas Jahrhundert ber brei Eduard's, welches troß feines romantischen Glanzes in seinem Rerne ichon die Reime des modernen englischen Staatslebens zeigt. Mit ber alten Rittersitte schwand auch die Kunstform, die ihr Befen aussprach, die eble Anmuth bes spätromanischen Stiles. Aber aus dem üppigen Boden Diefes reichbegabten Geschlechts mucherten rafc neue Geftaltungen empor. In Rom erftand bie unheimliche Größe ber Inquifition und der Bettelorden. Und in unserem Norden hatte bereits um bas Enbe bes zwölften Jahrhunderts eine neue Entwicklung eingefett, minder glanzend vielleicht ale bie Bolitit ber Staufer, aber bauernber, stätiger, bie große Lehrzeit für bie aggreffiven Kräfte unferes Bolts. Wenn einft die Franken beutschen Beift mit ber antiten und driftlichen Gefittung verschmolzen: jest trug ber Stamm ber Sachsen Die Werte der Franken nach Often. Als Heinrich der Löwe und Albrecht ber Bar die Wenden vernichteten, als Arkonas alte Tempelfeste von ben Danen erfturmt und das geheimnigvolle Beiligthum bes Suantevit burch bie Chriften zerftort warb, ba brangten fich beutsche Bürger und

Bauern in die veröbeten Lande, wie der Kampf für gemeine Freiheit, die Noth der Uebervölkerung, die Buth des Meeres oder kecke Wagelust sie ostwärts trieb.

Ohne Berständniß, vertieft in die italienischen Sändel, schauten die Raiser dieser großen Rugung zu. Ja, auf Weihnachten 1214 schenfte Friedrich II. alle Lande jenfeite der Elbe und Elde dem dänischen Könige. So ward unserem Norden jene Bolitit aufgezwungen, welche er seitbem getreu behauptet hat: ohne Hilfe vom Reiche, oftmals gegen bas Gebot bes Reiche, mußte er burch eigene Kraft hanbeln als ein Mehrer bes Reichs. Das Bürgerthum von Niederbeutschland regte fich, machte bie banische Macht zu Schanden bei Bornhöved, und Lübeck feierte (1234) feinen erften Seefieg. Hun, in raschem Steigen, ohne jebe Gunft ber Natur an ber hafenarmen Rufte, erhebt sich die burgerliche Macht. Die maffiven Gaben beutscher Gesittung, bas Schwert, ber schwere Bflug, ber Steinbau und die "freie Luft" ber Städte, die strenge Aucht ber Kirche verbreiten sich über bie leichtlebigen Bölfer bes Oftens. Die Handelsplätze Standinaviens werden deutsch, alle merkantilen Kräfte bes Norbens vom beutschen Burger herrisch ausgebeutet. Der beutsche Raufmann allein barf bas ungaftliche Rufland burchstreifen und begleitet, im schweren Eigenhandel diefer unsicheren Zeiten, felber feine Waarenzüge nach bem beutschen Hofe von St. Beter in ber Handelsrepublit Nowgorod, bem Markte ber toftlichen "Beltereien" bes Norbens. Der beutsche Bürger tritt bas Erbe ber Wenden an, die Berrichaft auf ber Oftsee; und mit der Hanse entfaltet sich die burgerliche Kunft der Gothit. Im Laufe des Jahrhunderts werden felbst die Gebiete der flavischen Rleinfürsten in Pommern und Schlesien von beutscher Bilbung überherrscht. Ja sogar Polen, das einst die Ansprüche seiner Lehnsherrlichkeit bis an ben Barg getragen, läßt jett, rasch gesunken burch innere Ariege, biefen grandiosen Siegeszug beutscher Gefittung auf sich wirten. Bis Sendomir und Rrafau verbreitet fich ber Ginfluß beutschen Gemeindewesens, überall auf firchlichem und landesherrlichem Boden erheben fich beutsche Städte. Blos ber Abel Bolens wendet fich in ficherem Inftinkte von diesen unheimischen Gewalten ab und benutt bas eindringende deutsche Immunitätswesen lediglich um die königliche Gerichtsbarkeit abzuschütteln und die Berrschaft "polnischer Abelsfreiheit" über ber Masse mighanbelter gemeinbeloser Bauern zu gründen. Noch weiter gen Often brang ber beutsche Rolonift. Niederbeutsche Raufleute, bie nach ber verwegenen Weise ber Zeit auf fleinen Flußschiffen bie

Küste besuhren, wurden vom Sturme in den Weerbusen der Dima versschlagen. Darauf unterwarf der große Bischof Albert von Burhövden, im Bunde mit deutschen Bürgern und dem ritterlichen Schwertorden, das ferne Livsand, und bald erstanden als deutsche Städte die gesliebten "Täuflinge" der Hanse, Reval, Dorpat und vor allen Riga (1201), das die Wappen von Hamburg und Vremen in seinem Schilde vereinte.

In dieser gewaltigen die Oftsee umspannenden Kette deutscher Rolonien fehlte noch ein Blieb, - bas Land Preugen öftlich ber Weichsel. Durch bas unendliche Gebiet ber Sumpfe am Dniepr, Dnjestr und Pripecz vor flavischen und byzantinisch schriftlichen Einwirkungen gefichert, hatte bort ein Mischvolk, wesentlich lettischen Stammes, burch Jahrhunderte ein harmloses Sonderbasein geführt. Wie noch heute die Oftsee minder tief als andere Meere in bas Binnenland einwirft, so blieb vollends dort, wo Nehrungen und bas sufe Baffer ber Saffe ben Berkehr mit der hohen See erschweren, der mäßige Tauschhandel des städtelosen Boltes mit einigen westlichen Safen ohne Ginfluß auf bie Sitten. Eine geheimnisvolle Priefterschaft, felten bem Beimischen, bem Fremden niemals sichtbar, bütete in heiligen Gichenwäldern die geweihten Schlangen und entzündete auf ben Opfersteinen bas duftende Bernsteinfeuer vor den Göttern eines Glaubens, der von den Gräueln aller Naturreligionen, Blutdurft und Wolluft, nur Weniges offenbarte. Die ben beutschen Spartanern ben Namen geben follten, lebten babin als ein still friedliches Bolt von hirten und bequemen Ackerbauern, Die langen Winternächte mit bem Bauber einer milben elegischen Dichtung verfürzend, zersplittert in Kleinstaaten und ohne jeden Trieb, den Particularismus ursprünglicher Menschheit in harter staatlicher Arbeit zu überwinden — aber ein Bolt von Freien, eingefeffen feit uralten Tagen, geschützt gegen Westen burch bas Sumpfthal ber Beichsel, gegen Süben burch gewaltige Berhaue, Seen und Walbungen, und barum furchtbar iedem fremden Dränger. Das hatten wiederholt die Bolen erfahren: ihre Grenzproving gegen Preußen, bas Rulmerland, marb von bem gereigten Beidenvolke oftmals mit blutiger Plünderung beimgesucht. Sartnäckig mahrten die Preugen ihren beimischen Glauben. Schon im gehnten Jahrhundert ward ber fühne Beidenbefehrer Abalbert von Prag, ber später in driftlicher Zeit als Preugens Schutheiliger galt, von den Erbitterten erschlagen, da er frevelnd den heiligen Wald von Romove betrat. Best, im Anfange bes breizehnten Jahrhunderts, nahm ber

Eisterciensermönch Christian von Oliva diese Versuche wieder auf, er gründete die ersten driftlichen Kirchen jenseits der Weichsel und wurde vom Papste zum Bischof von Preußen erhoben. Die Curie nahm das Heidenland als eine Stätte der Bekehrung in ihren besonderen Schutz, nach jenem nothwendigen Rechte, das von den Culturvölkern jederzeit wider die Barbaren behauptet wird und damals nach dem Glauben der Christenheit unzweiselhaft dem heiligen Stuhle zustand. Aber kaum hatte der Vischof im Bunde mit dem Herrn des Kulmerlandes, dem Herzoge Konrad von Masovien, ein Kreuzheer in das Heidenland gestührt, so erhoben sich die Preußen, vernichteten jede Spur christlicher Niederlassungen und trugen Mord und Brand in das Gebiet des polnischen Herzogs. Der Herzog — ohne Kückhalt an der Anarchie und dem unreisen Christenthume der Polen — rief endlich den Todseind Bolens, den Deutschen zu Hilse.

Hermann von Salza gewährte feinen Beiftant, aber nicht als Silfstruppen sollten die beutschen herren auftreten. Der Blan, bem Orben einen Staat zu gründen, gedieh jett zur Reife. Leicht mar ber Raiser beredet, dem Orden das Kulmerland und alle fünftigen Eroberungen in Preußen mit aller Gerichtsbarkeit und Herrlichkeit eines Reichsfürsten zu verleihen (1226). Sodann mard Konrad von Masovien veranlaßt, sein Kulmerland bem Orben abzutreten (1230). Endlich (1234) bewog ber Hochmeifter ben Bapft, bas Land für ein Eigenthum St. Betri zu erklären und bem Orben gegen einen mäßigen Rammerzins an die Curie zu überlassen. So entschied sich alsbald jene zweifelhafte Stellung Breufens zum beutschen Reiche, Die fich später bitterlich rachen follte. Aber entschieden mar auch, bag ein beutscher Staat fich zwischen Bolen und bas Meer brangen follte, entschieben bamit die ewige Feindschaft zwischen Bolen und bem Ordensstaate. Allerbings bieten bie Urfunden feinen Anhalt fur bie neuerbings von Batterich und Andern gewagte Behauptung, burch die Gründung bes Orbensstaates seien bie Rechte bes Bischofs Christian und bes Herzogs Konrad verlett worden. Aber gewiß bleibt, daß die Intereffen ber Beiden mit ben hochstrebenden Blanen bes Orbens feineswegs zusammenfielen. Der Bischof konnte nicht wünschen unter die Oberherrlichkeit des Ritter= staates zu gerathen; war boch in dem benachbarten Livland ber Schwertorben abbängig von bem Erzbischof von Riga! Roch weniger konnte ber polnische Herzog bie Gründung eines beutschen Staats an ber Ditfee Rur gögernb - wie bie Urfunden zeigen - in außerfter erstreben.

Bedrängniß entschloß er sich das Kulmerland aufzugeben, das jett der Ausgangspunkt ward für die deutsche Eroberungspolitik. Mit dem Jahre jener päpstlichen Schenkung endet die anfängliche Unterstützung des Ordens von Seiten der Polen. Sie beginnen zu begreifen, daß der politische nationale Gegensatz stärker sei als die religiöse Gemeinschaft, und nur die eigene Zerrissenheit und die Unsicherheit barbarischer Politik hindert sie, schon jetzt den natürlichen Weg offenen Kampses gegen den Orden zu betreten.

Alle Bebel geiftlicher Gewalt feste bie Curie in Bewegung, um bie Eroberung bes Heibenlandes zu sichern. Das Kreuz ward gepredigt im Reiche. Wer Theil nahm an ber Kreugfahrt — fogar bie ber Brandftiftung und ber Mighandlung von Beistlichen Schuldigen, ja felbst bie Ghibellinen — war jeder Buge ledig, und gern willigte ber Papft in bie Chescheidung ber Gatten, die unter die "neuen Maccabaer in ber Zeit bes Beile" treten wollten. Denn war an fich jeber Kreuzzug ein Bortheil für die geiftliche Gewalt, so burfte Rom hoffen, in dem neugewonnenen Bebiete biefer von Feinden rings bedrohten geistlichen Brüderschaft durch seine Legaten eine schrankenlose Macht zu üben. 3m Jahre 1231 fest ber von Salza gefendete Landmeifter Hermann Balf mit feinem Rreugheere über die Beichfel, und nun beginnt ein Borfcreiten, ficher und ftätig, nach festem Plane, einzig in biefer Zeit regellofer Kriegführung. Kaum ist ein Stud Landes von ben Deutschen burchfturmt, fo führen beutsche Schiffe Balten und Steine die Beichsel berab, und an ben äußersten Grenzen bes Eroberten entstehen jene Burgen, beren strategisch glückliche Lage Ariegskundige noch beute bewundern - zuerst Thorn, Rulm, Marienwerber. Diese vorgeschobenen Bosten sind im Kleinen, was das Ordensland bem Reiche war: ein fefter Hafendamm, verwegen hinausgebaut vom beutschen Ufer in bie wilbe See ber öftlichen Bölter. So werben neue Stütpunfte gewonnen für das weitere Vordringen, das Auge der Barbaren abgelenkt von bem bereits eroberten Lande, und indem man die Preugen zwingt, fich in bellen Saufen gegen diefe Burgen zu ichaaren, entgeht ber berittene Deutsche ber Befahr bes kleinen Rriegs, ber ihn in biefem Lande ber Balber und ber Sumpfe unrettbar in's Verberben führen muß. Mit jener Unfähigkeit, ber Zukunft zu benten, welche ben Barbaren bezeichnet, laffen die Breugen bas erfte frembartige Beginnen bes Burgenbaus geschehen, bis allmählich bas Verständniß ber Lage erwacht, bie lange schlummernde Wildheit bes Bolfes furchtbar ausbricht und ein Krieg

fich entspinnt von unmenschlicher Grausamkeit. Alle Barte unseres eigenen Vollogeistes entfaltet fich bier, wo ber Eroberer bem Beiben gegenübertritt mit bem breifachen Stolze bes Chriften, bes Ritters, bes Deutschen. Die wild feierliche Poesie bes hoben Norbens erhöht ben romantischen Reiz dieser Rämpfe. Willtommen ift ber Frost, ber bie Strafe bahnt burch bie unwegfamen Wälber, gefürchtet ber', weiche Oftmale erhebt fich bas Bürgen auf bem Gife ber Flüffe und Sumpfe, bis unter ber Bucht ber Streiter die Dece bricht und bie Wellen Freund und Feind begraben. Die politisch und militärisch zersplitterte Macht ber Breußen muß endlich ber fest organisirten Mindergabl ber Deutschen weichen, und nach bem ersten großen Siege an ber Sirguna (1234) hallt wieber und wieber burch bas land bas übermuthige Lied der Eroberer: "wir wollen alle fröhlich fein, die Heiden find in großer Bein. " Immer häufiger wird durch den Ruf folcher Siege wagluftiger beutscher Abel zur Kriegereise nach Preußen gelockt. Auch Dtafar ber Böhmentonig zieht herbei, als die Wasserstraße ber Beichsel und des frischen Haffs bereits gewonnen und burch die feste Elbing gesichert ift, und ber Orben sich ruftet, ben Rern ber Heibenmacht, bas Samland, zu erobern. Das uralte Beiligthum ber Preugen, ber Bald von Romove, wird genommen, die Götter : Eiche fällt unter den Art: schlägen driftlicher Priefter, und ber erfte famlanbische Eble wird auf ben Ramen bes Böhmen getauft, ber mit flavischer Wahrheiteliebe fich rühmt, bas gefammte Bolt Samlands getauft und bas Böhmer - Reich von der Adria bis zur baltischen See vergrößert zu haben. Doch unter biesem phantaftischen Gebahren bleibt bes Orbens nüchterne militärische Staatsfunft unverändert, bas Suftem ber vorgeschobenen Boften wird stätig erweitert. Noch ebe Samland erobert worden, schickt er Truppen und fröhnende Bauern oftwärts über die Kurische Nehrung, gründet die Memelburg. Dem königlichen Gafte zu Ehren wird eine Feste in Samland errichtet, empfängt ben Namen Königsberg und einen Ritter mit gefröntem Helme in ihr Wappen (1255).

Noch höher, bis zu bem verwegenen Plane ber Herrlichkeit über die Oftsee, erhoben sich die Gedanken des jungen Militärstaats. Schon im Jahre 1237 ward der livländische Schwert-Orden mit dem deutschen Orden vereinigt. Also sah Hermann von Salza zwei Jahre vor seinem Tode seinen jüngst noch heimathlosen Orden als den Herrn einer Staatsgewalt, welche ihren Besitz und Anspruch über einen Küstensamm von hundert Meilen erstreckte. Was aber diesen Eroberungszug der

beutschen Herren von Grund aus unterscheidet von der trivialen Raufluft gemeiner ritterlicher Abenteurer und ihn in Wahrheit zur besten That bes beutschen Abels erhebt, bas ift die treue Berbindung ber Rreuziger mit unserm Burgerthume. War ber Plan bes Orbens urfprünglich vermuthlich blos babin gegangen, bas land zu behandeln gleich ben ber Chriftenheit unterworfenen ganbern bes Drients, b. h. es lediglich zu erobern und für bes Siegers politische und firchliche Zwede auszunuten, so ergab sich sofort aus bem gaben Wiberstande ber erbitterten Breugen bie Nothwendigkeit, beutsche Rraft in vollerem Strome in bas Land zu leiten. Die Burger Rieberbeutschlands murben nach Breugen gerufen, eine Stadt gegründet neben jeder Hauptburg ber Ritter. In ber Rulmischen Handveste (1233) gewährte ber Orben ben neuen Ansiedlern großherzig die Freiheit bes Magdeburger Rechtes, bas feitbem für bie Mehrzahl ber preußischen Städte ben Rechtsboben bilbete. Ja, er geftattete ben Burgern Lübeds, ihre Pflangftabt Elbing nach ihrem Rechte zu ordnen. Auf folche Bunft verweisent durfte er später in ben Tagen ber Noth getroft sich wenten an die Burger ber Sanfe, bie " biefes Felb bes Glaubens fo oft mit ihrem Blute benett." Bon biesem Rerne beutscher Gefittung in Städten und Orbensburgen ichien bas flache Land leicht zu bandigen. Es genügte, mochte man meinen, wenn überall im Lande Kirchen erstanden, jedes Dorf-erbarmungelos verbrannt ward, bas nach ber Taufe noch ben alten Göttern geopfert, und bie Kinder ber preußischen Eblen in beutschen Rlofterichulen erzogen murben. Sehr rasch verstanden die flavisch = lettischen Nachbarn in Oft und West bie brobente Bedeutung ber beutschen Bflanzung. Bu wiederholten Malen erschien ber herr bes linken Beichselufers, ber driftliche Bergog Suantepolt von Bommern, im Bunde mit ben heidnischen Preußen, Auren und Litthauern. Balb marb es ein feiner Grundsatz ber litthauischen Staatsfunft, bem nabenben Berberben burch die Taufe zu entgehen und alsbalb nach entschwunbener Gefahr zu ben alten Göttern zuruckzukehren. Trot biefer rubelofen Rampfe ichien um's Jahr 1260 ber Befit Breufens giemlich gesichert.

Aber noch einmal muß ber Orben um die Eroberung, ja um sein Dasein kämpsen. Murrend ertragen die Besiegten den Uebermuth der Fremden, die jede Vermischung mit undeutschem Blute herrisch versichmähen. Nicht einmal der Klerus lernt die Sprache der neuen Christen; von dem Treiben der beutschen Priester ist dem Preußen

nichts verftändlich, als ber Sohn wider die alten Beiligthümer. Und wie ber Deutsche selber nicht magt, in ben unheimlichen Stätten bofer Beifter, ben beibnischen Götterhainen, feinen Wohnsit aufzuschlagen, jo ift fein Samlander zu bewegen, ben Bflug zu führen in ben beiligen Durch die Fremden erft lernt bas ftaatlofe Bolf Wald von Romove. bie ichweren Opfer und Laften wirklichen politischen Lebens fennen, bie Breugen muffen Burgen bauen, Landwehrdienste leiften wiber bie Stammgenoffen. Aus bem ichleichenden Grolle ber Anechtichaft bilben fich neue, unholbe Züge in bem harmlofen Bolfscharafter. "Gin Breuß feinen herrn verrieth, " fagt bas beutsche Sprichwort. Rein Breufe barf bem Deutschen einen Sumpen reichen, er habe benn felbst zuvor baraus gefostet. In ben Sommernächten bes Jahres 1261 geht ein geheimnißvolles leben burch die preugischen Balber, ein Oberpriester erscheint unter ben verschworenen Beiden, aus ben Kronen ber Gichen verfündet bie Stimme ber alten Bötter, bag bie Stunde ber Rache geschlagen. Un ber Spite ber Bewegung stehen preußische Eble, gebilbet in beutichen Rlofterschulen, beutscher Mannszucht gewohnt und bereit, ben Herrn mit seinen eigenen Baffen zu schlagen. Da labet ber wilbe Drbensvogt auf Lenzenberg am frischen Saff eine Schaar verbächtiger preußischer Ebler zu sich, gundet die Burg über ihren Sauptern an. Die erbitternbe Runde fliegt burch die Lande, im September fteht bas gesammte Bolf in Baffen, verbrennt die Ordensburgen, erschlägt die Bauleute. Gine ungeheure Gefahr, furchtbarer als jene ber Bernichtung burch die Tartaren, welcher das Land zwanzig Jahre zuvor burch ein gluckliches Ungefähr entrann! Soeben erft ift ber livlandische Meister von ben Litthauern auf's Haupt geschlagen, Aurland hat sich befreit, und die wendischen Fürsten im Westen senden bereitwillig Silfe wider die verhaßten Deutschen. Alle Gräuel ber vergangenen Rriege verfdwinden gegen das Entfeten biefes Rampfes. Es geschieht, bag ber gefangene beutsche Herr in breifacher Gifenruftung bem Donnergotte jum Opfer verbrannt wird, ober bag bie Beiben ihm ben Nabel an einen Baum nageln und ihn bann mit Beitschenhieben um ben Stamm treiben, bis ber ausgeweibete Leib zusammenbricht. Nach zehn Jahren, ba die beutsche Herrschaft nabezu vernichtet ist, fommen dem Orben wieder Tage bes Siegs burch ben entschlossenen Landmarschall Konrad von Thierberg, von dem wir leider nur den Ramen kennen, -- und nach abermals gebn Jahren ift unter Mordbrand und Berwüftung bie Berrlichkeit ber Deutschen bergeftellt. Denn gwar Bucht und Waffengewandtheit haben die gelehrigen Barbaren von dem überlegenen Sieger gelernt, doch nicht das Eine, Entscheidende — die einheitliche Leitung des Krieges in allen Gauen. Am längsten währt der Kampf in der südsöstlichen Landschaft Sudauen, wo an Seen und in ungeheuren Wäldern ein wohlhabendes Bolf gesessen war, mit zahlreichem berittenem Abel, abgehärtet in der Jagd auf Auerochs, Bär und Elenn. Endlich (1283) verheert der letzte Sudauerhäuptling Sturdo mit den Getreuen seine Heime Heine hund zieht hinüber zu den Heiden von Litthauen. Sein Fluch ist der Stätte geblieben; die große Wildniß von Iohannisburg erstreckt sich heute, wo einst die reichen Oörfer des Heidenvolkes standen. So, nach einem halben Jahrhundert, mit dem Chronisten zu reden, beugen die Letzten der Preußen "ihren harten Nacken dem Glauben und den Brüdern," um dieselbe Zeit, da auch Kurland dem Orden wieders gewonnen wird.

Belehrt durch diese furchtbare Erfahrung beginnt der Orden nunmehr eine neue, härtere Politik gegen die Unterjochten. War er bisber gepriesen als "bes Chriftenglaubens Mehrung, Mauer und ftarker Friedensschild," so verbient fich jest Preugen ben Ramen bes "neuen Deutschlands." Durch zahlreiche neue Burgen wird bie Eroberung gebedt, vornehmlich bas Samland, die wichtige Berbindung zwischen ben Nord = und Subprovingen. Das gesammte Recht ber Breugen ift verwirkt durch die Empörung. Reine Friedensschlüsse mehr, wie soust, mit ben Besiegten, jondern Unterwerfung und Begnadigung, beren Bebingungen fich lebiglich richten nach bem Grabe ber Schuld und nach militärischen Gesichtspunkten. Der größte Theil bes preußischen Abels wird in ben Stand ber Unfreien hinabgeftogen; bie beutschen Bauern bagegen und die treu gebliebenen Preußen, auch die Unfreien, mit reichen Borrechten bedacht. Bange Dorfschaften versetzt ber Orben in Gegenben, wo fie minder gefährlich scheinen. Die Letten ber Subauer muffen ben Götterwald Romove im Samlande roben, ben kein Samlander zu berühren magt, und bie Stätte beift noch heute ber subauische Winkel. So wird aller Zusammenhang ber alten Stände und Landschaften zerschnitten, und wenige vereinzelte Aufstände laffen fich leicht erftiden. Bie ber gesammte Orbensstaat uns erscheint als eine verspätete Mark, nach karolingischer Weise auf Eroberung gerichtet, so bienen auch bie Pflichten, welche er ben Unterworfenen auferlegt, biefem höchften Zwede bes Staats. Nicht gar schwer find die bäuerlichen Laften; allgemein aber die brudenbe Pflicht, bem Orben gur Landwehr und auf feinen

"Reisen" Beerfolge zu leiften. Rur die beutschen "Kölmer" und sehr wenige getreue Breugen werben von dem verhaften Rriegsbienfte außer Landes, bem "Reifen," entbunden, aber auch fie muffen auffteben für bas "Baterland, " muffen "zujagen, " wenn bas " Kriegsgeschrei" burch bas Land geht und ben Ginfall bes Feindes verfündet. Nach ber ftreng centralifirenden Art militärischer Staaten werden biefe Bflichten bes Landvolks einheitlich geordnet über bas ganze Land. Rein beutscher Grundberr barf feine Sintersaffen mit anderen Rechten beschenken als jenen, beren bie Leute bes Orbens genießen. Damit bas Bewuftfein unbedingter Abhängigkeit rege bleibe, ftellt ber Orben, ber alleinige Eigenthümer bes Landes burch jene Schenfung bes Bapftes, ben Breupen fast niemals Urkunden aus über ihren Landbesitz. Doch diese feste Ordnung allein konnte nicht genügen. Es bedurfte neuer, ftarkerer Ginwanderung deutscher Bauern, Die nun erft in ausgedehntem Dage beginnt. Jest erft verlieren die jungen Städte den börflichen Charafter, neue Städte entstehen. Bur felben Zeit, ba im Reiche Raifer und Fürften verblendet die Freiheiten der rheinischen Bürger befämpfen, gewährt ber Orben seinen Stäbten freie Bewegung. Er barf es, benn bas Recht des Staates bleibt gewahrt, die Autonomie wird nicht geftattet, jede Aenberung ber städtischen Ordnungen muß ber Orbensvogt bestätigen.

Nicht minder herrisch stellte sich ber Orden zu ber Macht ber Kirche. Als eine geiftliche Genoffenschaft gebot er nicht nur über jene Fulle von geistiger Kraft und politischer Erfahrung, welche die Kirche zur erften Culturmacht des Mittelalters erhob. 3hm blieb auch der aufreibende Kampf mit ber Kirche erspart. Ueberall sonst war sie der Herr oder der feindliche Nachbar, in Breufen allein ein Glied bes Staats. Auch bier gereichte bem Orbenslande zum Segen, daß in diesem Staate nichts zu spuren ist von jener mit Unrecht gepriesenen organischen Entwickelung bes mittelalterlichen Lebens. Ein burchgreifender Wille vielmehr ordnete bie Dinge gleichsam "aus wilber Wurzel." Ein Drittheil bes Landes ward ben vier Bisthümern als Eigenthum gegeben, doch auch für biefes galten bie Landesgesethe über bas Recht ber Bauern und ber Stäbte und die allgemeine Landwehrpflicht. Jede weitere Erwerbung von Grund und Boben mar ber Kirche untersagt. Das Erzbisthum ber Orbenslande blieb in Riga, man hielt diese gefährliche Macht weislich aus Breugen entfernt. Wie der Orden in feinem Innern alle firchlichen Functionen burch seine eigenen Brüber vollzog, so war er auch oberfter

Batron in seinen Landestheilen und übte selbst in dem bischöflichen Drittbeile bas Bisitationsrecht. Noch mehr: außer in Ermeland wurden alle Bisthümer und Domcapitel mit ben geiftlichen Brüdern bes Orbens felbst besetzt. Daber bie geschlossene Einheit bieses Staates, baber die Treue des Klerus gegen den Orden selbst in dessen Rämpfen wider Rom. Denn, natürlich, sobald ber Orben, in Breugen mahrhaft beimisch geworden, die steilen Bahnen weltlicher Staatskunft ging, entschwand ihm sofort die alte Gunft der Curie. Der römische Stuhl begegnete ber zum weltlichen Landesberrn gewordenen geiftlichen Benossenschaft nunmehr mit jener vollkommenen, frivolen Freiheit bes Gemüths, worauf überhaupt Roms Stärke allen weltlichen Gewalten gegenüber beruht: ber Orbensstaat war bem Bapfte fortan, wie jeber andere Staat, nur ein gleichgiltiges Mittel in ben wechselnden Combinationen geiftlicher Politik. — Freilich war mit dieser unerhörten geistlichen Machtfülle bes Orbens zugleich die Unmöglichkeit einfacher Beiterbilbung seines Staates gegeben; benn wo Staat und Kirche beinahe zusammenfielen, mar jebe Befferung bes Staats undenkbar ohne gängliche Umwandlung bes religiösen Lebens. Vor der Hand aber vollendeten die fraftvolle Einheit der Staatsgewalt und die Bucht ber beutschen Einwanderung die rasche Germanisirung des Landes. Nicht eine Vermischung ber Deutschen mit ben Breugen vollzog sich, vielmehr eine Verwandlung ber Ureinwohner. In der Fülle des rings aufspriegenden deutschen Lebens erftickten bie letten Triebe preußischer Sprache und Sitte. - Schon zu Anfang bes vierzehnten Jahrhunderts berrschte die Sprache des Eroberers. Funfzig Jahre darauf, ba ein preußischer Sänger auf einem Hoftage zu Marienburg unter Die Spielleute ber Deutschen trat, schenkten ihm die lachenden Ritter hundert "faliche Ruffe", benn "Niemand hat verstanden ben armen Bruffe." Noch im sechszehnten Jahrhundert mußten in einzelnen Kirchen Tolfen, Dolmetscher, ber Gemeinde bie beutsche Predigt erklären; ja, in tiefgeheimer nächtlicher Versammlung schlachtete ba und bort noch ein Beidenpriefter ben Bock zu Ehren ber alten Götter. Doch seitbem verhallten die letten Laute ber preußischen Sprache. Nur bas zähere Volksthum der Litthauer hat sich noch heute sein heimisches Wesen bewahrt: noch heute lebt die schöne lieberreiche Sprache, die Manner tragen noch ten Baftiduh, bie Mädchen bie reichgeschmückte blaue Rasawaika.

So ward das Weichselthal in die Geschichte eingeführt und das neue Deutschland gegründet — trot aller politischen und mis h. v. Treitschte, Aufsabe. 2. Auf.

litärischen Gemeinschaft im schroffsten Gegensate zu ber Eroberung ber Länder am Dünabusen. Faffen wir in wenigen Gaten bie Charafterzüge ber Rolonisation Breugens und ber heutigen ruffischen Oftsecprovingen zusammen, welche allein schon ben Abstand ihrer späteren Geschichte erklären. Preußen ward germanisirt, boch in Kurland, Livland, Efthland lagerte fich blos eine bunne Schicht beutscher Clemente über bie Masse ber Urbewohner. Bur See, in geringen Schaaren, fommen bie Deutschen ins Land, finden ein leibeigenes Bauernvolf unter finnischen Herren, treten an die Stelle biefer herrschenben Rlaffe und vertheilen ben Boben an ben Orben, die Rirche, eine geringe Bahl zumeift ritterbürtiger Rreuzfahrer und an bas Batriciat ber wenigen, boch machtigen Städte. Bon beutschem Bauernthum nur geringe Spuren, um fo schwächer, je weiter nach Often. - Roch ein anderes hochwichtiges Berhältniß lag günstiger im Westen. Preußen war eine Rolonie bes ge = fammten Deutschlands. Seine Städte find Pflanzungen ber " Ofterlinge", baber, wie überall in ber Sanse, bie Sprache ihrer Gemeinbebucher und handelsbriefe niederbeutsch, der handel selbst ftreng beschränft auf die ben Niederdeutschen vorbehaltenen nordischen Gebiete. Auch die bäuerlichen Einwanderer kommen vornehmlich aus dem Norben, finden in Preußen die Marschen und Deiche ber Beimath wieber. In bem herrschenden Stande jedoch, im Orden, überwiegen die Oberbeutschen; benn die Einwanderung geht über Land und ber sübdeutsche Ritter verzichtet gern auf weitere Fahrt gen Often, ba er in Preußen schon friegerische Arbeit in Fülle findet. Daher ift bie Amtoprache bes Orbens in Preugen ein Allen verständliches Mittelbeutsch. dagegen war lediglich nordbeutsche Pflanzung. Dahin gelangen bie nieberbeutschen Eblen, namentlich Westphalen, auf ben Schiffen ber Hanse, zumeist über Lübed; Die plattbeutsche Sprache beherrscht bas Land bis zu Luther's Tagen. - Dazu tritt ein britter einschneibenber Unterschied. Bährend in Breufen ber Orben auf eine beinah moberne landesherrliche Machtfülle fich ftütt, werden die öftlichen Länder von mittelalterlicher Anarchie zerriffen: ber provisus bes Orbens, ber Erzbischof von Riga, beansprucht bas Gericht über die beutschen Berren, ruft, oftmale im Bunde mit Riga's trotiger Commune, die litthauischen Beiden zu Silfe, beschütt die mighandelten Letten wider die Deutschen.

Also hat unser Bolk auf enger Stätte jene beiben Hauptrichtungen kolonialer Politik vorgebildet, welche später Briten und Spanier in den Engeheuren Räumen Amerika's mit ähnlichem Ersolge durchführten.

Bei bem unseligen Zusammenprallen töblich verfeinbeter Raffen ift bie blutige Wildheit eines raschen Bernichtungefrieges menschlicher, minber emporend als jene falsche Milbe ber Trägheit, welche die Unterworfenen im Buftanbe ber Thierheit jurudhalt, die Sieger entweder im Bergen verhartet ober fie hinabbrudt zu ber Stumpfheit ber Befiegten. Berschmelzen ber Eindringlinge und ber Urbewohner war in Preugen unmöglich. wo weber bas Klima bes Landes noch die Cultur ber Bewohner bem Deutschen irgend eine Lockung bot, vielmehr die Unfähigfeit bes Boltes zu nationalem Staatsleben, fogar ben Glaven gegenüber, flar am Tage lag. Ein menschliches Geschenk baber, bag nach ber Unterjochung ber herr bem Diener feine Sprache gab, ihm fo ben Beg eröffnete zu höherer Gesittung. Aber weit tiefer als die Breugen stand bas Bolf ber Letten und Efthen, vorlängst ermattet und ber Anechtschaft gewohnt, fogar bes Gemeinbelebens nicht fähig, in ber eintonigen Debe seiner Wiesen und Sumpfe und Nabelwälber nicht mehr vertraut mit bem üppigen Buchse ber Giche und ber freudigen "föniglichen Jagb" auf ben Sirfd, die Breufens milberes Klima noch fennt, stumpf gegen ben Reis ber Farben. Dies Bolt halt ber Sieger in schändlicher Berechnung ber beutschen Sprache und Bilbung fern. Ihm genügt es, wenn ber Efthe, feigen Groll in bem falten Fifch-Auge, ben furchtbaren Frohnbienft, ben Behorch, leiftet. Go erhalt fich bier gabe bas unberechtigte Bolfsthum eines Bolfs von Anechten, mahrend ber preußische Bauer mit ber beutschen Sprache allmählich auch bie Freiheit bes Deutschen gewinnt. Die Kinder schreien, die Sunde verfriechen fich, wenn ein Deutscher bie raucherfüllte Butte bes Efthen betritt. In ben bellen Nächten bes furgen bigigen Sommers figen bann bie Unseligen unter ber Birke, bem Lieblingsbaume ihrer matten Dichtung, und singen hinterrucks ein Lieb bes Sasses wiber ben "beutschen Schafsbieb": blaht Euch auf, ihr Deutschen, vor allen Boltern ber Welt; nichts behagt Euch bei bem armen Efthenvolke; barum hinunter mit Euch zur tiefften Solle. Entsetlicher noch, wie burch folden Sag ber Anechte, burch bie lange Migachtung ber Menschenwürde bie menschliche Empfindung ber Herren erftirbt. Der Ruffe erft hat ben Dighandelten die Erlöfung von der Leibeigenschaft gebracht, die ber Deutsche hart versagte. - An diesem Gegenbilde ermeffen wir, was die Germanifirung von Altpreugen bedeutet.

Raum war Preußens Unterwerfung vollendet, so richtete ber Orben seine Plane auf bas Land westlich ber Weichsel, bas von polnis

schen Bafallen beherrschte Pomerellen. Richt blos bie rubelose Natur bes Militärftaate, fonbern ein ernfteres politisches Bedurfnig trieb ben Orben in biefe Bahn. Mit ber gunehmenten Bebanung bes Lanbes hörte bie Weichsel auf, eine natürliche (Breuze zu sein, und ohne unmittelbare Berbindung mit ber ftarfen Burgel ihrer Dacht, mit Deutschland, konnte die junge Rolonie nicht bestehen. Um glücklichsten freilich für Deutschland, wenn ber Orben es verstanden hatte, in ftatigem Bunbe mit ber anderen Nordost = Mark bes Reichs, mit Brandenburg, bas Werk ber Germanisirung hinauszuführen. Aber einen so weiten Borizont umfaßt ber politische Blick eines mittelalterlichen Territoriums Schon bamale allerbinge griffen bie Geschicke biefer beiben, burch mächtigfte Intereffen natürlich verbundenen, Marken in einander ein, boch nur insofern, als fie sich ablöften im Vortampfe gegen bie Bölfer bes Oftens. Sobald die Macht ber Asfanier in ber Mark zerfällt, tritt ber Orben gewaltig vor die Bresche ber beutschen Cultur, und wieber nach bem Siege ber Bolen in Preugen erhebt fich bas Saus Hohenzollern und ordnet bas gerrüttete Brandenburg. Zunächft begegneten sich die Askanier und die deutschen Herren sogar in offener Feinbschaft. Schon längst nämlich hatte ber Orben mit jener Feinheit biplomatischer Kunft, welche bie Aristofratien aller Zeiten auszeichnet, kleine Landstriche Bomerellens friedlich erworben. Gleich Rom wußte er die geiftlichen Rothe ber Menschen als Hebel seiner weltlichen Macht zu nuten. Manch' geängstetes Chriftenberg erfaufte fich bas Beil ber Seele burch Schenkungen an bie "Gottesritter." Als König Walbemar ber Däne die gelobte Kreuzfahrt in bas beilige Land unterlaffen mußte, fühnte er bie Schuld burch ein reiches Belogeschent an die beutschen Herren. Anberwärts förberte ben Orben die wirthschaftliche Ueberlegenheit ber Deutschen inmitten bes forglosen Leichtfinns ber Slaven. Seine treffliche Bermaltung, geleitet nach jenen Grundfäten orientalischer Finanzfunft, welche auch Benedig und Neapel mit Blud anwendeten, bot ihm Schätze baaren Gelbes - eine furchtbare Macht in diesen Tagen der Naturalwirthschaft. Bald löft er einen wendischen Fürsten aus der Kriegsgefangenschaft, bald bezahlt er einem Bebell feine Schulben ober schenkt einem Bonin einen Streithengft und 50 Mark Pfennige - und erhalt in reichem Landbesit ben Lohn ber guten That. Endlich naht bie willfommene Stunde, biese zerstreuten Guter westlich ber Weichsel zu einer stattlichen Proving abzurunden. Nach dem Aussterben der pomerellischen Herzöge wird das unzweifelhafte Recht ber Markgrafen von Brandenburg auf bas verwaifte Herzogthum von den Bolen beftritten. König Wladislaw von Polen ruft in solder Noth ben Orben zu Hilfe, um die Askanier aus Danzig zu vertreiben. Der Orben wieberholt die alten fühnen Ränke, verjagt die Brandenburger (1308) — aber auch die Polen und verlangt von Polen für bies Berk ber Befreiung eine unerschwingliche Entschädigung. Als Bolen sie zu zahlen weigert, kauft ber Orben ben Brandenburgern ihre Ansprüche auf Bomerellen ab (1311), vertreibt alle polnisch Ge= finnten, organifirt bas Herzogthum zwischen Weichsel und Leba als Orbensland und gewinnt die Gunft der Bauern, indem er die unmenfchlichen flavischen Frohndienste erleichtert. So tritt zu ben längst blübenben Städten, ber alten Landeshauptstadt Rulm, ber festen Elbing und ber schönen Thorn, die reiche Danzig bingu. Diefe alte flavisch-banische Ansiebelung, erst seit kaum hundert Jahren von einigen Deutschen bewohnt, wächst unter der Ordensherrschaft mit wunderbarer Lebensfraft Eine Orbensburg erhebt sich an ber Stelle bes flavischen Bergogsschlosses, und neben der Altstadt und dem flavischen Fischerviertel, bem Hakelwerke, entsteht, beide rasch überflügelnd, die deutsche Jung-Stadt Danzig, reich begnadigt von dem neuen Landesherrn.

Durch biese verwegene Erwerbung mußte der oft gereizte Haß der Bolen endlich zum Losschlagen gebrängt werden. Und schon hatte sich bem Orben im Often ein zweiter, schrecklicherer Keind erhoben, bas wilbe Litthauervolk, bas bamals, auf bem Gipfel seiner Macht, bie Lande bis Riem und Wladimir beherrschte. Ein ruheloses Grenzerleben war das Loos der Deutschen oftwärts von Königsberg. Wartleute bes Orbens beobachten die Grenze, unterhalten burch bas schwere Wartgelt Mehrmals im Jahre ertönen die warnenden Signale ber Umwohner. ber Ordensleute. Dann retten sich Beiber und Kinder in die Fliehhäuser bes Orbens, und die Landwehr rückt aus. Lärmend sprengen bie Feinde heran auf ihren kleinen Baulen, sengen und verwüsten, führen alles Lebendige hinweg "in die Eigenschaft, " als willfommene Ackerknechte in ihre entvölkerte Beimath. Dies die unwandelbare Rriegstunft ber Barbaren bes Oftens, bie noch Peter ber Große gegen bie Deutschen geübt hat. — Auch biese Feindschaft mar eine nothwenbige. Denn nimmermehr konnten die Heiden einen Nachbar bulben, bem bas Gefet bie Pflicht bes ewigen Seibenkampfes auferlegte; und noch minder durfte ber Orden von diesem Gesetze laffen, so lange bie litthauische Provinz Samaiten sich als ein trennender Reil zwischen Oftpreußen und Kurland einschob, ja sogar ben beutschen Küstensaum zerriß. —

Also von Feinden umringt sah der Orden zu Anfang des vierzehnten Jahrhunderts ein neues Unheil nahen. Berlassen standen die Ritterorden in der zur monarchischen Ordnung heranreisenden Zeit. Als ein Satrap der neuen Monarchie von Frankreich betrieb Papst Clemens V. zu Avignon die Bernichtung der Templer. Die Iohanniter, von gleichen Plänen bedroht, verstärften sorglich ihre Macht durch die Eroberung von Rhodus. Auf die Klage des aufsässigen Erzbischofs von Riga schleuberte jest der Papst den Bann wider die deutschen Herren, drohte "die Dornen des Lasters auszureuten aus dem Weinberge des Herrn."

Ein staatsmännischer Bevanke rettete ben Orben aus bieser Rrifis. Er beschloß — was seit Langem die Gifersucht ber Ritter verhindert ben Schwerpunkt seiner Macht, ben Hochmeisterfit, nach Preugen zu verlegen. Denn bereits hundert Jahre nach seiner Gründung mar, vornehmlich burch bie Buchtlofigfeit ber beiben anbern Ritterorben, bie lette Feste ber Lateiner im Oriente, bas Orbenshaupthaus Afton, in die Hände der Aegypter gefallen (1291). Seitdem hatten die Sochmeister, in Hoffnung auf einen neuen Rreuzzug, zu Benedig Sof ge-Aber wie konnte Gine Stadt die Häupter zweier mißtrauischer hochstrebender Aristofratien auf die Dauer beherbergen? Bon ben fieben Säulen, welche, nach bem alten Orbensbuche, bas Hospital von St. Marien ftütten, waren gefallen ober in's Wanten gefommen Armenien, Apulien und Romanien. In Alemannien Desterreich war ber Orben nur ein reicher Grundbesitzer, bot ben nachgeborenen Söhnen bes Abels eine warme Berberge; und ichon verspottete ber Volkswiß bas trage Ceremonienwesen am Sofe bes Deutschmeifters: "Rleiber aus, Rleiber an, Effen, Trinfen, Schlafen gabn, ift die Arbeit, so die deutschen Herren ha'n." Der Landmeister von Livland endlich theilte feine Macht mit ber Kirche. Preußen befaß ber Orben unbeschränkte Staatsgewalt. burg also sollte ber neue Hochmeistersit werden — eine glücklich gewählte Hauptstadt, im Westen bas noch ungesicherte Bomerellen beherrschend, in leichter Berbindung mit Deutschland und ber See, etwa gleich weit entfernt von Thorn und Königsberg. Als ber Sochmeister Siegfried von Feuchtwangen in Marienburg einzog (1309) und die Pflichten des Landmeifters in Preugen felber übernahm, ba mar entschieden, daß ber Orben ber verlebten Romantik orientalischer Kreuzfahrt ben Rücken

wandte und allein bem Ernfte seines zufunftreichen staatlichen Berufcs leben werbe.

Und alsbald bewährte sich, welche nachhaltige Kraft bem Orben aus seiner weltlichen Gewalt erwuchs. Trefflich unterrichtet burch bie ganz moderne Einrichtung einer ftandigen Gefandtschaft bei ber Curie, ben Orbensprocurator, wußte ber Hochmeifter, bag Rom "feine Schafe nicht ohne die Wolle weide," beschwichtigte eine Weile den papftlichen Born burch bas bewährte Mittel ber " Handfalbe " und zog endlich felbst gen Avignon, wo er balb erfuhr, bag ber Staat ber beutschen Berren sicherer stehe als bie staatlosen Templer. Als später ber Orben nach seiner ted zugreifenden Art über die polnischen Bischöfe in Pomerellen tieselben gestrengen Rechte in Anspruch nahm, beren er in Breußen genoß, als er gar ber Curie ben "Fischzug" bes Beterspfennigs verbot, ba war bereits bas preußische Bolf selbst erfüllt von bem Rationalismus tolonialer Bölfer und bem Trope ber beutschen Herren. Die Stände bes Kulmerlandes verweigerten ben Peterspfennig, und bas mit bem Interdicte belegte Land "ließ sich sein Brot und Bier barum nicht ichlechter schmecken. "

Nicht minder gludlich verfuhr ber Orden gegen Bolen. Alle Lebensbedingungen beider Staaten, die innerfte Ratur beider Bolfer brangten zum Kriege. Eben jett erwachte in Polen wieber ein ftarkes nationales Bewußtsein. Der Erbe ber polnischen Krone freite bie Erbtochter von Litthauen, und bas werbenbe große Oftreich ftiftete, als ein Symbol seiner verwegenen Ansprüche, ben Orden vom weißen Abler. So brobte zum ersten Male bie - vor ber Sand noch burch ein freundliches Geschick beseitigte — Gefahr ber polnisch = litthauischen Union, welche hundert Jahre später sich vollziehen und den Orden in das Berderben reißen sollte. König Rasimir der Große war perfönlich ben Deutschen wohl geneigt, er förderte ihre Einwanderung in seine Städte, aber ber nationalen Richtung feines Abels vermochte er auf bie Dauer nicht zu wiberfteben: er verbot ben Städten den Rechtsgang nach Magdeburg, gründete einen nationalen Gerichtshof zu Rrafau. Unaufhörlich ermahnte ber polnische Abel bie Krone zum Kriege gegen die deutschen Herren. Wie sollte er bulben, bag die Deutschen feinem Reiche zu ber Weichselftraße auch noch bas lette Stud ber Rufte raubten? Wie follte ber polnische Woiwobe ertragen, bag jett auf altpolnischem Boben ber Orbensvogt ben Staroften bie Rarbatsche aus ber Sand nahm, die sie gewohnt waren über ihren Fröhnern zu schwingen ?

baß ber beutsche Herr als einen plumpen Bauer ben polnischen Eblen verlachte, ber es boch fo trefflich verstand, ben Schuh vom Fuße feiner Schönen zu ziehen, ihn mit Meth zu füllen und in Ginem Buge gu leeren? bag, mit Ginem Worte, ber ftrenge Staat, bie milbe Sitte ber Deutschen die zuchtlose Robbeit des Slaventhums verbrängten? — An breißig Jahre mährte ber oft unterbrochene Krieg, oftmals schwankte bie Entscheidung. In dem blutigen Kampfe bei Plowcze mar bas Orbensbeer ber Auflösung nabe, als ber Bogt von Pomesanien, Graf Beinrich von Plauen, die Schlacht wieder herstellte. Der Ralischer Frieden (1343) brachte endlich ben Deutschen vollständigen Sieg: Polen verzichtete auf Pomerellen und einige Grenzlande — barunter ein guter Theil bes weitgerühmten Weizenlandes Aujavien zwischen Weichsel Bahrend bes gangen Rampfes ftand Rom mit feinen geistlichen Waffen ben Bolen zur Seite. Um fo fester schloß fich ber Orben an das Reich, dessen er in seinen frohen Tagen nur zu oft vergafi. Eben jett unter Raiser Ludwig bem Baiern lebte ber alte Streit zwischen Staat und Kirche als ein Principienfrieg wieder auf. bellinische Schriftsteller eröffneten ben Feberfrieg wiber Rom, unfere Aurfürsten behaupteten wider Frankreich und seinen Anecht, ben Papft, mannhaft die Freiheit der Raiserwahl, und, zum ersten Male im Schofe ber Kirche, ward von ben Minoriten ber Sat verfochten : bas Concil steht über bem Papste. In Diesem großen Rampfe nahm ber Hochmeifter offen Bartei für ben Raifer als "fein Fürst und Geliebtefter bes Reichs."

So hatte die weltliche Staatskunst der geistlichen Genossenschaft ihrem Gediete eine gesicherte Abrundung erobert. Dieselbe weltliche Politik bewog den Hochmeister Werner von Orselen, in diesen Tagen (1329) die alten Statuten der bescheidenen Hospitalbrüderschaft nach den kühneren Gesichtspunkten der baltischen Großmacht abzuändern — soweit die zähe Bedachtsamkeit kirchlicher Sitten dies zulassen mochte. Nach dem Siege über Polen wird auch das Orohen der Litthauer minser gefährlich. Als Angreiser tritt nun der Orden den Völkern des Ostens gegenüber und steigt in wenigen Jahrzehnten zur Sonnenhöhe seines Ruhms empor. Nach Orselen besteigt eine Reihe begabter Mänsner den Meisterstuhl, so der sangeskundige Luther von Braunschweig, Dietrich von Altenburg und — vor Allen — Winrich von Knipsrode. Seines Stammes ein Rheinfranke, ein kühner Soldat und kalt erwägender Staatsmann, war er den Ideen seiner Zeit insoweit

unterthan, als es nöthig ift, um groß in der Zeit zu wirken, boch weltlich heiterer, freier im Gemüthe als die Meisten der Zeitgenossen —
mit einem Worte, gleich Frankreichs viertem Heinrich, eine jener frohen,
prachtliebenden, siegreichen Fürstengestalten, an deren Namen die Völker
die Erinnerung ihrer goldenen Zeiten zu knüpsen lieben. Unter ihm —
in den Jahren 1351 bis 1382 — wird der Ordensstaat in Wahrheit
eine Großmacht, zugleich, wie ein Jahrhundert später Spanien, der
Mittelpunkt und die hohe Schule der lateinischen Ritterschaft.

In ber That, nur durch bie Strenge einer heiligen Genoffenschaft, burch ben Ernst großer staatlicher Aufgaben konnte bas verfallene Ritterthum ber Zeit wieder geabelt werben. Längst verflogen war in biesen Tagen firchlichen Sabers bie religiöse Wärme bes früheren Mittelalters; nicht bie Begeisterung bes Chriften, nur phantaftische Abenteuerlust führte jett noch Reisige in die Heere der Krenziger. naive, berbe Rauflust suchen wir vergeblich, die, nach dem hochgemuthen Reiterspruche, "fühn und munter, fromm mitunter" fich burch eine Welt von Feinden schlägt. Rein, einen fünftlich verfeinerten, einen epigonenhaften Charafter trägt jenes vielgerühmte zweite Ritterthum, bas nach ber muften Berwilderung der faiferlofen Zeit im vierzehnten Jahrhundert sich wieder erhebt. Schon beginnt bas Bolt seine politischen Beale sehnsüchtig in ber Bergangenheit, in ber Stauferzeit zu suchen, und bescheiben gesteht ber Dichter: "bie weisen meifter habent vor ben wald ber kunft burchhauwen." Fällt es ber Harmonie und Tiefe der modernen Empfindung ohnehin gar schwer, warmen Antheil zu nehmen an ben jaben Sprüngen, ja - fagen wir nur bas allein gutreffende Wort — an ber zerfahrenen Liederlichkeit bes Seelenlebens mittelalterlicher Menschen: fo erschrecken wir geradezu vor der Herzensfalte und Armuth biefes zweiten Ritterthums. In bewußter Rachahmung vergangener Zeiten werben die Frauen wieder schwärmerisch verehrt von Rittern, beren schamlose Tracht und muftes Leben häglich abfticht von den zierlich gesetzten Worten. An den Abentenern der alten Helbenbücher erhitzen fich die Köpfe, während ber findliche Bunberglaube längst entschwunden ift. War ber Abel einst begeistert in den Kampf gezogen für die erhabenen Plane faiferlicher Staatsfunft, fo irrt jett ber beutsche Ritter planlos, würdelos umber, prahlerisch nach Abenteuern suchend von Ungarn bis jum spanischen Maurenlande. beutschen Abel am mindeften wollte dies phantaftische Treiben zu Besicht steben. Freilich auch in ber guten Zeit bes echten Ritterthums war unser Bolf in die Schule gegangen bei den Wälschen, doch bald hatte es seine Stauferkaiser, seine Walther von der Bogelweide den größzten Helben und Sängern der Romanen kühnlich an die Seite gestellt. In der furchtbaren Verwirrung aber des vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderts dot Deutschland nur Raum für nüchterne prosaische Fürsten, die mit dem Bürgerthume zu rechnen wußten. Fremd, sast schwächlich erscheint die ablige Gestalt Friedrich's des Schönen von Desterreich neben dem schwarzen Prinzen, roh und främerhaft neben den Helben der englisch-französischen Kriege jene österreichische Ritterschaft, die ihrem Könige gewissenhaft jedes auf der Kriegssahrt verlorene Hufzeisen in Rechnung stellt.

Breußen allein von allen beutschen Landen barf sich in dieser Zeit an ritterlichem Glanze bem Beften vergleichen. Denn nicht lediglich leere Schlagluft, bas innerfte Lebensgeset bes Militärstaats vielmehr trieb den Orden in die Litthauerkriege. Meisterhaft verstanden die Besferen feiner Meifter, bem Orben felbst bie Strenge ber geiftlichen Bucht zu bewahren, die Bappenspielerei ber neuen Zeit ihm fern zu halten, und bennoch bie phantaftischen Neigungen bes neuen Ritterthums für seine Zwecke zu benuten. "In Preugen ba warb er zu Ritter" war lange ber beste Ruhm bes driftlichen Eblen, und ftolz trug ber Preugenfahrer sein Lebtag bas schwarze Kreuz. Auch Könige rechneten sich's zur Ehre, wenn ber Orben sie aufnahm unter seine Halbbrüber, und fein höheres Lob weiß ber alte Chaucer von seinem ritterlichen Bilger zu sagen als bieses: in Littowe hadde he reysed and in Ruce. "Durch Gott, burch er, burch ritterschaft" zogen aus allen ganbern Europas junge Degen herbei, auf ber Kriegsreise in Litthauen bie goldenen Sporen fich zu verdienen. Bom Morgen bis zum Mittag wehte bann vor einer feindlichen Burg bie Orbensfahne im Chriftenlager, und fand sich Keiner, auf bes Herolds Ruf, ben Neulingen ben Ritternamen im Zweikampf zu bestreiten, so gab ihnen ber Meister " Sanct Görgens Segen." Aber auch bewährte Ritter fuhren gen Breugen zum Dienfte unserer Frauen. Wir finden unter ben Gaften nicht nur ben Donquis gote dieser donquigotischen Zeit, ben Franzosen Boucicaut, sondern auch ben kalten Rechner, Graf Heinrich von Derbh-Bolingbroke, ber später im verschlagenen Ränkespiel ben Thron ber Lancaster gründete. Einmal weilten zwei Könige zugleich am Hofe bes Hochmeisters: Ludwig von Ungarn und jener ritterliche Johann von Böhmen, ber in ben Sumpfen Litthauens ein Auge verlor. Ramen fo namhafte Bafte, bann mard "zu

Ehren bem von Desterreich und auch ber Maget tugenbleich, die Gottes Mutter wird genannt," sofort eine Beibenfahrt begonnen. bringenber Noth versuchte ber Meister bie stärkfte Lockung: er schrieb ben "Chrentisch" aus unter ben lateinischen Rittern, und burch alle Lanbe erklangen bann bie Namen jener Bebn, bie nach erfochtenem Siege ber Orben ale bie Bürbigften erfand und unter pruntvollem Zelte, gleich ben Degen von Artus' Tafelrunde, bei Zitherklang und Pfeifenspiel mit einem feierlichen Shrenmable bewirthete. Gehr ernfthaft und planvoll, offenbar, waren biese Rämpfe selten. Die meisten ritterlichen Rriege bes Mittelalters waren tumultnarisch und von furzer Daner, schon weil bie Rosse nicht leicht Unterhalt fanden. Ginige Nächte lang warb " in ber Wild " geheert — "heid ein, busch ein, unverzagt, recht als ber fuchs und hasen jagt" — alle Habe zerftort nach bem einfachen Grundsate "was in tet we, bas tet uns wol," und sodann nach lauter Feier bes großen Sieges bie Rückfehr angetreten und ein Haufe Litthauer "gleich ben jagenden Sunden" gekoppelt gen Breugen geführt - wenn es nicht bem Feinde noch gelang, die siegreichen Ritter in bie Sumpfe und Moofe zu locken, ober fie einzuschließen zwischen ben "Hagen", jenen mächtigen Berhauen, die bas Barbarenland burchschnitten. Ueberall zeigen bie Ritter feltsame Buge renommistischer Tapferfeit, so jener Comthur Hermann von Oppen, der beim Anjuge des Feindes die Thore von Schönsee öffnen ließ und also die Feste vertheidigte.

Und boch erkennen wir leicht auch in solchem verworrenen Kriegssetümmel ben Grundcharakter bes Ordens, seinen Januskopf, der mit dem einen Gesichte hinausschaut in den hellen Bereich moderner politisscher Gedanken, mit dem anderen zurückblickt in die verschwommene Traumwelt des Mittelalters. Abgeschwächt freilich war längst der unversähnliche Gegensat christlichen und heidnischen Wesens. Schon unter Winrich von Kniprode schloß der Orden, was sein Gesetz streng verbot, zum ersten Male einen Frieden mit den Heiden. Doch um so zäher hielt der Orden an dem politischen Gedanken seiner Kriege, an dem Plane, das Litthauerreich zu brechen, das die Provinzen der Düna und der Weichsel trennte. Im Jahre 1398 erfüllte sich ein guter Theil dieser Absichten, da das Samaitenland dem Orden abgetreten ward und nun die gesammte baltische Sübküste den Deutschen gehorchte. Keineswegs ward dies Ziel erreicht allein durch jene räuberischen Kriegsreisen abliger Gäste. Dester noch rückte die gesammte organisiere Wehrkraft des Mis-

litärstaats in's Felb — so in bem glorreichsten Jahre ber Orbensgeschichte 1370. Damals fiel bes großen Winrich Orbensmarschall mit bem harten Bergen und bem harten Ramen, Benning Schindetopf, als Sieger in jener gräßlichen Rubauschlacht, bie noch heute im Gebächtniß ber Altpreußen lebt. Diefen Sieg entschieben bie "Maien" ber Burger - waffenkundige Genoffenschaften von Batriciern und Bunftlern, bie in guten Zeiten jeben Frühling in festlichem Aufmarsch aus ben Thoren zogen, ben König Lenz nach alter Sitte einzuholen, aber wenn bas Rriegsgeschrei erscholl, unter ber Führung ihres Orbenscomthurs zu ben Fahnen bes Orbens ftiegen. In ernst-fröhlicher Weise verftand Winrich bie Wehrbarkeit ber Bürger zu fräftigen: er ordnete ben gewohnten Branch bes Bogelichiegens in allen Stäbten bes Landes nach fefter Satzung und ermuthigte bie gewandten Armbruftschüten burch Staats-Gleicherweise leifteten auch die Grundherren und Bauern ihren Comthuren Beerfolge, nach ftrenger Regel, auf bebeckten Bengften vollgerüftet, ober in ber leichteren Platen-Rüftung, je nach ber Größe bes Auch die modischen fremden Gäste standen unter ben Befehlen ber Orbensritter, die noch ben altritterlichen Schmuck bes Bollbartes und bes langen würdigen Mantels bewahrten. Alle Fahnen mußten fich fenten — hier in biefer beutschen Grenzerwelt, mo bas herrschende kaiserliche Banner nie geweht hat — wenn die große Orbensfahne mit bem Bilbe ber gnabenreichen Jungfrau bem Orbens= marschall vorangetragen ward. Unbedingt — wenn nicht ber Hoch= meister selber bas Commando übernahm — verbanden bie Befehle bes Marschalls, der in friedlicher Zeit in dem gefährdeten Often, zu Rönigsberg, hauste, im Kriege sich mit bem Generalstab seiner Rumpane um-Der harte Spruch bes Reisegerichts traf bie Wibersetlichen -Gäste, Breufen und beutsche Herren — vornehmlich Jeden, der die strenge Marschordnung störte. Auch im Lager mahnte der Altar, der in mitten des Heeres von den Jahnen umweht sich erhob, an den geistlichen Ernft bes Rampfes. — Also verftand fich hier ber Stolz ber schweren abligen Reiterei zum Zusammenwirken mit bem Fußvolke ber Landwehr. Sogar leichte Reiter, die Turkopolen, wußte ber Orben zu verwenden. Und wohl nirgendwo ist das schwere Geschütz der Arcolei so früh und so häufig benutt worden, als hier - schon zu Anfang bes vierzehnten Jahrhunderts — von dem Ritterbunde, welcher der Erfinbungsluft seiner friegskundigen Städte immer ein williges Dhr lieh. Ja, gang moderne Luft meinen wir zu athmen, wenn wir hören von dem

großen Invalidenhause zu Marienburg, worin der Orden für die alten Tage seiner wunden Brüder sorgte. — Noch lebt ungeschwächt in den Herzen der Litthauer und Slaven der alte Volkshaß wider die Deutschen. Als eine Burg am Niemen von den Unsern erstürmt wird, da dieten Hunderte der Heiden ihren Nacken dem Beile einer greisen Priesterin, also daß Keiner in der Deutschen Hände fällt. Aber schon begegnen uns dann und wann Züge menschlicher Annäherung. Schaaren mißhandelter Leibeigener sliehen aus Litthauen hinüber unter das milbere Recht des Ordens; und gern nimmt er sie auf — unter der bezeichnens den Bedingung, daß sie zurückgeführt werden sollen in die Heimath, sobald ganz Litthauen dem Orden gehorche.

Seben wir in ben Rriegen des Ordens, wie billig, eine ftreng monarchische Ordnung walten, so herrscht in seiner politischen Verwaltung der aristofratische Geist des Mißtrauens. "Da ist viel Heil, wo viel Rath ift, " dies Wort, erhärtet an dem Beispiele Christi, ber auch mit den Aposteln frommen Rathes pflag - bezeichnet ben firchlicharistofratischen Grundgebanken seiner Verfassung. Wohl schmückte fich bas Land mit foniglichem Bomp, wenn ber Statthalter bes geftorbenen Hochmeisters alle Gebietiger bes Orbens mit den Landmeistern von Deutschland und Livland gen Marienburg berief und bann bas Glockengeläute ber Schloffirche verfündete, bag die auserwählten Dreizehn im tiefgeheimen Wahlcapitel einen neuen Fürsten erkoren, Chrifti Statt im Orben zu halten. Aber ben die mächtigften Könige ber Chriftenheit "lieber Bruder" nannten, er durfte nur über bas Kleinste und Alltägliche frei verfügen. Jeber ernftere Beschluß mar gebunden an die Zustimmung bes Rathes ber fünf oberften Gebietiger, jede Verfügung über Land und Leute an bas Ja ber beiben Landmeifter; und wiederholt geschah, daß ber Deutschmeister mit bem großen Orbenscapitel die Abfetung eines hoffartigen Sochmeifters verfügte. Als die Macht bes Orbens reißend anschwoll, ber perfönliche Verkehr mit fremden Fürsten fich vermehrte, befreite fich ber Hochmeifter allmählich von den kleinlichen Regeln monchischer Bucht und bilbete fich einen glanzenden Sofftaat. Aber auch bann noch erhielt ber Herr ber Oftseelande, wenn er Theil nahm an ben Mahlzeiten bes Orbens, feine vier Bortionen zugetheilt, bamit er spende an die Armen und Büßenden. Nur in bringender Noth mochte ber Hochmeister auf eigene Hand verfahren und durch einen Machtbrief unbedingten Gehorfam befehlen. Immerhin ließ biese beschränkte Macht von geschickter Hand sich wirksam nuten, was ber Dr-

ben selber in feiner guten Zeit burch bie Bahl fast ausnahmlos tuchtiger Männer anerkannte. Wie ber Sochmeifter bem gesammten Orben, fo ftanden bie Comthure ber Orbensburgen ben Conventen ihrer Brüber gegenüber "mehr als Diener benn als Herren." Die furchtbare Barte ber genoffenschaftlichen Bucht allein hielt biefe Aristofratie zusammen. Die "Regeln, Gefete und Gewohnheiten" bes Orbens zeigen uns noch beute, wie boch bier die Runft Menschen zu beberrichen und zu benuten ausgebilbet mar. Ein "begebener Mensch " mar geworben, wer bie brei Gelübbe ber Armuth, ber Reuschheit und bes Behorfams geschworen, "fo die Grundveste sind eines jeglichen geiftlichen Lebens, " und bafür von dem Orden empfangen hatte ein Schwert, ein Stud Brot und ein altes Rleib. 3hm mar verboten, seines Saufes Wappen zu führen, zu herbergen bei ben Weltlichen, ju verfehren in ben üppigen Stäbten, allein auszureiten, Briefe zu lefen und zu fchreiben. Biermal in ber Nacht murben die Bruder, wenn fie halb bekleidet mit bem Schwert gur Seite ichliefen, von ber Glocke zu ben " Bezeiten " gerufen, viermal zu ben Gebeten bes Tag = Amts. Wem ber Orben ein Amt befiehlt, ju Riga ober zu Benedig, übernimmt es unweigerlich und legt es nieder am nächften Rreuzerhöhungstage vor bem Capitel feiner Broving; feine Rechnungen bewahrt bas Archiv. Ift Einer in Schuld verfallen, fo tagt bas gebeime Capitel, bas mit einer Meffe beginnt und mit Gebet endigt, und verweift ben Schuldigen an ben Tifch ber Anechte ober läßt bie Jufte an ihm vollziehen, benn "nachbem bie Schuld ift, foll man bie Schläge meffen." Doch barf ber Meifter Milbe üben, ber in ber einen Sand die Ruthe ber Buchtigung führt, in ber anderen ben Stab bes Mitleids. Nur die "allerschwerste Schuld" — die Fahnenflucht, ben Berfehr mit Beiben und bie "vormeinsamten Gunben" ber Sodomie - fann auch bes Meifters Gnabe nicht fühnen; fie geht bem Gunber "an sein Kreuz," er hat ben Orben verloren ewiglich. Noch über bas Grab hinaus verfolgt ber Orben bie ungetreuen Brüber. Wird in bem Nachlasse eines beutschen Herrn mehr gefunden als jene kummerliche Habe, die das Gesetz erlaubt, so verscharrt man die Leiche auf bem Felbe. In dieser furchtbaren Bucht, in einer Welt, die ben Orden immer groß und prächtig, ben Ginzelnen flein und arm zeigte, erwuchs jener Beift felbstloser Singebung, ber ben Sochmeifter Konrad von Jungingen auf bem Tobtenbette bie Gebietiger beschwören hieß, fie follten nimmermehr seinen Bruder zum Nachfolger in seinem Amte wählen. Freilich, eine nabe Bukunft follte zeigen, bag bei fo unmenschlicher Ertobtung aller nieberen Triebe weber bie Freiheit bes Geiftes noch ftätige polistische Entwickelung gebeihen kann.

Noch rebete bas Geset von bem "Golbe ber Minne, womit ber Arme reich ift ber sie hat, und ber Reiche arm ber sie nicht hat." Noch erinnerten einige große Siechenhäuser, unter ber Aufsicht bes Orbensspittlers, und die reichverforgte "Herrenfirmarie" zu Marienburg an bie Zeit, da ber Orben, ber nun brei Fürstenthrone besetzte, unter ben Zelten von Affon ber Wunden pflegte; noch ward jedes zehnte Brot aus ben Orbensvorräthen ben Armen gespenbet. Aber ausschließlicher immer brängte sich bes Orbens staatlich-friegerischer Zweck hervor. Das firchliche Wesen erscheint oft nur als Mittel, jene schweigende militäris sche Unterwerfung zu erzwingen, die in diesen Tagen ungebundener perfönlicher Willfür allein burch ben schrecklichen Ernst religiöser Gelübbe sich erhalten ließ. Wenn Mittags an der schweigenden Tafelrunde der Briefterbruder ein Capitel ber Bibel vorlas, mählte man gern die friegerischen Mären von ben "Rittern zu Josua's und Mofes Zeiten. " Immer wieder ward ben jungen Brüdern bas Maccabaerwort eingeschärft: "Darum, liebe Söhne, eifert um bas Befet und maget euer Leben für ben Bund unserer Bäter. ". Es war ein endloser Borpostendienst. Tag und Nacht standen die Briefschweifen im Stalle gesattelt, um die Boten mit ben Befehlen bes Meifters ober mit bem Sterbebriefe, ber ben Tod eines Bruders fündete, von Burg zu Burg zu tragen - ein geregelter Botenlauf burch bas gesammte Mittel- und Gud-Europa. Alltäglich fonnte ein Bisitirer bes Orbens erscheinen, alle Schlüssel und Rechnungen ber Burg abfordern, und fämmtliche Brüber waren verpflichtet. ihm anzuzeigen, ob bas Gefet verlett worden, bas jede Tagesstunde in jeder Burg des weiten Reiches nach gleicher Regel leitete.

Bei so unbarmherziger Aufsicht mußten die Finanzen des Ordens glänzend gedeihen. "Zu Mariendurg", läßt der Dichter den Pfennig sagen, "da din ich Wirth und wohl behaust." Bis zum sunfzehnten Jahrhundert sindet sich in den peinlich genauen Rechnungen, die das Königsberger Archiv noch heute bewahrt, keine Spur eines Unterschleifs. Ja, ein ganz moderner Gedanke der Finanzwissenschaft ist in dem Orden bereits verwirklicht: der Staatshaushalt war scharf geschieden von dem Haushalte des Fürsten, der seinen Kammerzins von bestimmten Gütern bezog. Ueberhaupt mußte Wohlstand und Bildung erstaunlich rasch emporschießen, wo die Capitalien und die eingeübte Arbeitskraft eines gesitteten und dennoch jugendlichen Volkes, vereint mit den durch-

gearbeiteten Gebanken ber papstlichen, orientalischen und bansischen Staatsfunft, auf bie üppigen Naturschäße eines unberührten Bobens befruchtend einströmten. Wo ber Abel felber, burch ein beiliges Gefet gebändigt, herrschte, fonnte ber unseligste Schaben bes mittelalterlichen Staats, die Störung bes Lanbfriedens burch räuberisches Junkerthum, hier war die Stätte nicht für das trutige Liedlein, nicht auffommen. bas ber Abel im Reiche fang: "ruten, roven, bat is kein schande, bat bount die besten im Lande." Die Ritter und Knechte bes Landes, reich begütert zumal im Westen und im Oberlande, vermochten vorerst bem mächtigen Orben nicht zu troten. Sie erfreuten fich ber Bunft bes großen Winrich, ber aus biefen Grundherren ben Rern ber berittenen Landwehr bilbete. Sie blieben ber Gerichtsbarkeit bes Orbens unterworfen und standen mit ben Städten in friedlichem Berkehr burch ben schwunghaften Getreidehandel. Die übrige freie Landbevölkerung verschmilzt allmählich zu Giner Maffe; die große Mehrzahl ber alten preußiichen Freien erwirbt bas freie fulmische Recht ber beutschen Rölmer. Auch die Pflichten ber Grundholden werden leichter, seit der Orben die Bebeutung der rasch eindringenden Geldwirthschaft erkennt und die Berwandlung ber Dienste in Geldzinsen gestattet. Der ben Sauseburgern abgesehene Grundsat unbedingter Freizugigfeit befördert den Unbau und · sichert die Freiheit, ohne doch, bei dem festen Erbrechte ber Bauernhöfe, ein allzurasches Sin = und Wiederfluthen ber Bevölferung zu bewirfen. Und wie follte bes Landmanns Lage ba auf die Daner eine gebrückte bleiben, wo ber raftlose Kampf mit ber Fluth bes Meeres und ber Ströme fortwährend bie perfonliche Kraft bes Bauern herausforbert? Den Mahnruf bes Dichters an die Monarchie bes Mittelalters: "Dir ift befohlen der arme Mann " befolgt die Ariftofratie der deutschen Herren um so eifriger, je gefährlicher die Macht bes städtischen und bes Landabels emporwächst. Dem großen Winrich hat bas Volkslied bas ebelfte Fürstenlob, baß er ein Bauernfreund gewesen, nachgesungen. — Die Rirche bleibt in der alten Abhängigkeit. Die Klöster vornehmlich unterliegen ber strengen Aufsicht bes Orbens, und nur fraft eines Terminirbriefes ber Landesherrschaft barf ber Bettelmonch fromme Gaben beischen. Allein in Ermeland, wo es nicht gelungen war, bas Domcapitel mit deutschen Herren zu besetzen, beginnen schon jetzt unheilvolle Händel zwischen bem Bisthum und bem Orben. Solche Erscheinungen beben die preiswürdige Thatsache nicht auf, daß die Ordensberrschaft das ausgebehnteste Gebiet einheitlichen Rechtes im beutschen Mittelalter umfaßt.

Ieber Comthur einer Orbensburg ist zugleich Bezirkshauptmann für die Landesverwaltung, führt den Vorsitz im Landding, und selbst die mächeigen Städte müssen sich ihm beugen. Das Recht der Städte hat der Hochmeister durch eine allgemeine städtische Willfür geregelt, die nicht ohne seinen Willen geändert werden darf. Er allein entscheidet über die Freiheit des Handels und die Zulassung der Fremden, er bestimmt die Willfür für die Weichselschiffahrt. Ihm dankt das Land gleiches Wass und Gewicht, und nur seiner Landesmünze zu Thorn ist der Münzensschlag vorbehalten.

Und boch war die Stellung ber großen Städte bes Landes, die früh ber Hansa Deutschlands beitraten, zu ihrer Landesherrschaft nach modernen Staatsbegriffen ebenso unbegreiflich, wie die Lage aller anberen lanbfäffigen Sanfeftabte. Die "unter beiben Meiftern figenben " hansestädte (in Breugen die Sechestädte Danzig, Elbing, Thorn, Rulm, Königsberg und bas fleine Braunsberg, — benn bas reiche Memel blieb butenhanfisch) - fie beschloffen auf ben gemeinen Sansetagen ober gar auf ihren preußischen Städtetagen zu Marienburg und Danzig ben Rrieg gegen Ronige, Die mit bem Orben in Frieden lebten. Sie frielten - ein Staat unter Staaten - bie Rolle bes Bermittlers in ben Banbeln bes Orbens mit Litthauen ober baten ben Sochmeifter um seine Berwendung in hansischer Sache bei ber Königin von Dänemark. Die bittre Noth, ber Ernft ber politischen Arbeit und bas nicht eingestandene, boch unzweifelhaft bereits lebendige, Bewußtsein, auf wie schwachen Füßen die glänzende Orbensherrschaft stehe — bas Alles zwang ben Orben, bie abligen Borurtheile zu verschmähen, ben Gifer ber Herrschjucht zu mäßigen und als treuer Bunbesgenoß zu ben Städten Rieberbeutschlands zu halten. Waren boch beibe im Innersten verwandt als Aristofratien von Deutschen inmitten halbbarbarischer Bölfer, verwandt fogar in ihrer inneren Ginrichtung. Auch die Sansa konnte in ber Fremde ibre Herrschaft nur erhalten burch die strenge klösterliche Rucht monchiicher Factoreien. Auch bas Gewerbe bes Raufmanns mar in tiefes Gebeimniß gehüllt gleichwie bas Leben ber geiftlichen Benoffenschaft. Der Blick ber Ofterlinge beherrschte einen weiteren Gesichtskreis als bie Binnenftabte Oberbeutschlands; fie allein unter unferen Communen trieben große Politik gleich bem Orben und fie begegneten fich mit ihm vornehmlich in bem Beftreben, ben friedlosen Berkehr zur Gee endlich zu sichern. So natürlich war biese Verbindung, daß das Anwachsen beiber Mächte auch in ber Zeit genau ben gleichen Schritt einhielt und S. v. Treitfchte, Auffage. 2. Hufl.

beibe von bem Augenblicke an bem Verfalle entgegeneilten, ba fie fich Das glorreiche Jahr bes Orbens (1370) miteinander entzweiten. war auch ber Söhepunkt ber hansischen Macht. Als Meister Binrich die Kunde empfing von dem großen Litthauermorden auf dem Rudaufelbe, ba weilte an feinem Hofe als ein Bettler, bes Orbens Bermittlung erflehend, Walbemar Attertag ber Dane, verjagt aus feinem Erbe burch bie Bürgermacht ber Siebenunbsiebzig Sansen; und im felben Jahre unterschrieb ber König ben Stralfunber Frieden und versprach, baß fürderhin Reiner ben Thron von Dänemark besteigen solle, als mit bem Willen ber gemeinen Sansa. Wenige Jahrzehnte später traten brei preußische Städte als Bürgen ein für das fönigliche Wort Albrecht's von Schweben. Sat auch feine ber Orbensstädte bie unvergleichliche Lübed völlig erreicht und bas Wort bes beutschen Liebes ju Schanben gemacht: "Lubeck aller stete schone, von richer ere tragestu die krone" -fo ftand boch von allen Gemeinwesen ber Diterlinge Danzig ber Traveftabt am nachsten. Ein hochgefährliches Element in bem jungen Staate, fürmahr - biefe überfräftige Commune mit bem ftolgen Abel, ben leidenschaftlich bewegten Zünftlern und bem heute noch berüchtigten wilden Safenvolke polnischer Beichselschiffer. Sie war die Erbin jener Sandelsherrschaft im Often bes baltischen Meeres, welche bereinft bem alten Wisht auf Gothland gehörte. Wohl hielt bie Stadt noch fo ftreng wie nur der Orden selber auf deutsches Wesen, wehrte allem undeutschen Blute ben Gintritt in die Zünfte. Rechtspflege und Berwaltung waren nach moderner Weise getrennt, jene geübt von bem Stadtschultheißen und seinen Schöppen, biefe in ben Sanben von Bürgermeifter und Rath; bie Verfassung ariftofratisch, boch fo, bag für wichtige Entschlüsse die Zustimmung ber Zünftler eingeholt warb. Aber schon geschah, bag bie Bunftler in jahem Aufruhr aus ihrem Gemeinbegarten lärmend vor ben prächtigen Artushof ber Stabtjunker zogen, und schon jetzt ward in bem Junkerhofe bann und wann ber kede Blan besprochen, die Stadt von bem geftrengen Orden loszureißen. Denn hatte ber Orben auch ein einheitliches Sanbelsgebiet geschaffen und niemals Binnengölle aufgelegt, so erhob er boch ein Pfundgeld von ber Einfuhr. Ja, er ward jest felber ein großer Raufherr und verfeinbete fich alfo ben monopolfuchtigen Geift ber Sanfa: er begann, geftütt auf papftliche Dispense, einen ausgedehnten Eigenhandel, vornehmlich mit dem Bernstein, ben außer ben Dienern bes Orbens Riemand aufsammeln durfte. Seine Sandelsagenten refibirten in Brügge, in ben preußischen Städten und in dem Mittelpunkte des polnischen Berkehres, Lemberg.

Dur im Bufammenhange mit biefen banfifchen Berhältniffen läßt fich bes Orbens baltische Politik begreifen. Auch Esthland war für ben Orben gewonnen (1346), seit ber Meister von Livland bem Danenkönige beigestanden gegen einen gefährlichen Aufstand ber efthischen Bauern und bann — nach ber alten geiftlichen Politik — eine unerschwingliche Entschäbigung für die Hilfe gefordert hatte. So war dem Orben bie Rufte vom Beipussee bis zur Leba bienftbar, und alsbalb begann er bie Befriedung ber See, fouf fich eine Seemacht ale ber Schirmberr bes gemeinen Raufmanns. Schon längft war ber beutsche Raufberr gewohnt seine Schiffe nur in starken Flotten auf die friedlose See Bollends in ben muften Kriegen zur Zeit ber kalmarischen Union hatten die streitenden Mächte des Nordens das alte Unwesen ber Seerauber ermuthigt burch ihre Stehlbriefe. Seitbem mar ber Biratenbund ber Bitalienbrüber, geführt von abligen Abenteurern, den Sture, ben Manteuffel, herrichend im baltischen Meere, hatte Gothland befett und bas verfallenbe altehrwürdige Wisby in ein festes Raubnest verwanbelt. Bas bie ftanbinavischen Kronen nicht wagen, gelingt enblich ber jungen Flotte bes Orbens (1398): er erobert Gothland, verhängt ein furchtbares Strafgericht über die Räuber und läft feine Friedensschiffe in ber Oftsee treuzen. Balb barauf setzen sich, traft alter Herrs icafterechte, bie Danen auf ber Infel fest; ber Orben aber ruftet eine neue Flotte, bringt an zweihundert banifche Schiffe auf, landet ein Beer von 15000 Mann auf Gothland und pflanzt die Kreuzfahne wieder auf ben Bällen von Wisby auf (1404). — Auch tief in bas Binnenland hinein reichen die Faben ber Orbenspolitik. Go lange die baltische Welt noch nicht ben ruffischen Chrgeiz lockt, steht ber Orben oft im Bunde mit bem weißen Czaren als bem alten Feinde ber Litthauer; und boch sendet der Hochmeister vorsichtig zugleich Gesandte an die Beherrscher von Rasan und Aftrachan, findet an ihnen "eine ftarke Rudenlehne" wider bie Mostowiter. - Den Bolen und Litthauern gegenüber weiß ber Orben theilend zu herrichen; er ichurt emfig ben Bruberftreit, ber bas Groffürstenhaus von Litthauen zerfleischt; seine Burgen find bie bereite Zufluchtsstätte aller Unzufriedenen ber Nachbarlander. einer Berhandlung mit ben Fürsten von Schlesien, Ungarn und Defterreich entwirft sein vermessener Ehrgeiz bereits im vierzehnten Jahrhundert einen europäischen Plan, ber seitbem nie wieber aus ber großen Bolitik

verschwunden ift - ben Blan ber Theilung Bolens. - Bon fo umfaffenden Combinationen jedoch fehrte bie Staatsfunft bes Orbens immer wieber jurud zu ihren einfachsten Aufgaben. Die Berbinbung mit Deutschland blieb ungesichert, fo lange ber launische Wille ber pommerichen Wendenfürsten fie jederzeit abschneiben konnte. Der Erwerb von Stolp und Butow und anderen Grengftrichen vermochte nicht bies zu Enblich gelang es, biefen alten Uebelftand zu heben und eine sichere Strafe in bas Reich zu erwerben: ber Orben benutte (1402) bie Belbnoth ber märfischen Lütelburger jum Anfaufe ber Neumart. Bürger und Bauern bes neugewonnenen Canbes fügten fich willig ber herrschaft ber Ariftofratie; nur ber meifterlose Abel wiberftrebte bartnädig, er fürchtete ben Lanbfrieden ber Orbenslande. Richt bloß für bie Staatsfunft, auch für die Wirthschaft bes Orbens ward bie nene Strafe in bas Reich hochwichtig; benn fein Besit in Deutschland mar allmählich ftattlich angewachsen, umfaßte zwölf Balleien, barunter zwei von unerschöpflichem Reichthum, Defterreich und Cobleng.

Wenn der Orben die Bolfer des Oftens vor seiner Landwehr ergittern ließ: vergeffen wir nicht, welches wetterfeste, in ewigen Rampfen gestählte Bauernvolf ihm gehorchte. In altpreußischer Zeit hatten bereinst reiche Dörfer und Balber geprangt, wo nun ber Spiegel bes frischen Haffe sich behnte. Aber auch noch unter ber Orbensberrschaft verwandelten Einbrüche bes Meeres die Gestalt ber Rufte. Die alte Einfahrt in bas frifche Saff, bas Tief von Withlandsort, taum erft burch eine Feste geschützt, versandete; Die See brach fich ein neues Tief, und ber Orben ließ bie Bauern frohnben zu ben ftarken Dammbauten bei Rosenberg. Gewaltiger noch war bas Ringen mit bem tückischen Weichselstrome. Undurchdringliches Gehölz hob fich aus bem Röhricht ber weiten Sumpfe awischen ben Armen ber Weichsel und Rogat, bis alljährlich im Frühjahr ber Schreden bes Lanbes, ber Gisgang, beranfam, Jugboten bas unbeimlich langsame Raben bes Jeinbes verfinbeten und endlich bie weiten Balber in ber großen Baffermufte verschwanden. Sat auch die moderne Kritif ben vielgefeierten Namen bes Landmeisters Meinhard von Querfurt erbarmungslos seines Glanzes entkleibet: zu ben Fabelgeftalten zählen wir barum boch nicht jenen Orbensritter mit bem Wafferrade, ber heute unter ben Steinbilbern ber Dirschauer Brude prangt. Der Orben war es, ber, nicht burch Eines Mannes Kraft, nein, burch bie nachhaltige Arbeit mehrerer Geschlechter, Die Buth bes Stromes banbigte. Der gulbne Ring ber Deiche marb

um bas Land gezogen, gesichert burch ein ftrenges Deichrecht, burch bie Bauernamter ber Deichgrafen und Deichgeschworenen, bie noch heute Also geschütt, wart bas Sumpfland ber Werber, alterprobt bestehen. unter bem Wafferspiegel ber Ströme gelegen, von bollanbischen Rolonisten in die Kornkammer des Nordens verwandelt, und bald blähte sich hier die Ueppigkeit, der unbändige Trop der überreichen Werderbauern. Auch anderer Orten im Lande blühte die Landwirthschaft. Die Schafjucht arbeitete dem Tuchhandel von Thorn in die Hände, und Breukens Falkenschulen verforgten ben Waidmann aller Länder mit dem unentbebrlichen Feberspiele. Die Beutener in ben Wälbern von Masuren versandten bas Wachs ihrer Bienenförbe weithin an ben Klerus, und selbst ber Landwein von Altpreußen hat ben unverdorbenen Kehlen unserer Altvordern gemundet. Wichtiger noch war die Ausfuhr des Hol= jes, bas von ben Baumbefteigern ber Danziger und Rigaer Raufhäuser in ben Forsten von Bolen, Litthauen, Bolbynien ausgesucht und bann auf mächtigen Klößen, die dichtgebrängt oftmals den Klugverkehr sperrten, die Weichsel und Düna hinabgefahren warb — wenn anders bie beilige Barbara in bem Bergfirchlein zu Sartowit bas Gebet bes Beichselschiffers um gefegnete Kahrt erhörte. Deffelben Weges fam ber Flachs, ben bie Brater im Safen prüften und ftempelten. Der Sanbel über Land mit Bolen und ben Nachbarlanden war Breugens Borrecht; und seit ber Orben bas furische Saff mit bem Pregel burch einen Canal verbunden, ward auch ber Wasserweg auf dem Niemen bis in bas Herz von Litthauen seinem Raufmann erschloffen. Das rührige Danzig gründete bort bas hansische Contor von Kowno. Dies Monopol des überländischen Berkehrs hinderte die Sechsstädte des Hochmeisters nicht, auch an ben anderen Handelszügen der Hansa theilzunehmen, an ben Baienfahrten nach bem Bufen von Biscapa fo gut wie an bem großartigen Berfehre bes Weltmarftes ju Brügge. Indeft bankten alle Stäbte ber Ofterlinge ben Boblftand ihrer Bunftler vornehmlich bem Activ = Handel nach ben Ländern bes Nordens und Oftens, welche ber Produfte unfers Landbaues und Gewerbes nicht entrathen fonnten. Die Fischerei im Großen, jederzeit bas natürliche Borrecht bes feeherrschenden Bolfes, marb in ben norbischen Gemäffern von ber Sansa ausschließlich ausgebeutet. Allsommerlich errichteten bie Sansen bei Kalfterbo auf Schonen ihre Sutten, um bes Beringsfangs zu pflegen, und burch bie Gnabe bes bedrängten Walbemar Attertag burfte bort Danzig sein Fischlager neben ber Bitte bes gebietenben Lubed aufschlagen. — Der Crebit ward geförbert durch die vom Orben erlassene gemeine preußische Bankrott-Ordnung und durch ein verständiges Wechselrecht, das in den Städten zur Regelung des "Ueberkaufs" sich gebildet hatte. Bor Allem sorgte der Landesherr für die Sicherheit des Berkehrs. Jeder Comthur hielt in seinem Bezirke das strenge Straßensgericht. Ja, von den Stettiner Fürsten erlangte der Orden das Berssprechen, ihm alle Berbrecher auszuliefern, und von den Herzogen von Oppeln ertrotze er sich das Recht, die Räuber des preußischen Kausguts noch auf schlesischem Boden niederzuwersen. Dem verderblichen Grundsate des mittelalterlichen Handels, daß Jedermann sich seines Schadens erholen solle dei den Bolksgenossen, suchte der Orden entgegenzuwirken durch Handelsverträge, zumal mit England, das bereits ein Consulat in Danzig errichtete.

Mit diesem gewaltigen Aufschwunge materieller Boblfahrt jeboch hielt die geistige Bilbung nicht gleichen Schritt. Ein banaufisches Befen geht burch die mittelalterliche Geschichte unseres Norbens, ber Sanfa wie ber beutschen Herren. Bon ber schrecklichen Gintonigkeit bes mondischen Garnisonlebens mochte ber beutsche herr sich erholen in ritterlichen Spielen, obwohl bas eigentliche Turnier ihm verboten blieb, ober in schwerer Jagb auf Baren, Wölfe, Luchse, "nicht burch furze weile, funder durch gemeinen brumen. " Auf Hochmeisters Tag ober zu Ehren fürstlicher Gafte feierte man glanzende Gelage und Gaffensviele; bann flossen statt bes Bieres ber Ofterwein von Chios, die welschen Weine und ber köstliche Rainfal aus Istrien. Bu Oftern zogen bie Dirnen von Marienburg mit Maizweigen auf bas Hochschloß, um ben Fürsten nach gut preußischem Brauche einzuschließen, bis er mit einer Gabe fich löfte. Deifters welfcher Garten und Karpfenteich boten manche beitere Stunde, und balb war ber garm und Brunt fürftlicher Besuche gur Regel geworben an bem geiftlichen Sofe. Eblerer geiftiger Luxus aber schien bem rauben Militärstaate bebenklich. Benn Meister Binrich befahl, baf in jedem Convente zwei gelehrte Brüder, ein Theolog und ein Jurift, verweilen follten, so hatte er nur firchlich = politische Zwede im Auge; seine Schöpfung, Die Rechtsschule von Marienburg, ging rasch zu Grunde. Die gelehrten Brüder haben Urlaub, bas Gelernte ju üben, die ungelehrten aber follen nicht lernen; genug, wenn fie bas Paternoster und ben Glauben auswendig wissen. Bollends von einem tieferen Nachbenken über göttliche Dinge meinte ber Orben wie bas frühere Mittelalter: "o weh bir armen Zweifeler, wie bift bu gar

verloren, bu möchtest fiesen, bag bu wärest ungeboren." von Rassau ward nach tiefgeheimer Berhandlung zu ewigem Kerker verurtheilt, "weil er ein Czwifeler mas. " Im Bewußtsein solcher Schwäche bewies ber Orben bem gelehrten Monchsthume offene Diffgunft. Die geistige Aristofratie ber Monche, die Benedictiner, dulbete er gar nicht, bie Ciftercienserklöfter ju Oliva und Pelplin nur, weil fie von ben pommerschen Fürsten bereits früher gegründet waren; allein ben unwissenben Bettelmonden blieb er gewogen. Gleich ber Wiffenschaft schwieg auch die Dichtung fast gänzlich im Orbenslande. Gar feltfam bebt von solcher Bergenshärtigkeit ber Glang ber bildenben Rünfte sich ab, welche freilich nicht so unmittelbar auf die Beredlung ber Gemüther wirfen. Ihre Bluthe in Breufen fällt in ber Zeit genau zusammen mit bem politischen Ruhme ber Tage Winrich's von Aniprobe. Das ebelfte weltliche Bauwerf bes beutschen Mittelalters ift unter bem großen Hochmeister vollendet worden — die Marienburg, die nach dem Glauben bes Bolks ihre Burgeln, bie mächtigen Kellergeschoffe, fo tief in die Erbe ftredt, wie ihre Zinnen boch in die Lufte ftreben — bei Nacht mit bem Lichtglanze ihrer Remterfenster wie eine Leuchte ob ben Landen hangend, weithin sichtbar an bem Beichselflusse, bem bie Culturarbeit bes Orbens ben lieblichsten Unterlauf von allen beutschen Strö-Schon längst ftand auf ben Mogathöhen hinter ben men bereitet bat. Ställen und Borrathebaufern ber Borburg, beschütt burch eine Rette von Bafteien und Graben, bas Sochschloß mit bem Capitelsaale und ber Schlokfirche. Das folossale Mojaitbild ber heiligen Jungfrau mit bem Lilienstabe verfündete, daß bier des geiftlichen Staates Hauptburg rage; auf bem Rundgang um bie Burg ruheten bes Orbens Tobte. Neben biefem bufter-feierlichen Bau erftand in Meifter Binrich's Tagen bas prachtige Mittelfchloß, bie weltlich heitere Residenz bes Fürften, mit ber lichten Fenfterfronte von "Meifters morgenhellem Gemach" und bem munterbar fühnen Gewölbe in Meifters großem Remter, bas · gleich bem Gezweige ber Palme aus Einem mächtigen Pfeiler empor-Aber selbst bies freudige Bauwerk verleugnet nicht ben ftrengen Weist bes Militar-Staates. Nicht nur weisen unterirbische Gange und ber Rundgang um bas Dach auf ben Zweck ber Bertheibigung; aus ber wahrhaftigen Reuschheit des erst von der Gegenwart wieder verftanbenen Ziegelrohbaues rebet ein spröber Ernft, ber ben meiften gothischen Bauten fremd ift. Geradlinig schließen fich bie Genfter ab, ber Reichthum ber vegetativen Ornamente ber Gothit fehlt; nur ber leise Farbenwechsel bes Ziegelmuftere milbert bie Ginformigfeit ber schmucklosen Mauerflächen. Den gleichen Charafter maffenhafter Bebiegenheit tragen Die Rebenbauten bis herab zu den schweren Thurmen, die in die Graben hinausragen - ben unaussprechlichen Dangf's. Bir mogen biefes iprobe Befen nicht allein ber Dürftigfeit bes Baditeins gufchreiben: zeigt fich boch an einem eblen Bruchsteinbau bes Orbens, an ber Darburger Glifabethfirche, biefelbe Bescheibenheit bes vegetativen Schmuds. Dagegen gemahnen ornamentale Inschriften und manche Gigenheiten bes Stils an bes Orbens Berfehr mit Sicilien und bem Morgenlanbe. Wie das Meisterschloß das Vorbild ward für alle Orbensburgen und fogar baffelbe Ziegelmufter mit militärischer Regelmäßigkeit sich in vielen Burgen wiederholte, fo wirfte ber ftrenge Charafter ber Orbensbauten auch auf bie Bauwerfe ber Stabte. Wer fennt fie nicht, bie aufstrebente Rühnheit, ben würdigen Ernst ber Giebelbäuser in ber Langgaffe zu Danzig? Wie eine Festung ragt ber Dom von Marienwerber über bie Weichselebene und ift auch als eine Tefte wiederholt von reifigen Bürgern vertheibigt worden.

Erscheint es blendend, einzig, dies fühne Emporfteigen ber Orbens. macht zu schwindelnder Sobe: wie sollten wir doch die Ginficht abmeifen, daß folche glanzende Frühreife die Gewähr ber Dauer nicht in fic trug? Selten läßt fich - nach bem ernften, unfer Beichlecht beberrichenden welthistorischen Gesetze - in bem Kerne menschlicher Große selber die Nothwendigkeit ihres Verfalls so schneibend nachweisen, wie an biesem wiberspruchsvollen Staate. Nur weil ber Orben aus ben Reihen bes beutschen Abels fich fortwährend neu erganzte, gebot er über eine Fülle großer Talente. Alle bie meifterlosen Degen ftromten ibm gu, benen bie anschwellende Dacht ber Fürften und Stäbte ben Raum beengte, die tieferen Gemuther von religiöser Inbrunft, wie die Manner von magenbem Ehrgeiz, welche hier allein noch hoffen burften, aus bem niederen Abel zum Fürstenthrone sich emporzuheben. Aber ebendeshalb ward bes Orbens Zukunft bestimmt von ber augenblicklichen Lage bes Abels im Reich, die er nicht beberrschen konnte. Nur ber Beiligkeit firchlicher Bucht bantte ber Orben bie Spannfraft, in staatloser Zeit bie Majestät bes Staates zu mahren. Doch je klarer ber also gefestete Staat feiner weltlichen Zwecke fich bewußt warb, um fo brudenber erschienen bie firchlichen Formen, die sein mütterlicher Boben maren. An fich bietet bie Berrichaft bes Abelsbundes nichts Unnatürliches in Zeiten, welche gewohnt waren, alle großen politischen Ziele burch bie gesammelte Kraft von Genoffenschaften zu erreichen. Aber rühmten wir ihm nach, bag er in seinem Lande Richts ber organischen Entwickelung überließ, Alles burch scharf eingreifenden Willen ordnete, so blieb er felber boch ftarr und unverändert, berweil in feinem Bolfe Alles fich wandelte, mußte jedem Berfuche innerer Reform fein theofratisches non possumus entgegenstellen. Gine furchtbare Kluft that fich auf zwischen ber Landesherrschaft und ihrem Bolte, seit in ben Enkeln ber ersten Anfiebler allmählich ein preußisches Baterlandsgefühl erwuchs, und bas Bolf murrend erfannte, bag eine ichroff abgeschloffene Rafte von Fremben, Beimathlosen Breugens Geschicke lenkte. Ginmanberer und Ginmohner ftanden fich bier balb ebenfo feindselig gegenüber wie im fpanischen Amerika bie Chapetons und Creolen, ja, noch feinbseliger; benn ber ebeloje beutsche Herr ward burch fein hausliches Band an bas unterworfene Land gekettet. Wohl bot ber Orben jeder reichen Kraft freie Babn, boch nur wenn fie feine Gelübbe auf fich nahm. Die unabhängigen Röpfe bes Landadels sahen sich ausgeschlossen von jeder staatlichen Thätigkeit; berfelbe Orben, ber willig ben städtischen Abel bon Lübed und Bremen unter feine Bruber aufnahm, erschwerte mit theofratischem Migtrauen bem Abel seines Landes ben Gintritt. Mochte ber Orben mit fühlem Rationalismus jede neue politische Iree, so die Beit gebar, fich aneignen: bie Grundlage feiner Berfaffung blieb unwanbelbar. Der monarchische Gebanke, ber einzige, ber bie Bölker bes Mittelalters zu bauernber Gefittung emporführen konnte, ber foeben noch zu Beginn bes funfzehnten Jahrhunderts in Franfreich rettend seine Rraft erprobte - im Orbenslande fand er keine Statt, so lange ber Blan einer Sacularifation geiftlicher Staaten bem Glauben ber Bolfer noch als ein Berbrechen erschien.

Erschüttert freilich war dieser Glaube schon längst. Denn allgemeinen Anklang hat die unmenschliche Lehre von der Ertödtung des Fleisches unter unserem sebenssrohen Bolke zu keiner Zeit gefunden. Richt blos die rohe Sinnlichkeit, auch die unbefangen weltsiche Anschauung des geschlechtlichen Lebens sehnte sich schon im frühen Mittelsalter dawider aus. "Daz schoenin wip betwingent man, und ist da sünde bi, son' ist da doch nicht wunders an, " sagt ein freudiges Dichterwort. Zetzt vollends war der deutsche Herr, dem verboten war seine leibliche Mutter zu küssen, verberbt im Berkehre mit den wüsten Kriegsgästen. Die alte Satzung ward mit Füßen getreten, manch unheimliches Gescheinmiß aus den verschwiegenen Zellen der Burgen drang in das Bolk,

ber weiße Mantel ward oft gesehen in ben "Reterhainen" ber üppigen Stäbte und bas Sprichwort mahnte ben Bausvater, feine hinterthur ju schließen vor ben Rreuzigern. Da offenbarte fich an bem steigenben Spotte bes Bolfs wider seine unheiligen Berricher, bag bas Poffenspiel ber Theofratie auf die Dauer nur folche Bolfer ertragen, beren Gemuth ein geistloser Glaube einwiegt in maches Traumleben. Als im Reiche Fürstenthum und Bürgerthum an Macht und sittlicher Kraft ben Abel weit zu übertreffen begann: wie hatte folcher Berfall bes Stanbes nicht zurudwirfen follen auf feine ferne Bflanzung? Durch bie geweihten Remter fchritt die Luft, fcamlos und freudlos. Die Ritter, feit ber Rubauschlacht bes ernften Rrieges entwöhnt, fürzten sich bie Weile mit leerem Prablen von der unbesiegbaren Stärke ber Orbenswaffen, und junkerhafter Uebermuth verhöhnte bie besonnenen Meister, welche, bie Befahren ber Zeit erwägent, bie alte Eroberungspolitif mäßigten. Als bann enblich - nach einer tragischen Nothwendigkeit, bie keines Menschen Wit abwenden fonnte - biefe Eroberungspolitif, bas Lebensgesetz bes Staates, noch einmal hervorbrach, ba erlebte ber beutsche Abel seinen jammervollsten Fall auf bemfelben Boben, wo er fein Höchstes geleistet.

Inzwischen reifte die Treibhaushipe ber kolonialen Luft in bem jungen, ber Bietät fremben Bolte ben Sag wiber bie fremben Berricher. Denn fremd mußten ben Breugen die Oberbeutschen erscheinen in Tagen, ba die Abneigung der Stämme in unseliger Blüthe stand. Zwei neue Aristofratien waren emporgewachsen unter ber herrschenben Rafte, burch festere Banbe, ale ber Orben, mit bem Lanbe verfettet. Der ftabtifche Abel, zumal die mächtigen Ferver, Lettau, Becht in Danzig, brutete längst über bem Gebanken bes Abfalls. Und hier abermals stoßen wir auf ben tragischen Wiberspruch im Wesen bes Orbens. Nur weil ber Orben zugleich ein großer Raufherr war, konnte er ben Gebanken einer Hanbelspolitif im großen Stile faffen; und boch hat biefer felbige Eigenhandel ihm bie Gemüther ber Bürger verfeindet. Unter bem Landabel, ben reichen Geschlechtern ber Renps und Annthenau im Rulmerlande, that fich ber ritterliche Gibechsenbund zusammen. Alle Gibechsenritter waren verschworen, einander beizustehen mit Leib und Gut in nothhafter ehrlicher Sache wiber Jebermann - freilich "mit Ausnahme ber Landesherrschaft; " aber wer hatte Runde von ben tiefgebei= men Rittertagen? Auch auf ben Hort ber monarchischen Gewalt, auf bie Treue ber nieberen Stände, burfte ber Orben nicht mit Sicherheit gablen — am wenigsten um bie Wende bes vierzehnten und funfzehnten Jahrhunderts, in diesem schrecklichen Morgensturme, ber bem Lichte ber mobernen Gesittung vorausging. Alles heilige fah dies unselige Geidlecht geschändet und entweiht. Gräflich erfüllte sich bas strenge Seherwort, bas Dante hundert Jahre zuvor gesprochen: "Der Stuhl von Rom, weil er in sich vereinigt zwei Gewalten, fällt in ben Roth." 3mei Babfte haberten um bie breifache Rrone, zwei Raifer um ben Scepter ber Welt, und frech spottete ber Beibe: " nun haben die Christen zwei Götter; will ihnen der eine ihre Sünde nicht vergeben, so gehn fie m bem anbern." Auf ben Stellvertreter Chrifti marb gefahnbet auf ber heerstraße, und ber Söldner von Neapel band sein Rog an ben Altar von Sanct Beter. Bor furzer Frist erft war ber schwarze Tob und ber Jubenbrand burch bie Städte geraft, und ber Khrieleis-Gefang ber Beifiler, ber Angstruf ber schuldbelabenen Menschheit, war gellend in ben Straffen erflungen. Mit schneibenbem Sohne manbte fich bas emporte Gemiffen ber Maffe miber bas Sunbenleben ber Reichen. Die Dirnen, spottete bas Bolf, tommen aus ben gemiebenen Baffen zu bem Rathe ber Stadt und klagen wider bes Rathes Töchter: sie verberben uns bas Sandwerk. Während die Säupter ber Chriftenheit fich rufteten, burch eine Reform ber Kirche an Haupt und Gliebern wieder Frieden zu bringen in die geängsteten Gemuther, ging auch ber Staatsbau ber alten Welt aus seinen Fugen.

Dahin war die Ehrfurcht des armen Mannes vor ber alten Ord-In Franfreich, in ben Nieberlanden wie in Oberdeutschland rotteten fich bie Bauern zusammen, und von England herüber tonte aus ben wilden Saufen Walter's bes Ziegelbeckers zum erften Male die lockenbe Weise, welche erklang und erklingen wird, so oft bie raube Naturfraft ber mighandelten Menge aufsteht wider ben funstvollen Bau einer alten Cultur: - " als Abam grub und Eva spann, wer war benn ba ber Ebelmann?" In Breufen auch schritt ein unruhiger Geist burch bie Massen: schon mußte ber Orben "Sammlungen" und bewaffnetes Umberziehen verbieten. Auch auf bem Schlachtfelbe hatten bie neuen popularen Mächte ihre Ueberlegenheit gezeigt. Seit hundert Jahren schon hingen 8000 Baar golbene Sporen in ber Kirche von Mastricht, prablerische Trophäen, bie der Weberkönig von Flandern mit seinem Bürgerheere von Frankreiche Abel erbeutet. Bor bem Morgensterne bes Schweizers, bem langen Spieße bes bitmarscher Bauern war die ritterliche Kriegskunft zu Schanden geworden, und prablend fang ber Gibgenoffe von feiner Laupenschlacht: "ben Grafen thet bie Ruthen web." Eben jest, um die Wende bes Jahrhunderts, tehrte, geschlagen von ben Söldnern ber Balfchen, Raifer Auprecht's ritterliches Reichsheer "halb wieber her in Armuth, Schand' und Spott." In ber That - schon längst empfand es schmerzlich ber Orben — ein neuer Kriegerstand war erftanben. Mehr und mehr entfrembete fich bie burgerliche Gefittung ber Zeit ber ritterlichen Kreugfahrt; ichon spotteten bie Lieber bes Teichners über ben Preugenfahrer, ber von weiter Reise nichts beimbringe als das unverftändige lob des Haufens: "bei, wie der gevaren bat!" Bereits begnügten fich bie Frommen im Reich, Solbner gen Preugen gu schicken zu ihrer Seelen Seil. Balb horte auch bies auf, und ber Orben war gleich anderen Staaten gezwungen, mit ungeheurem Belbaufwande ben Kern ber neuen Heere, bas befoldete, gedrillte Fugvolf und bie reichbezahlten Bogenschützen von Genna zu werben. Diese Banbelung ber Kriegsweise war auf die Dauer ber Wirthschaft ber Böller beilsamer als die verzehrend kostspielige Kriegführung der Borzeit; für den Augenblick aber ward baburch felbst ber Gelbreichthum bes Orbens erschöpft, mancher minder mächtige Staat ausgestrichen aus der Reihe der Mächte und ber Staatengefellschaft eine mehr ariftofratische Geftalt gegeben. Und vor Allem, es war ein wiberfinniges, auf bie Dauer unhaltbares Berhältniß, bag ein Ritterbund mit Gölbnern feine Schlachten schlagen mußte.

Während so aus bem heiligen Reiche wieber einmal Walther's altes Rlagelied erscholl: "mein Dach ist faul, es sinken meine Wände," sammelte fich brobend bie zersplitterte Bolketraft ber Glaven und erhob sich in tödlicher Feindschaft wider die Deutschen. Schon begann in dem genialften ber Glavenvölker bie huffitische Bewegung; vertrieben von bem nationalen Fanatismus ber Czechen entwich bie beutsche Stubentenschaft von Brag nach Leipzig. Um bieselbe Zeit hatte ein feuriger, schlauer Fürst voll ausgreifender Chrsucht den polnischen Thron bestiegen — Großfürst Jagjel von Litthauen. In breien Tagen führte er wiber ben Orben zwei furchtbare Schläge, ba er getauft warb und bie Erbin von Polen freite (1386). Ale ber Groffürft im Schloffe au Wilna bas heilige Feuer bes Seidengottes löschen und die geweihten Schlangen töbten ließ, ba mar entschieben, bag alle "bofen Chriften" feines Bolles ju Chriften wurden. Wo bie wollenen Rode, bie bes Fürsten neue Briefter boten, nicht lockten, trieb man bie Bauern gu Taufenden mit Gewalt in ben Fluß zur Taufe. Go zog ber Schlaue ber Eroberungspolitif bes Orbens ben Boben unter ben Füßen binweg. Bie mochte ber Orben noch auf ben Ruzug ritterlicher Kriegsgäfte zählen, feit alle feine Nachbarn Chriften, feine Rreuzzüge weltliche Kriege geworben? Dann beftieg "Jagjel, anbere Blabislam " ben polnischen Thron und ließ zwar die Libertät des Abels gewähren, aber ber alte Deutschenhaß, emfig aufgestachelt, führte bie unbandigen Junter gu mis litärischem Gehorfam. Die unseligen Banbel im litthauischen Fürstenbaufe verftummten, feit Bladislaw feinen Better Bitowd gum Großfürsten von Litthauen erhob (1392). So war der enge Bund Litthauens und Bolens, ber oft versuchte, endlich vollzogen zu bes Orbens Ber-Bu berfelben Zeit haberten bie Sanfestädte unter einander wegen ber Borrechte Lübecks; fie waren im Innern geschwächt burch ben Bant ber Junter und ber Bunftler und schauten trage gu, wie ihre alten Feinde, die brei nordischen Kronen, zu Ralmar unter ber ftarken hand ber Dänenkönigin Margaretha sich einten (1397). Alsbald sollte ber Orben bas erhöhte Selbstgefühl ber Nachbarvölfer empfinben. Die taum von Litthauen abgetretenen Samaiten ftanden auf "wie bie jungen Bolfe, wenn fie fatt, besto grimmiger werben gegen bie, welche fie begen." Sogar Memel ward von den Barbaren erstürmt, und erst nach Jahren (1406) befestigte ber Orben wieder seine Berrschaft. so bebrängter Lage bedte fich ber Orben ben Rüden, trat Gothland ab an die Königin bes Norbens (1408). Man mochte erkennen, daß ber Bebanke einer felbständigen maritimen Bolitif, wie großartig immer, boch unhaltbar blieb, fo lange man nicht vermochte, bie Berfassung bes Bundes ichmerer Reiter burch entschloffene Aufnahme beweglicher bemofratischer Elemente von Grund aus umzugestalten. Aber biese Sicherung gegen Standinavien frommte wenig, feit bie Dacht bes Rönigs Blabislaw immer bedrohlicher anwuchs. Der hatte ben Deutschen bie Runft theilend zu herrschen, welche ber Orben bisher gegen Bolen und Litthauen geübt, abgesehen und wandte fie jest gegen ben Orden selber. Der Klerus von Livland, ber ewig auffässige, bat offen um ben Beistand bes Bolen wiber die Landesherrschaft; und auch in Preugen ging die Rebe, bag gebeime Boten aus Rrafau oftmals mit ben Gibechfenrittern bes Rulmerlandes verfehrten. Die fleinen Wenbenfürften von Bommern bulbigten ale Bafallen ber neuen Große bes Slavenkönige; und weit über die Grenzen ber Chriftenheit hinaus schweiften Blabislam's berrichfüchtige Blane. Er schloß ein Bundniß mit ben heibnischen Zataren und Walachen. Gin ruchloser Frevel nach ben Begriffen ber

Deutschen, aber eine sehr begreisliche Politik für einen Polenkönig; benn ein buntes Bölkergemisch von Ruthenen und Saracenen, Armeniern und Tataren hauste in bem Sübosten bieses Grenzlandes ber Christenheit. Seit den Tagen Kasimir's des Großen waren auch noch Massen ber aus Deutschland vertriebenen Juden hinzugekommen, und in diesem Durcheinander von Christen und Heiden, Juden und Schismatikern konnten die politischen Grundsätze kirchlicher Rechtgläubigkeit nicht gebeiben.

Alfo waren in berselben Epoche, welche bie Grenzen ber Orbensfanbe jum größten Umfang erweiterte, bie fittlichen Grunblagen ber Orbensherrschaft untergraben, bie Macht unversöhnlicher Feinde angeschwollen und für ben bebrohten Ritterstaat feine Silfe zu erwarten aus bem mankenben Reiche. Fast unabweislich brangt sich bei biesem Unblick ber Vergleich auf mit ber lage bes neuen preußischen Militarftaats in den zwei Jahrzehnten nach dem Tode Friedrich's des Großen. Seit Langem brobte ber Krieg : bie Bommerfürften, aufgereizt von ben Bolen, verlegten den Rriegevölfern, bie gen Preugen zogen, bie Strage, und Rönig Bladislaw verbot seinem Raufmann ben Handelsweg burch Breugen. Bum Schlagen endlich tam es, als ber Orben ben wichtigen Netepag Driesen zur Sicherung ber Berbindung mit ber Neumart erworben hatte. Im Jahre 1410 rudte ber Hochmeister Ulrich von Jungingen, fo recht ein Spätling bes alten Ritterthums, mit bem größten Heere, bas ber Orben je um seine Fahnen geschaart, gen Suben. Nach tollfühner Ritterweise war Alles auf biesen einen Burf gesett. 65 Bannern zogen 26,000 Reiter und 53,000 Mann Fugvolf hinaus, fogar bas schwere Festungsgeschütz ber Marienburg ward in's Felb geführt. Am Tage ber Apostel-Theilung, 15. Juli, traf bas heer auf ber Beibe von Tannenberg bie gefammelte Macht bes Oftens, 163,000 Mann. Schon maren bie Litthauer geschlagen, schon hallte bas Siegeslieb "Chrift ift erstanden " aus den Reihen der Areuziger. Da erfaßte Blabislam's Felbherr, ber fleine Zindram, ben gunftigen Augenblid, mo bes Orbens linker Flügel im zügellofen Ungeftum ber Berfolgung fich gerstreute. Er marf auf die Mitte des beutschen Beeres die Soffnung ber Slavenvölfer, die bohmischen Soldner unter ber Führung jenes Johann Bista, ber seinen Namen hier zum ersten Male bem beutschen Todfeind furchtbar machte. Und als nun bie Eidechsenritter bes Rulmerlandes verrätherisch ihre Banner unterbrückten, ba entschied sich ber erfte große Sieg, ben bie Slaven über unser Bolt erfochten. Es mar

ein Schlachten, unerhört in ber Geschichte bes Norbens. Ueber 100,000 Leichen bebeckten bas Feld, die Blüthe bes beutschen Abels war gesunken, von ben obersten Gebietigern nur Einer entkommen, und mit der Leiche des Hochmeisters trieb der Tatar und Kosak sein scheuß- liches Spiel.

Aber berweil ber König nach Barbarenweise tagelang auf ber Bablftatt verweilte, die Säupter ber gefangenen Großen unter bem Beile seiner Henker fielen, und ber Wein aus ben zerschlagenen Orbensvorrathen in Strömen burch bas polnische Lager floß und mit bem Blute ber Gebliebenen fich mischte, ba bob fich aus bem grenzenlosen Berberben ber andere große Mann bes Orbens, Graf Heinrich von Blauen. Sie faben fich alle gleich, wie ihre Ramen und die fpringenden göwen in ihren Schilben - biefe Beinrich Plauen, aus bem voigtländischen Saufe ber beutigen Fürsten von Reuß, ein Geschlecht schroffer herrischer Menichen, einer foniglichen Ehrsucht voll, hart und lieblos, mit bem kalten Blide für bas Nothwendige. Seit Langem war dies große Haus gewohnt, seine tapferften Sohne in ben Orben zu ichiden; ichon einmal, in ber Schlacht von Plowcze, hatte ein Plauen bes Orbens mankenbes Rriegsglud wieder gefestigt. Raum war die Runde von dem Tannenberger Tage zu bem jungen Komthur von Schwez gebrungen, ber an ber Beftgrenze bie Pommernfürften beobachtete, fo begriff er, bag bie Butunft bes centralifirten Staates an ben Geschicken ber Hauptburg hing. Er warf fich mit feinen 3000 Mann in die Marienburg, ruftete bie feftung und verbrannte bie reiche Stadt zu ihren Fugen, daß fie bem Polen nicht jum Lager biene. Aber ehrlos und zuchtlos hulbigte - bie Bischofe voran - binnen einem Monat bas gesammte Land dem Könige, ber endlich gen Norden zog und Alles verlockte burch bas Berfprechen ber polnischen Libertat, "recht fam ber Untichrift thun wirb, ber ihm auch untertenigen wird die Leute in sulchir weise, die her nicht fan betwingen." Bernichtet ichien ber Orben, fein Beer lag erschlagen, feine Schätze führte ber Berrath ber Entflohenen in's Reich. Trompeten und Paufen, in feierlichem Bug, holte ber Rath von Danzig ben polnischen Sauptmann ein, und bem Bertheibiger ber Marienburg sandte die Ritterschaft des Kulmerlandes wüthende Jehdebriefe. "Das Bott nimmer an ihnen laffe ungerochen, " flucht ber Chronift; benn ein Abfall war es, unheimlich, ungeheuerlich felbst für jene Zeiten, welche die jähe Wandlung der Gemüther oftmals gesehen. Wohl durfte bas Bolf sich flüfternd erzählen, daß die Sochgebenebeite felber, ben Bolen

blendend, in den Neihen der deutschen Herren gestanden, als das Undegreisliche geschah und gegen solche Uebermacht, gegen das eigene Festungsseschütz der Meisterburg, in diesem Pfuhle der Gemeinheit die Mariendburg sich hielt. Die Ruhr wüthete im Lager des Königs; "je länger er lag, je minder er schus." Nach vergeblich wiederholtem Sturmsangriff brach der alte meisterlose Sarmatengeist wieder aus, die Litthauer verweigerten die Kriegsfolge, und Wladislaw zog ab nach achtwöchentslicher Belagerung. Dieser ungeahnte Erfolg erfüllte die Getreuen im Lande mit neuer Hoffnung; Burg auf Burg ergab sich dem neuen Hochmeister. Als gegen Ende des Jahres König Sigmund von Ungarn mit einem Einfall in Polen drohte, schloß Wladislaw in verzagter Ueberseilung den Thorner Frieden (Anfang 1411), der Alles wieder auf den Stand vor dem Kriege zurücksührte. Nur Samaitenland ward für die Lebenszeit des Großfürsten an Litthauen zurückgegeben.

Vor wenigen Monden noch hatte Blauen fein Anie gebeugt im Belte bes Königs, Frieden erbittend von bem Uebermuthigen. Jett gebot er wieder über ein größeres Reich als jenes, bas einst bem Meifter Winrich gehorcht. Aber wie anders waren ben Beiben bie Loofe gefallen! Der Gine leicht und freundlich babin getragen von den Wellen bes Glude, fein finfterer Nachfahr raftles und fruchtlos ankampfenb wider ein ungeheures Verhängniß. Wie follte seinem klaren Auge entgeben, daß er bem Zufall die Bunft bes Friedens verbantte? Gine unerschwingliche Schuld, bas Lösegelb für bie Befangenen, laftete auf bem Lande, bas bie hunnische Wuth bes Feindes von Grund aus verwüftet hatte. Ein gäher Wille, ber zu vergessen nicht verftand, sollte berrschen über einem Bolfe, bas in furzen Bochen zweimal ben Gib gebrochen. Bornmuthig brach ber Meister felbst ben Gib, ben er beim Friebensfchlug bem Rönig zugeschworen, bag bas Bergangene vergeben fei, ließ bie entflobenen Brüder in Fesseln aus bem Reiche gurudführen. Und wenn er fie musterte, bie Elenben, bie noch übrig waren von dem weis land großen Orben, eine zuchtlos trotige Jugend, bie bes Orbens schöne Tage nicht gesehen, und eine Sandvoll verlebter Greife, die alltäglich baten um Erlösung von ber Burbe ihres Amtes: bann erwachte in bem Freunde bes erften Sobenzollern'ichen Aurfürften, bem ftolzen Manne, ber bie Gnate Gottes fichtbarlich zu feinen Säupten gefeben, ber verwegene Gebante, bag bes Orbens alte Sagung verwirft fei burch ben ungeheuren Frevel, daß des Erretters Wille allein herrschen solle unter ben Ungetreuen. Migachtete er also bas Recht bes verfallenben

Orbens, so erkannte ber Blid bes Staatsmannes, bag ber frischeren Kraft bes Abels und ber Stäbte die Theilnahme an der Leitung bes Staats sich fortan nicht mehr versagen ließ. Darum errichtete er (1412) ben Lanbesrath von Abgeordneten ber Städte und bes Landabels mit bem Rechte ber Steuerbewilligung und ber Buftimmung in allen wichtigen Lanbesfragen: - ein Schritt vermeffener Willfir, benn bas Gefet verbot bem Orben ftrenge ben Beirath weltlicher Leute, aber eine Rothwendigkeit, benn furchtbare Leistungen mußte ber Orben jett von bem Lande beischen. Während bas Glud bem finsteren Berrscher ben Ruden manbte und Seuchen und Migernten zerftorten, mas ber Rofat zu vernichten vergeffen batte, mußte zweimal ein Schof ausgeschrieben werben, von Jebermann bis berab zu ben Mägben und Monden. Und zweimal schon war offener Aufruhr blutig niedergeschlagen Eibechsenritter und beutsche Berren hatten sich verschworen wider bas Leben bes Meifters und hart gebüßt. Der Abel von Danzig weigerte ben Schof, fperrte ber Orbensburg ben Zugang, baute baneben einen festen Thurm, ben Rief in be Ruf, um zu schauen, mas man braue in bes Orbens Rüche. Endlich ließ ber gewaltthätige Comthur, bes Meifters Bruder, einige Vornehme bes Rathe ungehört erschlagen, und Blauen felbst anderte bas Recht ber Stadt zu Gunften ber Bunftler. Dazwischen spielten widrige Sandel mit ben vertriebenen Bischöfen, ben Bäuptern bes großen Landesverrathes, die gemäß dem Frieden Wiedereinsetzung verlangten; Plauen jedoch verweigerte "bie Natter im Busen und bas Feuer im Gehren zu hüten. "

So vergingen dem Meister zwei sorgenvolle Jahre. König Wlabislaw erfannte an der jammervollen Zerrüttung des Ordenslandes die Thorheit des übereilten Friedensschlusses. In der That, was auch überkluge Gelehrte dawider sagen, die alte Tradition der Schulen ist im vollen Rechte, wenn sie den Untergang des Ordens von der Schulen ist im vollen Rechte, wenn sie den Untergang des Ordens von der Schlacht von Tannenberg datirt: von jenem Tage an hörten die Deutschen auf die Herrscher zu sein unter den Westslaven, und der Orden verlor, was einem Militärstaate die Hälfte seiner Macht bedeutet, den Ruf der Undessehen Militärstaate die Hälfte seiner Macht bedeutet, den Ruf der Undesseherteit. Des Sieges gewiß, begann daher Wladislaw ein Shstem frechster Gewaltthätigkeit wider den Orden. Seine Hauptleute sielen plündernd ein in das preußische Grenzland, der preußische Kaufmann ward auf polnischer Heerstraße niedergeworfen; ja, der Litthauersürst erbaute auf dem Gebiete des Ordens die Veste Welun und gab den Klagenden die bedeutende Antwort, ganz Preußen habe dereinst seinem Klagenden die bedeutende Antwort, ganz Preußen habe dereinst seinem

Bolke gehört. Noch ging ber Meister friedliche Wege. Er bat ben Ungarnfonig Sigismund um feine Bermittlung. Der aber vergaß feiner Bflicht gegen bas Reich. Gleichwie er fpater, bem Danen gu Lieb, ben beutschen Schauenburgern ihr Erbrecht auf Schleswig absprach, fo fah er jett in bem Kampfe ber Deutschen mit ben Bolen nur bie willfommene Belegenheit sich zu bereichern. Die Vermittlung miglang. Nun erft entschloß fich Plauen, fraft eigenen Willens, ohne Rath ber Gebietiger wie bes Landes, ben friedlosen Frieden zu brechen (Berbft Doch wenn ber Plauen magte bas Ungeheure zu thun, im Orben war Giner, ber Marichall Rüchmeifter von Sternberg, ber mußte noch sicherer, bies Beschlecht werbe bas Ungeheure nicht ertragen. Ein feiner Diplomat bes gemeinen Schlages, berechnete er in biefem welthiftorischen Rampfe nur bie niebere Leibenschaft bes fleinen Menschen. Die Rechnung trog ibn nicht. Als er bem Bruter bes Meisters verbot, nach Blauen's Befehl an bie Grenze zu ruden, weigerte Die Manuschaft ben Rriegsbienst, und ber Beerzug mußte unterbleiben. Da berief Blauen auf St. Burfharbstag (14. October 1413) bas Capitel, ben meuterischen Marschall zu bestrafen. Dort tagten zusammen alle bie Reibischen, über beren Schultern ber junge Beld jum Meistersite fich emporgeschwungen, bie geängsteten Friedensseligen und die Tiefgekrantten, die feine zornige Berricherhand gefühlt, und Sternberg's überlegene Nüchternheit wußte fie also zu leiten, bag von unreinsten Sänden bie Strenge bes Gesetzes geübt und Heinrich Plauen bes Meifteramtes entfett warb, weil er ben Orben gerettet hatte, um - feine Satung mit Füßen zu treten. Aber - zu fo flauem Enbichluß gelangten in bem fläglichen Capitel ber grimme Saf ber Jungen und ber Alten furgfichtiges Mitleid - bem unerhört beleidigten gefährlichen Manne gab man bie bescheibene Comthurei von Engelsburg. Da saß ber Entthronte, in ber Rraft seiner Jahre, im öben Ginerlei eines subalternen Amtes. Er fah bas Meisteramt in Sternberg's Sanden; die Mörber, die einst fich gegen ihn verschworen, waren begnabigt, das Land, geleitet von dem Stumpffinn ber Feigheit, eilte haltlos bem Berberben entgegen. bem Reiche herüber klangen bie wüthenden Rlagen feiner Freunde wider bie "mehnenben verretters felbwachsen togen fone," aber nur scharfe Worte konnte bas Reich ihm bieten. Da befreundete sich endlich die verbitterte Scele des Mighandelten mit bem Plane, abermals, wie einst im Lager vor Marienburg, bas Anie zu beugen vor bem Bolenfönige und unter bem Schute polnischer Waffen zurückzufehren in bas

Meisterschloß. Ein tragisches Geschick hat ihm versagt, durch Thaten zu beweisen, wie groß ober wie gemein er diesen Plan verstand. Sein Berkehr mit Polen ward entdeckt, er selbst in festen Gewahrsam gebracht (1414). In häßlicher Prosa endet nun dies dämonische Helbenleben. Funfzehn Jahre lang hat er den Tod bei lebendigem Leibe ertragen; noch besitzen wir die Briefe, worin der "Albemeister" den neuen Gewalthabern klagt, daß seine Hüter Meth und Brot ihm allzu spärlich reichen. Den sichersten Anzeichen zum Trotz hat die Gutmüthigkeit neuerer Historiker jene letzte Schuld des Helben bestreiten wollen. Denn wie die triviale Theologie sich die Idee der Gottheit nur aus sauter Negationen aufzubauen weiß, so spukt in der historischen Wissenschaft noch vielsach eine moralisirende Nüchternheit, welche Menschengröße nur als das Gegenstheil des Frevels zu begreifen vermag, uneingedenk der tiesen Wahrheit, daß jeder große Mensch reich begabt ist zur Sünde wie zum Segen.

Seit jenem St. Burfharbstage schwindet die lette Spur ber Größe aus bem entarteten Staate. Raum bag bann und wann ein tapferer Rriegsmann auftaucht aus ber Gemeinheit bes verachteten Orbens, ber nicht mehr auf bes Reiches frische Kräfte gablen durfte, sonbern in Wahrheit wurde "tes beutschen Abels Spital, Zuflucht und Behältniß." In ewig neuen Ginfallen berennt bas Polenrei b, jum Bewußtsein feiner Ueberlegenheit erwacht, ben Orbensstaat. Samaiten, Subauen, Ressau werben in unwürdigen Friedensschlüffen abgetreten. Geschmäht von dem Deutschmeifter, daß er " alfo gar weichlich und liederlich bem Feinde widerstanden, " betheuert ber Militärftaat bem Raifer, bem Bapfte, bem Concilium feine Friedensliebe. Wer burfte fie bezweifeln, feit ber Orben ben alten Feind, ben Litthauerfürften, unter feine Salbbrüber aufgenommen? Aber Niemand mochte vermitteln in dem ungleichen Rampfe. Bang offen vielmehr ward an ben Sofen bie Ansicht ausgesprochen, daß ber Orden feine Stätte mehr habe in ber monarchischen Welt; ihm ware beffer, bag er auf Chpern ober an ber türfischen Grenze bas Markgrafenamt wiber bie Beiben von Neuem übernähme. Es waren Rämpfe von principieller, nationaler Bedeutung. Fester schloß sich bas fanatische Bundnig ber Glavenftamme. Mit ben Suffiten und ben Bommerfürften, als "ben Bermandten ihres Blutes" ftanben Polens Rönige im Bunte. Schon wird von polnischen Unterhändlern unter ben Preußen bie flavische Lehre gepredigt, baß Breußen polnisch Land sei, wie seine Ortsnamen beweisen. Ja, als bei Tauf und Tachau des Reiches Abel den Dreschslegeln der huffitischen Bauern erlegen war und weithin burch bes Reiches Nieberlande ber Klang ber böhmischen Trommeln Berberben fundete Allem, mas beutsch mar und Sporen trug: ba brach auch eine Schaar ber Reger mit ihrer Wagenburg in die Orbenslande, plünderte das Rlofter von Oliva, grüßte das Meer mit bem wilben Czechensang: " bie ihr Gottes Krieger seid " und fullte bie Felbflaschen mit bem salzigen Baffer, zum Zeichen, bag bie baltische See ben Slaven wieberum gehorche, wie weiland in ben Tagen Otafar's bes Böhmen. Aber so wenig, wie des Reiches Abel, wird ber Orben burch bies verberbliche Anwachsen ber Dacht bes Erbfeindes zu fittlicher Erstarfung begeiftert. Bon neuem entbrennt ber innere 3wift. Convente zugleich fagen bem Marschall ben Geborsam auf, Sochmeister und Deutschmeister entseten sich gegenseitig. Endlich verliert ber Orben seinen rein-beutschen Charafter, als ein häßlicher Streit die oberbeutschen und die niederdeutschen Ritter in zwei Lager scheidet und ber Hochmeister fogar versprechen muß, die gleiche Zahl aus jeder Landschaft des Reiches in seinen Rath zu rufen. In folder Anarchie festigt sich bie Libertat Schon stellen bie Stände bestimmte Forberungen, bevor bes lanbes. fie bem hochmeifter hulbigen, bas Land vermittelt in ben Spanen ber beutschen herren. Der von Plauen gegründete Landesrath umfaßt in feiner neuen Geftalt (1430) unter 24 Mitgliebern nur 6 beutsche herren — so gänzlich hatte fich ber Schwerpunkt ber Macht verschoben. endlosen Kriege fragen bas Mark bes Lanbes, bobe Bolle und ber Gigenhandel des Ordens erbitterten ben Bürger. Dazu traten unverschuldete Unglücksfälle: wiederholte Migernten und bas rathfelhafte Ausbleiben bes Herings vom hansischen Fischplate auf Schonen (feit 1425). Recht und Frieden waren ben Preugen verloren, seit die Landstreifen ber Orbensritter fich machtlos zeigten wiber bas räuberische Befindel, bas ber Krieg auf bie Beerstraße geworfen. Ruftig schurten bie Bolen ben Unmuth unter bem Abel im Oberlande und in Bomerellen, beffen Bäter vor hundert Jahren noch der polnischen Adelsfreiheit genossen.

Aus solcher Berbitterung erwuchs ber vermessene Gebanke bes preußischen Bundes, der am 13. März 1440 auf dem Tage zu Marienwerder von einem Theile der Ritterschaft und der Städte beschworen ward. Ein Staat im Staate, sollte er anfangs nur einen Jeden bei seinem Rechte schützen, bald aber bestellte er einen stehenden geheimen Rath und schried Steuern aus unter den Bündischen. Des Bundes Seele waren die Stadtjunker von Danzig und ein oberländischer Ritter Hans von Baisen, ein verschlagener ehrgeiziger Herr, der als Knabe school am Hose des großen Heinrich Plauen die Schwäche des Ordens

burchschaut batte und jest von weiten Kriegsfahrten eine ausschreitenbe Araft beimbrachte, bie unter ber Orbensberrschaft ben nothwenbigen Raum nicht fand. Die treulofe Staatskunft unfähiger Hochmeister, welche ben Bund zuerft beftätigte, um ihn balb nachher vor bem Raifer zu verflagen, trieb neue Genoffen in die Reihen ber Bündischen und ben Bund felber vorwärts auf feiner abschüffigen Bahn. 3mei Beweggrunde vermischten fich seltsam in biefer Erhebung : bie zu ihren Jahren gekommene Colonie verlangte, wie billig, Selbständigkeit, und bas unrubige Bolk febnte sich nach ber meifterlosen Anarchie ber Bolen. nun auf bes Orbens Klage Kaifer Friedrich III. ben Bund "von Unwürden, Unfraften, ab und vernichtet " erflarte, und fo der finfende Ritterstagt sich an bas Reich anklammerte, bas er falt vergessen hatte in seinem Glücke, ba wagte ber Trot ber Libertat ben letten Frevel. Am 6. Februar 1454 brachte ein Stadtfnecht bes Rathes von Thorn ben Absagebrief von Land und Stäbten auf bie Meifterburg. Ihr habt uns für eigen angesprochen, meinten bie Bunbischen, und bie Natur felbst lehrt Jeben die Bewalt abzutreiben und ben Miffethater mit ber Raust zu strafen. Die Burg zu Thorn, die erste, die vor zwei Jahrbunderten ber beutsche Eroberer im Beidenlande gebaut, ward erstürmt von dem wüthenden Böbel, und auf das Feuerzeichen von den Thorner Thurmen erhob sich bas Land: in wenigen Wochen waren 56 Burgen in bes Bundes Sänden. Und ichon war ber Baifen auf bem Bege nach Krafau, bem König Kasimir IV. Die Herrschaft anzubieten über Breugenland, "bas einst ausgegangen von ber Krone Polen."

Der König kam, und widriger wiederholte sich der Absall des Tannenberger Jahres. Selbst einige der deutschen Herren huldigten; so gnadenreich war das Privilegium des Polen, das freien Handel und Theilnahme an der Königswahl in Polen verhieß und den Baisen zum Statthalter einsetze. Nun tobt der gräßliche Bürgerkrieg: die deutschen Herren wüthen wider die "bündischen Hunde," die "das Sidechsengist" verderbt, Polen und Bündische wider die geistlichen Zwingherren und die "meineiden Schälfe" in den Städten des Oftens, die nach langem Schwanken sich dem Orden wieder zuwenden. Jedermanns Hand wider die andere. Inmitten der Gassen, im Pregelhasen, kämpsen die Bürger der drei Städte Königsbergs ihre wilde Flußschlacht. In Danzig empören sich die Zünste wieder und wieder für den Orden, dis endlich die Stadtjunker obsiegen, die Gesangenen an die Ruderbänke im Hasen schwieden. Als der polnischen Freiheit erste Segnung ersteht hier ein

herrisches Abelsregiment, und des Ordens blühende Schöpfung, die Jungftadt Danzig, wird vernichtet burch ben Sandelsneid ber altstädtischen Batricier. Go schmachvollen Gewinn zu sichern, balten bie Junter bes Artushofes am gabejten zu bem Ronige. Danzige Gelbe, von bem Geschmeibe seiner Batricierfrauen, bestreiten bie Bolen die Rosten bes Rrieges. Urm an Thaten, überreich an allen Gräueln eines verwilberten Geschlechts malat fich ber Rrieg burch breizehn Jahre: ein vollendetes Bild mufter Gemeinheit - ftunde nicht neben bem schwachen Sochmeifter Ludwig von Erlichshaufen die ftolze Helbengestalt bes Orbensspittlers Heinrich Reuß von Blauen, ber, herrisch wie sein Ahn, auf bem Felbe von Konitz bas Glück noch einmal an bes Orbens Fahnen feffelt. Ein neuer Feind erftebt bem Orben in seinen eigenen Söldnern. Die ungebeure Golb= rechnung zu tilgen, versett ber Meister mehr als zwanzig feiner Stäbte und Schlöffer, barunter bie hauptburg felbft, an bas Rriegs-Als ber lette Termin verftreicht, ruden bie Golbner, jumeift feterische Böhmen, in bas Meisterschloß. Lärmend hebt an, inmitten biefer großen Tragobie, ber Taumel bes hohnischen Sathripiels. Durch ben Kreuggang, wo bes Orbens Helben ruhen, jagt ber Beitschenschlag ber huffitischen Söldner die Gebietiger; in die Zellen brechen die Roben, binden bie Ritter, scheeren ihnen ben Bollbart. Endlich, am Pfingsttag 1457, wird ber Meister aus ber geschändeten Burg vertrieben. Muf einem Rahne entfommt er bie Weichsel binab nach Königsberg, und ber mitleidige Rath ber Stadt fendet ihm ein Fag Bier burch einen Stadtfnecht. Das Meisterschloß indeß mar nebst ben anderen Burgen längst von ben Sölbnern an ben Polenkönig verkauft. Pfingsten hielt ber neue Herr seinen Gingug. Aber noch einmal hebt fich aus ber scheußlichen Entehrung ein tapferer Mann. Der Burgermeifter Bartholomaus Blome öffnet die Thore feiner Stadt Marienburg bem Reuß von Blauen. Drei Jahre lang haben biefe beiben letsten Helben bes Orbensstaates die Stadt gehalten wider die Bolen auf ber Burg und im Lager. Dann erlagen fie ber Uebermacht, und ber gefangene Bürgermeifter ward von ben Bolen enthauptet.

"So weit das Auge reichte, war kein Baum und Gesträuch, daran man eine Ruh festbinden kann." An 16 Millionen ungarischer Gulben hatten allein der Orden und der König an diesen jammervollen Krieg gewendet. Selbst die "Ungetreuen unserer lieben Frau" besgannen dem Könige zu klagen, "wie jämmerlich wir von Euch und

Euern Rathen verleitet worben find." Rur bie Solbnerhauptleute hatten reiches But erworben, sie wurden die Ahnherren von einem Theile bes heutigen preufischen Abels. Aus biefer Erschöpfung beiber Theile erklärt fich bes Rampfes faules, unmögliches Ende: ber ewige Friede von Thorn (19. October 1466). Alles Land westlich ber Beichsel und Nogat, bazu bas Kulmerland, Marienburg, Elbing und bas ermeländische Bisthum fielen an Polen. Die Weichsel war wicker ein flavischer Strom. Den Often bes Landes empfing ber Meifter aurud als ein polnisches leben; es sollen "ber Meister und ber Orben und alle ihre Lande für immer fo mit bem Reiche Bolen verbunden fein, baß sie zusammen einen einzigen Körper, ein Geschlecht und Volf in Freundschaft, Liebe und Eintracht bilben." Bur linken Sand bes Königs wird fortan im polnischen Reichstage ber Hochmeister als erster Fürst bes Bolenreiches siten; und bie Sälfte ber ritterlichen beutschen herren wird aus Bolen jeglichen Standes bestehen! Beinend, in zerriffenem Rleibe schwur ber elende Hochmeister in ber Gilbehalle zu Thorn dem Bolen den Eid der Treue. Nie hat eine Großmacht fläglicher geenbet. Der Vorgang war eine unauslöschliche Schmach nicht nur, fondern eine Unmöglichkeit, benn ber polnische Bafall follte nach wie vor zwei unabhängigen beutschen Fürsten, ben Meistern von Deutschland und Livland, gebieten.

Theilnahmlos ließ Kaiser und Reich geschehen, bag bie Ohnmacht einer unbeweglichen Theofratie und der anarchische llebermuth ber Patricier und Landjunker "bas neue Deutschland" an "Sehet an die Beleidigung Eurer beutben Bolen verriethen. schen Nation und die Pflanzung Gurer Boreltern," schrieb ber Meifter an ben beutschen Abel. Der aber hatte soeben seine beste Rraft vergenbet in bem ruchlosen Kriege wiber bie Stäbte. Rucht und Bemeinaeift ichien biefem entarteten Gefchlechte gang entschwunden, ftanbischer Saß feine einzige Leibenschaft, blutiger Saß, wie er rebet ans bem gräflichen Sohnliebe ber Fürftlichen wiber die Bürger : " fie follen fürbaß Wollfack binben! Gott wöll, baß fie mit ihren Kinben Land und Leut' verlieren ! " Schnöbe Selbstfucht überall : ben Landmeiftern von Deutschland und Livland fam nicht in ben Ginn, ihre reichen Guter zur Rettung bes Kernes ber Orbensmacht zu opfern. Kurz zuvor hatte ber transalbingische Abel, verlockt von Dänemarks Gold und Freiheits= versprechen, bas beutsche Erbrecht seines Kürstenhauses preisgegeben und ben Danenkönig jum Herzog ber Lande Schleswig-Holftein gefürt.

Und nicht lange, fo traf bes Orbens alten Schichfalsgenoffen, bie Sanfa, ein töblicher Schlag. Der Mostowiter jog fiegend ein in Nowgorob, bie Burgerglode bes beutschen Freistaats verstummte, und als bem beutschen Narma gegenüber bas mostowitische Iwanogrob sich erhob (1491), war eine neue Macht, Rugland, in die baltische Politik eingetreten. Ein einziger Mann im Reiche folgte biefem Niebergange bes beutschen Wesens im Norben und Often mit bem Blide bes Staatsmannes, Aurfürst Friedrich II. von Brandenburg. Der hielt die Mark mit barter Fauft zusammen und plante, bie gesammte Oftfeekuste als einen Wall bes Reiches seinem Sause zu erwerben. Durch Beiratben und Erbverträge mit Lauenburg, Bommern, Medlenburg bereitete er bie Ereignisse einer großen Butunft vor. Er erbot sich bie Danen vom Boben bes Reichs zu vertreiben, wenn ber Raifer ibn mit Holftein belehne; boch in Wien gonnte man bas Reichsland bem Fremben lieber benn bem Hohenzollern. Auch Preußen faßte Friedrichs hoher Chrgeiz in's Auge. Er burchschaute die Fäulniß ber Orbensherrschaft und hoffte bem Lande ein deutscher Erbfürst zu werben. Aber feine Macht reichte nicht aus fur fo weite Riele; er mußte fich begnugen, bem Orben in seiner Geldnoth die Neumark abzukaufen (1454) und bies alte Erbland ber Marken minbestens por ben Slaven zu sichern.

"Brecht nur ben alten Sundenkaften ab, aber Rindeskind wird es beweinen," so rief ber Reug von Plauen, als er bie Bunbischen eine Orbensburg zerftören fab. Das Wort erfüllte fich, in unseligem Elend schleppte ber verstümmelte Staat sich weiter. Unbenkbar blieb ber Neubau bes Orbens, schon weil die Meister von Deutschland und Livland jest mit vollem Recht bem polnischen Basallen ben Gehorsam weigerten und ber Deutschmeifter fogar formlich als ein Fürst bes Reichs inveftirt murbe. Unnuge Gefellen trugen ben weißen Mantel, feit ber ohnmächtige Orben feinen von bem Raifer ober einem Fürsten Empfohlenen abzuweisen magte. Die ganze Summe feiner Staatsweisbeit beschränkte sich nun auf ben armseligen Blan, die versprochene Aufnahme polnischer Ritter in ben Orben zu hintertreiben und bas Meisteramt so lange als möglich unbesetzt zu halten, auf daß der Lehnseid vor ber Krone Bolen vermieben werbe. Umfonft. Man kannte in Krakau bes Orbens Schwäche, man verftieg fich bis zu bem Gedanken, bas Hochmeisteramt für immer mit ber Krone Polen zu vereinigen. alle Fälle war ber instinctive Banflavismus ber Zeit entschlossen, "lieber alle Forderungen Ruglands zu bewilligen, als die Oberherrschaft über Preußen aufzugeben." Gegen diesen starken Willen blieb ber Orben angewiesen auf die Hilfe Roms, das treulos zwischen dem Orben und seinen Feinden schwankte, und auf die großen Worte des Kaisers, der sich in der ärmlichen Prahlerei gefiel, "der alte ehrliche Orden müsse bei dem heiligen Neich und der deutschen Nation versbleiben."

Da brach fich endlich ber Gebanke ber Monarchie seinen Weg. Die beutschen herren mablten herzog Friedrich von Sachsen zum Meister (1498), bamit die Macht bes Wettiner Sauses ben Orben stüte. Und das Aussehen der Monarchie allerdings hatte man ge-Ein weltlicher Hof prunkte zu Königsberg; herrisch, nach fürstenweise, klang bes neuen Meifters Sprache. Bange Comthureien jog man ein für ben Unterhalt bes Hofes; fürstliche Rathe und Cangler, bie nicht bes Orbens Glieber waren, leiteten bas Land. Die Landes- . verwaltung ward bie einzige Sorge ber Comthure, und kaum war noch die Rebe von ihrem geistlichen Berufe. Rurg, die Trümmer bes Orbensstaates waren auf bem Wege sich zu verwandeln in ein bescheidenes monarchisches Territorium wie andere auch im Reiche. fehlte ber fonigliche Wille eines Monarchen. Wie später in den großen Fragen ber beutschen Staatstunft, so sollten hier in fleinen Berhältnissen die Hohenzollern das Spiel gewinnen, das die Wettiner schwach verloren. Rach Friedrichs Tode ward, in gleicher Absicht, Markgraf Albrecht von Brandenburg = Ansbach gewählt (1511), ein Fürst von mäßigen Gaben, boch befeelt von dem begehrenden Chrgeize seines hauses. Er war entschlossen, ben Lehnsverband zu brechen, und Raifer Max befahl ihm streng, ben ewigen Frieden nicht zu beschwören. Aber fon bier, bei ihrem erften Auftreten in Altpreußen, erfuhren bie Sobensollern, mas bas Raiferwort eines Habsburgers bedeute. Derfelbe Raiser, ber seit Jahren ben Meister zum Wiberstand gegen Bolen ermuthigt, des Reiches Hilfe ihm feierlich versprochen, schloß (1515) plötlich ben Vertrag zu Wien mit ben Königen von Ungarn und Polen, welcher ben Habsburgern die Nachfolge in ben Kronen von Böhmen und Ungarn zusprach und bafür — Preußen wieder auf Grund bes ewigen Friedens ber volnischen Lehnsberrlichkeit unterwarf! Danzia und Thorn wurden eximirt von der Gewalt des neugegründeten Reichsfammergerichts und polnischen Gerichten untergeben. Als bann zu Augsburg Gesandte des Ordens und der Polen vor Kaiser und Reich erschienen, ihre Spane ju vertragen, borte ber Raifer ben Bolen gnabig

an und verbot dem Gesandten der beutschen Herren den Mund! Alle die stolzen Reben des Kaisers, daß der Orden in der Weltlichkeit allein zu kaiserlicher Majestät sich halten dürfe — sie hatten allein bezweckt, den Polenkönig so lange einzuschücktern, dis er seine Zustimmung gab zu dem Vertrage, der das Erbe der Jagellonen an das Haus Habsburg brachte.

So vom Reiche verlaffen, wagt ber Hochmeister bennoch ben ungleichen Kampf (1519), und gum letten Male flacert unter bem beutichen Abel ber Beift bes alten Ritterthums empor, ben bie Bewalten ber neuen Zeit alsbald erftiden follten. Frang von Sidingen, in Wahrheit ber lette Ritter ber Deutschen, wirbt ein Beer und fcidt feinen Sohn Bans bem Orben zu Bilfe, bagu "manche gute Bogel, bie Nachtigall und bie Singerin und anderes gute Felbgeschüt." Aber bes Meisters unsichere Sand weiß, ber ungeheuern lebermacht gegenüber, bas heer nicht zu leiten. Befchlagen, schließt er einen Beifrieben und geht Hilfe fuchend in's Reich. Jest endlich waren bie Beifter fo weit gereift, um ben anderen Gebanken zu verfteben, ber allein bie Monarchie in Breufen verwirflichen konnte, ben Bebanken ber Sacularifation. Bas foll die mußige, oft wiederholte Rlage, bag bas Geschick bem Orbenslande nicht vergönnte, als ein mächtiger geiftlicher Staat in die hellen Tage ber Reformation einzutreten und bann fogleich in ein ftarkes weltliches Reich sich zu verwandeln? Gerade so, so verfault und tief verachtet mußten die politischen Bebilbe ber alten Rirche stehen, wenn ber vermessene Blan bas Beilige zu verweltlichen Fuß faffen follte in ben Gemuthern. Längst burchschaut hatten bie Breugen bes heiligen Ritterbundes unheilige Beife; mit Leibenschaft also ergriffen fie ben neuen Blauben. Am Chrifttag 1523 verkundete im Dome von Königsberg ber Bischof von Samland, Georg von Bolenz, selber ber Gemeinde "bie große Freude, bag ber Herr seinem Bolfe zum zweiten Male geboren fei." Er war ber erfte Rirchenfürst ber Chriftenheit, ber die Lehre bes Evangeliums bekannte. Ein Jahr später entstand die erste Druckerei in Breugen. Mächtig wirkte bie geistige Bewegung ber alten Beimath auf bas ferne Grenzland. Schon fab man deutsche herren ben Predigern ber neuen Lehre horchen. Schon war ber weiße Mantel nicht sicher mehr vor bem Spotte ber Buben auf ben Gaffen. Biele legten freiwillig bas monchische Kleid ab. Auch an ben Meister, auf seiner Bittfahrt burch bas Reich, trat bie neue Zeit heran. Nicol. Dfiander redete ihm in's Gewiffen, und in Witten-

berg mahnte ihn Luther, falsche Reuschheit zu meiden und zur rechten ebelichen Reuschheit zu greifen. Gine fostliche Rlugschrift ging jett me von bem Reformator an die beutschen Herren. Schonungslos enthüllte fein waches Gewissen bie geheimste Lüge bes Orbensstaates: . Ein feltsamer Orben zum Streitführen gegen bie Ungläubigen, barum weltlich und mit bem weltlichen Schwert in Handen - und foll boch mgleich geiftlich sein? wie reimt sich bas zusammen? Gin groß trefflich stark Erempel foll ber Meifter geben, eine rechte orbentliche Herrschaft gründen, die ohne Gleißen und falschen Ramen vor Gott und ber Welt angenehm ware." Die lautere Wahrheit folder Gründe fam bes Meisters bynastischer Ehrsucht zu Statten. Er trat über zu bem neuen Glauben seines Bolkes und empfing fraft bes Krafauer Bertrags (8. April 1525) bas Land Preugen als ein weltliches Erbberzogthum von König Sigismund zu Leben, weil "aller Krieg und 3wiefpalt zwischen Bolen und Preugen aus bem Mangel eines rechten, regierenden, erblichen Fürften bes Landes Breufen entstanden. " große Mehrheit ber beutschen Herren begrüßte mit Freuden bas neue Befen; nur Benige blieben ftanbhaft, Allen voran — mit bem Starrfim feines Saufes — ein Seinrich Reuß von Plauen. Die oberften Bebietiger bes beutschen Orbens wurden bie höchsten Beamten bes neuen Herzogs. Das schwarze Areuz verschwand aus Herzog Albrecht's Schilbe, aber bes Landes schwarzer Abler blieb, nur bag er jest bas S bes Lehnsherrn auf seiner Bruft tragen mußte. Der Staat bes Orbens war vernichtet. Und bennoch war dies ruhmlose Ende ber bescheibene Anfang einer gefunden Entwickelung; als ber Staat endlich ehrlich sein weltliches Wesen bekannte, gewann er bie Araft, fortzuschreiten und sich umzubilden nach dem Wandel der weltlichen Dinge.

Die geiftliche Hülle aber, die er kühnlich abgestreift, friftete noch lange ein spukhaftes Dasein. Den Herzog traf der Bannstrahl des Papstes und die Acht des Raisers. Die deutschen Herren in Deutschsland entsetzen den treulosen Meister, gaben den Ueberresten des Ordens neue Statuten. Im Südwesten, dem klassischen Gebiete der verfaulten geistlichen Herrschaften, hausten seitdem die neuen "Hochs und Deutschsmeister." Die deutschen Herren führten das unnütze Dasein vornehmer Mönche, sperrten sich ab von den gesunden Kräften der Nation durch die peinliche Ahnenprobe, welche der Orden in seinen großen Tagen nicht gekannt. Unversöhnt und unbelehrt, nach theokratischer Weise,

heischten sie Jahrhunderte lang das Land Preußen von den "unrechtmäßigen durchlauchtigen Detentores." Bielmals trug sich der Hof zu Wien mit der Hoffnung, die Herrlichkeit des Ordens in dem Reherlande von neuem aufzurichten; und noch der erste König in Preußen mußte die lärmenden Proteste des Ordens und des Papstes wider die angemaßte Bürde belächeln. Die Stürme der Revolution haben auch den trägen Hof von Mergentheim hinweggefegt, doch in dem gelobten Lande der historischen Reliquien ist das Zerrbild alter Größe wieder auserstanden. Hart am Fuße der sonnigen Beingelände steht in Boken das prächtige Deutschherrenhaus; auf seinen Thoren prangt das schwarze Kreuz inmitten des Wappens der Habsburg Lothringer.

War Preugen ben Polen erlegen, fo faben fich bie beutschen Lande im ferneren Often ben Angriffen Ruglande und Bolene zugleich bloggeftellt. Zwar ihre Städte blühten noch eine Beile als bie lachenben Erben ber Hanbelsgröße von Nowgorod, ja, in feinen letten Jahren schaute ber livländische Orben noch feinen erften Selben, jenen gefeierten Westphalen Walter von Plettenberg, ber am See Smolin (1502) nach harter Arbeit zusammengefunken und auf ben Anien weiterfechtenb, wie die Sage geht — die Moskowiter auf's Haupt schlug. Doch nach biefes Meisters Tobe, mit ben verheerenden Ginfallen bes schrecklichen Iman begann bie "große Russennoth." Umsonst klagten bie Meister dem Kaiser, "ber erschrecklich große und mächtige Moskowiter brobe ber Oftsee mächtig zu werden." Da endlich, nachdem die Lande längst die lutherische Lehre und mit ihr die oberdeutsche Sprache empfangen, folgte Meister Gotthard Rettler ben Spuren Albrecht's von Brandenburg und nahm das Herzogthum Aurland von der Krone Polen zu Leben. Livland und Efthland aber blieben burch viele Menschenalter ber Zankapfel ber nordischen Mächte. In diesen Jahrhunderten ber Kriege wucherte bas felbstherrliche baltische Junkerthum empor, ein Beschlecht, bas treulich die unmenschliche Barte ber Altwordern wider die Rnechte fich bemahrte, gefegnet mit allen ausschweifenden Borrechten bes Abels benn noch heute treibt jeder Ebelmann bie "fliegende Jago " burch bas gesammte Gebiet von Rurland - gabe haftend an ben alten Sitten mittefalterlicher Gaftfreundschaft gegen Gafte und Arippenreiter - ein Geschlecht von Deutschen freilich, boch mit einer Sprache, welche feit Luther's Tagen ber Lebensfraft entbehrt, arm und armer wirb, mit einem geiftigen Leben, bas an Guftav Abolph's ebler Schöpfung, ber Bochschule Dorpat, nur fummerlich sich nährt. Geit bann Beter ber

Große und Katharina die deutsche Pflanzung ihrem Scepter unterwarsen, sind aus den Reihen dieses stolzen Abels die glatten dienstwilligen Werkzeuge des asiatischen Despotismus hervorgegangen. Das Bolt, den deutschen Quälern in den Tod verseindet, befreundet sich der russischen Weise; immer häusiger von Jahr zu Jahr sieht der Wanderer aus dem eintönigen Nadelholze der Landschaft die glänzenden Kuppeln neuer griechischer Kirchen emporragen. Auch der Name der Herzogthimer ist neuerdings den Landen verloren; und gräßlich hat sich das knechtische Wort erfüllt, das einer dieser fühlen baltischen Edsen dem Czaren Nicolaus preisend zurief: "denn ewig ist des Schickals Wille: wo Kussen, wird es stille."

Im königlichen Breußen ward allein Danzig ber neuen Herrschaft frob. 3m Alleinbesite bes polnischen Handels fah ber Stadtabel, von ben Woiwoben begünftigt, feinen Reichthum herrlich gebeiben. Beithin erklang ber Ruhm ber Stadt, als ein Danziger, Johann von Rolno, die Hubsonsstraffe und die Rufte von Labrador entbedte. selben Zeit, in ben Kriegen ber beiben Rosen, trieb ber preußische Selb ber hansa, Baul Beneke, auf ber See bie Englander zu Baaren und brachte reiche Beute heim, barunter jenes töftliche Gemälbe, "bas jungste Gericht," welches noch heute als "bas Danziger Bild" in hohen Ehren bewahrt wird. Den Verrath an Deutschland belohnte ber hof von Krakau anfangs burch reiche Gnabe, er schenkte ber Stadt fogar feine Rrone in ihr Wappen. Ginmal freilich bugte fie furchtbar für bie alte Unthat: burch ein hartes Blutgericht bes Bolenfonige (1526) ward bas lutherische Bekenntnig heimgesucht. balb erkannten bie Bolen, mit welchem schweren Ernste bie Deutschen fich ber neuen Lehre zuwandten; fie wurden bulbfamer, um "ihre wichtigfte Broving " nicht zu verlieren. So behauptete fich Danzig, auch nachbem bie Hansa zerfallen, inmitten ber polnischen Anarchie als eine reiche freie Stadt. Das übrige Land bagegen empfand schwer bie flägliche politische Unfähigkeit ber Bolen. Untergraben wurden bie Grundlagen reinerer Menschensitte, Die beutscher Fleiß gelegt, und in Breugens Ober = und Unterftanden ward bas Gebahren bes polnischen Reichstags eifrig nachgeahmt. Gin Ziel nur lodte bie neuen Berrfcher, die Vernichtung beutscher Sprache und Sitte. Malborg hieß fortan die Meisterstadt, Chelmno bas alte Rulm, und die beutschen Abelsgeschlechter Oppen, Hutten, Falken, Götendorf dunkten sich ablicher, seit sie sich Bronifowsti, Chapsti, Plachecki, Grabowsti

nannten. Und wahrlich, ber wibernatürliche Zustand, baß Slaven über Deutsche herrschten, konnte dauern, das Werk der Slavisirung konnte auch in den Städten des Weichselthales gelingen wie auf dem flachen Lande, hätten nicht die Jesuiten ihr Lager in Polen aufgeschlagen und das Reich als getreuesten Bundesgenossen in die Händel der Habsburger verwickelt. Im gemeinsamen Kampfe wider diese pfäfsische Propaganda näherten sich die Städte Preußens und ein Theil des Adels, der von der Habsucht der Gesellschaft Iesu für seine Güter fürchtete.

So gereichte die Eroberung bes foniglichen Breugens auf bie Dauer ben Bolen felber nicht jum Segen; fie brachte nur ein neues, frembartiges, unfriedliches Element zu fo vielen anderen, welche bas buntgemischte Polenreich mühselig zusammenhielt. Halbwach erhielt sich in dem preußischen Bürgerthume ein deutscheprotestantisches Gemeingefühl, und aus ber Dunkelheit biefer polnischen Zeit ftrahlt uns bann und wann eine echtefte That beutschen Beiftes entgegen. Bu Frauenburg fann und forschte ein beutscher Domberr in jeber sternenhellen Nacht mährend eines Menschenalters, bis endlich bie ungeheure Wahrheit bes Copernicanischen Beltspftems bem Grübeln= ben fich erschloß, und fein großer Rame ber Stolz zweier feindlicher Bölfer warb. - Go recht ben Kern bes muften Regiments ber Bolen erfassen wir in ben Schickfalen ber Meisterburg. Geplündert und geschäbigt von ber heibudischen Besatzung fiel bie Bochburg zulett an die Jesuiten, und was die Robbeit der Heibuden nur halb vollbracht, vollendete die Culturbarbarei der frommen Bäter. im Jesuitenstile schoben sich nun zwischen die behren Werke ber Meister, bie schmutigen Sutten "schottischer Krämer" umgaben bie Burg, und in ben Grüften ber Annacapelle räumten die Meisterleichen ben Jefuiten bie Stätte. Zwischen ben Pfeilern ber Remter zog ber Bole bunne Wände, weil er ber Rühnheit ber beutschen Gewölbe nicht traute, und bie ernfte Wahrhaftigkeit bes Ziegelrohbaues ward bebeckt mit ber lügen= haften Gulle bes Gipfes. Es frommte nicht wiber bas Werk ber Berftörung, bag ber prächtige Auguft ber Starke bie Burg bezog, bie er nicht verftand, und seine Brafin Rosel eine Weile ihre feilen Reize in bem Remter zeigte, ben einst ber Sporentritt ber beutschen Berren burchs hallt.

Bei biefer erbrückenben und zugleich verführerischen Nachbarschaft bes großen Slavenreiches, "wo Alles ablich war," vermochte bas her-

zogliche Breugen, arm und entvölfert, nur burch zwei Safen bem Weltverkebre geöffnet, burchaus nicht, jene vorschreitenbe Staatskunst zu wagen, welche sein keterischer Ursprung ihm vorschrieb vielmehr, beseelt von altem deutschherrlichen Trope und ben Ideen polnischer Abelsfreiheit, muchs ber preufische Abel ben schwachen Bergogen über ben Ropf, hielt in felbstgenugsamer Beschränftheit bie Bergöge von allen europäischen Sändeln fern, und selten nur griff er zu ben Baffen - wenn es galt ben wilben Aufruhr ber Bauern wiber ben Druck ber Junker blutig niederzuwerfen. Der lebendige Brotestantismus war erftarrt und verwandelt in bewegungslose lutherische Rechtgläubigkeit. Schwert und Acht brobte ben Anhängern Belanchthon's, bie ber Hof begunftigte, und wenn bie Bergoge bas Laftern auf ben Kangeln wiber ben Calvinismus verboten, fo ließ ber Abel von bem polnischen Lehnsherrn bas Berbot vernichten und bie Lehre Calvin's für Teufelswerk erklären. In die Fremde zog, wessen Berg noch erfüllt war von bem ftreitbaren Beifte ber Reformation: aus bem öben Stillleben ber Proving eilte bas helbenhafte Geschlecht ber Dohna hinaus in bie Glaubensfriege ber Sugenotten. Es war bie gelobte Zeit bes lutherischen Junkerthums; aber, gemeiner als in ben Marken, sank bier, in ber alten Heimath bes schroffften beutschen Nationalstolzes, ber Trot bes Abels zu nacktem Landesverrathe berab. Fortwährend "polenzten" bie Herren Stände, sie verfehrten unabläffig mit bem polnischen Sofe und nahmen die Jesuiten, als Helfer wider ihren Fürsten, gaftlich in Ronigsberg auf. Willig schütte auf ihren Ruf bie Krone Bolen bie ständischen Ansprüche gegen ben Herzog und erwirkte sich sogar bas ungeheuerliche Recht, preußische Landtage zu berufen ohne Willen bes Behässiger, schonungsloser noch ward die Widersetlichkeit Herzoas. des Adels, als das Kurhaus Brandenburg zuerst die Vormundschaft über ben letten Ansbacher Bergog, bann bie Bergogswürde felbst erhielt (1618).Jest galt es im Geifte bes ftarrften Barticularismus bie "Politif bes Baterlandes" gegen ben "märfischen Despotismus" zu Unverstanden ging an bem Stumpffinne dieses Junkerthums die verheißende Erscheinung Guftav Abolph's vorüber, vergeblich mahnte er in feiner herzgewinnenden Beife, Extrema zu ergreifen und rief bem Trope ber Libertat bie marnenben Worte gu: "bankt Gott, daß ihr nicht Bolens unmittelbare Unterthanen feib." Dan wußte, bag ber hof von Wien bamit umging, auch bas berzogliche Breufen ber Krone Bolen ganglich ju unterwerfen; bennoch blieben

bie Stände neutral in dem Weltkampfe. Das Land sah den tiefften Fall der Monarchie, als Georg Wilhelm von Brandenburg, flüchtig vor dem demtschen Kriege, in Königsberg seinen ärmlich würdelosen Hofstaat hielt.

Unter seinem Sohne endlich begann bas alte Wort besorgter Bolen fich zu erfüllen, daß in den Sanden von Brandenburg Preugen ber Un= tergang Polens fein werbe. Wie mußte ber große Kurfürst sich breben und winden, um aufzusteigen aus diefer häflichen Erniedrigung! Nur bes Polenkönigs Gnabe hatte ihm gestattet, seinem eignen Bater eine calvinische Todtenfeier zu halten. Seine Commissarien wurden als " frember Botentaten Abgefandte" von ben Ständen Preugens zurndgewiesen, seinen Truppen schlossen bie Stäbte bie Thore. wenigen Jahren war ber mifachtete Bafall ber Krone Polen bas Bunglein in ber Wage bes polnisch - schwedischen Rriegs. Alle Runftgriffe verschlagener Diplomatie mußte er gebrauchen, bis endlich mit ber Schlacht von Warschau Brandenburg als eine neue Militarmacht in bie Reihe ber europäischen Mächte trat und ber Bertrag von Welau bem Rurfürften bie Souveranität in Preugen gewährte (1658). Gang im Sinne biefer Zeit ber Fürftenallmacht verftand ber Berricher feine neue Burbe. Noch gab es in Breugen fteife Nacken, bie ber neuen Größe fich nicht beugten; boch nach grausamem Rampfe fiegte bie bittre Nothwendigkeit ber reinen Monarchie. Preußen und Cleve, Brandenburg und Minten waren fortan membra unius capitis, eines beutschen Staates Glieber. Und fiebe, als ber Rurfürft bie Schweben in wilber Jagb über bas Eis bes frischen Saffs bis vor bie Balle von Riga trieb, ba ftand freiwillig die Bauerschaft Preugens in Waffen, führte ben kleinen Rrieg wiber ben Reichsfeinb. Mochte man fluchen ber eifernen Bucht bes Selbstherrschers; eine schönere Zeit mar gekommen, bies Bolf hatte wieder ein Baterland. Selbst in ben trübsten Tagen war in bem Grenzvolfe ein Sauch beutschen Geiftes lebendig geblieben. Dem verwilberten Geschlechte bes großen Krieges hatte Simon Dach bie herzerwärmende Beise reiner, rechtschaffener Liebe gefungen, und ein Jahrhundert nachher, mit Hamann, Herder, Rant, stieg über Breußen ein Tag geistigen Ruhmes empor, wie ihn die Zeit des Orbens nie gesehen. Als über bem rothen Abler von Brandenburg ber schwarze königliche Nar von Preußen sich erhob und die entlegene Provinz feft und fefter mit bem Sauptlande verwuchs, ba erlebte Preußen einen schönen Rreislauf ber Geschichte, ein mahrhaftes ritornar al

segno, wie es Machiavelli als bas Heil ber Staaten gepriesen. Denn wieder, wie in des Ordens großen Tagen, stand jest die geschlossene Einheit des deutschen Staats der staatlosen Anarchie der Polen gegensüber, und gebieterisch wahrten die Könige von Preußen die Rechte ihrer polnischen Glaubensgenossen wider die Gewaltthaten der Jesuiten.

Der große König hat endlich ben alten Theilungsplan bes Orbens verwirklicht und bas geraubte Erbtheil unserem Bolfe wieder zuruckge-Am 14. September 1772 stand General Thadden mit dem Regimente Spoow vor bem Thore von Marienburg, und von felber hob fich ber Schlagbaum. Um 27. September tagten bie Stände bes Lanbes im Conventeremter ber Burg und hulbigten bem beutschen Fürsten. Ein erhebender Gedanke fürmahr, könnten wir König Friedrich uns vorstellen, wie er über die Jahrhunderte hinweg den Blauen und Anipwbe die Hände reicht als der Retter ihres deutschen Culturwerkes. Und eine Ahnung allerdings von bem großen welthiftorischen Sinne ber Biebereroberung Westpreußens schwebte vor bem Beiste bes Rönigs. Denn schon in jungen Jahren erzählte er in ben memoires de Brandebourg mit scharfen Worten bie Schmach bes beutschen Orbens, und die Marienburger Hulbigungsmedaille führte die vielsagende Inschrift: regno redintegrato praestata fides. Aber auch nur eine leise Ahnung war in bem Könige lebendig. Denn noch bestimmter fagen une bie Schriften feines Altere, bag er in ber neuen Proving zunächst nur bie Rornkammer bes Nordens, die Wasserstraße ber Weichsel und die nothwendige Berbindung zwischen Bommern und Oftvreußen erblickte und die willfommene Beute auch dann nicht verschmäht hätte, wäre sie von jeher flavisches Land gewesen. Und wie wenig bie aufgeklärte Zeit bie romantische Größe bes Orbensstaates verstand, bas hat bie fortgesette Mißhandlung ber Meisterburg noch unter Friedrich's Herrschaft klärlich bewiesen. Buten wir uns also, in seine Seele ein Bewußtsein bes Bolfsthums zu legen, bas seinem Jahrhunderte fern ftand. Freuen wir uns vielmehr, bag fraft einer fegensreichen Nothwendigfeit biefer Staat bann unfehlbar seinen beutschen Beruf erfüllt hat, wenn er in kalter Berechnung sein eigenes Wohl zu fördern verstand. Längst verwischt ward die zweideutige Weise der Erwerbung durch die würdige Benutung. Die halb erstickten Reime beutschen Wesens sind unter preußifder Herrschaft fröhlich aufgegangen, und seitbem ift Westpreußen unfer nach jedem beiligften Rechte; benn was bort gebeiht von Recht S v. Treitschfe, Auffage. 2. Aufl.

und Wohlstand, von Bilbung und guter Menschensitte, ift beutscher Sante Bert. Und abermale fah Königsberg ben flüchtigen Sof eines bedrängten Hohenzollern in seinen Mauern; und abermals, boch berrlicher als in ben Tagen bes großen Kurfürften, erwuchs bem wantenben Staate frische Rraft aus ber Liebe feines Boltes. Derfelbe Ronigsberger Landtag, ber vormals oft bie Bolen zu Silfe gerufen wider feinen beutschen Fürsten, magte jett bie erfte That unseres Freiheitskrieges, und bas fdwarze Rreuz bes Landwehrmannes zierten fconere Rranze als jene, bie einft bas fcwarze Rreug bes beutschen Berrn geschmudt. Damals hat bas neue Deutschland bes Mittelalters bem Mutterlande Die alte Wohlthat bankbar beimgezahlt. Als ein Nachklang jener bochaufgeregten Tage begann, geforbert von ben Spenben bes gefammten Landes, ber Bieberaufbau ber alten Deistervefte: - ein bebeutfamer Wint für ben Siftorifer, ber bie Bergensgeheimniffe einer Epoche am sicherften aus ihrer hiftorischen Sehnsucht errath. Und - wie um ben verzweifelten Trubfinn Lugen zu ftrafen, ber unferer Zeit bie Kraft bes Schaffens abspricht - bem Deifterschloffe gegenüber fpannen beute bie Brücken von Dirschau und Marienburg ihr Joch über ben gezähmten Strom, echte Werfe ber moternen Welt. Allerdings ein neues Leben ift in Diefer Grenzerwelt erwacht: in ben Parteitampfen biefes Jahrbunderts bat der selbstbewußte Rationalismus der Altpreuken jederzeit ein nothwendiges Wegengewicht gebildet gegen die Machte bes Beharrens. Der erfte Burggraf bes neuerstandenen Meisterschlosses mar Friedrich Theodor von Schon, ber freieste Ropf unter ben Staatsmäunern Breufens.

Dem Breugen ziemt es nicht, fich felbstgefällig an bem Glucke ber Gegenwart zu weiben. Denn noch find die Schäte ber Proving nicht gur Salfte gehoben; noch ift ber Wohlstand, ber bas land vor bem Tannenberger Tage schmudte, bei weitem nicht wieber erreicht. Ruften harren noch bes gewaffneten Schutes, ben einft bes Orbens ftarfe Sand gewährte; bem Sandel find die Abern unterbunden burch Die Zölle des Nachbarlandes, und abermals ftort verblendete Barteiberrschaft ben inneren Frieden. Doch inmitten ber Erbitterung unserer Tage ift es erquident, zu gebenfen, wie bie gabe Arbeit vieler Geschlechter ein gutes land gerettet hat aus bem großen Schiffbruche ber beutschen Ro-Alltäglich noch tragen Deutsche bie Segnung ber Cultur gen lonien. Aber mürrisch wird im Slavenlande ber beutsche Lehrer em-Often. pfangen als ein frecher Eindringling; nur in Breugen blieb er Burger und Berr bes Bobens, ben sein Bolf ber Gesittung gewann. Bermiffen

wir in Preußens neuerer Geschichte sehr oft den leisesten Hauch von jener sortschreitenden Willenstraft, welche die Väter beseelte, müssen wir die vollendete Unfähigkeit einer Politik bestaunen, welche Altpreußen wieder aus dem Staatsverbande des deutschen Volks hinausgestoßen hat: so stärke sich uns beim Anschauen dieses wirrenreichen und dennoch stätigen Bandels einer großen Geschichte die vornehme Sicherheit des Gemüthes. Kräftigen wir daran, was der Historie edelste Segnung bleibt — die Freiheit des hellen Auges, das über den Thorheiten der Lebenden das unabänderliche Walten weltbauender Gesetze erkennt. —

Die Luft zu scheinen und zu blenden ist eine ewig gleiche Eigenheit unferes Geschlechts, zugleich ein Zeichen unserer vornehmen Ratur und ein Quell häflicher Berirrungen. Seltsam nur, in wie verschiebener Weise, je nach ber Gesittung ber Zeiten, biese Neigung sich Luft macht. In alten Tagen, ba ohne friegerische Tüchtigkeit Niemand sich burch bas leben schling, mar bas Brahlen mit erfundenen Helbenthaten bie üblichste Art ber Lüge. Beute, ba bie gute Gesellschaft einen gewissen Grad von Renntniffen und Belefenheit von Jedermann als felbftverständlich erwartet, ift ce ein Gewohnheitelafter ber böheren Stanbe geworben, fich mit bem Scheine ber Bilbung ju fchmuden; und ber ehrliche Blid erschrickt vor dem Bufte von Unwahrheiten, welcher burch folche Unart in die Welt gekommen. Bemerkungen über die bochften Brobleme bes Denkens hören wir aus bem Munbe ber Rinber und Narren, und ein gewiegtes Urtheil über Platon ober Leibnit scheint eine Spielerei für Jeben, ber fich im Bollgenusse bes ersten Fraces tummelt: also, bag ein gutmuthiger Gesell über all' bem gebilbeten Gerebe zu bem Glauben gelangen mag, bie Stunde ber Beltliteratur. von welcher Goethe träumte, habe bereits geschlagen. Auch über ben Dichter und Denker, welchem biefe Zeilen gelten, ift bas allgemeine Urtheil langft fertig: fein Rame gleicht einer Munge, beren Geprage uns ber Mihe überhebt, ihren Goldgehalt zu prüfen. Und doch werben nur Wenige ber gebildeten, ja sogar ber gelehrten Deutschen unverwirrt Stand halten vor ber einfachen Frage: mas fennst bu von Milton? Gewiß, ein foldes Rechnen mit festen überlieferten Begriffen laft fic nicht ganglich vermeiben in einer Zeit, für beren eignes Schaffen bie Refultate einer uralten Cultur blos bie Voraussetung bilben. Rur ein Bebant wird bem Laien zumuthen, bag er aus ihren eigenen Schriften iene bahnbrechenden Beifter fennen lerne, beren Bebanten uns längft in Reifch und Blut gebrungen: wer Goethe, Schiller und ihre Rach-

folger kennt, ber hat das Unsterbliche ber Werke Herber's und Wieland's genossen. Milton aber ift nicht ber Vorläufer größerer Geister gewesen; er sieht in ber Geschichte ber Kunst so einsam wie die Revolution, welscher er als ein gläubiger Kämpfer diente, in der Geschichte der Staaten; und noch immer lohnt es der Mühe, das Bild des Mannes uns vor die Seele zu führen, denn jene einzige Verbindung von künstlerischem Venic und Vürgertugend, die wir in ihm bewundern, hat noch keinesswegs das rechte Verständniß in Deutschland gefunden.

John Milton ward am 9. December 1608 zu London geboren, und ber frühreife Anabe wuchs auf in einem ftrengen gottseligen Saufc. Sein Bater, bamals Notar, war in jungen Jahren von feinen fatholis iden Eltern verftoffen worden, als er zur protestantischen lehre über: getreten, und erfüllte balb bes Sohnes Berg mit Begeisterung für ben neuen Glauben. Nur die feierlichen Rlänge ber Mufit, welche der Bater mit vieler Begabung übte, unterbrachen bann und wann bie gesammelte Stille dieses puritanischen Hauses, dem eine liebevolle und wohlthätige Hausfrau mit gemessenem Ernste vorstand. Schon in London ward bem jungen John bie Kenntniß bes classischen Alterthums burch einige gebiegene Gelehrte erschloffen; und benfelben eifernen Fleiß wie bisher bewährte er auch, als er, sechszehn Jahre alt, in das Christchurch= College zu Cambridge eintrat. Die Freuden des Burschenlebens lockten Wie oft, wenn ber Schimmer seiner nächtlichen Lampe vor bem Lichte bes jungen Tages verblich, wenn ber frohe Schlag ber Lerche sein stilles Denken störte, hat er damals jenen Zauber des Frühmorgens erlebt, welchen er später mit Vorliebe besungen hat. Doch er war mehr als ein guter Schüler. Der gartgebaute junge Mensch mit ben fanften, mabchenhaften Zügen, ben seine Rameraben neckend bie lady of Christchurch nannten, offenbarte früh einen freien selbständigen Beift. 3bn emporte die Methode des englischen gelehrten Unterrichts, die selbst in bem freieren Cambridge nicht über mechanische Abrichtung hinausging; und als sein Bater ihm vorschlug, Theolog zu werden, erklärte er, daß er sich nie zu bem Sklavendienste herabwürdigen werbe, die Artikel ber bischöflichen Kirche zu unterschreiben.

So hat an Milton sich ein Wort erfüllt, bas er als Greis gesprochen: "bie Jugend zeigt ben Mann, gleichwie ber Morgen ben Tag verkündet." In diesem ganzen reichen Leben erscheinen kaum leise Spuren innern Kampfes. Ernst und keusch und thätig verbringt er seine Tage in puritanischer Strenge und doch voll Bewunderung für die

alte claffische herrlichkeit. Gine feste Gelbstgewißheit, ein gluckliches Gleichmaß ber Stimmung hebt ihn über Zweifel und Berfuchung binweg, "als ob bas Auge feines großen Lehrmeisters immer auf ibm rubte." Sicher und nothwendig wie bas allmähliche Anschiegen ber Zweige und Knospen eines Baumes läßt biefer ftatige Entwicklungsgang boch bie Grenzen von Milton's Begabung flar erfennen. find zwar weit entfernt von jenem romantischen Bahne, ber in bem Schlammbabe jugendlicher Ausschweifungen bie nothwendige Schule großer Rünftler fieht ober gar bie ercentrischen Schwächen ber Dichter als bas untrügliche Rennzeichen ihrer genialen Ratur betrachtet. Aber wenn anders bie Proteus = Natur, bie Gabe, mit taufend Bungen zu reben, eine wesentliche Dichtertugend bleibt, so muß ein junger Runftler bas Liebliche, bas Lockenbe ber Sunbe, bie Gebrechlichkeit ber Welt und bie Berzweiflung aller Creatur febr tief und ftark empfunden haben. Denn wie mag er bas leben in ber gangen Rille feiner Bracht und feis ner Wibersprüche barftellen, wenn er nicht schrecklich im Innerften bie gemeinen Rampfe ber Menschheit burchgefochten bat? In ber That, wie Milton's Jugend in ihrem gerablinigen Fortgange fich von Grund aus unterscheibet von ben fturmischen Anfängen fast aller großen Dichter und mehr an die erften Tage einseitiger thatfraftiger Naturen erinnert, fo ift auch ber gereifte Dichter Milton nur groß in feiner Ginfeitigfeit. Und bieser Subjectivste ber Poeten, ber nie im Stande mar, ein Bilb bes gangen Lebens zu ichaffen, ber nie etwas Unberes ichilberte, als feine eigene große Seele, - er tritt bennoch ebenbürtig ein in ben Rreis ber vornehmften Dichter. Es ift nicht möglich, ber lauteren Sobeit feines Charafters ein größeres Lob zu fpenben.

Bon ber hohen Schule kehrte Milton nach Hause zurück. Auf bem freundlichen Lanbsitze seiner Eltern in der Grafschaft Berk verbrachte er die zu seinem dreißigsten Jahre eine lange Zeit in stillen Studien und genoß in vollem Maße jenes unschätzbare Glück, das in dem athemslosen Treiben unserer Tage so unendlich selten geworden, das Glück, sich auszuleben und erst in voller gesättigter Reise hinauszutreten auf den Markt des Lebens. Mit herzlichen Worten dankt er seinem Bater sur solchen Segen: "Du zwangst mich nicht, den breitgetret'nen Pfad zu wandeln, der zum Wohlstand führt; du nahmst mich weit hinweg vom Lärm der Stadt zur tiefen Einsamkeit und ließest mich beseligt weilen an Apollo's Seite." Es waren nicht blos Jahre gelehrter Muße. Er tummelte sich gern in Wald und Feld, denn von seinen lieben Alten

batte er gelernt, die leibliche Berkummerung ber Gelehrten zu verachten; er schlug eine aute Klinge und verwarf nur die ablichen Klinste des Reitens und Jagens. Seine kleinen Gebichte aus jenen glücklichen Tagen laffen uns abnen, bag auch er feinen aufrechten Gleichmuth nicht ganglich ohne Selbstüberwindung errungen hat. Ueber die gemeinen Zweifel. ber Jünglingsjahre freilich schreitet er rasch hinweg. Wohl überkommt ihn einmal (in einem Sonette, geschrieben am breiundzwanzigsten Beburistage) die Reigung biefes Alters, die Frucht vom blühenden Baume zu verlangen, aber balb schwindet die Reue über die Langfamkeit feiner Bilbung, und er ermannt fich in bem flaren Bewußtsein, bag feine Stunde noch nicht gefommen fei. Weit bitterer empfand er, bak seine reiche Dichterfraft zur ungunftigften Zeit, gu fpat, geboren fei. "Jener glanzende Abendftern glückfeligen Angebenkens, Konigin Elifabeth," lieft ber Brite noch heute bankbar in seinem Prayer-book. Welch eine Zeit, ba bies Geftirn noch glangte über einem reichen, befriedeten Lande und bicht hinter Spenser, bem lieblichen Sanger romantischer Ritterherrs lickleit, ber junge Shakespeare erstand! Noch schien die Welt nicht fähig, so viel Schönheit zu ertragen; ber einzigen Größe folgte ein jäher Fall. Entsetlich schnell verwilderte die Bühne nach Shakespeare's Tode, sie ward eine Zofe der Stuarts und unterhielt den Hof mit unguchtigen Späßen. Es war ein Treiben, von Grund aus frivol wie nm bas Königthum jener Stuarts selber, die ihren bibelfesten Unterthanen befahlen, am Sabbath wider ihr Bewissen ben garm weltlicher Luftbarkeit zu schauen. Inzwischen hatte ber Werkeltag bes fiebzehnten Jahrhunderts begonnen. Ungeheure Rämpfe zerrütteten Staat Die Wissenschaft stand im Borbergrunde bes geiftigen Lebens ber Bolter. "Die Zeit will feine Berfe," flagt Sugo Grotius in einem seiner lateinischen Gebichte, " sie fragt : warum freie Worte in umöthige Fesseln schlagen?" Unselige Tage für einen ernsten Dichtergeift, ba die Boefie zuchtlos war und die Tugend profaisch! Sehr früh und mit hellem Bewußtsein nahm Milton eine feste Stellung in biefer Sein Bürgerftolz verschmähte bie Lakaienrolle eines Bühnendichters, seine herbe Sittenstrenge verwarf den Schmutz des entarteten Theaters. Boll Bewunderung allerdings schaute er auf zu dem Benius Shakespeare's, vor bessen Groke ber Betrachter "zu Stein erftarre; " boch ein Muster für sich wollte er in den "kunstlosen Waldliebern" biefer grandiosen Naturkraft nimmermehr erkennen. ursprüngliche Dichtung zugleich vollendete Runft und an ben Gunben

ihrer Rachfolger schuldlos war, hat er nie begriffen. Er war ein Ge lebrter, er hatte fich, wie Rubens und bie italienischen Maler feines Jahrhunberts, forgfältig geschult an ben großen Borbilbern vergangener Aunstepochen. Röftliche Kräfte ber Jugend hatte er vergeubet, um mit bebachtsamem Fleiße bie Treibhausgewächse ber lateinischen Boefie zu erzeugen. Run gebachte er, ber Dobebichtung bes Tages eine bochgebildete, funftgerechte Bocfie entgegenzustellen, bie ben Spuren ber Alten und ber biblifchen Ganger folgen follte. Noch mehr, er tabelte jene echten Dichter, welche, wie Chakespeare, ale "fröhliche Rinber ber Phantafie" bas Schone, nichts als bas Schone fcufen. Er wußte fich berufen zu schreiben "für bie Ehre und Bilbung feines Baterlandes und zum Ruhme Gottes." Dit unbefangener ichopferischer Luft batte Shatespeare ben erhabenen Geftalten feiner Runft allein gelebt. teftant burchaus, verschmähte er boch mit fünftlerifcher Weisheit ben bogmatischen Streit. Hur bann und wann wirft er einen spöttischen Seitenblid auf bie fauerschenden Buritaner, Die Baffer ber Buhne; und so gang verschwindet er hinter seinen Gestalten, bag wir eben nur errathen können, ber robaliftische Dichter felber rebe aus ben gornigen Worten: "und foll bas Bilb von Gottes Majeftat, fein Sauptmann, Stellvertreter, Abgefandter burch Unterthanenwort gerichtet werden ?" Diese Tage fünstlerischer Seligfeit waren babin. Die Barteien begannen fich zu scheiben. Jest galt es zu mablen zwischen bem weltverachtenben Ernste ber Buritaner und ber vornehmen Leichtfertigfeit ber Cavaliere; mit nichten mar Milton's Meinung, bag ber Dichter folder Wahl fich entziehen bürfe.

Wie Milton sich in biesem Streite entschied, das mag ein feines Ohr schon heraushören aus den berühmten Gedichten l'Allegro und il Penseroso. In dem heiteren Gedichte besingt der Dichter die lachende Schönheit der Erde, den Zauber des englischen Baldes, die Freuden der Jagd und ländlicher Feste, das trauliche Treiben am winsterlichen Heerde; deutlich vernehmen wir den gedämpsten Nachklang der herrlichen Frühlings und Binterlieder in Shakespeare's lovo's labour lost. Doch alsbald stellt er im Penseroso diesen nichtigen Freuden, dieser Brut der Thorheit ohne Vater geboren, das höhere Glück des Denkers gegenüber, der im Forschen die Welt vergist, der seine Seele nährt an den großen Geisteswerken alter Tage und endlich im härenen Kleide, in moosiger Zelle die erhabene Weisheit des Propheten erlangt. Beide Gedichte gehören wegen der Pracht und ans

schanlichen Bahrheit ber Schilberung zu bem Schönften, was bie 3wittergattung beschreibenber Dichtung geschaffen; boch feines von beiben giebt rein und unvermischt bie Stimmung wieder, welche ber Titel andeutet. Beil aber jene schwankende, zweifelnde Berfaffung bes Bemuths, welcher bie Gedichte Ausbruck geben, mehr nachdenklich als beiter erscheint, so hat das allgemeine, selbst von Macaulan getheilte Urtheil irrigerweise bem Benseroso ben Breis zuerkannt. Ungleich beutlider fpricht Milton's puritanische Gesinnung aus ber Symne auf Chrifti Beburt, bem Bebichte, bas von seinen Jugendwerken ben reinsten Ginbrud hinterläßt, weil nur hier die wunderbare lyrisch = musikalische Begabung bes Mannes zur freien Geltung gelangt. Wohl wirft er da einen wehmüthigen Blick auf ben Untergang ber reichen Welt heibnischer Shonbeit, aber ihr verführerischer Glanz verbleicht vor bem reinen Lichte, bas von ber Wiege bes Erlöfers ausgeht; bie lodenben Befänge ber Ahmphen muffen verftummen vor den feierlichen Sarfen-Choren der Seraphim. Immer aufe nene brangt fich bee Dichtere puritanischer Eifer bervor. Ein Freund ftirbt ibm; er legt einem borifchen Sirten ein Rlagelied in ben Mund, und felbst in diese Elegie (ben vielbewunberten Lycidas) mifcht er Zornreden wider die ungetreuen Hirten, welche Gottes Heerbe verwahrlosen: er broht, schon sei bas zweischneibige Schwert erhoben, bas bie Bfaffen treffen werbe. In offenem Rampfe witt er ber unzüchtigen Bühnenbichtung entgegen mit bem Maskenspiele "Comus "\*). Wie oft hatten die Großen des Hofs den Triumph des Berführers im frechen Mummenschanze bargestellt! Der puritanische Boet feiert den Sieg der Keuschheit über die Versuchung. gelassenen Beister ber Nacht, Comus und sein Gefolge, umschwärmen verlodend ein unschuldiges Matchen, fie preisen bie Wonne fuger Gunben, sie rufen bas föstliche Narrenwort: "was hat bie Nacht mit dem Schlaf zu thun?" Doch ber Dichter ist mit nichten gemeint, ben zügellosen Beistern, wie es ihnen gebührt, ben furzen Rausch eines seligtrunkenen Daseins zu gönnen; sie muffen bas ernst = moralische Lob ber Reuschheit aus dem Munde der Jungfrau hören und nehmen ein Ende mit Schrecken wie in der Kinderfabel. Gewiß, diese nüchterne Moral wirkt erkältend, sie ist das Gegentheil echter Runst, und wenn es erlaubt ift von genialen Bedanten zu reben, fo trifft biefer Name

<sup>\*)</sup> Diese tenbenzibse Bebeutung bes Comus hat zuerst überzeugend nachgewiesen A. Schmidt, Milton's bramatische Dichtungen. Königsberg 1864.

unsern Dichter. Doch tiesem England that noth, daß endlich einmal in das wiehernde Gelächter der Lüsternheit die Stimme eines Sängers hineinklang, dem es heiliger Ernst war mit jedem seiner Borte. Dies Maskenspiel ward aufgeführt in dem Hause des Grasen von Bridgewater, und Milton verstand sich anzueignen, was allein an diesen ablichen Kreisen der Nachahmung werth ist — ein seines, weltmännisches Betragen. Mit seinen Ansichten und seiner Liebe hing er nach wie vor an den Mittelklassen. Wie alle reformatorischen Köpfe Englands von Biclisse die herad zu dem verwegenen Demagogen des neunzehnten Jahrhunderts William Cobbet fühlte er sich mit Stolz als ein Angelssachse. Dem Bolksglauben getren verehrte er in dem guten Sachsenkönig Edward den Gründer englischer Freiheit; von den Dichtern seines Landes liebte er besonders den alten eifrigen Sachsen Chaucer, und nie hat er sich zu dem Eingeständniß entschossen, daß sein Sachsenvolk von den Normannen unterworfen worden.

In all' biefen vielverheißenbenkleinen Gebichten offenbarte fich bas Talent eines großen Symnen- und Elegiendichters, bazu ein Gebantenreichthum und eine plaftische Kraft ber Zeichnung, bie in ber beschreis benben Poefie ihres Gleichen nicht finten. Aber noch hatte Milton's Benius fein beimisches Felb nicht betreten. Immerbin genügten biefe Werke, seinen Namen berühmt zu machen, benn troftlos arm war bie Zeit an echten Runftlern. Damale gerade brach Deutschlanbe uralte Cultur zusammen, als unser Bolf für bie religiöse Freiheit bes gangen Welttheils blutete; mit Taffo mar ber lette von Italiens Claffifern geftorben, und noch hatten bie großen Tage ber frangösischen Dichtung nicht begonnen. Go mar Milton ein berühmter Reisenber, als er im Jahre 1638, tief erschüttert burch ben Tod seiner Mutter, Italien besuchte, bas noch immer wie in Shakespeare's Tagen ben Briten als bas goldne Land ber Runfte galt. Seine Aufnahme mar glanzend; benn man verehrte in ihm ben Dichter und ben urbanen Gelehrten, und als erkenne man in ihm eine ben Romanen verlorne Lauterkeit bes Sinnes und ber Sitten - ber geiftige Abel bes Lanbes tam bem jugendfrischen und jugendlich reinen Inglese mit jener Innigfeit entgegen, welche noch heute ben Berkehr ber feineren italienischen und germanischen Beifter belebt. Dort im Guben schaute Milton eine Farbenpracht und festliche Freudigkeit des Daseins, die der finstre Ernst seiner Beimath verwarf; an ber Dece ber Sixtinischen Capelle fab er bas verlorene Paradies von Buonarotti's Binsel verherrlicht; auf ten gablreichen

Buhnen trat ihm eine fede Luft an schönem Spiel und freier formvollenbeter Nachahmung entgegen, bie England felbst gefannt, aber längft wieder verloren hatte. In den Afademien der vornehmen Welt athmete er ben Banber feinster geselliger Unterhaltung. Er bichtete im eleganten poetischen Wettkampfe lateinische Elegien und italienische Sonette, ohne boch über ber funftvollen Nachahmung bie Kraft felbständigen Schaffens p verlieren, und ließ fich gefallen, baf feine zierlichen Freunde fein Dichterlob mit romanischer Ueberschwenglichkeit sangen; ja in Rom war er nabe baran, sein Berg zu verlieren an bie schöne Sängerin Leonora Dennoch vermochte bie Berführung epifuraischen Genusses nicht seinen fertigen Charafter zu biegen ober bie burchbringende Schärfe feines Blides abzuftumpfen. Als er in bem Saufe bes Marchefe Manso, eines Freundes Taffo's, weilte, marb ihm flar, bag bies Geschlecht von Spigonen, trot aller Fruchtbarteit seiner Maler, in ber Dichtfunft jeder fcbferischen Rraft entbehrte. Durch folche Ginficht ftablte er fich in seinem Lieblingsglauben, daß staatliche Freiheit unentbehrlich sei auch für die geiftige Größe eines Bolfes. Denn mit Erftaunen und Befchämung erfuhr er, bag England — bas England Karl's I. — biefer unglidlichen Ration, die unter bem Joche der Spanier feufzte, als ein beneidetes Reich der Freiheit galt. Und wie werthlos erschien dem Puritaner alle kunftlerische Herrlichkeit Italiens, als er die römische hure in ihrem eigenen Babel auffuchte und ben Bomp bes Papftthums, "bies schwerfte aller Gerichte Gottes, " vor Augen fah! In ber Stadt bes "breifachen Thrannen" mappnete er sich mit bem ganzen Stolze eines tühnen Reters; ben Rath vorsichtiger Freunde verschmäbend, gab er laut seinen Abscheu fund über bas Treiben ber Jesuiten. Boll Ehr= furcht besuchte er ben greisen Galilei, bas erlauchte Opfer pfäffischen Beifteszwanges. Und mächtiger benn Alles, was ihm Italien bot, wirkte auf Milton ein Gespräch zu Paris mit Hugo Grotius, bem Dichter und Denker, dem Borkämpfer religiöfer und bürgerlicher Freiheit.

So vollendete Milton während drei reicher Jahre in Italien seine ästhetische Ausbildung. Aber noch immer suchte seine Dichterkraft unsicher tastend umher. Der Mann des Bürgerthums trug sich, angeseuert durch die Erinnerung an Tasso, bereits mit dem Plane eines ritterlichen Heldengedichts von König Arthur und seiner Taselrunde. Da riß ihn der Sturm des Bölserkampses aus seinen künstlerischen Träumen. Das englische Bolt begann jenen Streit, in welchem sich offenbaren sollte, daß der Protestantismus, nachdem er lange als ein

von außen aufgebrungenes Gut nur in ben Inftitutionen bes Lanbes bestanden, jest endlich nach langer, stiller, geistiger Arbeit in ben Bergen ber Nation festgewurzelt, ihr sittliches Eigenthum geworben fei. große Runbe traf ben Dichter, ba er eben nach Griechenland, bem theuerften Lande seiner Sehnsucht, überzufahren gebachte. Alsbald fehrte Milton in die Heimath zurud, benn ihm galt es für "schmählich, fern zu weilen, berweil feine Mitburger für bie Freiheit ftritten. " 3hm war, als febe er feine " chle und mächtige Nation gleich einem Riefen fich vom Schlummer erheben und ihre Simfondloden schütteln." Roch ein furger, bergftablender Aufenthalt in Genf, der hohen Schule und dem Mufterstaate ber ftreitbaren Jünger Calvin's; bann betrat er bie beimische Insel, bie ibm als bie Wiege ber Reformation galt und nun bie letten blutigen Siege bes Brotestantismus ichauen follte. Bett erfuhr er, welch' ein Segen für ben Boeten barin liegt, wenn er auch ber ungebundenen Rebe machtig ift, bamit er nicht nothig habe, bie Duse zu migbrauchen fur bie endlichen Zwede, zu beren Verfolgung bie Sarte bes Lebens unerbittlich zwingt: - Milton hat taum je einen satirischen Bers geschrieben, um bie perfonlichen Sandel auszusechten, in welche fein Wirken als Bublicift ihn verflocht.

Wollen wir biesen Streitschriften gerecht werben, womit er wahrend eines Vierteljahrhunderts die drei Grundlagen jedes menschenwürbigen öffentlichen Lebens, die religiöse, die bansliche und die politische Freiheit, vertheidigte, so muffen wir und bes gewaltigen Abstandes ber Beit lebhaft bewußt bleiben. Die meiften ber Beweisgrunde, welche er bamals Allen zur Ueberraschung zuerst aussprach, find im Berlaufe bes langen Rampfes um bie Freiheit ber Bolter zu Gemeinplaten, zu Borurtheilen aller Bebildeten geworden. Eine Eigenthümlichkeit ber Epoche ift die Form, eine Eigenheit bes Boltes ift die Breite ber Darftellung, welche Milton mit allen Gliebern biefer Nation lakonischer Sprecher sonderbarerweise theilt. Auch sein Mangel an historischem Sinne bei einer Fülle historischen Wissens wird uns nicht befremben, wenn wir bebenken, daß das Berftandniß für die Geschichte, obwohl ber Ibee nach im Befen bes Brotestantismus enthalten, bamals noch unentwickelt war. Die berufene, gewaltige Seftigkeit feiner Bolemik endlich, welcher es auf ein pecus ober stultissimum caput nicht ankam, erklärt sich von selbst aus ben Sitten einer Zeit, beren göttliche Grobbeit noch beute in ben Streitschriften ber Theologen fortwirft, aus bem natürlichen Ingrimm eines Rampfes gegen mächtige Begner, welche bas Berbrennen burch

henkershand als die geeignete Antwort auf mißliebige Schriften ansschen, und aus Milton's persönlichen Erlednissen. Denn ein hartes Geschid vereinigte in ihm wie in einem Brennpunkte die Leiden, Hoffsumgen und Kämpfe seines Volkes. In seinem eigenen Hause solke cr die großen Schmerzen der Zeit erfahren; darum redet eine dramatische Bahrheit aus seinen Schriften. Der gemeinen Mittelmäßigkeit der Mensschald ist Milton, der gemäßigte Ansichten mit schonungsloser Ehrslichteit aussprach, der thörichten Nachrede verfallen, er zähle zu den Schwarm und Rottengeistern, den Demagogen des Protestantismus.

Ausgerüftet für feine Aufgabe mar Milton mit einer allfeitigen Bilbung und einer icopferischen Gewalt über bie Sprache, beren Brofa er mit einer Külle alterthümlich fräftiger Worte bereichert hat. was mehr fagen will: er war burchaus getränkt von bem echten Beifte protestantischer Freiheit. Daß, wer erlöft sein will, seinen eigenen perfönlichen Glauben haben muffe, blich seine erfte lleberzeugung, und er stritt für sie mit reinen Sänden. Was auch seine erbosten Gegner über bie unlauteren Beweggrunde seines Sandelns fabelten : jede neue hiftorische Forschung erweift immer klarer, bag nie etwas Niebriges, Unreis nes, Schwächliches in seine Seele Eingang fant. Bielmehr liegen Milton's Fehler auf ber entgegengesetten Seite — ce sind die Sunden fühner aufftrebender Menschen. Obwohl fein eigentlicher Barteimann, befaß er boch bie ganze jübische Starrheit ber Buritaner, er war vollfommen unfähig, die relative Berechtigung seiner Teinde zu begreifen. Er fab in ihnen nur Botenbiener, Surer, Despoten, Priefter bes Bauches; und nie begegnet uns in seinen Schriften jenes überlegene, objective Lächeln, bas wir von einem genialen Menschen felbst im Feuer bes Parteifampfes bann und wann erwarten. Auch Milton hatte bas Schmettern ber Bofaunen und die frobe Botichaft bes Engels vernommen: "fie ift gefallen, fie ift gefallen, Babylon bie große und ift eine Behausung ber Teufel geworben;" auch ihn, wie die Berwegensten ber Buritaner, trieb ein beiliger Gifer, bas Bolf Gottes zu mahnen zum Anszuge von Babel, "auf baß ihr nicht theilhaftig werbet ihrer Gunben, auf baß ihr nicht empfanget etwas von ihren Blagen." In jedem feiner Bücher liegt fein Innerftes ausgesprochen. Rur bie Stimme feines machen Gemiffens hieß ihn die Baffen ber Bubliciftit ergreifen - ibn, ber fich immer bewußt blieb, bag er zu Soherem geboren fei und in bem fühlen Elemente ber Brofa nur ben Gebrauch feiner linken

Hand behalte. Doch gerade beshalb verfiel er in ben alten Irrthum harmonischer, tief-gewissenhafter Raturen. Er fand einen objectiven Aufammenhang zwischen seinen politischen und religiösen, afthetischen und fittlichen Meinungen, mabrent biefer Zusammenbang boch nur fubjective Wahrheit haben fonnte, nur für ibn, ben gangen einheitlichen Menschen "Religion und Freiheit hat Gott ungertreunlich in Gins verwebt, Die driftliche Religion befreit Die Menschheit von ben zwei schredlichften Uebeln, Furcht und Anechtschaft" - auf bieje Gate geftutt, gebrauchte er breift religiöfe Argumente für politische Zwecke, und umgefehrt - eine Berirrung, Die freilich einer Bartei fehr naturlich ju Gefichte ftant, welche fur bie Freiheit bes Staats und ber Rirche gugleich auftrat. Daher hat er bas icharfe philosophische Scheiben ber Begriffe nicht verstanden und er so wenig wie irgend ein Brite besitt bie Gabe ber beutschen und hellenischen Philosophen, die Dinge auf ibre letten Brincipien gurudguführen.

Der unvergängliche Werth feiner profaischen Schriften liegt in ber unermüblichen Durchführung ber ewigen Wahrheit, bag bie fittliche Tüchtigfeit eines Bolfes bie Borbedingung bleibt für feine staatliche Große, Die Bluthe feiner Runft und Die Reinheit feines Glaubens. Much barin zeigt fich ber glaubenseifrige Buritaner, bag er nicht gläuzen will burch einen großen Reichthum von Ibeen, fonbern überzeugen will burch fortwährende Bertiefung und Rlarung weniger, aber mit ganger Seele ergriffener Bedanken. Nur Gines tritt als ein ftorendes unbarmonifches Clement in seinen Werfen hervor. Celbst bieser freie Beift hat, wie alle seine Zeitgenoffen und wie noch heute die ungeheure Mehrzahl ber Briten, nicht gewagt, die letten Confequengen ber protestantischen Frei-Auch sein Denken ift theologisch gebunten, ift wefentbeit zu ziehen. 3hm gilt als felbstverständlich, bag die Forberungen lich scholastisch. ber Bernunft mit ben Aussprüchen ber heiligen Schrift ftete übereinftimmen muffen, und wird ber Wiberfpruch gar ju handgreiflich, fo bilft er fich mit bem verzweifelten Ausspruche: "so Unvernünftiges fann bie Bibel gar nicht behaupten wollen." Diese theologische Berbilbung und bie jubifche Barte bes puritanischen Wefens entfrembet Milton's Werfe gar oft uns Sohnen eines geistigfreieren Bolfes. Wer ben ungeheuren Abstand zwischen beutscher Freiheit und englischer Befangenheit bes Weiftes ermeffen will, ber vergleiche Milton mit einem beliebigen Buche unferes Luther. Welche milbe, menfchenfreundliche Beisheit verbreitet fich in Luther's Tifchreben über alle Boben und

Milton. ' 79

Tiefen des Lebens!. Wie herzlich weiß sich der Reformator das Leben der heiligen Familie auszumalen, er sieht es vor Augen, wie die Mutter Maria auf dem Zimmerplatze ängstlich auf ihren Anaben wartet und ihn fragt: wo bist du denn so lang geblieden, Kleiner? Wie pedantisch ersicheint neben diesem traulichen Bilde der Jesus Milton's, der die sindlichen Spiele kalt verschmäht und als Anabe schon sich mit dem "öffentslichen Bohle" beschäftigt! Sicher, der deutsche Theolog predigt eine reinere, weltlich freiere Menschlichseit, er redet uns auch heute noch lauter und freundlicher zum Herzen als der weltlichste und fühnste Kopf der Puritaner, der uns um anderthalb Jahrhunderte näher sieht.

Der Brotestantismus war gefährbet, seit bie Creaturen Ronig Rarl's versuchten, Die anglifanische Kirche burch Berschärfung ber bifoflichen Berfaffung bem Ratholicismus wieber anzunähern. biefen Grundschaben ber englischen Reformation erhob sich Milton in fünf Streitschriften, welche nach seiner Ruckfehr in die Beimath in ben Jahren 1641 und 1642 erschienen. Mit bem ficheren praftischen Blide seines Bolfes, ben er bei all' feinem ibealistischen Schwunge burchaus befaß, eiferte er zunächst nur gegen die Berfassung ber Kirche. ihn ward querft in vornehmer Sprache den Gebildeten ber Nation bewiesen, was bie eifrigen Apostel ber Puritaner ichon längst auf ben Gaffen gepredigt hatten, daß die bischöfliche Rirche — diese "ephesische Böttin " ber Götendiener - nur eine neue, nicht minder unevangelische hierarchie an bie Stelle ber gestürzten römischen gesett habe. ichaffung bes Bralatenthums, Befeitigung ber Saufung ber Bfrunben in Giner Sand, welche bereits eine " Bertheuerung ber geiftigen Speife" hervorgerufen, endlich Wahl ber Seelsorger durch die Gemeinden in biefen Forberungen gab er ben Bünschen ber Mittelstände klaren Wie alle echten Jünger ber Reformation mahnte er zur Rudtehr in die Armuth und Ginfachheit bes apostolischen Zeitalters. Bie vorbem Dante und mit Dante's Worten erflärte er bie Schenfung Conftantin's, welche ben weltlichen Reichthum ber Rirche gegründet, für bie mahre Buchse ber Banbora. " Er ftutte fich auf jenes golone Bort, bas bie Summe aller protestantischen Beisheit über firchliche Berfassungsfragen enthält: "wo zwei ober brei von euch versammelt find in meinem Namen, ba bin ich mitten unter ihnen." Alsbald fturgten bie Bischöfe fich auf ihn mit bem furchtbaren Ruftzeuge jener perfiben Mittel, welche nur gereizter Bfaffenhochmuth nicht verschmäht. Beil Milton in feiner eifrigen Strenge einmal von falfchen Barten

und Nachtschwärmern gesprochen, so ward die sleckenlose Reinheit seines Wandels verleumdet; benn nur wer Vordelle und Spielhäuser besuche, könne Kunde haben von solchen Dingen. Steinigt diese hündische Mißzgeburt zu Tode, auf daß ihr nicht selbst verderbet, — das war der Ton, den die Wischöse Hall und Usber auschlugen, um den keden Reformator zu züchtigen. Doch die Entrüstung gegen die Prälaten ward allgemein; und nach seiner kühnen Weise, der es nur in den Vorderreihen der Streiter wohl war, verschmähte Milton setzt, noch ferner theilzunehmen an einem Kampse, dessen Ende nicht mehr zu versennen war.

Alls er nach Jahren (1659) wieber über firchliche Fragen zu schreiben begann, war sein Denten bereits fühner, fein Stanbpuntt freier. Er hatte erfahren, bag auch bie Bresbyterianer, benen er felbft zum Siege über bie Bischöflichen verholfen, fich nicht frei bielten von jenen theofratischen Neigungen, beren jebe erganisirte Kirche voll ift. Man weiß, auf welchen gaben Wiberftand Cromwell ftieß, als er ben finftern Fanatismus feiner Gläubigen zur Dulbung bewegen wollte. Milton hatte nicht gefäumt, seinen großen Freund in biefen Rampfen zu beftärken und angufenern, "benn auch ber Frieden hat feine Siege." Er fang ihm gu: "befrei' bie Seelen von ber Miethlingerotte, bie ihrem Magen fröhnt als ihrem Gotte." Nach dem Tode bes Protectors, ba bie Gefahr religiöfer Verfolgung wieber nahegerudt mar, richtete er an bas Parlament die Denkschrift " über Regierungsgewalt in tirchlichen Dingen " - eine Berherrlichung ber Tolerang. Icht wagt er bas fühne Berlangen "Trennung von Staat und Rirche; " benn ber Bermischung biefer beiben Gewalten verbanken wir alle Kriege bes letten Jahrhunderts. Der Staat, ber seinem Wesen nach nur "bie Wirfung, nicht ben Sit ber Gunbe " treffen und ftrafen fann, verzichte fortan auf bie väterliche Gewalt, bie ber Kirche gebührt. Die Kirche verschmäbe, obrigfeitliche Rechte zu üben, "fie ift zu boch und würdig, um sich gleich einer Weinrebe am Stamme bes Staats emporguranten. " -Freilich, wenn bie Kirche nicht von biefer Welt ift, fo besteht und wirft fie boch ungweifelhaft in biefer Welt; biefe bittere Wahrheit hatte ichon Luther erfahren. Roch im siebzehnten Jahrhundert war Niemand, auch Milton selber nicht, fähig, ben gangen Sinn bes großen Bortes "Trennung von Staat und Lirche" zu begreifen und zu erfüllen. Auch Milton beurtheilt ben Staat nach religiofen statt nach rechtlichen Begriffen, und - feine Dulbung hat ihre Grenzen. Gie umfaßt alle

Secten, beren Menge er als ein Zeichen bes zunehmenden Denkeifers frendig begrüßt, sogar die Socinianer, welche unsern deutschen Lutheranern gerabezu als Heiben erschienen; nur Eines umfaßt sie nicht popery and open superstition. Der Katholicismus ift ihm eine politische Partei, welche unter bem Scheine einer Rirche die priefterliche Thrannei anstrebt. Selbst die Gottesleugner mag ber Staat ertragen, nur biese Bapisten nicht, benen ber Papst jederzeit einen Freibrief für alle Berbrechen ausstellen kann. Milton so wenig wie nach ihm ber Steptiter Bable wollte begreifen, daß mit biefer Einen Ausnahme ber Befreiung ber Kirche vom Joche bes Staates die Spite abgebrochen wirb. Fürmahr, wenn jede reinere Menschensitte von den Bölfern nur auf Umwegen erreicht wird, so find die Irrgange ber religiösen Duldung die seltsamften von allen. Wie in Breugen die Toleranz, die fostliche Frucht ber inneren Freiheit ber Menschen, bamit begann, baß fie ben wiberstrebenden Predigern vom Staate anbefohlen ward, so ward in England das friedliche Leben der Confessionen neben einander erft baburch möglich, daß man die aggressive Macht der römischen Kirche eine Zeit lang von ber allgemeinen Dulbung ausschloß. Ibealift wie Milton konnte fich biefer handgreiflichen Nothwendigkeit Sein ftarfer Geift, gewohnt bie hiftorischen Dinge nicht verschlieken. in ber ganzen Schärfe ihrer Gegenfätze zu begreifen, bekannte sich zu bem Worte: wer Autorität sagt, sagt Papst, ober er sagt gar nichts -m jenem schrecklichen Worte, welches nur barum nicht mahr ift, weil ber muben Mehrzahl ber Menschen ber Muth fehlt, ihren Glauben bis in seine letten Spiten zu verfolgen. Ein Reter ist in Milton's Augen nur wer in Sachen bes Glaubens menschlichem Ansehen folgt; bas allein galt ihm als die mahre Sünde wider ben heiligen Beift. Und es scheint nicht überflüssig, baran zu erinnern, baß biese Meinung mit ben Lehren ber ältesten Kirche, ja sogar noch ber papstlichen Decretalien sehr nahe verwandt ist.

So war Milton unter die fühnsten religiösen Resormer, unter die Independenten getreten, und eine neue, noch im selben Jahre erschienene Schrift "gegen die Miethlinge in der Kirche" gab davon Zeugniß. Hatte er vordem nur den Lippendicnst der Agende bekämpst, weil sie die lebendige Kraft des sreien Gebetes verdränge, so wendet er sich jetzt gegen die Geistlichkeit selber, den neuen Stamm Levi. Er versteht das Priesterthum der Laien, dies Palladium der Protestanten, im verswegensten Sinne, er verwirft die Bildung einer theologischen Kaste und

beischt bas Recht bes Pretigens für jeben Bibelfundigen. Satte er einst die harte puritanische Kirchenzucht vertheidigt, fo weiß er nun geiftliche und weltliche Dinge flarer zu icheiben und erfennt bie Ausschließung ale bie einzige gerechtfertigte firchliche Strafe. feiner reifften Jahre bat ber fromme Dichter nie mehr eine Rirche be-Roch im hohen Alter stellte er sich nach ben Worten ber Bibel eine driftliche Dogmatit gufammen und mahrte fich bamit fein protestantisches Recht auf einen perfonlichen Glauben. Freilich, batte er vermocht, bie Feffeln ber Scholaftit abzuftreifen, fo mußte er noch einen Schritt weiter geben. Denn er befannte fich zwar im Bangen und Groken zu ben Lehren bes Calvinismus: vercinigte boch biefe Rirche bamale, ba bie icopferische Rraft bes Lutherthums erloschen ichien, in fich alle treibenden, fortschreitenden Dlachte, allen Freiheitsmuth bes Brotestantismus. Aber ein mahrhaft unbefangener Blick in fein Inneres mußte ibm fagen, wie Vieles ibn von biefem Glauben trennte. Nicht nur hielt er sich rein von ben pfäffischen Berirrungen ber Gottfeligen, welche, gleich vielen Frommen unferer Tage, mit bem Gottfeibeiuns auf weit vertrauterem Juge lebten, als mit bem Berrgott felber; sondern als ein rechter Apostel der Freiheit verwarf er auch die entsetzliche Lehre von ber Vorherbeftimmung. Ohne die Freiheit bes Willens war ihm bas leben bes lebens nicht werth; bie Nothwendigfeit, "ber Rechtsgrund ber Tyranuen ", fand feine Stelle in feinem Ratechismus. Ja, in seinen letten Jahren erkannte er bereits die Unvergänglichkeit ber Materie, die Untrennbarkeit von Leib und Scele und die Immanenz Roch mehr, in Worten und in Werfen fügte er ben mehr negativen Tugenden bes Chriftenthums bie positiven bes antiken Beiben-Wie ehrlich gestand er, daß die ersten christlichen Jahrthums binzu. hunderte einen argen Rückschritt in den Sitten zeigen gegen die großen Tage ber Hellenen und Römer! Mit welchem naiven Stolze, mit wie heidnischer Unbefangenheit sprach er, gleich dem modernen Seiben Scaliger, von feinem eignen Werthe! Und wie gang " unchriftlich " — nach ben theologischen Begriffen ber Zeit — war seine Auffaffung ber Doral: wir follen zu ftolz fein, uns zu boch halten für bie Gunbe! "Alle Bosheit ift Schwäche;" er findet nicht Worte genug, die Rleinbeit, bie Berächtlichkeit ber Gunbe zu schilbern. Mit biefen Augen burchaus antifer Sittlichkeit vermischen fich in feiner Seele bie berbften Gebanten driftlicher Astese, eine tiefe Weltverachtung und bie beilige lleberzeugung, alles Biffen, alle Runft ber Menfchen fei werthlos. wem sie nicht geradeswegs hinführen zu dem "Leben in Gott" — nur daß er selber dieser Widersprüche nimmer sich bewußt ward. Nach dem geistreichen Hollander Coornhert war Milton der erste Denker, welcher vermochte, in einer Zeit des confessionellen Hasses den Geist des Christenthums in gläubiger Seele zu hegen, ohne sich dem Dogma einer Consession völlig anzuschließen.

Inzwischen hatten sorgenvolle Erlebniffe Milton zum Nachbenken geführt über einen andern Grundpfeiler bes Bolfergluckes, über bie häusliche Freiheit. Der strenge Mann, ber nie ein Liebesgedicht geschrieben, fühlte boch nach Urt stolzer, spröder Naturen fehr lebhaft bas Bedürfniß ber Liebe. Er war vielleicht zu fehr ein in abstracten Begriffen befangener Gelehrter, um jene bamonische Anziehungefraft zu besigen, welche bie Naturgewalt großer Rünftler auf die Gemüther der Frauen ausübt; immerhin war er wohl im Stande, ein-Weib zu begluden, bas tief und innig genug empfunden hätte, um die Schroffheit bes Gatten zu tragen und zu milbern. Leiber fand er in seiner Gattin Mary Bowel nur bas platt Alltägliche. Die oberflächliche vergnügungelustige Tochter eines luftigen Landedelmanns sehnte sich bald hinweg aus der ernsten Ginformigfeit des stillen Gelehrtenhauses. Milton empfand die traurigste Nachwirkung politischer Rämpfe: die Wirren bes Staates störten ben Frieden seines Saufes. genen robaliftischen Grundsätze seiner Gattin lehnten sich auf gegen bas Buritanerthum bes Mannes. Nach Berlauf eines Monats entfloh fie ju ihrem Bater, und nachdem Milton vergeblich versucht, fie guruckzuführen, unterfing er sich, die Gesetzgebung seines Landes von einem Matel zu befreien, beffen Schwere er an fich felbst erfahren. faste jene vier Schriften über bie Chescheidung (1643-1645), welche ber sittlichen Bilbung seiner -- und leiber auch unserer - Tage weit Die gange Rühnheit Dieses Schritts begreifen wir erft, wenn wir uns erinnern, wie allgemein biefes Zeitalter - Milton felbst nicht ausgeschlossen — ber Unart ergeben war, hinter jeder überraschenben Meinung unlautere perfonliche Motive bes Schriftstellers zu wittern. Bon Alters her war die Freiheit der She ein Lieblingsthema jener simnlichen Naturen, welche der laxen Moral ein begnemes Lotterbett bereiten wollen. Der puritanische Denfer bagegen marb ein Bertheibiger ber Shescheidung, weil seine stolze Tugend sehr streng und vornehm bachte von dem Wesen der Che.

Milton war hier in ber mißlichen Lage, allgemeine Regeln aufzu-

fuchen für Fälle, welche als Ausnahmen von ber natürlichen Orbnung nur eine individuelle Beurtheilung bulden; aber er löfte feine Aufgabe mit ber Logif eines ichlagfertigen Denters und mit bem Dauthe eines guten Gemiffens. Er will bie Welt, wie bon ber laft bes Aberglaubens in ber Rirche, fo von ben eingebildeten Schrecken ber Sunbe im Kreise bes Hauses befreien. Siegreich zeigt er bie Sinnlichkeit bes tanonischen Rechts, bas nur burch fleischlichen Chebruch bie Che gelöft wissen will. Sein protestantisches Gemissen emport sich gegen bie leichtfertigen Dispensationen vom Geset, welche solche übertriebene Barte nothwendig veranlaßt. Co ftreitet Milton, ihm felber vielleicht unbewußt, für bie harmonische Gleichmäßigfeit ber Gitte, bie wir moternen Menschen verehren, und gegen die Robbeit jener alten Tage, die zwiichen Zwang und Ausschweifung haltlos taumelten. Mit ergreifenben Worten schildert er bas Glud, bas ihm felber verfagt mar, bas Glud ber Che als einer göttlichen, burgerlichen und leiblichen Gemeinschaft. Freilich, diese leibliche Gemeinschaft ruhig zu mürdigen, mar ben Männern ber Reformation nicht gegeben. Auch Milton haftet noch an ber lutherischen Meinung, ber natürliche Trieb sei fündhaft, wenn nicht Gottes absonderliches Erbarmen feinen Mantel barüber bede. Der Beruf bes echten Liebesgottes, ruft ber Buritaner, beginnt und enbet in ber Seele. Ift jene göttliche Gemeinschaft gebrochen, jo ift bie leibliche werthlos, fo find bie Kinder " Rinder bes Borns. " Der Bwed ber Che ift bas Blud ber Batten - und , fein Bertrag fann binben, wenn feine Ausführung bem Zwecke bes Vertrages wiberspricht." Damit ift einer jener radicalen Gate gesprochen, die mit ihrem schneibenden Rlange bie träge Welt aus bem Schlafe rütteln und ihr bei ben verschiebenften Unlässen immer und immer wieder in die Ohren gellen: hat boch in unseren Tagen ber Freiftaat Benezuela genau mit benselben Worten seine Unabhängigkeit gerechtfertigt. — So bringt biefer reine Mensch in Allem, was er ergreift, auf bas Wesen, auf ben fittlichen Rern ber Dinge. Nur leider hindert ihn auch hier feine theologische Berbildung. Die foftlichsten Früchte feines Denkens zu ernten. Er ahnt, baf biefe höchstperfonlichen Fragen burch gesettliche Scheidungsgrunde niemals genügend gelöft werben fonnen. Aber ftatt baraus zu folgern, baf fie billigerweise bem Wahrspruche eines Schwurgerichts unterliegen follten, verwirft er furzweg jede Einmischung ber Gerichte in eheliche Berbaltnisse; ja, er will die Entscheidung über die Trennung ber Che bem Gemiffen bes Mannes anvertrauen und fo unfere milberen Sitten perbei-

sern durch die brutalen Rechtsbegriffe ber Juden, welche die Menschenswürde des Weibes nicht fassen konnten!

Abweichend von ber durren Jurisprudenz ber Zeitgenoffen, aber übereinstimmend mit ben großen Staatslehrern unter ben Aften fah Milton in ber Familie die Grundlage des Staats. Um bem häuslichen Leben nach allen Seiten bin gerecht zu werben, schrieb er - bamals beschäftigt mit ber Erziehung ber Rinber einiger Freunde - sein Buch "über Erziehung". Bielleicht hat in jenen Tagen nur ber Deutsche Samuel hartlieb biefe Schrift, welche ber englische "Schulmeister" ihm wibmete, ganz verftanben; so wenig hatte Milton's Blan eines freien, wahrhaft claffischen Jugenbunterrichts mit ben theologischen Begriffen bes Jahrhunderts gemein. Doch die häusliche Freiheit ward nicht zur Bahrheit, so lange nicht "bie Geburt bes Gehirns ebenso frei mar, wie die Geburt des Leibes, " so lange ber Staat die Brekfreiheit verfümmerte. Die Bresbyterianer hatten im langen Barlamente Die Oberhand gewonnen, aber nach bem Siege bewiesen fie bie gleiche Undulbsamteit wie die gestürzten Bischöflichen, fie beschloffen (1644), baß für ben Druck jeder Schrift eine Licenz eingeholt werden muffe. Da erfamte Milton die Gefahr, daß der große Freiheitstampf seiner Nation mit bem Siege einer Partei über bie andere kläglich ende. Er richtete an das Parlament die Areopagitica, die berühmte schwungvolle Rede um Schute ber Preffreiheit, unzweifelhaft bie ichonfte feiner profai-Hier ift Milton's großartiger Ibealismus an ber ichen Schriften. rechten Stelle, hier rebet fein freudiger, zweifellofer Dichterglaube an bie Allmacht ber Wahrheit, die - ein umgekehrter Proteus - nur aller Fesseln ledig Worte bes Heiles fündet. Ein gutes Buch ist wie eine Phiole voll ber reinften Lebenstraft bes schaffenben Beiftes; wer einen Menschen erschlägt, tobtet ein vernünftiges Wesen, wer ein Buch vernichtet, todtet die Bernunft selber, benn allerdings ist möglich, baß eine Wahrheit, einmal gewaltsam unterbrückt, nie wiederkehre in ber Geschichte. Mit ber Bernunft hat uns Gott die Freiheit ber Bahl Dag ein Menich burch freie Wahl zur Tugend gelange, frommt der Welt mehr, benn daß zehn durch Zwang bazu getrieben werben. — Die Rede vermochte zwar nicht die Herrschsucht ber siegreichen Partei zu belehren; boch an einzelnen tieferen Naturen fand ber Apostel ber Preffreiheit schon jett willige Hörer. Gin Censor legte sein Amt freiwillig nieber, weil er burch Milton bie Berächtlichkeit seines Birfens und ben papftlichen Urfprung ber Cenfur fennen gelernt batte.

Erst ein Jahrhundert später ging Milton's Saat auf. Seine Rede ward eine Macht in jenen Kämpfen, welche unter Georg III. die Unabhängigsteit der englischen Presse endgiltig entschieden, und furz vor der Bernsfung der französischen Nationalversammlung übersetzte Mirabeau die Areopagitien für seine Landsleute und schrieb dazu: nicht seine Bersfassung hat den englischen Staat so hoch erhoben, sondern die Durchssührung der Miltonischen Ideen, die Achtung vor der öffentlichen Meinung.

Alls biefe Santel unter fteigenter Erbitterung ber Beiftlichfeit burchgefochten waren, verbrachte Milton vier Jahre (1645-1649) in ftiller Muge, fcbrieb an feiner Geschichte Englands in ber angelfachfischen Epoche und folgte mit Spannung ber anschwellenden Fluth ber Das Königthum von Gottes Gnaben wurde von seinem Greignisse. Berhängniß ereilt. Ein Ausspruch Jacob's I. mag bie Bebeutung bes Kampfes bezeichnen - jenes blasthemische Wort aus ber Thronrebe vom Jahre 1609: "Gott hat Gewalt zu schaffen und zu zerftoren, Leben und Ted zu geben. Ihm gehorchen Seele und Leib. Macht besiten bie Könige. Sie schaffen und vernichten ihre Unterthanen, gebieten über Leben und Tob, richten in allen Sachen, felber Riemand verantwortlich benn allein Gott. Sie konnen mitibren Unterthanen handeln als mit Schachpuppen, das Bolf wie eine Minge erhöhen ober herabseten." Zwischen biefer frivolen Selbstvergötterung eines burchaus ungermanischen Despotismus und bem gefränften Rechtsgefühle eines gläubigen Bolfes war jebe Bermittlung unmöglich. Die Entscheidung mußte ber Bartei zufallen, welche allein ben Muth hatte, ehrlich mit dem Königthume zu brechen, der Partei der Indevenbenten, bie nach bem eigenen Geständniß ber Robalisten burch ben Glanz ihrer Talente im Lager und im Rath alle andern Barteien ver-Milton hatte ehemals Englands Beil gesehen in bem ehrlichen Befolgen ber alten Berfassung mit ihrem "freien Barlamente unter einem freien, nicht bevormundeten Rönige. " Er hatte bann fich zu Cromwell's Meinung befehrt, ber von Anfang an die Dinge mit föniglichem Blide beherrschte und ben Nagel auf ben Ropf traf, als er erklärte, mit bem falfchen versteckten Stuart sei jedes Berhandeln vergeblich. Wie follte ibn, ber ben Bauber einer tiefern Boefie im Bergen trug, ber romantische Reiz ber ritterlichen Cavalierehre blenden? Gine edle Freundschaft verband ihn jest mit Cromwell. Er erkannte in bem Belben, "ber Gottes Schlachten schlug, " ber voran ftanb, " als bes

87

Meffias großes Banner flog," ben gebornen Berricher, bem bie von Bott gewollte Regierung ber Beften zufallen muffe. Wie verschieden geartet bie Beiben auch maren: ber schöne, feingebildete Dichter und ber plumpe, wetterfeste, nüchterne Dann bes Rriegs und ber Geschäfte begegneten sich in bem tiefen Ernste ihres Glaubens, in ihrer Berachtung bes Scheins, und Beibe ftanben boch genug, um feiner Bartei fich ganglich zu verpfänden. Solche grundverschiedene Raturen mit gleicher Ueberzeugung schließen sich leicht an einander zu bauernder, werkthä-Milton ward ber Anwalt ber großen Rebellion, tiger Freundschaft. er ward nach Dante ber einzige große Dichter, ber als politischer Schriftsteller sich einen Kranz errungen hat. An ihm mag man bie Nüchternheit bes gesunden Menschenverstandes verlernen, der schon bei bem Borte "Dichter und Bolitifer" selbstgefällig zu lächeln beginnt. Sider, Milton mar ein Ibealift von verwegenster Rühnheit, er konnte an unabweislichen Thatsachen ber Wirklichseit mit einer, in bieser Nas tion von Baconianern unerhörten Gleichgiltigkeit vorübergeben. Doch es ift gefährlich, ju fpotten über bie Beiffagungen bes Benius, benn noch ist Keiner als ein falscher Prophet erfunden worden, ber an das Gle in ber Menschheit glaubte. Wenn die flugen Leute jener Tage bes Dichters lachten, ber die Befreiung von Griechenland und Italien traumte, mit welcher Chrfurcht follen wir vor folcher Sebergabe fteben! Bohl irrte er, wenn er meinte, "ber Deutschen manuliche Rraft" werbe für ben Freiheitstampf ber Briten in die Schranken treten, benn unfer Bolk lag bamale tief banicber in philisterhafter Bergagtheit und sab in ben Buritanern nur eine unbandige Rotte wilder Mörder, — aber wie nun, wenn Milton beute lesen könnte in ben Bergen ber ebelften Deutschen?

Rasch nach einander hatte der Sturm der Revolution die bischöfsliche und die preschterianische Partei darnieder geworfen. König Karl stand als Angeklagter vor dem Hause der Gemeinen; das Gemeinwesen von England war gegründet. Aus freiem Antried begann Milton, noch während der Prozeß des Königs schwebte, die Schrift "über die Stelslung der Könige und Obrigkeiten" und ließ sie kurz nach Karl's Hinrichtung erscheinen. Betzt, da das Wohl des Staats eine große That gebieterisch sorderte, schien es ihm seig und müßig, nach Präcedenzschien und Gründen des positiven Rechts zu fragen. Er gab eine under bingte Rechtsertigung der furchtbaren That nach Gründen des Naturzrechts. Der Ersolg war ungeheuer bei Freund und Feind. Die neue

Republit ernannte ihren feurigen Bertheibiger jum lateinischen Staatsfecretar, und im Auftrage bes Staaterathe führte er nun ben feberfrieg gegen bie Cavaliere. Alsbald nach ber Hinrichtung bes Rönigs warb offenbar, wie schwere Wunden biese That ber Sache ber Freiheit geschlagen. Der Spruch war gefällt wider bas Recht des Landes, in der Berfon bes Rönigs ichien bie Sicherheit jebes Burgere bebrobt. fönigliche Märthrer, ber boch "nur für sich, nicht für bie Babrheit Beugniß abgelegt, " fant fentimentale Bewunderer unter benen, welche bem lebenden Thrannen geflucht, und die Cavaliere faumten nicht, biefe weinerliche Stimmung zu benuten. Der Bischof von Ereter verfafte bie berufene Schrift "Eifon Bafilite, bas Bilonif feiner geheiligten Majestät in seiner Ginsamkeit und Qual." Das Buch, voll gefühlvoller Todesbetrachtungen und frommer Bunfche für England, ericbien anonym und gab fich für ein nachgelaffenes Wert bes Ronigs felber. Es ward bald in 47 Auflagen im Lande verbreitet, und ihm vornehmlich ist zu verbanken, daß ber meineidige, herzlose Stuart fortan als ein ebler, großmuthiger herr in dem herzen ber Masse lebte. züglich antwortete Milton mit seinem Gikonoklaftes. Diefer Bilberfturmer enthullte unbarmbergig ben plumpen Betrug, welcher jenem foniglichen Bilbe zu Grunde lag. Er fprach goldene Worte wiber bie weibische Schwäche, welche bie großen öffentlichen Gunben eibbrüchiger Fürsten vergißt über ben fleinen Tugenben ihrer Sauslichfeit — goldene Worte, welche bie harmlosen Bewunderer bes mufterhaften Familienlebens beutscher Rleinkönige noch heute nicht beberzigt haben.

Ein neuer Anwalt bes absoluten Königthums und der bischösslichen Kirche trat auf. Der bekannte philologische Polyhistor Claude Saumaise, der noch vor Aurzem das Bisthum als eine papistische Einrichtung verdammt hatte, schried jetzt "für den Judaslohn von hundert Jacobsthalern" die defensio regia. Mit gutem Grunde spottete Milton: wenn Karl Stuart sich den Vertheidiger des Glaubens nannte, so mag sich auch Salmasius den Vertheidiger des Königs nennen, denn Beiden ist eigen, daß sie zerstören, was sie vertheidigen wollen. In der That, nicht unglücklicher konnte die Sache des Königthums versochten werden. Wie leicht war es, die Unverantwortlichkeit des Königs als einen unumstößlichen Grundsatz des englischen Rechts aufzuweisen! Ja, selbst die absolutistischen Gewaltthaten König Karl's boten einem gewandten Sachwalter einen sehr dankbaren Stoss. Keine Frage, sie

hatten bas Land an den Rand des Berderbens geführt, aber dem positiven Rechte wiberfprachen fie keineswege fo unzweifelhaft, wie man gemeinhin behauptet. Hatten boch bie Tubor's hundert Jahre lang ungeftraft ein nicht minder absolutes Regiment, freilich zum Ruhme bes Landes und jum Besten ber nieberen Stände, geführt. Aber ber Streit awischen Bolf und Krone von England war langft ein großer Brincipien-So ftutte fich benn Calmafins, ftatt auf bie ichwer zu wiberlegenden Grunde bes positiven Rechts, auf bas Naturrecht. Er erweiterte bie fluchwürdige Politik ber Habsburger, bas "novus rex, nova lex" Ferbinand's II. ju einem Shiteme bes Meineibs. "Die Rreuzigung Chrifti war eine unschuldige Rleinigkeit im Bergleich ju Rarl's hinrichtung. Wie ber Einzelne fich freiwillig in ewige Sflaverei verkaufen fann, fo auch bie Bolfer. Darum binbet ben Konig fein Sowur, fein Gefet; seine Gewalt ist göttlich, vaterlich, schranken-108." - So furchtbar mar bie Berblendung und Erbitterung ber Barteien, baß felbst ein solches Wert ber jungen Republik gefährlich schei-Milton ichrieb zur Erwiderung die defensio pro populo Anglicano, bas berühmteste seiner prosaischen Werke, und brachte bamals seinem Lande ein Opfer, würdig ber großen Thaten römischer Burgertugend, ein Opfer, schmerzlicher vielleicht als die Hingabe des Lebens. Längst schon war durch die wiederholte Anstrengung der Nachtarbeit bie Gefundheit feiner Augen untergraben. Das eine Ange war bereits trübe geworden, und jett gerade erflärten ihm bie Aerzte, daß and bas Licht bes andern fich nur erhalten laffe burch forgfame Schonung. Aber Salmafins hatte bie Streiter Gottes ein Bolf von Räubern und Mörbern genannt: Milton ermaß bie gange Schwere bes brobenden Berluftes, tröftete fich an dem Bilde des homerischen Achill, wählte gleich ihm ein schmerzenreiches Leben voll Ruhmes, schrieb die Bertheibigung seines Bolkes und — erblindete für immer. So offenbart sich in Milton in ibealer Bollenbung, was auch ben Weltlichsten mit immer neuer Bewunderung ju biesem finstern Heiligen hinzieht — bie Macht eines Glaubens, ber Berge versetzen mag. Die Feinde frohlocten, fie erkannten in Milton's Erblindung Gottes fichtbare Rächerhand und schilderten ihn als das

monstrum horrendum informe ingens cui lumen ademptum.

Er aber schrieb einem Freunde: "was halt mich aufrecht in so schwerem Leid? Nur bies Gefühl: ich gab mein Augenlicht als Opfer

1

bin für jenen behren Streit, von bem bie Welt im Norb und Guben Das fleine Buch, geschmuckt mit bem Bappen ber neuen Republit - bem rothen Areus und ber irischen Barfe - ging von Hand zu Hand; die defensio wurde das politische Erbauungsbuch ber Buritaner. Wohl ward bas Werk in Paris und Toulouse von Henkershand verbrannt, aber Salmafius erlag bem Fluche bes Lächerlichen, ben Milton's erbarmungslose Polemif auf ihn berabgerufen. Unwalt ber Freiheit brangten fich preifend bie Staatsmanner von England und die Gefandten ber fremben Dachte. Noch in mehreren fleinen Flugschriften verfocht Milton bie Sache ber Republit. Kriegsrecht herrschte in England; ihn beirrte es nicht. In gräuelvollem Rampfe ward Irland unterworfen, also daß die irische Mutter noch heute mit bem Ramen Cromwell ihr weinenbes Rind zur Rube schreckt; bem Dichter aber mar fein Zweifel, wider Bapiften und Rebellen muffe ber Streiter Gottes bas Schwert Gibeon's gebrauchen.

In allen biesen politischen Streitschriften Milton's offenbart fic junachft, welchen mächtigen Schritt die ftaatliche Ginficht vorwarts gethan burch die Arbeit ber Reformatoren. Der Staat war endlich ju seinen Jahren gefommen, er warb gewürdigt nach seinem eigenen Rechte und galt nicht mehr, wie in ben Tagen bes Bapftthums, als ein Reich des Alcisches, ein bienendes Anbangiel ber Kirche. Satte Luther einft, wie er gern von fich rühmte, ale ber Erfte gezeigt, was Stand und Würde driftlicher Obrigkeit sei, so war ber Glaube an die Selbständigfeit bes Staats nunmehr allen Protestanten in Fleisch und Blut gedrungen. Unmöglich founte bie neue Kirche auf die Dauer sich beruhigen bei ber lutherischen Lehre vom leidenden Gehorsam; wer die von Gott eingesetten Oberhirten der Kirche nicht mehr anerkannte, mußte schließlich auch bas Königthum von Gottes Gnaben befämpfen. viniften bleibt bas Berbienft, baß fie bie erften politischen Consequenzen bes Protestantismus gezogen. Seit ben Gräueln ber Bartholomausnacht ließ sich die Frage nicht mehr abweisen, wann das Recht des Widerstandes gegen thrannische Obrigkeiten in Rraft trete. fertigen Schriften verfochten die hugenottischen Politiker, die Sotoman, la Boétie, Languet, bas Recht bes Bolfes, ben König, ben es fich selber gesett, im Falle bes Migbrauchs ber Gewalt wieder abzuseten. Sie alle waren, wie icon früher ber Schotte Buchanan, beherricht von der calvinistischen Borftellung, daß der Herr Zebaoth einen Bund, einen covenant, mit seinem gläubigen Bolke geschlossen habe.

aus einem Bufte unklarer theologischer Begriffe brach boch bereits jene Lehre vom Widerstanderechte hervor, welche rechtlich und sittlich unansechtbar bleiben wird, so lange freie Männer leben. Hubert Languet faßte bas Gleichgewicht ber Pflichten und Rechte, bie mahre Grundlage bes Rechtsftaates, in bem claffischen Worte zusammen: "wir wollen. uns vom Rönige beherrschen laffen, wenn er sich von bem Gefete beberrichen lakt." An biefe Denker knüpft Milton an, und er verhalt fich ju ihnen, wie die Buritaner überhaubt zu ben Hugenotten : er ist fühner, tieffinniger, aber auch härter, fanatischer. Die unbequemen Thatsachen ber Geschichte schiebt ber Bealist mit einigen fühnen Briffen gur Seite: bas Beto bes Königs ift unvernünftig und hat baber wohl niemals in England zu Recht bestanden, bas Unterhaus ist ficherlich älteren Ursprungs als bas Haus ber Lorbs! Ofiris, Saul und David, die Erhebung ber Schmalkalbener witer Karl V. werben als Bracebengfälle für bie Hinrichtung Karl Stuart's angeführt. Somerpunkt feiner Beweisführung liegt burchaus in bem großartigen Bealismus feiner naturrechtlichen Doctrin. Angeboren ist bie Freiheit ben Menschen; fein Bolk kann für immer barauf verzichten. Der König leitet seine Gewalt vom Volke ber, und barf fie nur üben innerhalb ber Schranken bes Gesetzes. Ein Thrann ist nicht mehr König, nur bie Parbe eines Rönigs, er verfällt bemfelben Strafgefete wie jeber andere Bürger, benn bas Volk ift älter, mächtiger als ber König. Doch nicht ber Böbel, zu welchem Milton ben Abel und die niederen Rlaffen zählt, foll berricben; von bem Kerne ber Nation vielmehr, von bem gebildeten Mittelstande wird bas driftliche Gemeinwesen von England geleitet. Damit, offenbar, ift ohne jebe Rücksicht auf bie Verschiedenheit ber Staatsformen bie ben Staat auf ben Kopf stellende vielbeutige lehre ter Bolfssouveranität verfündet -- bas Rind einer Epoche, welche Alles zu fürchten hatte von bem Migbrauche fürstlicher Gewalt. hat seitbem ruhigeren Theorieen bas Feld räumen muffen, welche auch erwägen, wie bas Königthum zu schützen sei wider die Uebergriffe des Bolfes. Dauern aber für alle Zeit werden jene schlagenden Säte, womit Milton bas göttliche Recht bes Königthums widerlegt: "baß ein Staat bestehe, ift Gottes Ordnung, die Wahl der Staatsformen aber ift in ber Menschen Sand gelegt. Es ift mehr Göttliches in einem Bolfe, bas einen ungerechten König entfett, benn in einem Könige, ber ein unschuldiges Bolf unterdrückt." Eben jett mar überall in Europa bas absolute Königthum im Aufsteigen; boch allmählich

begann in ben Gemüthern bie Miltonische Lehre Wurzeln zu schlagen: "es giebt keine Götter mehr von Fleisch und Blut, " und Eromwell durfte bas stolze Wort sprechen: "ber Wahn, bas Bolk gehöre bem Könige, bie Kirche und bas Heilige bem Papste und ben Geistlichen, wie ihr sie nennt — beginnt in ber Welt ausgepfissen zu werben. "

hier wieber integ verfällt Milton feinem tragischen loofe, bag in ben Urfachen feiner Größe zugleich bie letten Grunde feiner Brithumer enthalten fint. Diefelbe Araft und Innigfeit bes religiöfen Blaubens, welche allein ihn und feine Benoffen befähigte, ben Despotismus gu Boben ju ichlagen, fie fturzte ihn auch in bie entsetlichen Lehren bes jübischen Rechts ber Rache. Milton bat allerdings, wie Cromwell, bie gange schreckliche Berkettung ber Umftanbe gewürdigt, welche für bie Sicherung ber Freiheit faum einen anberen Ausweg offen ließ als bie hinrichtung bes Königs. Aber ber Beweggrund, welcher feinen Entschluß wirklich bestimmte, war ersichtlich seine tiefe lleberzeugung von ber Bahrheit ber hebräischen gebre "Aug' um Auge, Bahn um Bahn." Dieser glänzende Beift bachte im Grunde ber Seele nicht anbere als jene gottfeligen Dragoner, welche bas Parlament befturmten, "ben Blutmann Karl Stuart zur Rechenschaft zu ziehen für bas vergoffene Blut." - Die Anhänger des constitutionellen Königthums waren vorberhand verstummt; nur bie feilen Berfechter bes frivolen Absolutismus traten bem Dichter entgegen. Bas Bunber, bag Milton, solchen Feinben gegenüber, in eine ftreng republifanische Richtung hineintrieb? Er verbammt jest schlechthin die Monarchie. Unter ben Menschen ragt fein Geschlecht burch seine Tugenden so unzweifelhaft hervor, wie unter ben Pferben die Raffe von Tutburn; unter Gleichen aber -- schon Aristoteles fagt es - barf Keiner herrschen. Daß gerade bie schreienbe Ungleichheit unferer Bürger, Die Macht unferer focialen Begenfate bie Monarchie nothwendig hervorruft — die Bebeutung diefer verwickelten wirthschaftlichen Thatsache vermag ber starre moralische Rigorismus bes Buritaners nicht zu begreifen. Er erklärt jebe Staatsverfassung turgerhand aus bem Bolfscharafter; lebt ein Bolf in einem unfreien Staate, jo fehlt ihm eben jener eble Muth, welcher die Freiheit mit ber Armuth bem behaglichen Luxus ber Anechtschaft vorzieht.

Um dieser tief-sittlichen Auffassung des Staates willen stehen Milton und alle die protestantischen Bertheidiger der Bolkssouveränität, welche die britischen Dissidenten gern als die "liberty authors" anführen, hoch über den Jesuiten, den Suarez und Mariana, welche dem Bort-

laute nach eine febr ähnliche Lebre verfochten, aber ohne Glauben an bie fittliche Burbe, an bas felbständige Recht bes Staats, lediglich jum Zwede ber Herrichaft ber Rirche über ben Staat. Gelbit jene milben Freibenter, welche fpater, gehoben burch ben gludlichen Erfolg ber zweiten Revolution, für Englands Bolferechte ftritten, felbft lode und jeine Schüler haben zwar die Probleme ber Staatslehre mit bem Lichte einer unvergleichlich reicheren Erfahrung erhellt; aber wie weit bleibt ibr mattherziger Berluch, bas Gefühl an die Stelle ber Tugend zu feten, jurid binter Milton's mannhafter sittlicher Strenge! Wieder und wieder mahnt ber blinde Seber seine Landsleute, daß es in ihrer Hand liege, bie ungeheuere Umwälzung sittlich zu rechtfertigen. "Wenn ihr jest. nicht alles von euch abweist, mas klein und niedrig, wenn ihr jett nicht all euer Denken und Thun auf bas Große und Erhabene richtet, bann ift jebes Schmähwort bes Salmafius bewährt!" Die Tyrannei trachtet, bie Burger möglichft schafmäßig im Beift und Willen zu machen; ein freies Bolf aber foll ben Thrannen im eigenen Bufen niederfämpfen und ben Staat also gestalten, bag er Einem großen Christenmenschen gleiche.

Es läßt fich nicht verkennen: Milton's schwungvoller Ibealismus, weil er so hoch benkt von bem Wesen bes Staats, vermag nicht bie Aufgabe des Staats in festen Grenzen zu halten, er vermengt Recht und Sittlichkeit, er führt in die moderne Politik antike Begriffe ein, welche die sociale Freiheitsliebe ber Neueren niemals ertragen wird. scharfe Ropf mußte fragen, wie benn der Staat eine jo ausgedehnte ergiebende Gewalt üben könne, wenn es wirklich -- wie Milton meint nur eine religioje Sittlichkeit giebt, die Religion aber dem Staate nicht unterworfen ift. Gehr erklärlich alfo, bag ber geistreichste Gegner ber Buritaner, Thomas Hobbes, mit der souveräuen Verachtung eines mathematischen Ropfes auf die Widersprüche der Miltonischen Lehre herabschaute. Zu dem Streite des Salmasius mit Wilton meinte er in seiner grimmigen Beife, er wisse nicht, bei welchem von Beiben die schönere Sprache und die schlechteren Gründe zu finden seien. Wie viel folgerichtiger wußte Hobbes feine Staatslehre auszuführen, indem er dem Alles verschlingenden Leviathan, bem Staate, die ausschließliche höchste Entscheidung über alle menschlichen Dinge zuwies : " gut und boje, beilig und teuflisch ist was die Staatsgewalt dafür erklärt." Der Verfechter ber ichrankenlosen Staatsallmacht bachte ebenso niedrig, materialistisch, von der menschlichen Natur, wie Milton vornehm, idealistisch; die Beiben rebeten zwei Sprachen. Jebe Berftanbigung zwischen ben zwei

größten politischen Denfern, welche England bamals befaß, war unmöglich. Das mochten fie selber empfinden, fie haben beibe weislich vermieben, sich mit einander zu messen.

Am letten Ende liegt die welthistorische Bedeutung Milton's barin, daß er fühner, eindringlicher, denn irgend Einer zuvor, die Freisheit als ein angeborenes Recht der Bölfer verfündete, mährend die Völfer noch immer nach mittelalterlicher Beije hergebrachte Freiheiten als einen privatrechtlichen Besit vertheidigten. Insosern war der Dichter wirklich einer der Pioniere einer neuen Zeit, deren Morgengrauen wir heute erst schauen, und es ist erklärlich, daß noch in den Tagen der heistigen Allianz ein llebersetzer defensio in der Schweiz hart bestraft ward. Er selber kannte die Größe seines Wirkens. " Wir ward auferlegt, ruft er, eine edlere Pflanze als jene, die Triptolemus von Land zu Lande trug, von meiner Heinath aus unter den Bölfern zu verbreiten, eine frete und bürgerliche Menschenssitte in den Städten, den Reichen, den Nationen auszusäch."

Mit schoner Schwärmerei schaute Milton auf ben Selben, welchem er nun biente. Seit Cromwell bas Ruber ber Republit ergriffen, fab bie Welt endlich wieder eine wahrhafte Politif ber Ibeen. Nach Junen freilich fonnte bas fühne Gebäude ber Republif nur burch eine eiferne militärische Bucht vorläufig und nothbürftig gestütt werben. Man bewegte fich in ber unfruchtbaren, rein negativen Staatsfunft eines Gemeinwefens "ohne König und Oberhaus". Denn gar zu gewaltsam mar ber Zufammenhang einer uralten Berfaffung zerschnitten, gar zu fehr entfrembet waren bie Bergen ber Stände, welche bie Gelbftregierung ber Grafschaften vorzugsweise tragen, und gar zu schmerzlich vermißten bie geängsteten Gemüther ber Menschen in ber ftrengen Ordnung bes Freistaates jene belebente Braft, beren auch ber Staat nimmer entbebren tann - die Freude, ben harmlos-fröhlichen Genuß ber Stunde. jo großartiger und freier entfaltete fich bes Brotectors Bolitit nach Mugen: ber Protestantismus hatte wieber einen gewaltigen Schirmberrn gefunden. Die Staatsichriften, welche Milton im Dienste biefer erhabenen Staatsfunft ichrieb (ein Theil ber unter bem Ramen Epistolae Pseudosenatus Anglicani befannten Sammlung), feffeln nicht blos burch ibr claffifches Latein, fie reben auch eine Sprache voll Braft und Babrbeit, welche wie voller mächtiger Glodentlang bas burftige Bezwitscher bes "möchte" und "burfte" gemeiner biplomatischer Rebeweise übertont. Cremwell's hoffnung war, "ben gesammten protestantischen Ramen in

brüberlicher Sintracht zusammenzuknüpfen " und biefe gesammelte Macht bem haufe habsburg entgegenzustellen. Unermüblich mabnte Milton ben großen Kurfürsten von Brandenburg jum Frieden mit Schweben und die Lutheraner und Calviniften Deutschlands zum Beilegen bes Bruberstreits. Alle protestantischen Sofe rief er in die Schranken gum Soube ber verfolgten Balbenfer; ihm fowoll bas Berg von Grimm - ein schönes Sonett bezeugt es - wenn er biese ehrwürdige Deimath ber Reterei mighandelt fab, "bies Bolf, bas icon ben mahren Gott befannte, als unsere Bater noch vor Klöten fnieten." So glänzend hatteber Inselstaat seit Langem nicht bagestanden, als jest, da Cromwell burch gebieterische Drobangen ben Bapft zur Berausgabe englischer Shiffe zwang und von bem Konige von Spanien feine "beiben Augen" - Abschaffung ber Inquisition und freien Sandel in Westindien -Freilich, biefe protestantische Tenbengpolitik erschien au fpat. Son begannen andere, rein politische, Gegenfate bie Welt zu erschüttern, schon hatte die Freiheit Europa's mehr zu fürchten von dem begehrlichen Frankreich als von bem tief gebemüthigten Spanien, und ber große Rurfürft wußte wohl, warum er in bem protestantischen Schweben seinen Tobfeind sehen mußte. Reiche, angeregte Stunden verlebte Milton an bem hofe bes letten helben bes Brotestantismus im Bertehre mit Waller, Georg Wither und Selben; bann und wann erschien Cromwell mit ber Lady Protectreß in Milton's Sause und lauschte bem Orgelspiele bes Dichters. Und boch lebte man in schwülen Tagen. Die hatte bas englische Bolf bie Berrschaft eines ruchlosen Rönigs so unruhig getragen wie bas Regiment feines größten Beberrichers. Die Aufftände wollten sich nicht legen, das Pamphlet Killing no murder verlangte bie Ermorbung bes Protectors. Und bald follte Milton selbst irr werben an seinem Helben. Bon jenen wusten Träumern freilich, welche das Nahen des taufendjährigen Reiches erwarteten, schied ben eleganten Gelehrten schon sein guter Geschmad. Aber ber bie Biebergeburt ber antiken Freistaaten gehofft hatte, vermochte sich nicht ju befreunden mit ber Fortbauer ber Dictatur. Er begann ben Staatsmann nicht mehr zu verstehen, welcher ben Muth hatte, das Nothwenbige zu wollen, und das Königthum, das unentbehrliche, neu zu grunben trachtete. Schon einige Jahre vor Cromwell's Tobe legte Milton fein Amt nieber.

Erst bann trat er wieber auf ben Kampfplatz, als bie Zügel bes Regiments, ben schwachen Händen Richard Cromwell's entgleitend,

ichlaff am Boben bingen, ale ber Freistaat verlaffen warb von bem Glauben bes Bolfes, und immer lauter und zuversichtlicher ber Ruf ber Cavaliere erflang: the king shall rejoice his own again. erfüllte fich Milton's Prophetenwort: Die Briten waren "unverfehrt burch bas Feuer gegangen, um bann an bem Qualm ju fterben." Reine Spur ber harten Tugenben, bie bas gefährbete Gemeinwesen beifchte: überall die verzweifelte Midigfeit, die der Anspannung ungeheurer Thaten zu folgen pflegt. In offenen Briefen und in ber Schrift "ber mögliche und leichte Beg, ein freies Gemeinwefen berauftellen" ftritt Milton als ber Lette für Die "gute alte Cache. ". Nach ber Weise folder hellsehenden Raturen im Gingelnen irmnb, aber im Großen und Gangen untrüglich, meinte er einen glatten Seuchler wie Mont burch ben hinweis auf bie sittliche Reinheit ber Republit zu ruhren, und zugleich sprach er bie tieffinnigen Worte, bag ein gurudfebrendes Ronigthum die ichlimmfte ber Gewaltherrschaften fei, daß Englands Bolf noch einmal für fein Recht werbe bluten muffen. Gben jest, ba bie tleinen Menschen an bem Gemeinwesen verzweifelten, erhob fich fein Idealismus zum verwegensten Fluge. War nicht mit Cromwell's Tode bie Gefahr ber Tyrannis verschwunden und die Möglichkeit gegeben, ben Staat nach ben bochften Anforderungen protestantischer Freiheit umzugeftalten, eine feste Burg bes Protestantismus, ein weftliches Rom zu gründen? Et nos consilium dedimus Sullae, demus populo nunc, fchrieb Milton und entrollte ben Blan feines Staatsibeals. Alle Standesunterschiede follen fdwinden, vornehmlich muß die Unbäufung bes Grundbesites in wenigen Santen, welche bie normannische Eroberung verschuldet, burch eine Medervertheilung vernichtet und alfo ber Schwerpunkt bes Staats, ber Mittelftant, gestärft werben. Unbebingte Freiheit bes Glaubens, bes Wiffens, bes Berfehrs. Aber mit nichten will Milton, der auf die Maffe mit dem vornehmen Stolze aller feineren Beifter herabichaute, bag biefe bemofratifirte Befellichaft auch bemofratisch regiert werbe. Auch er bewunderte jene seegewaltige Republik bes Brotestantismus, welche Cromwell burch einen ewigen Bund mit England zu vereinigen bachte. Gin lebenslänglicher Senat, abnlich ben Generalftaaten im Saag, sollte ben verjüngten Freiftaat regieren, Großbritannien follte fich umgeftalten zu einem Bunte freier Brovingen und Gemeinden nach bem Mufter ber Bereinigten Nieberlande, nur mit einer ungleich stärkeren Centralgewalt. Noch niemals waren bie bemofratischen Ideen des Calvinismus so fühnlich durchgeführt worden. Doch

bies fönigliche England war nicht gesonnen, ben Träumen seines Dichters zu lauschen. Erst hundert Jahre später, unter ben Männern, bie ihren puritanischen Glauben über bas Weltmeer gerettet, trat das Staatsibeal bes Independenten ins Leben; aber auch die Union von Nordamerika hat jenen Abel der Geistesbildung nicht entfaltet, welchen der Dichter von der vollendeten Demokratie erwartete.

Das waren die letten Worte der sterbenden Freiheit. Milton selber verglich fich bem Broubeten, ber von ben tauben Menschen fich abkehrend die schweigende Welt anruft: "D Erde, Erde, Erde!" Bober und bober ichwoll "bie Sundfluth biefes epidemischen Babnsinns," man hatte die traurigste der Rüuste gelernt, die ein Bolk niemals lernen foll, die Kunft, das Unwürdige zu vergeffen. Obne jebe Bedingung marb ber Staat einem Stuart ausgeliefert, "auf ben Anieen ihrer Bergen " begruften bie Gemeinen von England ben legitimen Rönig. Die "Rückehr nach Aegyptenland " war vollbracht. Das Bolk, entledigt bes puritanischen Zwanges, tanzte jubelnd um das goldene Ralb, und in den Rathfälen der Cromwell und Bradibam tummelte fich die Gemeinheit eines verwilderten Hofes. Als jett das Gericht der Rache verhängt ward über die großen Rebellen, als man die Leiche des Brotectors aus bem Grabe rig, ba warb auch Milton von ben Berfolgern ereilt. Um 16. Juni 1660 verbrannte ber Henker die Defensio, und nur der Berwendung einflufreicher Freunde gelang es, ben bereits verhafteten Dichter zu befreien. Aber wenn man meinte, ber verftocte Rundfopf werbe sich freuen, so billigen Raufes zu entkommen, so fannte man wenig den unbeugsamen Rechtssinn des Mannes: nicht eher schied er aus bem Gefängnif bes Saufes ber Gemeinen, als bis er eine Klage eingereicht gegen ben serjeant at arms, welcher ihm zu hohe Gebühren angerechnet.

Und nun stand der Letzte der Puritaner allein, das England Karl's II. hatte keinen Platz für einen Milton. Alles, was ihm heilig, war ein Spott der Buben geworden, und jene wunderbare Fügung, welche unter die Herrschaft des verächtlichsten Königs den Beginn des gesicherten constitutionellen Regiments in England verlegte — er sollte sie nicht mehr erkennen. Den ganzen Schmerz eines Patrioten, der an der Würde seines Volkes verzweifelt, legte er nieder in den trostelosen Worten eines Briefes an einen Freund: "Meine kindliche Liebe zum Vaterlande hat mich endlich ohne ein Vaterland gelassen." War es möglich, daß ein römischer Vürger das Verderben seines Landes h. v. Treitsichte, Aufsäpe. 2. Auss.

über ben Freuden seines Hauses vergessen konnte, so follte Milton auch biefer Troft verfagt bleiben. Sausliches Unglud, bas loos ber meiften großen Dichter Englands, mar auch bas feine. Seine ungetreue Gattin hatte nach mehrjähriger Abwesenheit endlich zu Milton's Ruken fich niedergeworfen und die Bergeihung bes Sanftmutbigen erflebt. Dann waren die Beiden bis zu Marh's Tode neben einander bingegangen, ohne bag ihre Scelen fich fanten. Darauf, in ben Tagen feines politischen Wirkens, wart ihm bas Glück, in Catharina Boobcod ein Weib nach feinem Bergen zu finden - boch nur für Gin furges Wie oft ift bann bie liebliche Geftalt ber Tobten mit ihrem gütigen gacheln burch feine Traume geschritten, bis ein trauriges Erwachen ibn gurudführte in bie table Nüchternheit feiner Bereinfamung: "ich wache — und ber Tag bringt meine Racht gurud." Endlich ließ fich der fünfzigjährige hilfsbedurftige Blinde durch bas Bureben feiner Freunde zu einer dritten Heirath bewegen. Den ber gewaltige Wechsel ber Bölfergeschicke ju Boten geschmettert, er sollte jest noch burch bie Nabelstiche alltäglicher kleinlicher Leiben gepeinigt werben. Die robe, berbe Saushälterin Glifabeth Minfhull blieb feinem Bergen ebenfo fremt, wie die unholde Ralte feiner alteren Tochter. Und wie febr mußte er die hilfbereite Gute seiner jungften Tochter Deborah ausbeuten, wenn er fie die unverstaudenen griechischen Werke vorlefen ließ ober ihr buchftabenweise seine lateinischen Briefe bictirte. Gein Bermögen war in ben Wirren bes Bürgerfrieges verloren, fein Saus von bem großen Londoner Brande vernichtet worden. Rur einige armselige Gesellen, wie ber gutherzige Quafer Elwood, magten noch ben gemiebenen Buritaner aufzusuchen, wenn er Abends im ärmlichen Zimmer feine Thonpfeife ranchte. Um schwersten aber laftete auf feiner thatenluftigen Ratur bas Gefühl feines Leibesgebrechens. Wenn bie verzärtelte Brüberie ber Gegenwart bem Dichter gern bas Reben über höchst-perfonliche Leiden unterfagen mochte, so empfand Milton bei allem Stolze viel zu einfach und ficher, um fich bie natürlichfte ber Rlagen zu verbieten. Sein Sonett "on his blindness" gebort ju ben schönsten Rlageliedern aller Zeiten: auf die vorwurfevolle Frage, warum fein Bfund so frühe sich vergrabe, findet der fromme Boet die tröftliche Untwort, daß ber Berr in seinem foniglichen Saushalt taufend bereite Diener habe,

und bie nur ftehn und harren, dienen auch.

Freilich, wie verstand sein feuriger Beift dies "ftehn und harren!"

Ein Theil seiner selbst geworben war das freudigste aller Bibelworte: "bag benen, bie an Gott glauben, alle Dinge jum Beften gereichen." Auch er, wie alle ebleren Naturen, ward burch bas Rörperleib gegbelt, Eine Zeit ber Schanbe mar gefommen, ba jebes ernfte, fromme Bort ben Schriftsteller in ben Verbacht rebellischer Gefinnung brachte. Abermals, und frecher noch als unter Karl I., ward die Unjucht ber Buhne vom Sofe begunftigt. Weber Droben's zierliche Reime, noch jene unfläthigen Spage, womit Butler in feinem Subibras bie gefolagenen Buritaner bewarf, fonnten ben Ropf eines Milton be-Aus biefer Welt ber Flachbeit und Gemeinheit flüchtete er unter bie unvergänglichen Schate, Die er feit Langem im Beifte trug. In ben ftillen Stunden einsamer Sammlung fühlte er die Rräfte seiner Seele machsen; laut und lebendig in ihm wurden ber Beist ber Bibel und die Nachklänge jener großen Dichterwerke, welche die Liebe seiner Babrent fein leibliches Auge geschloffen mar, Jugend gewesen. schwebten vor feiner Seele die reinen Geftalten einer höheren Welt und mahnten ihn, sie festzuhalten. So wurden ihm die Tage förperlicher Leiben, häuslichen Rummers und staatlichen Elends verklart von einem Glücke, bas feinen sonnigsten Jugenbtagen so schon nicht gelächelt hatte. Allnächtlich — er felber erzählt es — erschien vor seinem lager seine Muse, ber Geist Gottes, und hauchte ihm himmlische Me-Der alternde Milton schuf bas Berlorene Barabies, und mit gerechtem Stolze burfte er fich felbst ber Nachtigall vergleichen, bie im Dunkel am berrlichften finat.

Fünfundzwanzig Jahre lang hatte das Feuer unter der Asche gesichlafen, das jest in hellen geläuterten Flammen hervordrach. Nur selten hatte er die harte politische Arbeit unterbrochen und eines jener Sonette hingeworsen, welche darum so tief und unvergeßlich wirken, weil in ihnen der lange verhaltene Strom poetischer Empfindung mit erstaunlicher Kraft hervordricht. Eine alte Schuld war einzulösen, denn wiederholt war in seinen prosaischen Schriften verfündet, daß er sich mit dem Plane eines großen Spos trage. Wenn andere, ausschließlicher als er für das Schöne geschaffene, Künstler sich weislich hüteten, den Zauber vorlaut zu stören, der über einem werdenden Geschichte wacht, so hatte Milton solche Vorsicht nicht nöthig. Die Aufsgabe des Dichters war ihm nicht wesentlich verschieden von dem Verufe des Predigers: "er soll die Tugend und öffentliche Gesittung in den Massen, die Unruhe des Herzens stillen und die Leidenschaften

100 Missen.

in barmonischen Ginflang bringen." Um einen Gentleman in Tugenb und Ebelmuth zu bilben, versichert Milton, ift unfer weifer und ernfter Dichter Spenfer ein befferer Lehrer als Scotus, ober Thomas von Aquino. — Man barf in biefer Meinung nicht blos bie moralifirenbe Befangenheit bes Buritanere feben. Benigftens eine Gigenthum= lichkeit ber Kunft ift bamit auf's klarfte erkannt : bie wunderbare Thatsache, daß die Runft, indem sie ein Acuferliches barftellt, bennoch ben Menschen sammelt und auf fich selber gurudführt, mahrend bas Meußerliche ber Wirklichkeit uns gerftreut. In biefen Aussprüchen Milton's über ben Beruf bes Dichters besitzen wir einen Schluffel, ber uns bas Berftandnif bes Paradise lost beffer erschließen wird, als ber jebes theologische Bedicht verwerfende Christenhaß ber Enchclopabiften, ober bie bornirte Salbung jener englischen Kritifer, welche, um bas "driftliche" Gebicht recht hoch zu erheben, allen anderen Dichtern nur eine uninspired inspiration zuerfennen. - Wie unendlich viel hatte boch das englische Leben an Farbenpracht, an Lebensluft und ferngefunder Freude in dem halben Jahrhunderte gwischen Shafespeare's und Milton's Tagen verloren! Hie bewährte fich unbarmberziger und schneibenber bas traurigfte und tieffinnigfte ber hiftorischen Gefete, wonach jeder Fortschritt ber Völfer zugleich nothwendig einen Verluft enthält. Der protestantische Glaube mar ein Gemeingut bes Bolfes geworben, - aber fo ganglich war in bem befferen Theile ber Nation bie alte gludliche Luft am fünftlerischen Spiel erftorben, bag ein Benius wie Milton in die embryonische Form ber Allegorie gurudfallen fonnte, wenige Jahre, nachdem fein Bolf bas vollenbete Runftwerf bes Dramas geschaffen! Und so ganglich hatte frostige Gelehrsamkeit unter ben Buritanern bie heitere Ratürlichfeit ber Sitten bewältigt, baß Milton noch für nöthig halt, bas Dichten in englischer ftatt in lateinischer Sprache ausbrücklich zu entschuldigen! Berschwunden mar bas merry old England ber jungfräulichen Königin, vollzogen jene harte Ernüchterung bes Bolfscharafters, welche noch heute Englands Epos und Drama in bem engen Kreise bes Sittenbildes festgebannt Wie später Byron - ber einzige englische Dichter, ber nach Milton ben Muth fand, ben Kothurn zu führen - zu folcher Kühnheit nur burch bas Beispiel ber beutschen Muse begeistert worden ift, fo mard Milton nur auf ben Flügeln ber Religion, ber biblifchen Dichtung über die profaische Ralte seiner Zeitgenoffen emporgehoben.

Es tonnte nicht fehlen, eine Richtung, fo überschwänglich reich

an geistigen Kräften, wie ber Protestantismus, mußte auch nach fünstlerischer Berklärung ihrer Ibeen ftreben. Bereits hatte Shakespeare in Geftalten von unerreichter Großheit jene sittliche Weltanschauung bes Protestantismus verförpert, welche ben Schwerpunkt ber Welt in bas Gemissen verlegt, die Ibee der Pflicht über alle andern stellt. Doch solde echte bramatische Kunft, von Grunt aus sittlich und bennoch finnlich schon, tonnte bem confessionellen Gifer einer religiös bochaufgeregten Epoche nimmermehr genugthun. Die junge Rirche bedurfte einer religiösen Dichtung, welche ber Stimmung ber gläubigen Bemuther hinrelfenden Ausbruck gab, die Glaubenswahrheiten bes geremigten Christenthums verherrlichte. Bunberbar glüdlich entsprach biesem Drange bas beutsche Kirchenlieb — bas Herrlichste, mas bie specifisch = religiose Boesie der Evangelischen aufzuweisen hat, denn nur bie Litt vermochte bem fpiritualiftischen, burchaus unfinnlichen Wefen bes Protestantismus gerecht zu werben. Aber nicht umsonst lebte man Hatten bie Heiben bes Alterthums ihre in einer gelehrten Epoche. faliden Götter in Epen und Dramen verherrlicht, so sollte auch bie religiöse Boesie ber Brotestanten biesen höheren Flug magen. Der eble Hugenott Salluste bu Bartas war ber Erste, ber bies wiberspruchsvolle Unternehmen versuchte. Sein Epos la semaine de création besong die alttestamentarische Schöpfungsgeschichte -- ein Werk voll boben sittlichen Ernftes, an einzelnen Stellen schwungvoll, boch im Bangen profaisch, lehrhaft, ein wunderliches, dem modernen Leser unerquickliches Gemisch von driftlicher Moral und classischer Mythologie, worin ber Herr Zebaoth friedlich neben Benus und dem paphischen Bogenschützen prangt. Das Gebicht fiel zunbend zur rechten Stunde mitten hinein in die Erregung der Hugenottenfriege. Mit überschwänglicher Bewunderung bankten bie Streiter Gottes ihrem Sanger. war ber "Fürst ber frangösischen Dichter", sie verhießen ihm au lieu d'un mort laurier l'immortelle couronne und bezeichneten also mit unbewußter Fronie Die Zwitternatur feiner Dichtung. Dem gefeierten Borgänger folgten glaubenseifrige Dichter in allen Ländern des Calvinismus - alle überragend Hugo Grotius mit seinem Christus patiens und andern lateinischen Tragodien aus ber beiligen Geschichte.

Auch Milton lebte bes Glaubens, baß ein biblischer Stoff "ein heroischerer Gegenstand sei als ber Zorn bes Achilles." Alle Plane weltlicher Dichtung, die er vor Zeiten gehegt, stieß er von sich. Dem Höchsten sollte jest sein Dichten gelten. Um Beistand und Erleuchs

tung rief er an "ben Beift bes herrn, ber mit gespreigten Schwingen aleich einer Taube ob bem Chaos ichwebte -- ben Geift, bem ein aufrechtes, reines Berg willfomm'ner ift als stolzer Tempelbau." Und nicht burch einen Zufall leufte sich ber Sinn bes barten Buritaners anf eine Erzählung aus bem alten Bunbe. Aus bem milberen neuen Teftamente hat nur eine Schrift seinen Dichtergeist machtig erregt bie Offenbarung Johannis; fie fesselte ihn burch ihren phantaftischen Schwung und burch ihren ftarren jubenchriftlichen Fanatismus. Bon allen Mithen bes Alten Teftaments wählte er ben ichrecklichften: wie burch ben fall ber erften Menschen ber Tob in die Welt kam — und nur furz verfündet in den letten Gefängen ber Engel bes herrn bie Botichaft ber Berfohnung, bag "ein größerer Menich" ericeinen und bas verlorene Paradies wiederfinden werbe. - Wenn die theologische Einseitigkeit ber Briten, sogar eines Sallam, in biefem Stoffe, welcher jeden Richtgläubigen falt läßt, bas menschlichfte Thema aller Dichtung finden will, fo konnen wir nicht entschieden genug betonen, baß bas Paradise lost ein symbolisches Werk ift. Milton schafft nicht Bilber, in benen eine Ibee ungesucht ihren vollkommenen Ausbruck findet, fondern seinen Bilbern hat ber religiöse Glaube eine ihnen urfprünglich frembe Ibee untergeschoben.

Er war zu fehr Dichter, um gleich seinem trodnen Freunde Harrington einen puritanischen Staatsroman zu schreiben, aber er war zu sehr Theolog, um ein reines Epos zu schaffen. Sein Zweck ist bibattisch, er will

> bie Bege Gottes biefer Belt erflaren und Zeugniß geben von ber em'gen Borficht.

Während die naiven Epiker der Alten den Helben zuerst nennen, dem ihre Gesänge gelten, bekennt der Dichter des Berlorenen Paradieses gleich in der Ansangszeile den abstracten Inhalt seines Gedichtes: of man's first disobedience etc. Der harte Sohn eines Jahrhunderts der Kriege, will Milton seine Leser aus dem dumpsen Genußleben des Alltags emporreißen zu der grandiosen Vorstellung, daß die Geschichte der Welt anhebt mit dem Kampse Gottes wider den Vösen. In der katholischen Zeit hatte der Bolksglaube seine derben Possen getrieben mit dem dummen, dem geprellten Teusel. Seit Luther ersichien der böse Feind als eine beängstigende, schreckhafte Macht. Milton war der erste Dichter, der diesem sinsteren Teuselsglauben der Brotestanten einen erhabenen Ausdruck gab. Vor seiner Seele schweb-

ten die Bilber ber Apokalppse von bem Rampfe ber Seraphim mit ben gefallenen Engeln: "Michael und seine Engel stritt und ber Drache ftritt und feine Engel." Er macht Ernft mit ben Ibeen ber Benb-Religion, welche bas Jubenthum in sich aufgenommen. Ihm ist ber Teufel ber Abriman, ber Fürft ber Finfternig. Die Külle bes Wifsens und bes Rönnens leiht er seinem Satan, also bag ber jungere Bitt an ber prachtvollen Rhetorif biefes Höllenfürsten sein Rednertalent ichulen fonntc. Herrliche Worte bes Titanentrotes, unbeugsamer Billensfraft läßt ber Sanger seinen Teufel sprechen, und es ist befannt, wie oft besiegte Helben im Unglud sich an bem unbezähmbaren Muthe bes Miltonischen Satan erhoben und getröstet haben; bem frommen Dichter aber erschien ber Helbenmuth, ber nicht bem himmel bient, als bas schlechthin Bose. Er fann sich faum genug thun in ber . Shilberung ber finfteren Herrlichkeit ber Bölle. Thrones, Dominations, Princedoms, Virtues, Pow'rs rebet Satan bie Fürsten bes Bandamoniums, die Millionen der Dämonen mit den flammenden Schwertern an. Wohl wird ber König ber Finsternif zu Schanden bor dem Herrn ber himmlischen Heerschaaren, und ber Fluch, welcher auf Abams Samen haftet, wird hinweggenommen burch ben Gottesjohn, ber bas Raben bes himmlischen Reiches verfündet. Aber noch wird bie Jahrtausende hindurch bie Sunde eine Macht sein unter ben Menschen, flein die Bahl ber Treuen, die inmitten des Abfalls und ber Bosheit zu bem Herrn halten und hienieben schon bie Seligkeit bes göttlichen Friedens genießen. Und nun zieht der Dichter mit dem ungeheueren Stolze selbstgewisser Tugend die gesammte Menschengeschichte vor feinen Richterstuhl und scheibet bie Bode von ben Schafen, spendet durch den Mund seines Engels Segen und Fluch., Erbarmungelos gebt er ins Gericht mit seinen Zeitgenossen. Die fpitfin= bigen Dogmatiker ber Hochkirche, die gewandten, gottlosen Künstler. bes Königsschlosses von Whitehall — sie sitzen zu ben Füßen Satans in Milton's Bolle. Die Frechheit ber entfesselten Begierbe, die am hofe Rarls II. ihre Orgien feierte, geht gräßlich zu Grunde in ber Sündfluth, die ber zornige Herr über die entartete Welt ergießt. Wahrlich, mild ift sie nicht, die Muse des Buritaners.

Nach allebem wird beutschen Lesern einleuchten, daß das Berslorene Paradies ein echtes Epos nicht ift. In der That, dies siebzehnte Jahrhundert, in welchem gewaltige Gegensätze des staatlichen und des kirchlichen Lebens in bewustem Kampfe auf einander prallten,

war himmelweit entfernt von jener Einfachheit und naiven Unmittelbarkeit ber Empfindung, welcher die epische Dichtung entströmt. Rur mit Wehmuth können wir das Loos des zu spät geborenen großen Dichters betrachten. Nicht einmal von dem Beifalle seiner Glaubensgenossen ward et getragen. Wenn die Helden der Hugenottenkriege den Sänger ber "Boche der Schöpfung" auf den Schild hoben, so stritt Milton für eine leidende Sache. Er stand

> in argen Tagen, unter bojen Zungen, blind, einfam, von Gefahren rings umbrobt, boch nicht allein.

Noch in einem tieferen Sinne ift bas Berlorene Parabies ein zu fpat geschaffenes Wert, ein Anachronismus. Der protestantische Glaube fann und barf feine Mythen bilben, und auch Milton ift an Wenn bie unvollfommenen Gotter bes diesem Bersuche gescheitert. Homer, die in Milton ben gleichen profaischen Unwillen hervorriefen wie in Blaton, unsere volle menschliche Theilnahme herausforbern, fo find Die reinen religiöfen Begriffe bee Chriftenthums poetisch gang werthlos. Denn was wir bloben Sterblichen fo gern als ben Fluch unferes Beichlechts beklagen, Die Schwäche, Die Beichränktheit unferer Kräfte -- bas ist in Wahrheit ber Rern alles Lebens. Statt geiftlos nachzubeten, mas Englands Effahiften uns vorgefagt, follen wir ehrlichen beutschen Acher uns ein Herz fassen und grad' heraus bekennen: bem Satan Milton's, seinen Kämpfen und Sünden folgen wir mit bem lebendigften Mitgefühle, aber falt und theilnahmlos bliden wir auf ben poetischen Gott Bater und Gott Cohn, die nicht fehlen, nicht irren, Alles wiffen und bennoch fampfen, beren unfagbares, zwischen Befonberheit und Allgemeinheit hinschwankenbes Wefen mit Gewalt bie prosaischen Bebenken ber Logit, bas monumentale omnis determinatio est negatio in une wachruft.

Nicht ungestraft verachtete Milton die Sinnlichkeit, welche dem Dichter ist was den Fischen das Wasser. Sein Bemühen, das Unstinnliche, das Ewige poetisch zu gestalten, mußte oft scheitern, ja dann und wann in das Komische umschlagen: — so wenn Abam dem Gott Bater die Langeweile seiner Einsamkeit klagt, und dieser erwidert: "was denkst du denn von mir, der ich in Ewigkeit allein bin?" Auf den ersten Blick mag es scheinen, als böte eine Welt, wo Alles Bunder ist, der Phantasie ungeheuren Spielraum. Doch schauen wir schärfer zu, so waren auf dem Gebiete der christlichen Mythologie der

icopfetischen Kraft bes Dichters fehr enge Grenzen gesett. Dem bibelfesten Brotestanten ift es ichwerer, trodner Ernft mit feinem Glauben; felbst ben Wortlaut ber heiligen Schrift sicht er nicht gern burd bichterische Nenberungen gestört. Wir wurden bies noch stärker empfinden, ware bas Paradise lost in beutscher Sprache geschrieben. Die lutherische Bibelübersetung ift mit unserem Bolte gewachsen und wir mit ihr; wer als Kind die herzerschütternden Worte ber lutheris ichen Bibel in feine Seele aufgenommen bat, ber überwindet nie ganglich bas Gefühl bes Befrembens, wenn ihm bie biblische Beisheit in voetischer Umbilbung entgegentritt. Auch Milton felber hatte es für eine Blasphemie gehalten, bie Glaubenslehren ber protestantischen Riche aus ästhetischen Gründen umzugestalten. Die theologischen Fanatifer Englands sind in ihrem guten Rechte, wenn sie ben Dichter wegen feiner arianischen Lehren verketern; benn allerbinge, mare Milton nicht als ein Arianer überzeugt gewesen, daß fein Zeilchen in ber Bibel von ber göttlichen Ratur Chrifti rebe, nimmermehr hatte er in feinem Gebichte ben Gottessohn als einen Menschen bargeftellt. - Run aber ist jeder Dichter nothwendig Bolytheist: - schon Goethe geftand dies mit jener eblen Unbefangenheit, welche unsere frommen Leute "heibnisch" nennen. Auch Milton fühlte die Nothwendigkeit, ben öben protestantischen Himmel zu bevölkern. Die fatholischen Beiligen verwarf fein evangelischer Eifer; jo blieben ihm nur bie Geftalten ber Engel und Teufel und einige allegorische Figuren wie "Urania und ihre Schwefter, die himmlische Beisheit" - froftige Abstractionen, welche burchaus ben Einbruck lebloser Maschinerie hinterlassen. selbst das Loos des ersten Menschenpaares wird burch das Einwirken überirdischer Mächte der menschlichen Theilnahme entrückt. frei handelnde Menschen empfinden wir Mitgefühl. Wenn aber Gott Bater zu Abam spricht: Alles ist vorher bestimmt, und bennoch beiner freien Wahl anheimgestellt -- so erweckt ber Dichter philosophische Ameifel, die jedes äfthetische Interesse ersticken. Desgleichen, bak Ein geringfügiger Ungehorsam grenzenlosen Jammer über bie Menschheit bringt, ift, als freie Erfindung betrachtet, widerfinnig und muß, je nach ber Stimmung bes Lefers, Gelächter ober Emporung erregen; nur ber religiöse Glaube führt über biese Biberspruche hinmeg. Mögen also bie englischen Giferer und jene Deutschen, welche bie Beiftesfreiheit unseres Bolkes wieder zu der Beschränktheit englischer Rechtgläubigkeit zurückzuführen benten — mögen sie immerbin versichern, es gehe bei bem "Herrn" bes blinden Dichters "gar zu menschlich" her \*)! Der unverbildete Schönheitssinn unseres Boltes wird sich nicht wieder von der goldnen Wahrheit trennen, baß die Boesie nur bas Menschliche barstellen kann und Milton's Epos eben beshalb keine unsgetrübte Freude erregt, weil biese übersinnliche Welt zu wenig menschslich ift.

Und bennoch ift bas Verlorene Parabies ein unvergängliches Wert, bas nicht mit bem Dage ber afthetischen Theorie allein gemurbigt werben fann. 218 Mulciber, ber Runftler ber Solle, ben Brachtban bes Pandamoniums gegründet, ba - erzählt Milton -"bewunderten die Ginen bas Werf, die Andern ben Deifter bes Berts" - eine Unterscheidung von Lessingscher Scharfe, die auch Lessing's warmen Beifall fant. Wenben wir bies Wort auf Milton's Gebicht felber an, fo ift fein Zweifel , bag bem Deifter bes Werts ber größere Ruhm gebührt. Bergeffen wir bei Somer ben Dichter völlig über feinen helben, jo empfängt bas Berlorene Barabies feinen gangen Berth von bem erhabenen Charafter bes Dichters, ber hinter jeder Zeile bervorschaut. Rie wirft Milton gewaltiger, als wenn er unter frembem Ramen sein eigenes Leben und Leiben schilbert, wenn er ben Noah, ben Abbiel vorführt - "ber getreu erfunden ward unter ben Ungetreuen, er allein getreu - " ober ben Abam neben ber reuig vor ibm niederfinkenben Battin. Die iconften Stellen bes Bebichtes find jene, wo ber Dichter bie Schranken bes Epos gerabezu überspringt, feinem lhrischen Genius die Zügel schießen und einen mächtigen Choral zum Himmel fteigen läßt. Das Paradise lost ift ein Werk von wunderbarer subjectiver Wahrheit: in seiner ernsten Hoheit, seiner berben Strenge ein lebendiges Bilb bes helbenhaften Mannes, ber, leibenb für eine große Sache, noch ben Muth fand, bie Geschichte aller Zeiten bem Richterspruche des Puritanerthums zu unterwerfen. Es ift unsterblich, als das Werk eines reinen und reichen Menschen, ber selbst " bie lette Schwachheit eblerer Naturen, " ben Durft nach Ruhm, lächelnd überwunden hatte und feine schöpferischen Gebanten nur noch in den höchsten und heiligften Regionen schweifen ließ

hoch ob bem garm und Qualm bes buntlen Buntts, ben Menschen Erbe nennen.

Und nicht blos die Berson bes Dichters, auch die Leiden und Rämpfe

<sup>\*)</sup> So Dr. L. Wiese, Milton's Berlorenes Barabies. Berlin 1863.

bes puritanischen England treten uns aus ben Bersen bes Paradise Rein Gefang barin, ber nicht mahnent, strafent, belost entgegen. geisternb auf die Nothe bes Jahrhunderts wiese. Wenn Milton bas Deer bes Erzengels wiber bie Damonen ber Hölle ausziehen läßt, fo meinen wir fie mit Sanben zu greifen , jene "Manner, wohlgewappnet burch die Rube ihres Gewissens und von außen durch gute eiserne Ruftung, feststehend wie ein Mann" - jenes gottbegeisterte Beer, welchem England seine Freiheit bankt. Wir sehen vor Augen bas Schlachtfelb von Dunbar, wir schauen, wie bie Gifenseiten Oliver Eromwell's ihr blutiges Schwert in die Scheide stecken und das Haupt entbloken und über bas leichenbebectte Relb bas Siegeslied bes ftreitbaren Brotestantismus erschallt: "lobet ben Herrn, alle Helben, preiset ihn, alle Bölfer!" Dieser Hintergrund einer großen Geschichte verleiht bem Gebichte Milton's jenen Reig bramatischer Bahrheit, welchem auch Goethe nicht widersteben fonnte.

In diesem subjectiven Sinne ist selbst dies Werk didaktischer Kunst ein Werk harmonischer Schönheit. Denn wie oft wir auch bei den herrlichen Dialogen des Gedichts die Frage auswersen möchten, warum Milton nicht, seinem ersten Plane getreu, ein wirkliches Drama geschaffen, so kehren wir doch immer wieder zu der Einsicht zurück, daß ihm die Berechnung des Moments, der weltliche Sinn, die bewegsliche Raschheit des Dramatikers gänzlich sehlte, daß er der tiesen Insersichkeit seines Wesens nur in einem philosophischen Gedichte gerecht werden konnte. So wenig ein natürlich empfindender Mensch ein Geschicht zum Lebensbegleiter wählen wird, das uns fortwährend spannt und emporträgt über Raum und Zeit: so gewiß wird Ieden das volle Gefühl menschlicher Kraft und Größe überkommen, der in einer trüben Stunde der Abspannung oder Berwirrung einen Gesang des Paradise lost ausschlägt, um den Heldenmuth eines ganzen Mannes zu schauen, der "in Worten mächtiger war, als seine Feinde in Wassen."

Haben wir so ben nur bedingten — ben mehr historischen und subjectiven als rein-ästhetischen — Werth des Verlorenen Paradieses begriffen, so dürfen wir um so freudiger die gewaltige Dichterkraft bewundern, welche einen widerstrebenden Stoff so sicher beherrscht. Milton hat in diesem Werke das Höchste und Seelste von allem niedergelegt, was ihm je Kopf und Herz bewegte. In poetischer Form kehren hier wieder seine Ideen über das Verhältnis des Menschen zu Gott,
über die Freiheit des Willens und die Nothwendigkeit eines selbster-

rungenen persönlichen Glaubens. Auch ber zweite Ibeenfreis, ber seine Mannsjahre beschäftigt, lebt hier wieder auf — seine Gedansten über bas Verhältniß von Mann und Beib. An jenem uns sterblichen Gesange, welcher erzählt, wie Eva — "ber Himmel war in ihren Augen" — bem Manne entgegentritt, wie bie Beiben gesichaffen waren

he for God only, she for God in him -

an ber gangen Darftellung bes erften Menschenpaares mag man erfennen, wie warm und innig ber ftrenge Boet von ber Seligfeit ber Che bachte. Rur leiber mar ber alternte Dichter boch einer ber munberlichen Beiligen (bas Wort scheint recht eigentlich für bie Buritaner geschaffen). Er ift im Stante bicht auf bie feurigsten Schilberungen bie trockensten moralischen Betrachtungen folgen zu laffen - fo jene Rete tes Engels, welche tem Abam the rule of not too much einicharft. Er predigt geradezu, bie liebe fei erlaubt, boch nicht bie Leibenfchaft - mas boch nur fagt, bas Tener folle nicht brennen. Milton war nicht blos verbittert burch schwere perfonliche Erfahrungen; er fab auch, wie ber Uebermuth ungüchtiger Beiber Unheil über bas Land brachte. Dag bie Frauen burch ben Rei; ber Ginne ben Dann und bie gange Welt beherrschen, war ein Lieblingothema ber schmutigen Poefie bee Tage (fo ber letten Gefange von Butler's Subibras). Nur um fo fefter hielt ber Buritaner seine finftere Meinung, ber Mann entwürdige fich, ber bas Weib ale Seinesgleichen gelten laffe. lich hat Milton auch ben Kern seines politischen Rachtenkens in bem Gebichte ausgesprochen. Bange Stellen feiner profaischen Schriften wiederholen fich in poetischer Umschreibung, die staatliche Freiheit wird verherrlicht als die Belohnung ber Tugend der Völker, und bas Glaubenebefenntnif bes Republifanere ansgesprochen in bem berühmten Worte:

## man over men God made not lord.

Nicht allein die Früchte seines eigenen Nachbenkens, auch bas Röstlichste von fremder Geistesarbeit hat Milton hier versammelt. Aus jedem Gesange tönen uns Anklänge an die Berke älterer Dichter entgegen, ganze Capitel ver Bibel werden umschrieben. Darum hat die kleinmeistersliche Alktlugheit der Kritiker des achtzehnten Jahrhunderts das Berslorene Paradies oft als eine Schahkammer voll geraubter Kleinobien verdammt. Für uns erledigt sich die Frage durch die eine Thatsache, daß Milton's Werk lebt und leben wird, derweil die unzähligen geists

lichen Bebichte, bie er ausbeutete, längft ber Bergeffenheit verfielen. Dem englischen Sänger fällt nicht ein Blatt aus feinem vollen Kranze, wenn man uns nachweist, daß schon vor ihm ber gelehrte beutsche Jesuit Jakob Masenius ein lateinisches Epos Sacrotis schrieb, zur Uebung ber Jesuitenschüler in ber lateinischen Berekunft, und barin bie Bersammlung ber höllischen Geister bes Pandamoniums schilderte. Uns, die wir zurückschauen auf eine so lange Arbeit frischen, vollfräftigen Rünftlerthums, steht hoffentlich jene Auffassung bes geistigen Gigenthums fest, welche zu Recht besteben wird, so lange rüftige Künstler schaffen: ber ohnmächtige Schwächling, bem eine gute Ibee über Nacht gekommen, hat nicht das mindefte Recht zur Rlage, wenn ein schöpferifder Ropf fie feiner unfähigen Sant entreißt und lebendig verkörpert. Milton's Talent war lyrisch und, was die Charakterzeichnung anlangt, Die Rraft bes Dramatifers aber liegt im Geftalten, Die bes ergählenden Dichters im Erfinden. Darum haben Shakespeare, Calberon, Molière fraft göttlichen Rechtes mit bochfter Unbefangenbeit fremde Dichtungen benutt. Es scheint, als mußten manche große Stoffe ber Boesie erst burch viele Hände geben, bevor bas Eisen zu Stahl wird und nun ein echter Rünftler die schneidige Klinge schmieben fann. Darum ist auch Milton burchaus original: bie fremden Zierrathen find von einer nicht minder energischen selbständigen Künstlerhand neugeschaffen, wie die homerischen helben in Shakespeare's Troilus und Cressiba; sie fügen sich so harmonisch in die Dichtung ein, wie bie antiken Capitale ber Säulen an alten romanischen Kirchen. In gleicher Beise verfuhr Milton auch mit jenem Gedichte, bas ihm offenbar die erste Anregung zu seinem Epos gab, mit der Tragodie Adamus exul von Hugo Grotius. Die Hollander, arm wie fie find an großen Dichtern, hatten bies Jugendwerf ihres großen Landsmanns icon bei feinem erften Erscheinen, 1601, mit bem enthufiaftischen Aurufe nationalen Stolzes begrüßt, und fie pflegen noch heute nicht selten bas Berlorene Paradies für eine Copie des Vertriebenen Abam zu erklären. Unter ben Deutschen konnte bies Mährchen nicht so oft nachgesprochen werden, wenn nicht die Tragodie des Grotius zu den literarischen Wer sie kennt, wird zwar bie getragene, an Seltenheiten gehörte. Bergil gemahnende Burbe ber Darftellung preisen und an einzelnen fraftvollen Sentenzen sich erfreuen, indessen bas Banze boch nur als bie Schulübung eines geiftreichen Jünglings und eleganten Lateiners gelten laffen. Dürr und profaisch behnt fich bas Stud, in lehrhafter

Breite und boch ohne jene Fülle bes poetischen Details, die ben Dichter bezeichnet. Wie reizlos ift die Eva des Grotius, ein gewöhnliches, schwaches Weib, während sie bei Milton trot aller Gebrechen nie ben Abel, die zauberische Hoheit der Ahnmutter unseres Geschlechts verleugnet. Rücksichtsloser, als heute dem Dichter gestattet wird, hat Milton einzelne Stellen des Hollanders verwendet, doch der Raub wird zur Beschämung für den Beraubten. Wenn der Satan des Grotius sagt:

alto pracesse Tartaro siquidem juvat caelis quam in ipsis servi obire munia —

so spricht er bei Wilton furz und wuchtig:

better to reign in hell than serve in heav'n.

Dies eine Beifpiel fagt mehr als eine lange Betrachtung. an ber Tragobie bes Nieberlanbers mag man lernen, wie grundprofaifch bies siebzehnte Jahrhundert empfand, wie einsam Milton's Rünftlergeift in folchen Tagen ftanb. Aus ber Beimath bes guten Beschmade und ber eleganten Gelehrsamkeit schreibt Grotius feine Borrebe an ben Bringen von Conbe und rühmt bie Rüglichkeit seines Gebichts, ba viele Berse für den Theologen und Metaphysiker, den Astrologen und Geographen Belehrung boten, welche Stellen benn auch im Index fäuberlich verzeichnet fteben! — Dann und mann freilich zeigt fich felbst Dtilton angetränkelt von biefer profaischen Schwerfälligkeit feiner Zeit; die ungeheure Belehrsamteit des Dichters ftort ben fünftlerischen Eindruck. Wir begreifen leicht, wie ber Klang großer hiftorischer Namen bem blinden Sänger, ber bas mache Traumleben ber Erinnerung führte, eine Welt glangenber Bilber vor bie Seele führen Da geschieht es benn, bag "Dame Gebachtniß", bie er bie Dluse ichlechter Dichter nannte, auf Augenblide auch feine Dluse wird: oft füllt er gange Berse mit mächtig tonenden Ramen, und nur bes jungen Macaulah blinde Schwärmerei fonnte diese Schwäche bewundern. Auch die ausführliche Schilderung ber Rämpfe ber Engel ift einer gelehrten Grille entsprungen. Es war die Meinung ber Aefthetifer ber Zeit, bas kunftgerechte Epos bedürfe ber mit Arioftischer Breite ausgeführten Schlachtscenen. Man wußte nicht, bag Arioft und feine Leser als Freunde ber schönen Fechtkunft ben Kampfschilberungen ein Renner-Intereffe entgegenbrachten, welches im fiebzehnten Jahrhundert nicht mehr bestand.

Wie bas Werf um seiner subjectiven Erregtheit willen gang ein-

fam baftebt unter ben epischen Gebichten, so ift auch bie gebrungene Anappheit ber Composition bas gerade Gegentheil ber behaglichen Breite epischer Darftellung. Auch ber reimlose blank verse, ben Milton zum Erftannen ber Zeitgenoffen zuerft in bas Epos einführte, ift ber Bere bee Dramas; er gewährt bem fprachgewaltigen Dichter volle Freiheit, bebräifche, griechische, altenglische Rebewenbungen ju Schon oft wurde bas mufikalische Gefühl bes Dichters bewundert, ber burch feine Erziehung, feine Bibelfunde, feine Blindheit und seinen Glauben gleich febr auf die "christlichste ber Künfte" geführt warb. Merkwürdiger noch, wie mit dieser musikalischen Innigkeit eine folche Prägnang ber Sprache, eine folche plaftische Kraft ber Shilberung fich baaren. Denn Milton mußte, wie Chakespeare, bas reiche Erbtheil ber altenglischen Densterienspiele zu verwerthen: er ift Meister im auschaulichen Berfonificiren abstracter Begriffe. Deit fo bamonischer Rraft reißt er uns in seine Welt hinein, daß wir ben blos symbolischen Gehalt berselben oft ganglich vergessen: eine afthetisch so unbebeutende That wie der Apfelbig berührt uns mit dem gangen Schauber eines ungeheuren Weltereignisses. Freilich tommt es Milton babei zu Gute, bag bie wenigsten Lefer im Stande find, folche von bem Glauben von Jahrtausenden getragene Muthen mit blos ästhetischem Blide zu betrachten. Den ganzen Karbenreichthum feiner Ginbilbungefraft verschwendet der blinde Dichter, wo es gilt, die Herrlichkeit ber Erbe zu schilbern, die an goldner Rette bicht bei bem sabhir'nen Ball bes Himmels schwebt — ber Erbe, beren Pracht auch ben vom himmel niedersteigenden Engel noch mit Bewunderung erfüllt. Schreden ber Solle bagegen liebt er mit anbern, mehr geistigen Mitteln barzuftellen. Zwar verschmäht er nicht, seinen biabolischen Figuren jene halb menschliche, halb thierische Miggestalt zu geben, welche schon die Alten als das Grauenhafteste erkannten. Aber ben tiefsten Schauber ruft er hervor burch ben fittlichen Efel; nichts scheuklicher, als jene Reihe von Incesten, wodurch Tod und Sünde mit Satan verwandt geworden. Die Unmöglichkeit, eine Welt zu schilbern, "wo Länge, Sobe, Breite, Zeit und Raum verloren find," weiß er baburch . ju überwinden, bag er bas unseren Sinnen Sohnsprechende recht laut und entschieden betont: die berühmten Darstellungen ber "fichtbaren Finfterniß" und "bes festen Feuers" wirfen wie bie leibhaftigften Bilber. Auch Milton allerdings ist nicht immer glücklich mit diesen Bersuchen, bas Grenzenlose, Unbestimmte, Formlose barzustellen: oft tra-

gen wir ftatt bee Benuffes nur einen unklaren ranischen Schreden bavon und erinnern und ber echten Munftlerworte Goethe's, baf bas Glefühl ber Wasserwage und bes Perpendifels ben Menschen erft jum Menschen macht. Noch weniger vermag ber puritanische Eiferer bie tiefgemeinen, biabolischen Geifter in objectiver Babrbeit vorzuführen. Der Charafter bes Satans mit seinem erhabenen Ehrgeig, feiner gewaltigen politischen Leidenschaft wart von Milton verftanden und lebentig verforpert, aber bie nictrigen finnlich : lufternen Beifter, bie Mammon und Belial, wußte er nur mit tenbengiofer Bitterfeit gu fchilbern. Die größte Runft entfaltet ber Dichter in ber Schilberung bee Barabiefes. Hier gelingt ihm bas Unmögliche, in bas ermurente Ginerlei ungetrübten Glückes einiges leben zu bringen. Bur rechten Zeit immer weiß er ben Schauplat ju wechseln; nur ber contraftirente Reig ber bimmlischen, irbischen, bollischen Scenen macht bem Lefer moglich, Die überstarte Anspannung ber Seele, bie ber Poet ihm auferlegt, zu ertragen. - Der mabre Zauber bes Gebichts, wir wiederholen es, liegt in bem Charafter bes Dichters, in bem tief-melancholischen, weltverachtenben Beifte, ber bas Bange überschattet.

> "Co wird bie Belt bahingehn Den Guten feindlich und ben Bofen holb, Aufftöhnend unter ihrer eignen Laft" —

Dies ber Beisheit letter Spruch, bie ber ergählende Engel aus ber Betrachtung ber hiftorie gicht. Und selbst ber am Ende bes Gebichts auftauchende hinweis auf bie Erlösung bes Menschengeschlechts vermag nicht ben Einbruck bieser erusten Stimmung zu verwischen.

Durch solche strenge Hoheit bes Sinnes ist Milton nahe verwandt dem ersten großen christlichen Epiker, Dante. Beide Männer von ungeheurer Willensfraft und sprödem Stolze, durch das untrügliche Bewußtsein eines großen Berufs über die gemeinen Nöthe des Lebens emporgehoben, hatten beide die beste Kraft der Mannesjahre an die politischen Kämpfe einer tiesbewegten Zeit gewendet und eine geniale Begadung nicht zu gut gehalten für das Handwerf des Tagesschriftstellers. Und der glühende Vertheidiger der kaiserlichen Monarchie, der den Brutus erbarmungslos in die Hölle verstößt, er steht dem radicalen Anwalte des Königsmordes, dem Feinde der Cäsaren in seinen politischen Schriften näher, als der oberslächtiche Blick erkennen mag. Denn der Eine wie der Andere lehrte, daß die Obrigkeit besteht um des Volkes willen, eiserte für die Rückehr der Kirche zu ur-

iprunglicher Ginfachbeit und Reinheit und abnte, ohne boch zu ben letten Folgefaten ju gelangen, die große Wahrheit der Trennung geiftlicher und weltlicher Dinge. - Rach Bürgerpflicht ergriffen Beibe Bartei, aber ber Ueberlegenheit biefer Ropfe blieben bie Gunben ihrer Benoffen unverborgen: wie Milton aus reiner Sobe vornehm berabicante auf die plumpe Undulbsamfeit ber Buritaner, fo mabnte ber gbibellinische Dichter: "mit andern, antern Waffen gieb' jum Streit ber Gbibelline: Jeben wirt's gereuen, ber treunt ben Mar von ber Gerechtigfeit." Dann faben Beibe ibr eigenes lebensglud in ben Schiffbruch ihrer vaterländischen Soffnungen bineingeriffen; gleich schwer vom Schicffal beimgesucht fteht ber blinde verfolgte Buritaner neben bem lanbflüchtigen Florentiner, ber mit Thränen lernte, wie gefalzen bas Brot aus fremben Sanben schmedt und wie bitter es ift, frembe Treppen zu fteigen. Nun sammelten fich Beibe in ihren reifften Tagen, m in einem religiös allegorischen Gebichte bie Bilberfülle ihrer fturmifden Laufbahn in bem plaftifchen Stile Bergil's barguftellen, ihre religiösen und politischen Ibeale zu verkörpern und bie große Summe ihres Lebens zu zieben. Beiden erschien ber Cherub, ber einft ben Mund des Bropheten gefegnet, und fprach: "fiehe, hiermit find beine Eippen gerühret, daß beine Missethat von bir genommen und beine Sunbe verföhnet fei. " Alfo von Gott geweiht fprachen Beibe ihren Bahrspruch über bie Geschichte ber Welt, und noch fühner sogar als ber Stolz bes Protestanten erscheint die bobe Sicherheit ber Seele bes mittelalterlichen Menschen, ber sich vermaß, er, ber katholische Chrift, bas Thun aller Bävste, Raiser und Könige zu verdammen oder zu begnabigen und von seinem Gedichte also rebete: "Gegenstand ist ber Mensch, wie er durch Gündigen ober Gutesthun nach freiem Willen ber Gerechtigkeit ber Strafe ober bes Lohns verfällt." Beibe legen ihrem Werke ein festgeschlossenes System von Glaubenslehren zu Grunde, bas nicht blos poetisch mabr fein foll, Beibe erkennen in ber "hinaufläuterung bes Ginnlichen jum himmlischen" ben Proceg alles Lebens und glauben, ber Gerechte werbe schon hienieben ber Seligfeit theilhaftig. Der Gine wie ber Andere überfieht bas gesammte geistige Bermögen seiner Epoche und legt in seinem Gebichte einen Schat von nen geschaffenem fremben Wiffen und Denken neben seinem eigenen nieder; doch weder Milton noch Dante vermag die lehrhafte Tendenz ju verleugnen und Maffen profaischen Biffens vollkommen in schöne Beibe verfteben bie Gintonigfeit eines über-Bestalten umzugieken.

finnlichen Stoffe reizvoll zu machen, indem fie ben Schauplat und ben Ton ber Darftellung wechseln. Beibe halten eine unübersehbare Fulle von Bilbern burch eine fraftvolle Composition zusammen, nur bag ber Bau bes Kunftwerks bei bem mobernen Sänger bramatisch, bei bem mittelalterlichen in scholaftische Formeln gebannt ift. Aber ber Florentiner giebt in seinen Selbstgeständniffen zugleich ein volltommenes Abbild bes innerften Wefens feines Zeitalters. Die tieffinnige Moftit ber Göttlichen Komobie, ibr phantaftischer Frauencultus, ibr balb antifer halb firchlicher Ibeengehalt entspricht ben tiefften Bergensgebeimniffen ber zwiegetheilten mittelalterlichen Bilbung. Die barmonifche Befittung einer protestantischen Zeit bagegen konnte in einem allegoris schen Werke nimmernicht ihren vollen Ausbruck finden. Bor biefe beiben driftlichen Epen trete Jeber, ber verstehen will, mas bem Dichter ber Glaube seines Bolfce beteutet. "Der war in ber Bolle!" raunten fich die Beroneser erschrocken gu, wenn die bustere Westalt bes verbannten Florentiners majestätisch burch bie Strafen schritt. einer solchen Zeit erscheint Dante - fo feltsam es klingen mag neben Milton ale ein naiver Runftler. Banglich unbefangen weift er bie Zeitgenoffen und bie Denichen vergangener Tage ber Bolle ober bem Jegefeuer zu; er nennt fie beim namen, ergablt ihr Befdid, ichilbert fie ab vom Wirbel bis jur Bebe. Solche Rühnheit burfte Milton inmitten ber ffeptischen mobernen Welt nicht mehr magen: Die Weltgeschichte betrachtet er in Bausch und Bogen in raschem leberblid, und ben Zeitgenoffen gegenüber muß er fich mit Unspielungen behelfen : wir errathen nur, bag unter ben grubelnben Damonen bes Banbamoniums die Dogmatifer ber Hochfirche gemeint find. Dergeftalt ift bas Bebicht bes Italieners ungleich reicher an echt hiftorischem Gebalt. Jeber Befang ber "Bölle" führt uns in monumentaler Großheit ein erschütternbes Bilb von Menschenschulb und Menschenleiben vor Augen; und so lange warme Herzen schlagen, werden die Erzählungen von Ugolino, von Francesca von Rimino auch jene Lefer im Innersten ergreifen, welche für bie symbolische Bedeutung bes Gebichte, für Dante's muftische Weltanschauung fein Berftanbnig haben. Scenen von rein menschlicher Schönheit find im Paradise lost weit seltener zu finden. Und wie viel würdiger eines Dichters mar Dante's Geschick! Sein Italien war bas Berg ber Welt; alle Schönheit, alle Tugenden und Lafter ber Zeit brangten fich zusammen in ben gemaltigen Städten seiner Seimath, und über diefer farbenreichen Erbe . 1

prangte noch ber fatholische Simmel mit seiner Fülle glänzender Be-In biefer Welt lernte Dante ben Reichthum Des Lebens und bes Menschenherzens in gang anderer Beise kennen, ale ber einseitige Freier, flarer jum minbeften mogen Milton's fittliche Reen sein; boch um Dante's Haupt schwebt jener Bauber, welcher ber großen Künftlerfeele bie bochfte Weihe giebt, ber Zauber ber Liebe. Der fuftere Sanger, ber bie Greuel ber Stadt ber Qualerforenen fundete, er rühmte fich auch, daß er auf alle Liebestone lausche, er hat auch menschlicher als ber puritanische Weiberfeint -- bie schmelzente Weise gefungen: "bie ihr bie Liebe fennt, ihr edlen Frauen." Der Gebante ber hinaufläuterung bes Fleisches zum Geifte ift für Milton ein philofophischer Sat; Dante erfaßt ibn inniger, fünftlerischer, er befingt, wie bie irbische Liebe sich zur himmlischen verklärt. Der Puritaner wußte mit fühlerem Gleichmuthe als ber leibenschaftliche Romane ben ichweren Wandel feines Geschicks zu tragen; gleichmäßig, stätig muchs er auf, er bat nicht wie biefer einen Tag von Damascus erlebt. Dante vermag auch ben vollen Sturm ber Beibenschaft burch feine Berfe braufen zu laffen und bas Berg bes Borers fogar noch mächtiger als Milton aufzuregen. Der Florentiner wagte, Gott und göttliche Dinge in ber migachteten Sprache ber Frauen zu befingen und erweckte seiner Nation bas belle Bewußtsein ihres Bolfsthums; ja, ber gesammten Dichtung ber mobernen Welt wies er bie Bahn, benn fein Bebicht ift bas erfte seit bem Alterthume, bas bie scharfen Buge eines eigenartigen Menschen zeigt; burch ihn gelangt bie Berfönlichkeit in ber Aunft zu ihrem unendlichen Rechte. Dem englischen Sänger fiel ein barteres Loos: als ein Spätling erschien er am Ende einer großen Kunftepoche, und erft lange nach feinem Tobe, auf frembem Boben gab feine Dichtung ben Auftof zu einer neuen Entwickelung ber Literatur.

Das große Werk, bas dem Dichter zweimal fünf Pfund Sterling einbrachte, hatte Mühe, der Censur zu entrinnen. Keine Zeile in dem Gedichte, die den Fanatikern der Restauration nicht staatsgefährlich erscheinen nunste, und doch — da ja das Bölschen den Teusel nie spürt — waren es nur zwei Verse, welche der Censor hochdedenklich sand und nach langem Verhandeln endlich freigab. Noch bei Milton's Ledzeiten ward das Werk viel gelesen, freilich nur von der aufstrebenzben Jugend und den Stillen im Lande. Unter die anerkannten Größen der englischen Dichtung ist das Paradise lost erst eingetreten, seit

116 Wilton.

Abbifon feine Landeleute barauf binwies, wie Milton ihrer Sprache neue Rraft und Wurde gegeben. Seitbem wart bie - leiber mehr erbauliche als afthetische - Bewunderung von Milton's Genius in England fo allgemein, bag felbft ber arge Spotter Boltaire bei feinem Londoner Aufenthalte ben driftlichen Dichter bewundern lernte und in Ferneh bas Bild bes Buritaners neben Franklin's Portrait bewahrte. Noch mächtiger wirfte Milton's Vorbitt in Deutschland. Rachdem einmal ber gerade Weg verlaffen war, ben Chakespeare ber mobernen Dichtung gezeigt, fant er zuerft wieber ben Deutschen einen Bfab, auf bem fie fortichreiten fonnten, um tie Fulle und Ticfe ihres Gemuthslebens in erhabenen Geftalten zu verforpern. Bon ibm erbten unfere Bodmer und Alopftod den Muth, Schwung und Empfindung unferer ernüchterten Sprache wiederzubringen, und nur bie Gottiched und Genoffen schreckten gurud vor bem, mas fie Milton's Ueberschwänglichfeit nannten. Unfühig, bas Befen ber volksthumlichen Dichtung - alfo auch bes echten Epos - zu verstehen, fab unfer achtzehntes Jahrhunbert, auch Lessing nicht ausgeschlossen, in Milton bas Urbild bes epiichen Dichters. Dann verbrängte Shafespeare ben puritanischen Ganger aus ben Bergen ber Deutschen. Erft bie politische Bewegung ber neue ften Zeit zeigt wieder einige Theilnahme fur Milton ben Burger, und eben jene Barte bes Charafters, welche bie Menichen bes achtzehnten Jahrhunderte erschreckte, erwirbt ihm heute Berehrer.

hatte in dem Berlorenen Paradiefe Milton, der Dichter und ber Denfer, fein volles Selbstbefenntnig abgelegt, fo ift in ben beiben Bebichten seines Greisenalters je eine biefer beiben Seiten feines Wefens gesondert zur Darftellung gebracht. Das Biedergefundene Baradies wird immer aufs neue bas Befremben erregen, wie boch ein frommer Chrift von ben beiligften Glaubensfäten ber driftlichen Rirche fo weit abweichen, und wie boch ein großer Dichter ein Runftwerf von fo geringem poetischen Werthe schaffen konnte. Nicht bas Leiben und Sterben und bie Auferstehung Chrifti war für Milton bas Bebeutungsvollste in bem Wirfen bes Erlofers. In allen theologischen Schriften bes Puritaners wird biefer lette, für bie Rirche wichtigfte Theil bes Lebens Jesu nur furz berührt. In Milton's Glauben ift nichts von Muftif, nichts von Liebe. Ein Mann ber That, erfüllt von bem alttestamentarischen Gebanken ber Gerechtigkeit, fieht er in Jesus vor allem ben makellosen, ben gerechten Menschen. Das Barabies marb perloren, weil das erfte Menschenpaar ber Bersuchung bes Teufels er-



lag, es wird wiedergewonnen, weil ein gerechter Denfch alle Berführungstünfte bes bofen Reindes abschlägt. Paradise regained ift bie Erzählung von der Bersuchung Christi durch Satan. Nicht äfthetische Grunde bewogen ben Dichter, ju bem Paradise lost bies Gegenbilb ju schaffen; die Idee bes Werks - bie Erlösung ber Welt - lag ja bereits poetisch genugsam ausgesprochen in ben letten Gefängen bes Berlorenen Parabiefes. Hur feine Gebanten über bie Dichtigfeit und Schalheit weltlichen Thuns und weltlicher Luft wollte er ausfrechen; zu biesem bibaftischen Zwecke ergriff er ben biblischen Stoff und ließ in langen Gesprächen ben Erlöser und ben Satan ben Werth weltlicher Gröke philosophisch erörtern. Schon ber Mangel jeber Steigerung bes Interesses beweift, bag Milton - ein Meifter in ber Composition - gar nicht baran bachte, seine Lefer afthetisch zu befriebigen. Die Bersuchungsgeschichte ift von Matthäus, fehr einfach und febr wirtsam bargeftellt: breimal, und mit immer steigender Rühnheit, versucht Satan ben Menschensohn zu bethören. Diese einfache Form ber Ergablung, die fich bem Dichter von selber empfahl, hat Milton Er folgt ber weit fünftlicheren Schilderung bes Lucas und schiebt in die Darftellung bes Evangeliften neue, felbsterfundene Bersuchungen ein : er will ben beiben Disputirenben Belegenheit geben, ibr Thema, ben Unwerth irdifder Herrlichkeit, nach allen Seiten bin Und schredlich, grausam sind die Weisheitssprüche biefes Miltonischen Jefus. Immer mehr verbitterte fich ber Beift bes einsamen Puritaners inmitten einer verworfenen Beit, immer tiefer lebte er fich ein in die unmenschliche Barte bes Alten Teftaments. Die berbsten, Die bufterften Stellen bes Paradise lost febren umschrieben im Paradise regained wieber. In ben zwei Buchern de doctrina Christiana, bie er in biefen Jahren zusammenftellte, vertheibigte er logar die Bielweiberei als eine von Jehovah den Batriarchen gestattete Sitte. Selbst die Gedichte seiner Griechen erscheinen ihm jest leer, eitel, weltlich gegenüber ben beiligen Gefängen David's. Ja er läft feinen Jefus bas für einen Dichter entsetliche Wort fprechen:

Die Schönheit wird allein bewundert von schwachen Seelen, die fich firren laffen !

Offenbar, ein so trocken lehrhaftes und zugleich so finsteres Gebicht tann keine afthetische Freude erregen. Daher ist einer unserer geistreichsten Literaturkenner, der vor kurzem verstorbene J. W. Loebell, auf

Die Vermuthung gefommen, Das Paradise regained fei ein Bruchftud, Milton habe urfprünglich bas leben bes Erlofers weiter führen wollen bis ju ber Auferstehung, ber rechten Wiebereroberung bes Barabiefes \*). Loebell erklart, nur die Faulheit ber Literaturhiftorifer, die einander gerankenlos abichreiben, babe rieje unzweifelhafte Thatsache überfeben Mun, ber Borwurf gegen bie Literaturhistorifer ift nicht grundlos; es fteht zu fürchten, bag in Bufunft bie Behauptung, bas Paradise regained fei unvollentet, aus bem Voebell abgeschrieben werde. Darum will ich in Rurge nachweisen, bag biefe Bermuthung fich nicht halten läßt. Bir miffen, bas Biebergewonnene Parabies war bem Dichter bas liebste seiner Werte, alle Lebensweisheit feines Alters hatte er barin niebergelegt. Ift es mahrscheinlich, baß er bies Lieblingswerk unvollentet gelassen hätte, ba er boch nachher noch ben Samfon und profaische Schriften verfagte? Beben wir an bie erfte Quelle, ju ber ausgesprochenen Absicht bes Dichters felber gurud. Milton eröffnet bas Gebicht mit ben Worten: "Ich habe vorbem bejungen, wie bas Barabies burch Eines Menschen Ungehorfam verloren warb; jest will ich fingen, wie es wiedergewonnen ward burch Gines Menschen festen, in jeder Bersuchung erprobten Geborsam, wie ber Berfucher abgeschlagen und Eren wieder aufgerichtet ward in ber weiten Wildniß." Run folgt bie Versuchungsgeschichte. Auf bas Wort Jeju "es steht geschrieben: versuche nicht ben Berrn, beinen Gott," bricht Satan zusammen und stürzt hinab zur Hölle. Engelschaaren erscheinen, tragen ben Erlöser auf ihren Schwingen in ein blumiges Thal und singen ihm zu:

Now, thou hast avenged supplanted Adam, and by vanquishing Temptation, hast regain'd lost Paradise

und weiter "ein schönres Paradies ift jest gegründet." — Ich begreife nicht, wie man nach diesen Worten noch bestreiten kann, ber Dichter habe die Aufgabe, welche er sich selbst gestellt, wirklich zu Ende geführt. Loebell erklärt es sur unmöglich, daß ein Milton ein Gedicht mit ben Worten schließen konnte:

he (Jesus) unobserved home to his mother's house private return'd.

<sup>&#</sup>x27;) Loebell, Borlefungen über bie Entwidlung ber beutichen Poefie jeit Klopftod. 1856. I, 185.

Gewiß, diese Verse sind steif und unschön, aber kein unpassender Schluß einer Erzählung. Der Held tritt ab — jene Worte sind das episch aussessihrte exeunt omnes des Vramatikers, ja sie bilden ersichtlich eine Parallelstelle zu dem Schlusse des Paradise lost, wo der Dichter ebensfalls die Helden, Abam und Eva, abtreten läßt:

they hand in hand, with wand'ring steps and slow through Eden took their solitary way.

Und wie diese schönen melodischen Zeilen sich zu jenen hölzernen Versen verhalten, genau so verhält sich der poetische Werth des Verlorenen zu dem des Wiedergewonnenen Paradieses; jenes ist ein herrliches Spos mit einzelnen didaktischen Stellen, dieses ein erusthaftes Lehrgedicht in epischer Einkleidung. Allerdings, nachdem die Engel dem Menschensohne Glück gewünscht, weil er das Paradies wieder erobert habe, schließen sie ihr Lied mit den Worten:

Queller of Satan, on thy glorious work now enter and begin to save mankind —

Borte, welche in die Zukunft hinausbeuten. Aber wir missen bereits ans dem Paradise lost: durch die Erscheinung und den strassossen Bandel eines vollsommenen Menschen war, nach Milton's Glauben, der Fluch hinweggenommen, den Adam über unser Geschlecht gebracht; die Bollendung der Ersösung, die Gründung des Reiches Gottes sollte sich erst im Verlaufe der Weltgeschichte, durch fortwährendes Ringen der Gläubigen mit dem Vösen, vollziehen. Wer Milton zutraut, er habe die Leidensgeschichte Christi besingen wollen, der setzt dei dem Puritaner die Gesinnung nicht eines Milton, sondern eines Klopstock voraus.

Dieser Dritte der großen christlichen Spiker nämlich ging zwar gleich dem Buritaner auf die religiöse Erbauung seiner Leser aus, er war beseelt von grenzenloser Verehrung für den englischen Dichter, bessen Bild er "weinend angestaunt wie Cäsar das Bild Alexanders". Aber wie gänzlich hatte sich inzwischen der Protestantismus verwanzbelt! Das erstarrte Lutherthum war, Dank den Pietisten von Halle, neu belebt. Eine tief gemüthliche innige Religiosität beseligte die gläuzbigen Seelen, und diese Stillen im Lande betonten gerade jene christlichen Dogmen von dem Leiden und Tode des Erlösers, welche Milton kalt ließen. Von diesen deutschen Pietisten, welche "in thätiger, brüsberlicher und gemeiner Liebe das Evangelium leben" wollten, ging

Alopstock aus. Sein Gott ift ber Gott ber Gnabe, bes Erbarmens, Milton's herr ber gerechte, gurnente Jehovah ber Juben. Erschrecken wir oft vor Milton's harte, so lachen wir Sohne einer berberen Zeit bereits herzlich über bie zerflossene Empfindelei in Alopstock's Berfen:

eine getreue Babre ber hulb — bie feb' ich noch immer — nehte fein Antlin : ich fußte fie auf.

Bere Bergleichung tes Verlorenen Paradieses mit Alopstock's Messias richtet sich selbst. Beide Dichter freilich waren wesentlich lhrische Genien, aber Milton besaß zugleich jene plastische Gestaltungskraft bes Spikers, welche Klopstock versagt war. Bährent Klopstock's lhrische Gerichte in den Herzen seines Bolses fortleben, hat der Messias heute nur noch historische Bedeutung. Was man auch sagen möge — er ist unlesbar für die moderne Welt; es schwirrt uns vor den Augen, wenn wir ein Epos lesen, das seine Gestalten enthält. Rur Eines darf der deutsche Dichter als einen Borzug für sich beanspruchen: das humane Lächeln einer milderen Epoche blickt aus Klopstock's Versen. —

Seit Jahren lebte Milton wieder wiffenschaftlichen Arbeiten, auch in bem Paradise regained war überwiegent sein Berstand thätig gewefen. Da ergoß sich noch einmal alle Leibenschaft bes Dichters glübend aus seiner gequälten Bruft. Er schrieb bas Drama Samson Agonistes.

Die Briten, gewohnt, an jede Tragobie ben Magstab ber Shatefpeare'ichen Dramatit anzulegen, find gegen Milton's lettes Bert ebenso ungerecht, wie fie feine anderen Bebichte in ber Regel überichagen. Gie vergeffen, bag bie Reinheit ber Dichtungeart, welche fie in diesem ihrischen Drama vermissen, bei Milton überhaupt nirgenbs ju finden ift. Und fie bebenken nicht, baf Milton von bem Shakespeare'schen Drama in bewußter Absicht fich entfernte: bie Einmischung bes Komischen schien ihm eine Entwürdigung ber Tragodie, und er befannte fich bereits zu ber migverftanbenen ariftotelischen lebre bon ben bramatischen Einheiten. Das Gebicht zeigt Spuren jener manierirten Schreibmeife, welche alternbe Rünftler felten vermeiben. Auch gelehrte Grillen kehren wieder: nach ber wunderlichen Art ber lateinischen Dramenbichter fener Beit benutt Milton bie Beremage ber Chore ber Alten ohne ihre Daufik. Troppem bleibt ber Samfon ein munberschönes Gebicht, ein Wert aus Ginem Guffe, wie es Milton fonft nie gelungen, von der erften bis gur letten Zeile ein Mart und Bein erichütterndes Alagelied. Der ausgemählte Streiter Gottes, ber, geblendet und mißhandelt von den Unbeschnittenen, sich zur letzen That beiliger Rache emporrafft, um die Heilen und Lästerer zu Jehovah's Ehren in den Stand zu schwettern — wahrlich, das war ein Held, zu bessen Preise dem blinden verfolgten Puritaner die Verse von selbst zusströmen mußten. Hier ist Milton ganz Leidenschaft; die Weisheitssprücke, die auch diesmal nicht sehlen, werden mit einer fanatischen Hestigkeit hervorgestoßen, welche ihnen die lehrhafte Trockenheit nimmt. Die Gögendiener, die ihn mißhandelt, sollten es hören, daß der Tag der Vergestung nahe; nicht ihn, den Herrn selber hatten sie beleidigt —

Der Rampf ift zwischen Gott und Dagon nun allein.

Und wie gewaltig raufchen bie Rlagen babin, von bem erften Ausbruche bes Schmerzes :

D Dunkel, Dunkel, Dunkel! Mitten im Mittagsglanz Unwiederbringlich Dunkel! Ewige Finsterniß —.
Und nimmer wird es tagen!
Warum gilt mir nicht Gottes erst Gebot:
Es werbe Licht! — und Licht ward's überall? —

bis zu bem finsteren, eines Hob würdigen Chorgesange über die Falschheit der Weiber und der schweren Frage: was ist der Mensch, wenn
die Helden, so Gott seierlich erhoben, dem Schwert der Heiben wehrlos
vorgeworsen sind? — Nicht als ein Drama, wohl aber als ein erhabener Hymnus in dialogischer Form ist der Samson das ästhetisch
vollendetste von Milton's Gedichten. Schlägt unser Urtheil der
Meinung der berühmtesten englischen Kritiser ins Gesicht, so steht uns
dafür ein deutscher Geistesverwandter Milton's zur Seite: durch den
Samson Agonistes ließ Händel sich anregen zu seinem unsterblichen
Oratorium. —

Dies Werk bes Haffes und ber Klage mar bas lette Gebicht bes Sangers, ber am 8. November 1674 verschieb.

Wir verwerfen die Unart der modernen Aritik, welche nur allzu geneigt ift, die Frage nach dem Kunstwerthe eines Gedichtes zu versmengen mit der Frage nach dem sittlichen Werthe des Dichters. Wir wissen sehr wohl, daß eine geheimnisvolle Fügung gar oft den lauteren Bein der Dichtfunst in unreine Schläuche füllt. Wenn aber ein Dichter die Aufgabe, welche Milton dem Künstler zugewiesen, wirklich löst und sein Leben selbst zu einem wahren Gedichte zu gestalten weiß, dann

scheint uns das Höchste gelungen, was dem Menschen zu erreichen beschieden ist. Als ein solcher Mann ist Milton "durch des Lebens eitles Maskenspiel" geschritten. Sein Name wird leben, so lange die edlen Geister aller Nationen das große Evangelium der Freiheit singen und sagen werden, so lange das Wort eine Wahrheit bleibt:

no sea swells like the bosom of a man set free.

## Fichte und die nationale Idee.

In rascher Folge haben sich in ben jüngsten Jahren die Feste gebrängt, welche bas Andenken ber großen Männer unseres Bolfes feierten. Aber laut und schneibend klingen in ben Jubel ber Menge bie fragenden Stimmen ber Mahnung und bes Spottes: ob wir benn gar nicht mübe werben, uns behaglich bie Hände zu wärmen an bem Reuer vergangener Groke? ob uns benn gar zu wohl fei in bem Bewuftsein einer epigonenhaften Zeit? ob wir benn gang vergeffen, bag alle Stra-Ben und Bläte von Athen pruntvoll geschmuckt waren mit ben Standbilbern feiner großen Manner gur Zeit, ba Griechenland bes Eroberers Beute ward? — Richt ein Wort mag ich erwidern auf den Borwurf, baf wir in einem Zeitalter ber Epigonen lebten. Denn mit folchem Willen foll eine jede Zeit fich rüften, als ob fie bie erfte fei, als ob bas Söchste und Herrlichste gerade ihr zu erreichen bestimmt fei; und ruhig mögen wir einem späteren Jahrhundert überlassen zu entscheiben, ob unser Streben ein ursprüngliches gewesen — wie ich benn ficher hoffe, es werbe unfern Tagen dies Lob bereinst nicht fehlen. wohl gebührt sich eine Antwort auf ben anderen Vorwurf ber Gelbst-Rein, nicht bie Gitelfeit, nicht einmal jene ehrenwerthe befriegelung. Pietät, die andere Bölker treibt, ihre großen Todten zu ehren — ein tleferes Bedürfniß ber Seelen ift es, was gerade jett gerade unfer Bolt bewegt, seiner Belben ju gebenken mit einer Innigkeit, die von ben Fremben vielleicht nur ber Italiener verfteht. Auf uns laftet bas Berhängniff, daß wir staatlosen Deutschen die Idee des Baterlandes nicht mit Händen greifen an den Farben des Heeres, an der Flagge jedes Schiffes im hafen, an ben tausend fichtbaren Zeichen, womit ber Staat ben Burger überzeugt, bag er ein Baterland hat. Rur im Gebanfen lebt bies Land; erarbeiten, erleben muß ber Deutsche bie 3bee bes Jeber edlere Deutsche hat entscheidungevolle Jahre Baterlandes.

burchlebt, ba ihm im Bertebre mit Deutschen aus aller herren lanbern vie Erfenntnif anbrach, mas beutsches Wesen sei, bis endlich ber Gebante, bag es ein Deutschland gebe, por feiner Seele ftanb mit einer unmittelbaren Gewißheit, bie jebes Beweises und jebes Streites spottet. Bachsen wir jo erft im Bertehre mit ben Lebendigen gu Deutschen beran, fo begreift fich bas Bolt als ein Ganges in feiner Gefchichte. Und bas ift ber Sinn jener Refte, beren bie politisch tiefbewegte Wegenwart nicht mute wirt, bag wir, rudichauend auf bie ftarten Manner, bie unscres Beiftes Buge tragen, erfrischen bas Bewußtsein unseres Bolfothums und ftarfen ben Entschluß, bag aus biefer ibealen Gemeinichaft Die Gemeinschaft ber Birklichkeit, ber beutsche Staat erwachse. Darum fällt die Feier solcher Tage vornehmlich Jenen als ein unbeftrittenes schönes Borrecht ju, Die fich nicht genügen laffen an bem leeren Worte von der Einigfeit ber Deutschen, sondern Ropf und Bande regen jum Aufbau bes beutschen Staates. - Und bas auch ift ein rühmliches Zeichen für bas lebenbe Geschlecht, bag aus ber langen Reihe von Jahrhunderten, welche bies alte Bolf hinter fich liegen fieht und in ber Wegenwart gleichsam neu burchlebt, feine Cpoche une fo traulich jum Bergen rebet, und fo bas Innerste bewegt, wie jene fiebengig Jahre feit ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts, ba unfer Bolf fich losrang zuerft von ber Beiftesherrschaft, bann von bem politischen Joche unheimischer Bewalten. Erft beute werben bie Belben jener Zeit von ihrem Bolfe verftanden, beffer oft verftanden ale von ben Zeitgenoffen; und wenn es ein herrliches mar, eine Zeit ju fcauen, bie einen Stein und Goethe gebar, fo mogen wir auch als ein Glud preisen, in Tagen zu leben, die biesen Männern zuerst gang gerecht geworden.

Ein gesegneter Winkel bes obersächsischen Landes fürwahr, ber in kaum hundert Jahren den Deutschen Lessing, Fichte, Rietschel schenkte — drei Geister im Innersten verwandt, wie fremd sie sich scheinen, der kühne Zertrümmerer der französischen Regeln unserer Dichtung, der tapfere Redner und der weiche sinnige Bildhauer — jeder in seiner Weise ein Träger der besten deutschen Tugend, der Wahrhaftigkeit. Ein Dorswebersohn, wuchs Fichte anf in dürstiger Umgedung in der altsränsischen Sitte der Lausiger Bauern. Frühzeitig und start arbeitet er im Innern mit dem Berstande und mehr noch mit dem Gewissen. Der so begierig sernt, daß er eine Predigt nach dem Hören wiederholen kann, wie rüstig kämpft er doch gegen die Dinge, die so lebendig auf

ihn eindringen! Das schöne Bolksbuch vom hörnernen Siegfried wirft er in den Bach als einen Versucher, der ihm den Geist ablenkt von der Arbeit. Als ihm dann durch die Gunst eines Edelmannes eine gelehrte Erziehung auf der Fürstenschule zu Pforta zu Theil wird, stemmt sich der eigenwillige Knade wider jene Berkümmerung des Gewülths, welche der samilienlosen Erziehung anhastet, sein waches Gewissen empört sich gegen die erzwungene Unwahrhaftigkeit der Gedrückten. Er gesteht seinen herrischen Oberen den Entschluß der Flucht; er slieht wirklich; auf dem Bege, im Gebete und im Andenken an die Heimath kommt das Gesühl der Sünde über ihn; er kehrt zurück zu offenem Bekenntniß. So früh sind die Grundzüge seines Wesens gereift, wie zumeist bei jenen Menschen, deren Größe im Charakter liegt. Der Knade schon bezeichnet seine Bücher mit dem Sinnspruch, den der Mann bewährte: Si fractus illadatur ordis, impavidum ferient ruinae.

. Schwerer, langfamer entscheibet fich die Richtung feiner Bildung. Kümmerlich schlägt er sich durch die freudlose Jugend eines armen Theologen, und fein Stol3 - " bie vermahrlofetfte Seite meines Bergens" - schämt sich bitterlich ber Armuth. Erft in feinem siebenundawanzigsten Jahre wird ihm bas Schickfal gutiger. Er sammelt auf ber weiten Fufimanderung nach einer Hauslehrerstelle in Burich eine für jene Reit ziemlich ausgedehnte Erfahrung von dem Elend bes armen leibenben Bolfes, er wird in ber Schweiz mit ber großen Arbeit ber beutschen Literatur vertraut, er lernt in Burich bas schmucklose Befen eines ehrenhaften Freiftaates verfteben, bas feinem ichlichten Stblze zusagt, und findet bort endlich in Johanna Rahn, einer Nichte Klopstock's, das herrliche Weib seiner Liebe. Gine verwandte Natur, febr ernsthaft, wirthschaftlich nach Schweizer Weise, nicht gar jung mehr und längst schon gewohnt, ihr warmes Blut in ftrenger Selbstprüfung zu beherrschen, tritt sie ihm fertig und ruhig entgegen, und oftmals mochten ihre Augen strenge unter bem Schweizerhäubchen bervorbliden: "Höre, Fichte, stolz bift Du. 3ch muß Dir's sagen, ba Dir's fein Anderer fagen fann. " Auch in ber abhängigen Stellung bes Hauslehrers weiß er fich feine feste Selbstbestimmung zu wahren; er zwingt die Eltern, die Erziehung bei sich selber anzufangen, führt ein gewissenhaftes Tagebuch über ihre wichtigsten Erziehungsfehler. Rach zwei Jahren sieht er sich wieder in die Welt getrieben; eine Fulle ichriftstellerischer Plane wird entworfen und geht ju Grunde.

Da endlich erschien seines inneren Lebens entscheibenbe Wenbung, als er, bereits achtundzwanzigjährig, in Leipzig burch einen Aufall Rant's " Rritif ber reinen Bernunft" fennen lernte. "Der haubtenbzwed meines Lebens ift ber," hatte er früher feiner Braut geschrieben, "mir jebe Art von (nicht wiffenschaftlicher, ich merte barin viel Gitles, fondern) Charafterbildung zu geben. 3ch habe zu einem Gelehrten von Metier fo wenig Gefdid als möglich. 3ch will nicht blos benten, ich will handeln, ich mag am wenigften benten niber bes Raifere Bart." Und mit ber gleichen Berachtung wie auf Die Gelehrten von Metier schaute er hinab auf bie "Denkerei und Wifferei" ber Zeit, auf jene Rüglichkeitslehre, welche nur barum nach Erfenntniß ftrebte, um burch einzelne haftig und zusammenhangslos aufgegriffene Erfahrungsfabe bie Mühfal bes lebens bequemer, behaglicher zu gestalten. Der rechte Gelehrte follte gar nicht ahnen, bag bas Wiffen im Leben zu etwas belfen könne. Gein Trachten ftand nach einer Erfenntniß, bie ihn befähige, "ein rechtlicher Dann gu fein, nach einem feften Gefete und unwandelbaren Grundfaten einherzugehen. " Aber woher biefe Sicherbeit bes Charatters, fo lange fein Gemuth verzweifelte über ber Frage, die vor allen Problemen ber Philosophie ihn von frühauf qualend beschäftigte, über ber Frage von ber Freiheit bes Willens? Sein logischer Ropf batte fich endlich beruhigt bei ber folgerichtigen Lehre Spinoza's, wie Goethe's Runftlersinn von ber grandiosen Geschlossenheit dieses Spitems gefesselt marb. Sein Gemiffen aber verweilt zwar gern bei bem Bebanten, bag bas Einzelne felbftlos untergebe in bem Allgemeinen, boch immer wieder verwirft es die Idee einer unbedingten Nothwendigkeit, benn , ohne Freiheit feine Sittlichkeit." Welch ein Jubel baber, als er endlich burch Rant die Autonomie bes Willens bewiesen fant, als er jenes große Wort las, bas nur ein Deutschen schreiben fonnte: "es ift überall nichts in ber Welt, überhaupt auch außerhalb berselben zu benten möglich, was ohne Einschränfung für gut könnte gehalten werben, als allein ein guter Wille. " leber Kant's Werfen verlebt er jett seine seligsten Tage; all jein vergangenes Leben erscheint ihm ein gedankenloses Treiben in ben Tag hinein, ber Weisheit Rant's verbankt er "feinen Charafter bis auf bas Streben, einen haben ju wollen." Der Berfündigung diefer Lehre foll nun fein Leben geweibt fein; "ibre Folgen find außerft wichtig für ein Zeitalter, beffen Moral bis in seine Quellen verberbt ist. " Und zum sichersten Zeichen, bağ er hier einen Schat von Gebanten gefunden, ber seinem eigenften

Wesen entsprach, entfaltet sich jetzt seine Bilbung ebenso rasch und sicher, als sie schwer und tastend begonnen. Eine Reise nach Polen und Preußen führt ihn zu dem Weisen von Lönigsberg, dem er ehrsfürchtig naht, "wie der reinen Vernunft selbst in einem Menschenstörper." Bei ihm führt er sich ein durch die rasch entworfene Schrift "Kritif aller Offenbarung, 1791."

Damit beginnt fein philosophisches Wirken, bas näher zu betrachten nicht biefes Orts noch meines Amtes ift, fo reizvoll auch bie Aufgabe, zu verfolgen, wie die Denter, nach bem Worte bes alten Dichtere, bie Leuchte bes Lebens gleich ben Tänzern im Fackelreigen von hand zu Hand geben. Es genüge zu sagen, baß Fichte bie Lehre von ber Gelbständigkeit und Unabhängigkeit des Willens mit verwegenster Rühnheit bis in ihre äußersten Folgesätze hindurchführte. Weil die Westimmung unseres Geiftes sich nur verwirklichen läßt im praktischen Handeln, bas praktische Handeln aber eine Bühne fordert, deshalb und nur beshalb ist ber Geist gezwungen, eine Außenwelt aus sich berauszuschauen und als eine wirkliche Welt anzunehmen. "Ich bin ja wohl transcenbentaler Ibealist, " gesteht Fichte, "härter ale Kant, benn bei ihm ist noch ein Mannichfaltiges ber Erfahrung; ich aber behaupte mit burren Worten, daß felbst bieses von une burch ein schöpferisches Bermogen reproducirt wird." Satte Kant bie große Wahrheit gefunden, daß die Dinge fich richten nach ber Beschaffenheit unseres Erkenntnißvermögens: fein Nachfolger schreitet weiter und behauptet getroft: " bie Dinge werden erst durch unser Ich geschaffen; es giebt kein Sein, sonbern nur Hanbeln; ber sittliche Wille ift bie einzige Realität. " Allein an der Kühnheit dieser Abstractionen, der verwegensten, die deutscher Deufermuth zu fassen magte, können wir ben aufrechten Trot bes Mannes ermessen. Zuversichtlich glauben wir ihm, daß "seine wissenschaftliche Ansicht nur die zur Anschauung gewordene innere Wurzel seines Lebens " felber war; benn "was für eine Philosophie man wählt, richtet fich banach, mas für ein Menfch man ift." In ficherem Gelbftgefühle faßt ber Mann fich jest zusammen, als bie namenlose Schrift bes Anfängers für ein Werk bes Meisters Kaut gehalten wird und ber triviale gärm seichter Lobreden ibn rasch die Nichtigkeit der literarischen Bandwerfer burchichauen läkt.

So steht sein Charafter vollendet, mannhaft, fast männisch, des Billens, die ganze Welt unter die Herrschaft des Sittengesetzes zu bringen, ganzlich frei von Schwächen, jenen kleinen Widersprüchen

wiber bie bessere Erfenntniß - und eben barum zu einem tragischen Beschicke bestimmt, zu einer Schuld, bie mit feinem Besen gusammenfiel, bie er selber unwissend bekennt, indem er sich also vertheibigt: "Man paft bei einer folden Denfart folecht in bie Belt, macht fich allenthalben Berbrug. 3hr Berächtlichen! Barum forgt ihr mehr bafür, bag ihr euch ben Anbern anpagt, ale biefe euch und fie für euch zurechtlegt?" - Andere für sich zurechtlegen - bas ift bie berrifche Gunbe ber ibealiftischen Rubnheit. Als in ber Noth bes Rrieges von 1806 fein Beib, einfam gurudgeblieben in bem vom Feinde bejetten Berlin, voll schwerer Sorge um ben fernen Gatten, in Krantheit fällt, ba schreibt ihr ber gewaltige Mann: "ich hoffte, bag Du unsere furze Trennung, gerade um der bedeutenden Geschäfte willen, Die Dir auf bas Berg gelegt maren, ertragen murbeft. 3ch habe biefen Bebanten bei meiner Abreife Dir empfohlen und habe ibn in Briefen wieder eingeschärft. Starte Seelen, und Du bift feine fcmache, macht fo etwas ftarfer - und boch!" Go bart fann er reben zu ihr, bie ibm Die Liebste ift; benn er glaubt an bie Allmacht ber Bahrheit, ihm ift fein Zweifel, wo die rechte Erfenntniß fei, ba fonne bas rechte Sanbeln, ja bas rechte Schickfal nicht fehlen, und jeden Einwand menfchlicher Gebrechlichkeit weist er schroff gurud. Darum feine Spur von Humor, von liebenswürdigem Leichtfinn, nichts von Anmuth und Nachgiebigfeit in ihm, ber bas berbe Wort gesprochen: "eine Liebensmurbigfeitslehre ift vom Teufel." Nichts von jener Sehnsucht nach ber schönheitssatten Welt bes Gubens, bie Deutschlands reiche Geifter in jenen Tagen beherrichte. Unfähig, ungeneigt fich liebevoll zu verseuten in eine fremde Seele, verfündet er furzab,, er lehre alle Dinge nur von einer Seite zu betrachten, "nämlich von ber rechten." Entfrembet ber Natur, bie ihm nur besteht, um unterjocht zu werben von bem Beifte, mabnt er zur Singebung, zur Selbstwergeffenheit eine finnliche, felbstfüchtige Zeit: auch effen und trinfen sollen wir nur um Gottes Richt die leifeste finnliche Vorstellung soll uns ben erhabenen Gottesgebanken trüben: "ein Gott, ber ber Begierbe bient, ift ein Abgott. Gott will nicht, Gott fann nicht bas Gute, bas wir gern mochten, uns geben außer burch unsere Freiheit; Gott ift überhaupt nicht eine Naturgewalt, wie die blinde Ginfalt mahnt, fonbern ein Gott ber Freiheit." Die Freuden des himmels, die bequeme Tröftung schwacher Gemüther, muffen schwinden vor einer geiftigeren Auffaffung: "bie Ewigfeit fommt ber neueren Zeit mitten in ihre Gegenwart hinein;"

bie vollendete Freiheit, Die Ginheit mit Gott ift schon im Dieffeits möglich. Befeelt von folden Gedanken ber Ertöbtung alles Fleisches, ber asketischen Sittenstrenge, ist Fichte ein unäfthetischer Belt geblieben, wie groß er auch bachte von ber Kunst, die der Ratur den majestätischen Stempel der Idec aufdrückt. Auch in ihm, wie in allen ebleren Söhnen jener an ben Helben Plutarch's gebilbeten Tage, wogte und brängte ein großer Ehrgeig; er gebachte an seine Existeng für die Ewigfeit hinaus für die Menschheit und die ganze Beifterwelt Folgen zu knüpfen; aber, fährt er fort, "ob ich's that, braucht keiner zu wissen, wenn es nur geschieht!" Jene hohe Leibenschaft, bie bem strengsten aller Dichter, Milton, nur als die lette Schwäche edlerer Naturen erscheint, ber Durft nach Rubm, wird scharf und schonungslos als eine verächtliche Eitelkeit verworfen von tiefer felbstlosen Tugent, welche leben will aus bem erfannten rein Beiftigen beraus. In Augenblicken bes Zweifels — als galte es Schiller's wißiges Epigramm zu bewähren - pruft ber geftrenge Mann, auf welcher Seite seine Reigung stehe, um bann mit freudiger Sicherheit bes anderen Beges ju geben. Selber folgerichtig im Bleinften wie im Größten, lagt er ben Zeitgenoffen erbarmungslos auf ben Kopf zu, welches bie nothwendigen Folgen ihrer weichlichen Grundfätze feien. Trocken spricht er: "dies weiß man gewöhnlich nicht, giebt es nicht zu, ärgert sich baran, glaubt es nicht; aber es kann alles dieses nichts helfen, so ift's." Er findet unter den Menschen nur wenige bösartig und gewaltthätig — "benn hierzu gebricht es bei ber Mehrzahl an Kraft: fondern fie find in der Regel blos dumm und unwiffend, feige, faul und nieberträchtig." In biese Belt tritt er ein mit bem ftolzen Bewußtsein eines apostolischen Berufs: " so bin ich brum wahrhaft Stifter einer neuen Zeit — ber Zeit ber Klarheit — beftimmt angebend ben Breck alles menschlichen Handelns, mit Klarheit Klarheit wollend. MILES Andere will mechanisiren, ich will befreien." — Benn Goethe fürchtete, der eigenrichtige Mann sei für sich und die Welt verloren: für ben Philosophen war bas Widerstreben der Welt gar nicht vor-"Wenn ich im Dienste ber Wahrheit stürbe, fagt er einsach, was thate ich bann weiter als bas, was ich schlechthin thun müßte?" \_\_

Ein Gloge zu halten ist nicht beutsche Weise, und in Fichte's Geiste am wenigsten würde ich handeln, wenn ich nicht troßig sagte, wie gar fremd unserer Zeit, die an sich selber glaubt und glauben soll, G. n. Treitschte, Auflähe. 2. Aufl.

viefer 3bealismus geworben ift, ber fo nur einmal möglich war und Seit jenen Tagen ift bas Leben unferes Boltes teinen Schüler fant. ein großer Berfeltag gewesen. Wir haben begonnen in harter Arbeit ben Gebanten ber Welt einzubilben und fint barüber ber Ratur freundlich näher getreten. Gebr Licles nehmen wir bescheiben bin als Ergebnif ber Natur und Beschichte, mas Fichte bem Sittengefete qu unterwerfen fich vermak. Mit bem fteigenben Boblftanbe ift ein bellerer Beltfinn in bie Gelfter eingezogen; ein icones Gleichmaß von Genuß und That foll uns bas leben fein; und wer unter uns bezweifelt, baf bie Sittlichkeit ber Athener eine reinere mar ale bie Tugenb der Spartaner und dem Genius unseres Bolfes vertrauter ift? Seitbem ift auch bie gute laune wieber zu ihrem Rechte gelangt, wir beißen fie willkommen auch mitten in ber Spannung bes Pathos, und bie fede Bermischung von Scherz und Ernst in Shakespeare's Gebichten ift erft dem realistischen Sinne ber Gegenwart wieder erträglich geworben. Doch eben weil jener Ibealismus Fichte's unferem Sinn fo fern liegt, weil längst ber Zeit verfiel, mas baran vergänglich mar, weil Luft und Roth bes raftlofen mobernen Lebens uns von selber ablenten von jeter lleberspannung bes Gebankens - ebenbeshalb gereicht es unferen fröhlicheren Tagen zum Segen, fich in biefe weltverachtenben Ibeen selbstloser Sittlichkeit zu versenken wie in ein stählendes Bab ber Seele, Selbstbeberrichung bavon zu lernen und zu gebenten, bag ein thatlofes Wefen bem humor anhaftet und ber Dichter ficher wußte, warum er seinem Hamlet die Fülle sprudelnden Wites lieb. beschämt muß all unsere beitere Klugbeit verstummen vor dem Einen Worte: "nur über ben Tot hinweg, mit einem Willen, ben nichte, auch nicht ber Tob, bengt und abschreckt, taugt ber Mensch etwas."

Noch immer, leiber, werben übergeistreiche Beurtheiler nicht mübe, das Bild des Denkers in eine falsche Beleuchtung zu rücken. Man nennt ihn einen Gesinnungsgenossen der Romantiker — ihn, dessen spartanische Strenge so recht den Gegensat bildet zu der vornehm spielenden Fronie der Romantiker — ihn, der, obwohl nicht frei von mhestischen Stimmungen, dennoch als ein herber Protestant, für alle tatholisirenden Richtungen nur Worte schärfster Verachtung hatte. Auch Fichte genoß ein wenig von dem Segen jener schönen, reizvollen Geselligkeit, welche die Gegenwart nicht mehr kennt; geistreiche Frauen saßen zu seinen Füßen und stritten sich um die Ehre, ihm Famulus. Dienste zu leisten, wenn er über die höchsten Gegenstände der Erkennt-

nif sprach. Und boch ift nie ein Mann freier gewesen von jeder ro-Abhangigfeit, Bedürftigfeit mantischen Bergötterung ber Frauen. war ibm bas Wesen bes Weibes. Leidenschaftslos, voll warmer, treuer Zuneigung steht er ehrenfest neben seinem Beibe, gleich einem jener berben Burger auf alten beutschen Solzschnitten; fein schoneres Lob weiß er ihr zu jagen als "männlichere Seele, Johanna!" — Das Aeigfte aber in ber Umtehrung ber Biffenschaft hat Stahl geleiftet; er nennt Navoleon das verkörperte weltschaffende 3ch Fichte's. in dem Helben ber fouveranen Gelbstsucht mare Rleisch geworben bas Shstem bes beutschen Denkers, ber unermublich eifert, es sei bie Seligkeit bes 3ch, sich ber Gattung zu opfern ?! — Auch bas ist Bielen ein Rathfel gewesen, wie biefer schroffe, ichneibige Charafter gerabe aus bem oberfächfischen Stamme bervorgeben konnte. Er felber fagt von seiner Beimath, fie berge "einen Grat von Auftlarung und vernunftiger Religionstenntniß, wie ihn in diefer Ausbehnung gegenwärtig tein land in Europa besitst." Doch bas Alles sei "burch eine mehr als spanische Juquisition eingezwängt. Daraus entsteht benn eine tnechtijde, lichtscheue, beuchlerische Denkungsart. \* In ber That, alle Boraussebungen echter Beiftesfreiheit, eine Fulle von Bildungsmitteln, eine weit verbreitete Volkscultur waren vorhanden in dem Neutterlanbe ber Reformation. Aber Druck von oben und das Uebermak geistigen Schaffens, bem fein großes politisches Wirken bas Gegengewicht hielt, hatten in dem ohnedies mehr elastischen als massiven Stamme endlich jene Schmiegsamkeit und Höflichkeit erzeugt, welche schroffe, reformatorische Naturen nur schwer erträgt. Nächst dem schwäbischen hat das oberfächsische Land die größte Zahl von Helden des deutschen Beistes geboren; aber mabrend die großen Schmaben gumeist Schwaben blieben und mit rührender Liebe an ihrem Boben hingen, verstieß das sächsische Land die Mehrzahl seiner freieren Söhne. In allen diefen Heimathlosen, in Bufendorf und Thomasius, in Lessing und Fichte, erhebt sich ber freie Geift, ber so lange mit ber zahmen Sitte seiner Umgebung gerungen, zu schroffem Stolze; rudfichteloser Freimuth wird ihnen allen zur Leidenschaft. —

Dem Bielgewanderten famen endlich frohere Tage, als eine Alensterung seiner äußeren Lage ihm erlaubte, seine treue Johanna heimsuführen, und der Ruf ihn traf zu der Stelle, die ihm gebührte, zum akademischen Lehramte in Jena. Schon der erste Plan des jungen Mannes war der kede Gedanke gewesen, eine Rednerschule zu gründen

in einem Bolfe ohne Rebnerbuhne; nach feiner Auffaffung ber Geichichte murben alle großen Weltangelegenheiten baburch entschieben, daß ein freiwilliger Rebner fie bem Bolte barlegte, und er felber mar zum Redner geboren. Bur That berufen find jene feurigen Naturen, benen Charafter und Bilbung gufammenfallen, jebe Erfenntniß als ein lebendiger Entschluß in ber Seele glüht; boch nicht bas unmittelbare Eingreifen in die Welt fonnte ben weltverachtenben Denfer reizen. Bon ihm vor Allen gilt bas Stichwort bes philosophischen Ibealismus jener Tage, daß es für ben mabrhaft sittlichen Willen feine Zeit giebt, baß es genügt, ber Welt ben Auftoß zum Guten zu geben. Willen ber Menschen zu wirfen, bes Glaubens, bag baraus irgenbwo und irgendwann bie rechte That entstehen werbe, bas war ber Beruf biefes eifernben geselligen Beiftes. Daber jener Bruftton tieffter Ueberzeugung, ber, wie alles Röftlichste bes Menschen, sich nicht ertlären noch erfünsteln läßt. Daber auch ber Erfolg — in biefem feltenen Falle ein fehr gerechter Richter — benn was ber große Haufe fagt: "ihm ift es Ernft," bas bezeichnet mit plumpem Wort und feinem Sinn ben geheimsten Zauber menschlicher Rebe. suchen wir bei Fichte jene Vermischung von Boesie und Brosa, womit romanische Rebner bie Phantafie ber Sorer zu blenben lieben. Sogar die Reigung fehlt ihm, freie Worte als ein Kunstwerk abzuschließen; ber Abel ber Form foll sich ihm gleich ber guten Sitte ungefucht ergeben aus ber vollendeten Bildung. Hur aus ber vollkommenen Rlarheit erwächst ihm jede Bewegung bes Herzens; die Macht seiner Rede liegt allein begründet in bem Ernfte tiefen gewiffenhaften Denkens, eines Denkens freilich, bas fichtbar vor unferen Augen entfteht. strebt nach ber innigsten Gemeinschaft mit seinen Sörern; an ber Energie feines eigenen Denkens foll ihre Selbstthätigkeit fich entzimben; er liebt es, "eine Anschauung im Discurs aus ben Menschen zu entwickeln. " "Ich würde, " fagt er schon in einer Jugenbschrift, "bie Handschrift ins Feuer werfen, auch wenn ich sicher mußte, baf fie bie reinste Wahrheit, auf bas Bestimmteste bargestellt, enthielte, und augleich wüßte, baß fein einziger Lefer sich burch eigenes Nachbenken bavon überzeugen würde." Diese Selbstbesinnung bes Borers zu erwecken, ihn hindurchzupeitschen durch alle Minhsal des Zweifels, angestrengter geiftiger Arbeit - bies ift ber hochste Triumph seiner Beredfamteit, und es ift ba fein Unterschied zwischen ben "Reben" und ben Druckschriften; alle seine Werke find Reben, bas Denken felber

wird ihm alsbald zur erregten Mittheilung. Ein Meister ist er barum in ber fcmeren Runft bes Wiederholens, benn weffen Geift fortwährend und mit schrankenloser Offenheit arbeitet, er barf bas hundertmal Gefagte noch einmal fagen, weil es ein Renes ift in jedem Augenblicke, wie jeder Angenblick ein neuer ist. Doch vor allem, er benkt groß von seinen Borern, ebel und flug zugleich hebt er fie empor, statt fich berabzulaffen. Die Jugend vornehmlich hat bies bankend empfunden; benn ber bie Menschbeit so boch, bas gegenwärtige Zeitalter so niedrig achtete, wie follte er nicht bas werdende Geschlecht lieben, das noch rein geblieben von ber Senche ber Zeit? Der stets nur ben ganzen Menschen zu ergreifen trachtet, er mar ber geborene lehrer jenes Alters, bas ber allseitigen Ausbildung ber Perfönlichkeit lebt, bevor noch die Schranken bes Berufs ben Reichthum ber Entwicklung beengen. Endlich - faffen wir bie Größe bes Redners in dem Ginen von taufend Hörern wiederholten Lobe wiammen - was er frach, bas war er. Wenn er bie Borenten beschwor, eine Entschließung zu faffen, nicht ein schwächliches Wollen irgend einmal m wollen, wenn er die Macht des Willens mit Worten verherrlichte, die selbst einem Niebuhr wie Raserei erschienen: ba stand er selber, die gebrungene überfräftige Geftalt mit bem aufgeworfenen Raden, ber ftreng gefolossenen Lippe, strafenden Auges, nicht gar so mild und ruhig, wie Bichmann's Bufte ihn zeigt, welche die Verklärung bes Tobten verkörpert, voll trotigen Selbstgefühles und boch boch erhaben über ber Schwäche beliebter Redner, ber perfonlichen Gitelfeit — in jedem Zuge ber Mann ber burchbachten Entschließung, die des Gebankens Bläffe Darum hat sich von allen Lehrern, die je an beutschen Sochichulen wirkten, sein Bild ben jungen Gemüthern am tiefsten eingegraben; fein Schatten ift geschritten durch die Reihen jener streitbaren Bugend, die für uns blutete und in feinem Sinne ein Leben ohne Biffenschaft bober achtete benn eine Wiffenschaft ohne Leben.

Jene "mehr als spanische Inquisition" seiner Heimath sollte endlich auch ihn ereisen. Eine pöbelhafte Anklage bezichtigte Fichte bei dem tursächsischen Consistorium des Atheismus und vertried ihn aus Iena, weil er nicht im Stande war, den Schein des Unrechts auf sich zu nehmen, wo sein Gewissen ihm Recht gab. Da wollte eine glückliche Kügung, daß der Rath des Ministers Dohm ihn nach Preußen führte, in den Staat, der gerade diesem Manne eine Heimath werden mußte. Der Staat Preußen hat den Lehrer und Philosophen zum Patrioten gebildet.

Ein strenger Geift harter Pflichterfüllung mar tiefem Bolte eingeprägt burch bas Wirken willensstarter Fürsten, fast unmenschlich schwer bie Laften, bie auf Gut und Blut ber Bürger brudten. Bas Anbere schreckte, Fichte jog es an. Hur bas Gine mochte ihn abstoßen, bag jener Sinn ber Strenge ichon ju weichen begann, bag ju Berlin bereite ein Schwelgen in weichlichen unpoetischen Empfindungen, eine seichte felbstzufriedene Aufflärung fich bruftete, beren Saupt Ricolai unfer Helb bereite in einer feiner tobtschlagenben humorlofen Streitfcbriften gezüchtigt hatte. Ein rührenber Anblid, wie nun ber Rühnfte ber beutschen Ibealisten ben schweren Weg fich bahnt, ben alle Dentiche jener Tage zu burchschreiten hatten, ben Weg von ber Erfenntniß ber menschlichen Freiheit zu ber Ibee bes Staats: wie ibn, bem bie Außenwelt gar nicht existirte, bie Erfahrung belehrt und verwandelt. Roch zur Zeit ber Aufterliger Schlacht tonnte er ichreiben : "welches ift benn bas Baterland bes mabrhaft ausgebilbeten driftlichen Europäers? Im Allgemeinen ift es Europa, insbesondere ift es in jedem Zeitalter berjenige Staat in Europa, ber auf ber Bobe ber Cultur Diogen boch bie Erdgeborenen, welche in ber Erdicholle, bem Fluffe, bem Berge ihr Baterland ertennen, Burger bes gefuntenen Staates bleiben; fie behalten mas fie wollten und mas fie begludt. Der sonnenverwandte Geift wird unwiderstehlich angezogen werben und bin fich wenden wo Licht ift und Recht. Und in biefem Weltburgerfinne können wir über die Handlungen und Schicksale ber Staaten uns beruhigen, für uns felbst und für unsere Nachkommen bis an bas Enbe ber Tage." Dann ward burch ben Wandel ber Beltgeschicke auch ber Sinn bes weltverachtenben Philosophen nicht verwandelt, ober vertieft und zu hellerem Berftandniß feiner felbst geführt. Rein Biberfpruch allerdings, aber eine höchft verwegene Weiterentwicklung, wenn Fichte jett erkennt, bag ber Deutsche Licht und Recht nur in Deutschland finden könne. Er begreift endlich, daß ber Rosmopolitismus in Wirtlichteit als Patriotismus erscheine, und verweift ben Ginzelnen auf fein Bolt, bas "unter einem besonderen Gefete ber Entwickelung bes Gottlichen aus ibm" ftebe. -

Längst schon war ber Philosoph ber freien That burch bas Wesen seines Denkens auf jene Wissenschaft geführt worden, welche ben nach außen gerichteten Willen in seiner großartigsten Entfaltung betrachtet. Aber sehr langsam nur lernte er die Würde, ben sittlichen Beruf bes Staates verstehen. Auch er sah — gleich der gesammten beutschen

Staatswiffenschaft, die ihre Beimath noch allein auf bem Ratherer fant - im Staate zuerft nur ein nothwendiges liebel, eine Unftalt bes 3manges, gegründet burch freiwilligen Bertrag, um bas Eigenthum Unverföhnlichen Rrieg fündete er bem Beber Bürger ju fchüten. banten an, bag ber Fürst für unsere Glückseligkeit forge: "Rein, Fürst, bu bift nicht unfer Gott; gutig follst bu nicht gegen uns fein, bu follst gerecht sein." Diese Rechtsanftalt bes Staates aber foll fich entwideln zur Freiheit, also bag jeber bas Recht habe, "fein Befet anguertennen, als welches er fich felbft gab;" ber Staat muß bas Princip ber Beranberung in sich felber tragen. — Der also bachte, war längst gewohnt von bem vornehmen und geringen Bobel sich einen Demotraten schelten zu laffen. Und radical genug, mit bem harten rhetorifchen Pathos eines Jakobiners, hatte er bie Revolution begrüßt als ben Anbruch einer neuen Zeit und bie ftaatsmännische Ralte, womit Rebberg bie große Umwälzung betrachtete, gröblich angegriffen. Mit grimmiger Bitterfeit batte er bann bie Dentfreiheit gurudgeforbert von ben Fürften; benn die einzigen Majeftateverbrecher find jene, "bie Euch anrathen Gure Bolfer in ber Blindheit und Unwiffenheit gu laffen und freie Untersuchungen aller Art zu hindern und zu verbieten." Doch im Grunde ward sein Geift nur von Giner Erscheinung ber Revolution mächtig angezogen: von dem Grnnbfate der Gleichheit des Rechts für alle Stände. Brivilegien fanden keine Gnade vor diesem consequenten Korfe: aus seinen heftigen Ausfällen wider ben Abel rebet ber Born bes fächsischen Bauernsohns, ber eben jett feine mißhanbelten Standesgenoffen sich erheben sah gegen ihre ablichen Be-Sehr fern bagegen ftant er ben Ibeen ber mobernen Demofratie, welche bie freieste Bewegung bes Ginzelnen im Staate verlangen; eine harte Rechtsordnung follte jebe Billfur bes Burgers ban-Dieser bespotische Rabicalismus trat in seiner ganzen Starrdiaen. heit hervor, als er jest bas Gebiet bes " Naturrechts" verließ und bas wirthschaftliche Leben ber Bolfer betrachtete. In socialiftischen Ibeen ist jederzeit der verwegenste 3bealismus mit dem begehrlichsten Materialismus zusammengetroffen. Durch bie Migachtung bes banausischen Getriebes ber Bolfswirthschaft wurde Platon auf bas Ibealbild feiner communiftischen Republit und die Alten alle zu bem Glaubensfate geführt, daß der gute Staat des Nothwendigen die Fülle besitzen muffe; burch bie lleberschätzung ber materiellen Güter gelangten bie mobernen Communisten zu ihren luftigen Lehren. Und wieder Die Berachtung

alles weltlichen Gennsses verleitete ben beutschen Philosophen zu bem vermessenen Geranken: ber Staat, als eine lediglich für die niederen Bedürfnisse des Menschen bestimmte Zwangsanstalt, müsse sorgen für die gleichmäßige Vertheilung des Eigenthums. Solchem Sinne entsprang die despotische Lehre von dem "geschlossenen Handelsstaate", der in spartanischer Strenge sich absperren sollte von den Schäten des Auslandes und das Schaffen der Bürger also regeln sollte, daß ein jeder leben könne von seiner Arbeit.

Auf bem Gebiete bes Rechtes und ber Wirthschaft gelang es bem Bealiften wenig, bie Welt für sich zurechtzulegen. Inbeffen fant ber Staat ber Deutschen tief und tiefer. "Deutsche Fürsten, ruft Sichte gornig, würden vor dem Den von Algier getrochen sein und ben Stanb feiner Fuße gefüßt haben, wenn fie nur baburch gum Ronigetitel hatten fommen können." In Diesen Tagen ber Schmach brach ihm enblich die Erkenntniß an von dem Tieffinn und ber Größe bes bes Staatslebens. Er fah vor Augen, wie mit bem Staate auch bie Sittlichkeit ber Deutschen vertümmerte, er begriff jest, bag bem Staate eine hohe sittliche Pflicht auferlegt sei, bie Bolkserziehung. Auf biefem ibealsten Gebiete ber Staatswiffenschaft hat Fichte seine tiefften politischen Gebanken gebacht. Wir fragen erstaunt : wie nur war es möglich? Ift boch bem Bolitifer bie Erfahrung nicht eine Schrante, fondern ber Inhalt seines Denkens. Bier gilt es, nach Ariftoteles Borbild, mit zur Erbe gewandtem Blide eine ungeheure Fulle ber Thatsachen zu beherrschen, Ort und Zeit abwägend zu schätzen, Die Bewalten ber Gewohnheit, ber Trägheit, ber Dummbeit zu berechnen, ben Begriff ber Macht zu erkennen, jenes geheimnifvolle allmähliche Bachsen ber geschichtlichen Dinge zu verstehen, bas bie moberne Bifsenschaft mit bem viel migbrauchten Worte " organische Entwickelung" bezeichnet. Bie follte Er bies Alles ertennen? Er, beffen Bilbung in die Tiefe mehr ale in die Breite ging, ber bie Menschheit gur Pflanze herabgewürdigt fah, wenn man rebete von bem langfamen natürlichen Reifen bes Staates? Er hat es auch nicht erkannt; nicht einen Schritt weit fam sein Ibealismus ber Wirklichkeit entgegen. Aber er lebte in Zeiten, ba allein ber Ibealismus uns retten fonnte, in einem Bolke, bas, gleich ihm felber, von ben Ibeen ber humanität erft herabstieg zur Arbeit bes Bürgerthums, in einer Beit, die nichts bringenber bedurfte als jenen "ftarken und gewiffen Beift", ben Er ihr zu erwecken bachte. Mit ber Schlacht von Jena

schien unsere lette Hoffnung gebrochen; "ber Kampf — so schilbert Fichte das Unheil und den Weg des Heils - der Kampf mit den Waffen ist beschlossen; co erhebt sich, so wir es wollen, ber neue Kampf ber Grundfäte, ber Sitten, bes Charakters. " Wohl mögen wir erstannen, wie flar ber Sinn bes nahenben Rampfes in biesen Tagen der Ermannung von Allen verstanden ward, wie biese Worte-Kichte's überall ein Echo fanten. Die Regierung selber ertannte, baß allein ein Bolkstrieg retten könne, allein Die Entfoffelung aller Rräfte ber Nation, ber sittlichen Mächte nicht noch als ber physischen — "einer ber feltenen, nicht oft erlebten Fälle, " fagt Fichte rühment, "wo Regierung und Biffenschaft übereinkommen." Go, gerate fo, auf biefer steilen Spite mußten bie Geschicke unseres Boltes stehen, einen Arieg der Berzweiflung mußte es gelten um alle höchsten Güter des Lebens, eine Zeit mußte kommen von jenen, bie wir die großen Epochen ber Geschichte nennen, ba alle schlummernben Gegenfate bes Bölferlebens zum offenen Durchbruch gelangen, bie Stunde mußte schlagen für eine Staatstunft ber Ibeen, wenn gerabe biefer Denker unmittelbar eingreifen follte in bas ftaatliche Leben.

Nicht leicht ward ihm seine Stelle zu finden unter den Männern , die biefer Staatsfunst ber Ibeen bienten. Denn was ben Nachlebenden als das einfache Werk einer allgemeinen fraglosen Volksstimmung erscheint, bas ift in Wahrheit erwachsen aus harten Kämpfen starker eigenwilliger Köpfe. Wie fremd stehen sie doch nebeneinander: unter ben Staatsmännern Stein, ber Glänbige, ber schroffe Ariftokrat, und Hardenberg, ber Jünger französischer Aufklärung, und Humboldt, ber moberne Hellene, und Schön, ber geniale Kantianer; unter ben Soldaten die benkenden Militärs, die Scharnhorft und Clausewig, benen die Kriegskunft als ein Theil der Staatswiffenschaft erschien, und Blücher, bem ber Schreibtisch Gift mar, ber Eines nur verstand ben Feind zu schlagen, und Pord, ber Mann ber alten militärischen Schule, ber Eiferer wiber bas Nattergezücht ber Reformer; unter ben Dentern und Rünftlern neben Fichte Schleiermacher, beffen Milbe lener als leichtfinnig und unsittlich verwirft, und Heinrich v. Kleift, ber als ein Dichter mit unmittelbarer Leibenschaft empfindet, was Fichte als Denker erkennt. Ihm zitterte bie Feber in ber Hand, wenn er in stürmischen Bersen die Enkel ber Cohortenstürmer, die Römerüberwinberbrut jum Kampfe rief. Ginen Schüler Fichte's meinen wir zu boren, wenn Kleift seinem Könige die Thurme ber Hauptstadt mit ben stolzen Worten zeigt: "fic fint gebaut, o Herr, wie hell sie blinken, für best're Güter in ben Staub zu sinken." Und er selber war es, ber Fichte bie höhnenden Verse ins Gesicht warf:

fetet, ihr traft's mit eurer Kunft und jogt une bie Jugent nun ju Mannern wie ibr : liebe Freunde, mas mat's?

Wenn er seine Abler geschändet sah von den Fremden, wie mochte der stolze Offizier ertragen, daß dieser Schulmeister herantrat, die Nöthe des Augenblicks durch die Erziehung des werdenden Geschlechts zu heilen? Und dennoch haben sie zusammengewirft, die Männer, die sich besehdeten und schalten, einträchtig in dem Kampfe der Idee gegen das Interesse, der Idee des Volksthums wider das Interesse der nachten Gewalt.

Schon vor ber Schlacht von Jena hatte fich Sichte erboten, mit bem ausrudenben Beere als weltlicher Prediger und Redner, "als Besandter ber Wiffenschaft und bes Talente", zu marschiren, benn was - ruft er in seiner tecken, bie Weihe bes Gebankens mitten in bie matte Wirklichkeit hineintragenden Beise - "was ist ber Charafter bes Kriegers? Opfern muß er sich tonnen; bei ihm taun bie mabre Gefinnung, bie rechte Chrliebe gar nicht ausgehen, bie Erhebung qu etwas, bas über bies leben hinaus liegt." Doch bas lette Beer bes alten Regimes hatte folchen Beift nicht ertragen. Die Stunden ber Schande maren gefommen. Fichte floh aus Berlin und fprach: "ich freue mich, bag ich frei geathmet, gerebet, gebacht habe und meinen Racken nie unter bas Joch bes Treibers gebogen." Auch ihn überwältigte jest auf Augenblicke bie Bergweiflung, ba er gufrieben fein wollte, ein ruhiges Blätchen zu finden, und es den Enteln überlaffen wollte, ju reben - "wenn bis tahin Ohren wachsen zu horen!" Richt bie Zuversicht fant er wieber, aber bie Starte bes Pflichtgefühls, als er nach bem Frieden bennoch rebete ju ben Lebenbigen ohne Boffnung für sie, "bamit vielleicht unfere Nachkommen thun was wir einseben, weil wir leiden, weil unfere Bater traumten. " In Stunden einfamer Sammlung war nun fein ganges Befen "geweiht, gebeiligt"; ber alte Grundgebanke seines Lebens, in eigener Berson bas Absolute ju fein und zu leben, findet in diefer weihevollen Stimmung eine neue religiöse Form, erscheint ihm als bie Bflicht "bes Lebens in Gott." Rettung um jeden Preis - tiefer ungeheuren Nothwendigfeit, bie leuchtend vor seiner Seele ftand, hatte er Manches geopfert von ber Starrheit des Theoretifers. Er pries jest jogar Machiavelli's Beisheit der Berzweiflung, benn von der entgegengesetzen, der niedrigsten, Schähung des Menschenwerthes gelangte dieser Berächter aller hergebrachten Sittlichkeit doch zu dem gleichen Endziele, der Rettung des großen Ganzen auf Kosten jeder Neigung des Einzelnen. Gereift und gesestigt ward dieser Ideengang, als Fichte jett sich schulte an den großartig einsachen Mitteln uralter Menschenbildung, an Luther's Bibel und an der knappen Form, der herben Sittenstrenge des Tacitus.

Also vorbereitet hielt er im Winter 1807/8, belauscht von fremben Horchern, oft unterbrochen von ben Trommeln ber frangösischen Befatung, ju Berlin bie "Reben an bie beutsche Ration." Gie find bas ebelfte feiner Werte, benn bier war ibm vergonnt, unmittelbar gu wirfen auf bas eigentlichste Object bes Rebners, ben Willen ber Hörer; ihnen eigen ift im vollen Maße jener Borzug, ben Schiller mit Recht als bas Unterpfant ber Unfterblichkeit menschlicher Geifteswerke pries, boch mit Unrecht ben Schriften Sichte's absprach, daß in ihnen ein Mensch, ein einziger und unschätbarer, sein innerstes Wesen abgebildet habe. Doch auch der Stadt sollen wir gebenken, die, wie eine Sandbank in dem Meere der Fremdherrschaft, dem kühnen Redner eine lette Freistatt bot; die hocherregte Zeit und die hingebend andächtigen Dlanner und Frauen sollen wir preisen, welche bes Redners schwerem Tiefstun folgten, ben selbst ber Leser bente nur mit Anstrengung versteht. Riefenschritte — hebt Fichte an — ist bie Zeit mit uns gegangen; durch ihr Uebermaß hat die Selbstsucht sich felbst vernichtet. Doch aus der Bernichtung selber erwächst uns die Pflicht und die Sicherheit ber Erhebung. Damit die Bildung der Menschheit erhalten werde, muß biefe Nation sich retten, die das Urvolk unter den Menschen ist durch bie Ursprünglichkeit ihres Charafters, ihrer Sprache. — Unterbrücken wir strenge bas moblweise Lächeln bes Besserwissens. Denn fürmahr ohne folde leberhebung hätte unfer Bolt ben Muth ber Erhebung nie gefunden wider die ungeheure Uebermacht. Freuen wir uns vielmehr an der feinen Denschenkenntniß des Mannes, der sich gerechtfertigt hat mit dem guten Worte: "ein Bolk kann den Hochmuth gar nicht laffen, außerbem bleibt die Einheit bes Begriffs in ihm gar nicht rege." - Diesem Urvolke halt ber Rebner ben Spiegel seiner Thaten vor. Er weist unter ben Werfen bes Beistes auf die Große von Luther und Rant, unter ben Werfen bes Staates - er, ber in Breufen wirkte und Breugen liebte — auf die alte Macht ber Sansa und preist also

bie ftreitbaren, die moderneren Kräfte unferes Boltethums — im scharfen und bezeichnenden Gegenfage zu Fr. Schlegel, ber in Wien zu ähnlichem Zwede an die romantische Herrlichfeit der Kaiserzeit erinnerte.

In biefem hochbegnadeten Bolte foll erwedt werben "ber Beift ber höheren Baterlandsliebe, ber die Ration als bie Sulle bes Ewigen umfaßt, für welche ber Cole mit Freuden fich opfert und ber Uneble, ber nur um bes Erfteren willen ba ift, fich eben opfern foll." Und weiter — nach einem wundervollen Rückblid auf die Fürsten ber Reformation, bie bas Banner bes Aufstandes erhoben nicht um ihrer Seligfeit willen, beren fie verfichert waren, fonbern um ihrer ungeborenen Enfel willen - , bie Berbeifung eines Lebens auch bienieben. über bie Dauer bes Lebens hinaus, allein biefe ift es, bie bis gum Tobe füre Baterland begeistern fann." Richt Siegen ober Sterben foll unfere Losung sein, ba ber Tob uns allen gemein und ber Krieger ihn nicht wollen barf, fonbern Siegen schlechtweg. Golden Beift zu erweden, verweift Fichte auf bas lette Rettungsmittel, bie Bilbung ber Nation "zu einem burchaus neuen Gelbst" - und forbert bamit, was in anderer Weise E. Dt. Arnbt verlangte, als er ber übergeiftis gen Zeit eine Kräftigung bes Charafters gebot. Noch mar bie Nation in zwei Lager gefpalten. Die Ginen lebten babin in mattherziger Trägbeit, in ber lauwarmen Gemütblichteit ber alten Zeit; ihnen galt ce eine große Leibenschaft in die Seele zu hauchen: "wer nicht fich als ewig erklärt, ber hat überhaupt nicht die Liebe und fann nicht lieben Das find biefelben Tone, bie fpater Urnbt anschlug, wenn er bem Behrmann gurief: "ber Mensch foll lieben bis in ben Tob und von seiner Liebe nimmer laffen noch scheiben; bas tann tein Thier, weil es leicht vergiffet. " Den Anderen schwoll bas herz von beißem Borne; schon war unter ber gebildeten Jugend bie Frage, wie man Napoleon ermorben fonne, ein gewöhnlicher Gegenstand bes Gefprache. Diefe milbe Leibenschaft galt es zu läutern und zu abein: "nicht die Gewalt ber Arme, noch die Tüchtigfeit ber Waffen, sonbern bie Rraft bes Bemüthes ift es, welche Siege erfämpft." Ein neues Weichlecht foll erzogen werben fern von ber Gemeinheit ber Epoche, entriffen bem verderbten Familienleben, erftartend zu völliger Berleugnung ber Selbstfucht burch eine Bilbung, die nicht ein Befitthum, fonbern ein Bestandtheil ber Bersonen selber fei. In Bestaloggi's Grziehungsplanen meint Fichte bas Geheinniß biefer Wiebergeburt gefunden. War doch in ihnen der Lieblingsgedanke des Philosophen verförpert, daß der Wille "die eigentliche Grundwurzel des Menschen", die geistige Bildung nur ein Mittel für die sittliche sei; gingen sie doch darauf aus, die Selbstthätigkeit des Schülers fort und fort zu erwecken. Wenn die Stein und Humboldt unbefangen den gesunden Kern dieser Plane würdigten: dem Philosophen war kein Zweisel, der Charakter der Pestalozzi'schen Erziehungsweise sei — "ihre Unsehlbarkeit"; fortan sei nicht mehr möglich, daß der schwache Kopf zurückleibe hinter dem starken.

Bu folchem Zwecke rebet er "für Deutsche schlechtweg, von Deutichen schlechtweg, nicht anerkennend, sondern burchaus bei Seite segend und wegwerfend alle die trennenden Unterscheidungen, welche unselige Ereignisse seit Jahrhunderten in der Einen Nation gemacht haben." "Bedenket — beschwört er die Hörer -- daß Ihr die letten feid, in beren Gewalt diese große Beränderung steht. Ihr habt doch noch die Deutschen als Eines nennen hören, 3hr habt ein fichtbares Zeichen ihrer Einheit, ein Reich und einen Reichsverband, gesehen ober bavon vernommen, unter Guch haben noch von Zeit zu Zeit Stimmen fich hören lassen, die von dieser höheren Vaterlandsliebe begeistert waren. Was nach Euch fommt, wird sich an andere Vorstellungen gewöhnen, es wird fremde Formen und einen anderu Geschäfts = und Lebensgang annehmen, und wie lange wird es noch bauern, bag Reiner mehr lebe, ber Deutsche gesehen oder von ihnen gehört habe?" — Auch den letten fümmerlichen Troft raubt er ben Bergagten, die Hoffnung, daß unfer Bolf in seiner Sprache und Kunst fortbauern werbe. bas furchtbare Wort: "ein Bolt, bas fich nicht felbst mehr regieren tann, ist schuldig, seine Sprache aufzugeben." So geschieht ihm felber, mas er feinem Luther nachrühmte, bag beutsche Denter, ernstlich suchend, mehr finden als fie suchen, weil ber Strom bes Lebens sie mit fortreißt. In diesem radicalen Sate schlummert ber Reim ber Wahrheit, welche erst die Gegenwart verstanden bat, daß ein Volk ohne Staat nicht existirt. - "Es ist baber kein Ausweg, schließen bie Reben — wenn 3hr verfinkt, so verfinkt die ganze Menschheit mit obne Hoffnung einer einstigen Wieberherstellung."

Wir Nachgeborenen haben ben bewegenden Klang jener Stimme nicht gehört, welche die andachtsvollen Zuhörer zu Berlin ergriff, — und jeder rechte Redner wirft sein Größtes durch einen höchstwerson- lichen Zauber, den die Nachwelt nicht mehr begreift — aber noch vor den tobten Lettern zittert uns das Berz, wenn der strenge Züchtiger

unseres Bolfes "Freude verfündigt in die tiefe Trauer" und an die mighanbelten Deutschen ben stolzen Ruf ertonen lägt: "Charafter haben und beutsch sein ift ohne Zweifel gleichbebeutenb." - Und welchen Wiberhall erweckten diese Reben in der Welt? Achielauctenb ließ ber Frangoje ben thörichten 3beologen gemähren, gleichgiltig erzählte ber Moniteur von einigen Borlefungen über Erziehung, Die in Berlin einigen Beifall gefunden. Die Fremben mußten nicht, aus wie tiefem Borne bem beutschen Bolte ber Duell ber Beriungung ftromt; und fein Berrather erftant, ihnen ben politischen Sinn ber Reben zu beuten. Mit wie viel schärferem politischen Blide batte einst Machiavelli feinem Bolfe ben allerbestimmteften Blan ber Rettung mit ben bestburchbachten Mitteln vorgezeichnet! Aber fein Principe blieb ein verwegenes Traumbilt, die Reben bes beutschen Philosophen wurden einer ber Funten, baran fich die Gluth der Befreiungetriege entzundete. Fichte freilich meinte, fein Wort fei verhallt in ben tiefverberbten" Tagen, fein ganges Spftem fei nur ein Borgriff ber Reit. Denn es ift bas tragische Geschick großer Manner, bag fie ihren eigenen Beift nicht wieder erkennen, wenn er von den Zeitgenoffen empfangen und umgeformt wird zu anderen Gestalten, ale fie meinten. Und bennoch mar ber Rebner an bie beutsche Ration nur ber Mund bes Bolfes gewesen, er hatte nur bem, mas jedes Berg bewegte, einen fühnen, hochgebildeten Ausbruck geliehen. Denn was war es anbers, als jene höhere Baterlandsliebe, die ber noch ungeborenen Entel bentt - was anders war es, das den landwehrmann von Saus und Bof und Beib und Kindern trieb, das unfere Mütter bewog, alles koftliche Gut ber Erbe bis zu bem Ringe bes Geliebten für ihr Land babingugeben? Was anders war es, als bag fie unfer gebachten? In biefem Sinne - benn wer ermigt bie taufend geheimnigvollen Ranale, welche bas durchbachte Wort bes Philosophen fortleiteten in die Butte bes Bauern? - in diesem Sinne bat Fichte's Wort gezündet, und bie Rundigen stimmten ein, wenn Friedrich Geng, diesmal mahrhaft ergriffen, fagte: "fo groß, tief und stolz hat fast noch Riemand von ber deutschen Nation gesprochen."

Wieder tamen Jahre stiller Arbeit. Unter ben Ersten wirkte Fichte bei der Gründung der Berliner Hochschule, die dem erwachenden neuen Geiste ein Herd sein sollte. Ein Glud, daß Withelm Humboldt, als ein besonnener Staatsmann, an die altbewährten Ueberlieferungen deutscher Hochschulen anfnüpfte und die verwegenen Gedanken bes Phi-

lojovben verwarf; benn mit ber gangen Strenge feiner herrischen Maur batte Kichte einen Blan monchischer Erziehung entworfen, ber bie Jugend abiverren follte von jeber Berührung mit ben Ibeenlofen, boch in Wahrheit jede echte akademische Freiheit vernichtet hätte. merichütterlicher bekampfte er auf ber neuen Sochschule bie falsche afademische Freiheit; er fand es verwerflich, grundverberblich, Nachnicht zu üben mit alten unfeligen Unfitten ber Jugent. Das wüfte Burichenleben war ihm eine bewußte, mit Freiheit und nach Gesetzen In diefen Jahren weihte er feine gange bergebrachte Berwilderung. Araft bem Lehramte. Die gewohnte Macht über die jugendlichen Gemutber blieb ibm nach wie vor. Er nutte fie, ben Reim zu legen gu ber beutschen Burschenschaft. Er forberte, wie schon fruber in Jena, unter ben Studirenden ben Widerstand gegen ben Unfug ber alten Landsmannschaften und warnte bie Gefelischaft ber "Deutsch-Rünger" vor jenen beiben Irrthumern, welche fpater die Burschenschaft labmten : fie follten fich buten, mittelalterlich und beutsch zu verwechseln, und sorgen, daß bas Mittel — bie Berbindung — ihnen nicht wichtiger werbe als ber Zwed - bie Belebung beutschen Sinnes. -

Endlich erfüllten sich die Zeiten; dies Geschlecht, das er verloren gab, fant fich wieder; benn so tief mar es nie gesunken, als ber Ibea-Die Trümmer ber großen Armee fehrten aus Rugland beim, die Proving Preugen ftand in Waffen, der oftpreußische Landtag harrte auf bas Wort bes Königs. Der König erließ von Breslau ben Aufruf zur Bildung von Freiwilligen-Corps; aber noch war ber Krieg an Frankreich nicht erklärt. Auf ber Strafe begegneten ben frangofifchen Gensbarmen bichte Saufen ftill brobender Bauern, Die ju ben Fahnen zogen; und Fichte's Schüler zitterten vor Ungebuld, dem Rufe des Königs zu folgen, boch fie warteten bes Lehrers. Wer meinte nicht, daß in diesen schwülen Tagen ber Erwartung ein glübender Aufruf aus Kichte's Munde wie ein Blitsftrahl einschlagen sollte? -Schlicht und ernft, wie nach einem großen Entschlusse, tritt er endlich am 19. Februar 1813 vor feine Studenten. Rur felten berichten bie lauten Annalen ber Geschichte von bem Sbelften und Eigenthümlichsten der großen historischen Wandlungen. So ist auch bas Herrlichste ber reinsten politischen Bewegung, Die je unser Bolf erhob, noch nicht nach Bebühr gewürdigt - jener Beift schlichter, gefagter Mannszucht, ber das Ungeheuere vollzog fo rubig, fo frei von jedem falschen Bathos, wie die Erfüllung alltäglicher Bürgerpflichten. Nichts ftaunenswür-

riger an diesen einzigen Tagen, als jener ernste, unverbrüchliche Gehorsam, ber unser Bolf selbst bann noch beherrschte, ba bie hochgebenben Wogen volfsthumlicher Entruftung bie Dede fprengten, bie fie lange gehemmt. Ein Belbenmuth ift es, natürlich, felbstverftanblich in ben Tagen tiefer Bewegung, bem Rohre ber feindlichen Kanone freudig ins Geficht zu bliden; aber jebes Wort bes Preises verftummt vor ber mannhaften Gelbstbeberrichung, Die unfere Bater befeelte. Beißsporn bes oftpreußischen Landtage bie Benoffen frug: "wie nun, meine Herren, wenn ber König ben Krieg nicht erklärt?" - ba erwiterte ihm Theorer von Schön: "bann gehen wir ruhig nach Saufe." Durchaus getränkt von tiefem Geifte ernfter Burgerpflicht mar auch Die Rebe, Die Fichte jest an seine Hörer richtete. Er babe, gestebt er. lange geschwanft, ehe er mit folchem Worte vor seine Schüler getreten. Die Wiffenschaft allerdings sei bie ftartfte Waffe gegen bas Bofe, und in Diefem Rampfe murben Siege erfochten, bauernd für alle Zeit. Aber ju bem geistigen Streite bedürfe ce bes angern und bes innern Friebens; und nur barum, weil biefe Rube bes Gemuthes ihn felber, tros vielfacher lebung in ber Selbstbesinnung, zu verlaffen beginne, schließe er jett seine Vorlesungen. — Das einfache Wort genügte bie Junglinge in die Reihen der Freiwilligen zu führen. Noch einmal ift ihm bann ber Bebanke gekommen, als ein Rebner in bas Lager zu geben - noch einmal vergeblich. Dann ist Fichte frank und halbgelähmt mit ben gelehrten Genoffen und bem faum manubaren Sohne in ben Landfturm getreten; Lanze und Säbel lehnten nun an ber Thure bes Philosophen.

Als die Kunde erscholl von den herrlichsten deutschen Siegen von den Tagen von Hagelsberg und Dennewitz, selbst dann hat er nicht gelassen von der alten tüchtigen Weise, den Dingen nachzudenken bis zum Ende. Im Sommer 1813 hält er vor den wenigen Studizenden, die dem Kampse sern blieben, Vorlesungen über die Staatselehre. Auch setzt noch bewegt er sich ausschließlich im Gebiete der Idene, seinen fühnsten Sätzen fügt er stolz abweisend hinzu: "es gilt vom Reiche (der Vernunft), nicht von ihren Lunwenstaaten." Roch immer geht er dem Staate der Wirklichseit mit radicaler Härte zu Leibe: Erblichseit der Repräsentation ist ihm ein absolut vernunftwidriges Princip, "die erste Pflicht der Fürsten wäre, in dieser Form nicht da zu sein," der Wahn der Ungleichheit ist bereits durch das Christenthum praftisch vernichtet. Aber wie viel reicher und tiessinniger erscheint ihm

jett ber Staat! Mit scharfen Worten fagt er fich los von ber naturrechtlichen Lehre, Die er bereits in ben Reben an Die beutsche Nation verlaffen hatte. Er verwirft bie "fchlechte Anficht", welche im Staate nur ben Schützer bes Eigenthums erblickt und barum Rirche, Schule, Sandel und Gewerbe allein den Privatleuten zuweist und im Falle bes Rrieges die Rube für Die erfte Bürgerpflicht erflärt. Der Staat ist berufen, die sittliche Aufgabe auf Erden zu verwirklichen. mit bem Migtrauen bes beutschen Gelehrten bie 3mangsanftalt bes Staates betrachtet, er fieht jest mit ber Begeisterung eines antifen Burgers in dem Staate ben Erzieher bes Bolts zur Freiheit, alle Zweige bes Bolfslebens weift er ber leitung bes Staates zu. solchen Staate ist "ein eigentlicher Krieg" möglich, benn hier wird burch feindlichen Einfall die allgemeine Freiheit und eines Jeden besondere bedroht; es ift barum Jebem für bie Berson und ohne Stellvertretung aufgegeben ber Rampf auf Leben und Tob. Schon längst maren feine radicalen Theorien bann und wann erhellt worden burch ein Aufbligen historischer Erfenntniß; bereits in seiner Jugendschrift über Die französische Revolution batte er Friedrich ben Großen gepriefen als einen Erzieher zur Freiheit. Doch jett erst beginnt er die historische Welt recht zu verstehen. Er erfennt, bag ein Bolf gebildet werde durch gemeinfame Beschichte und berufen fei "in bem angehobenen Bange aus sich felber sich fortzuentwickeln zu einem Reiche ber Vernunft. " Staaten ber Beschichte erscheinen ihm jest als Blieber in ber großen Rette biefer Erziehung bes Menschengeschlechts zur Freiheit. Ift diese Erziehung dereinst vollendet, bann wird "irgendeinmal irgendwo die hergebrachte Zwangsregierung einschlafen, weil fie durchaus nichts mehr zu thun findet," bann wird bas Chriftenthum nicht blos Lehre, nein, die Verfassung bes Reiches selber fein. In biesem Reiche werben " bie Biffenschaftlichen " regieren über bem Bolfe, benn "alle Biffenschaft ift thatbegründend." So gelangt auch Fichte zu bem Platonis ichen Ibealbilde eines Staates, welchen die Philosophen beherrichen. Und wenn ber nüchterne Politiker betroffen zurückweicht vor biesem letten Kluge bes Kichte'schen Geistes, so bleibt boch erstaunlich, wie rafch die große Zeit sich ihren Mann erzogen hat: ber Belb bes reinen Denkens wird burch ben Zusammenbruch seines Baterlandes zu ber Erfenntniß geführt, daß ber Staat die vornehmfte Anftalt im Menschenleben, die Berforperung bes Bolfsthums felber ift. Raber eingehend auf die Bewegung bes Augenblicks schildert er bas Wesen bes gewal

tigen Teintes, ber unter ben Breenlofen ber Klügfte, ber Rühnfte, ber Unermurtichfte, begeiftert für fich felber, nur zu befiegen ift burch bie Begeisterung für bie Freiheit. Go stimmt auch Fichte mit ein in bie Deinung unferer großen Staatsmänner, welche erfannten, bag bie Revolution in ihrem furchtbarften Bertreter befämpft werben muffe mit ihren eigenen Waffen. Fast gewaltsam unterbrudt er ben unabweislichen Argwohn, baf nach bem Frieden Alles beim Alten bleibe. Richt ungerügt freilich läßt er es hingeben, bag man in folchem Kampfe noch gottee Ufterlich von Unterthanen rebe, bag bie Formel " mit Gott für Rönig und Baterland" ben Fürften gleichfam bes Baterlanbes beraube. Aber alle folde Matel ber großen Erhebung gilt es als schlimme alte Bewohnheiten zu übersehen; "bem Bebilbeten foll fic bas Berg erheben beim Anbruche feines Baterlandes." bruche feines Baterlandes - Die aus ber Ferne leibenschaftlos jurudblidende Wegenwart mag tiefe ichone Bezeichnung ber Freiheitsfriege bestätigen, welche bie bart enttäuschten Zeitgenoffen fummervoll gurudnabmen.

Much zu einer rein publiciftischen Arbeit ward ber Denker burch Die Sorge um ben Neuban bes Baterlanbes veranlagt. Alsbalb nach bem Aufrufe bes Ronigs an fein Bolf ichreibt er ben vielgenannten "Untwurf einer politischen Schrift." Die wenigen Blatter find unschätbar nicht blos als ein getrenes Bilt feiner Beise zu arbeiten benn hier, in ber That, sehen wir ihn pochen und graben nach ber Wahrheit, ben Berlauf bes angestrengten Schaffens unterbrechen mit einem nachbenflichen "halt, bies icharfer!" und bie Schladen ber ergrundeten Wahrheit emporwerfen aus ber Grube - fonbern mehr noch, weil und bier Fichte entgegentritt als ber erfte nambafte Berfunriger jener Ireen, welche heute Deutschlands nationale Partei bewegen. Schon oft mar, bis binauf in tie Kreife ber Dachtigften, ber Gebanfe eines preußischen Raiserthums über Rordbeutschland ange-Bier zuerft verfündet ein bebeutender Mann mit regt worben. einiger Bestimmtheit ben Plan, ben König von Preugen als einen "Bwingherrn gur Deutschheit" an bie Spipe bes gesammten Batertantes zu ftellen. Parteien freilich im beutigen Sinne fannte jene Beit noch nicht, und Gichte am wenigsten hatte fich ber Mannegucht einer Bartei gefügt; er febreibt feine Blatter nur nieber, bamit "biefe Geranten nicht untergeben in ber Welt." Aber fein Barteimann unjerer Tage mag bas tobliche Leiben unferes Bolfes, bag es mebiati-

fitt ift, klarer bezeichnen als er mit ben Worten, bas beutsche Bolf habe bisher an Dentschland Antheil genommen allein burch seine Für-Roch immer schwebt ihm als höchstes Ziel vor Augen eine "Republik ber Deutschen ohne Fürsten und Erbabel," boch er begreift, baß biefes Riel in weiter Ferne liege. Für jetzt gilt es, bag "bie Deutschen fich felbst mit Bewußtsein machen." - "Alle großen beutschen Literatoren find gewandert," ruft er stolg; und jenes freie Rationalgefühl, bas biefe glanzenben Beifter trieb, bie Enge ihres Deimathlandes qu verlaffen, muß ein Gemeingut bes Bolfes werben, bamit zulett ber Einzelftaat als überflüssig hinwegfalle. Ein haltbarer Nationalcharafter wird gebildet junachft burch die Freiheit, benn "ein Bolf ift nicht mehr umzubilden, wenn es in einen regelmäßigen Fortschritt der freien Berfaffung hineingefommen." Aber auch im Kriege wird ein Bolf zum Bolfe, und hier fpricht er ein Wort, beffen tieffter Ginn fich namentlich in Fichte's Deimathlande als prophetisch bewährt hat: " wer ben gegenwärtigen Krieg nicht mitführen wird, wird burch fein Decret bem beutschen Bolfe einverleibt werben fonnen." Als einen Ergieber zur Freiheit, zur Deutschheit brauchen wir einen Raifer. Defterreich fann bie Sant nie erheben zu biefer Burbe, weil es unfrei und in frembe undeutsche Sanbel verwickelt ift; sein Kaiser ift burch sein Daubinteresse gezwungen "beutsche Rraft zu brauchen für seine peribnlichen 3wecke." Breugen aber "ift ein eigentlich beutscher Staat, hat als Raifer durchaus kein Interesse zu unterjochen, ungerecht zu fein. Der Geift seiner bisherigen Geschichte zwingt es fortzuschreiten in ber Freiheit, in ben Schritten zum Reich (bas will fagen : zum Bernunftreiche); nur fo tann es forteriftiren, fonft geht es ju Grunde. "

So — nicht eingewiegt, nach der gemeinen Weise der Ibealisten, in leere Allusionen, aber auch nicht ohne frohe Hoffnung ist Fichte in den Tod gegangen für sein Land. Welch ein Wandel seit den Tagen der Revolutionstriege, da er der Geliebten noch vorhielt, daß sie gleichsgiltig sei gegen die Welthändel. Der Schwung der großen Zeit, die opferbereite Empfindung weiblichen Mitgefühls sührt jetz Johanna Sichte unter die wunden Krieger der Berliner Hospitäler. Alle guten und großen Worte des Gatten von der Wacht der göttlichen Gnade werden ihr lebendig und strömen von ihrem Munde, da sie die undärtigen Jünglinge der Landwehr mit dem hitzigen Fieber ringen, in letzter Schwäche, in unbezwinglichem Heimweh die Heilung von sich weisen sieht. In den ersten Tagen des Jahres 1814 bringt sie das Fieber

in ihr Haus. Einen Tag lang verweilt der Gatte an ihrem Lager, eröffnet dann gefaßt seine Vorlesungen und sindet, zurückgekehrt, die Tottgeglaubte gerettet. In diesen Stunden des Wiederschens, meint der Sohn, mag den starken Mann der Tod beschlichen haben. In seine legten Fiederträume siel noch die Aunde von der Renjahrsnacht 1814, da Blücher bei der Pfalz im Rheine den Grenzstrom überschritt und das seindliche User widerhallte von den Hurrahrusen der preußischen Landwehr. Unter solchen Träumen von friegerischer Größe ist der streitbare Denker verschieden am 27. Jan. 1814. Sein lob mag er selber sagen: "Unser Maßstad der Größe bleibe der alte: daß groß sei nur dassenige, was der Ideen, die immer nur Heil über die Völker bringen, fähig sei und von ihnen begeistert."

Seitbem ift eine lange Zeit vergangen, Fichte's Name ift im Wechsel gepriesen worten und geschmäht, ist ausgetaucht und wieder verschwunden. Als die friegerische Jugend, heimfebrent von ben Schlachtfelbern, in bie Borfale ber Bochschulen gurudftromte, ba erft ward offenbar, wie tief bas Borbilt bes " Batere Fichte" in ben jungen Seelen haftete. "Die Jugend foll nicht lachen und fcherzen, fie foll ernsthaft und erhaben sein," war seine Mahnung, und wirklich, wie Fichte's Sohne erschienen biefe spartanischen Junglinge, wie fie einherschritten in trutiger Haltung, abgeharteten Leibes, in altbeutscher Tracht, hochpathetische Worte bes sittlichen Bornes und vaterländischer Begeisterung rebend. Die 3becn, welche biese jungen Köpfe entzudten, lagen zwar tief begründet in ber gangen Richtung ber Beit, aber unzweifelhaft gebührt ben Lehren Fichte's baran ein ftarker Antheil. Bor feinem Bilbe, beffen lautere Soheit uns tein Schopenhauer binwegichmähen wird, erfüllte fich bas junge Geschlecht mit jenen Grundfäten herber Sittenftrenge, Die unferen Bochschulen eine heilfame Berjungung brachten. Und welch ein Borbilt ber "Deutschheit" befag bie Jugend in ihm, ber aus ber bumpfen Gemuthlichkeit bes furfachfischen Lebens sich emporrang zu jenem vornehmen Patriotismus, welcher nur noch "Deutsche schlechtweg" fennen wollte und ben Rern unserer Ration in ber nordbeutscheprotestantischen Welt erblickte. Mochte er immerbin feinen politischen Ibeen die abwehrende Weifung hinzufügen: "auf Bebeiß ber Wiffenschaft soll bie Regierung Jene bandigen und ftrafen, welche Dieje Vehren auf die Gegenwart anwenden: " - bie Jugend wußte nichts von folder Unterscheidung. Die Hoheit feiner 3been und ber Radicalismus seiner Methore wirften berauschend auf Die beutschen

Burschen. "Der beutsche Staat ift in ber That Einer; ob er nun als einer ober mehrere erscheine, thut nichts zur Sache" - folder Worte bictatorischer Rlang brang tief in bie jungen Seelen, und bie Borftellung, daß das Bestehende schlechthin unberechtigt sei und einem beutschen Reiche weichen muffe, ward burch Fichte's Lehren mächtig gefor-Als eine eble Barbarei bat man treffend bie Stimmung ber Burichenschaft bezeichnet, und and an ben Gunben biefer eblen Barbaren ist Fichte nicht schuldlos. Seine monchische Strenge spiegelt fich wider in bem altflugen, unjugendlichen Wefen, bas uns so oft zurudftögt von ber wadern teutonischen Jugent. Wenn er immer wieber . die Bildung des Charafters betonte, war es da zu verwundern, baß schließlich die Jugend, die ben Werth eines gereiften Charafters noch nicht zu beurtheilen vermag, mit Vorliebe ben polternden Moralpredigern folgte und an alle glanzenden Beifter unferes Bolfes ben Magftab ber " Befinnungstüchtigkeit " legte? Wenn er unermüblich bie Jugend barstellte als ben noch reinen Theil ber Nation und bie "Wissenschaftlichen" als die natürlichen Venker bes Bolkes: - mußte ba nicht endlich die Anmaßung aufwuchern in der wiffenschaftlichen Jugend? — "Unfer Urtheil hat das Gewicht ber Geschichte selbst, es ift vernichtenb!" - in folden Reben, die im Burschenhause zu Jena, als Arnold Ruge jung war, widerhallten, offenbart fich bie Rehrseite bes Fichte'schen Geiftes. Fichte starb zu früh; bei langerem leben ware all' feine mache Sorge tabin gegangen, die eble Barbarei ber Jugend maßvoll und bescheiben zu erhalten. Weber Luben noch Ofen ober Fries, und am allerwenigsten ber alte Jahn ftand boch genug, um bie spartanische Rauheit bes jungen Geschlechts zu mäßigen. — Vornehmlich in biefer sittlichen Einwirfung auf die Gefinnung bes werbenben Geschlechts liegt Fichte's Bebeutung für die Geschichte unserer nationalen Bolitit - und wer barf leugnen, bag ber Fluch biefes Wirkens taufenbmal überboten ward von bem Segen? Nimmermehr wird biesem Denker gerecht, wer ihn lediglich beurtheilt als einen politischen Schriftsteller. Der Publicift mag lächeln über Fichte's ungeübten politischen Scharfblick, ber "Gelehrte von Metier" mag erschrecken vor seiner mangelhaften Renntniß ber politischen Thatsachen; aber boch über bie Fachgelehrten und die Publiciften hinaus erhebt sich ber Redner an die deutsche Nation, wenn er mit der Kühnheit des Propheten das Ethos unserer nationalen Politif vertündet, wenn er ben zersplitterten Deutschen ben Geist ber echten Baterlandsliebe prebigt, ber über ben Tob hinaus zu haffen und zu lieben vermag.

Das war mithin fein Zufall, bag ber Name biefes Denters burch ben beutschen Bundestag in ben Koth getreten ward. Biel zu milbe, leider, lautet bas landläufige Urtheil, bag unfer Bolt mit Undant belohnt worben für Die Errettung ber Throne, Die fein Blut erfauft. 216 ein Berbrechen vielmehr galt zu Wien und Frantfurt ber Beift bes Freiheitstrieges. Und wer hatte ben "militarifden Jacobinismus" bes preußischen Heeres schroffer, schonungsloser ausgesprochen als Fichte in ben Worten: "fein Fricte, fein Bergleich! Auch nicht, falls ber zeitige Herrscher fich unterwürfe und ben Frieden schlösse! 3ch wenigstens. habe ben Krieg erklärt und bei mir beschloffen, nicht für feine Angele. genheit, sondern für die meinige, meine Freiheit." Wie fehr mußte bie Woge bemofratischen Bornes und Stolzes, welche in biesen Worten brandet, jene Schmalz und Rampt erschreden, die ben Freiheitefrieg für eine That gewöhnlichen Gehorfams erflärten, vergleichbar bem Wirken ber Sprigenmannschaft, Die jum Yofchen befehligt wird! Darum, als die Central : Untersuchungscommission zu Mainz ben unbeschämten Augen bes Bunbestags bie bemagogischen Umtriebe barlegte, ftanben obenan unter ben verbrecherischen Geheimbünden - bie Bereine, welche in ben Jahren 1807-13 fich gebildet jum Zwecke ber Bertreibung ber Franzosen, und die Liste der Berdächtigen ward eröffnet mit den erlauchten Namen von - Fichte und Schleiermacher. Nur mit Errothen benten wir ber Tage, ba man in Berlin verbot, die Reben an die beutiche Nation aufe neue zu drucken.

Mag es sein, daß Fichte's nervige Faust den Bogen zu heftig spannte und über das Ziel hinausschoß; in der Richtung nach dem Ziele ist sicherlich sein Pfeil geslogen. Die Zeit wird kommen, die Sehergade des Denkers zu preisen, der Preußen die Wahl stellte, unterzugehen oder fortzuschreiten zum Reiche. Mag es sein, daß der verwegene Idealist oftmals abirrte in der nüchternen Welt der Ersahrung: — ein Bordild des Bürgermuthes ist er uns geworden, der lieber gar nicht sein wollte als der Lanne unterworsen und nicht dem Gesch. Und auch das praktisch Mögliche hat der Theoretiker dann immer getrossen, wenn er handelt von den sittlichen Grundlagen des staatlichen Lebens. Alle Borwände der Zagheit, all das träge Harren auf ein unvorhergesehenes glückliches Ereigniß — wie schneidend weist er sie zurück, wenn er versichert, keiner der bestehenden Landesherren

"tonne Deutsche machen," nur aus ber Bilbung bes beutschen Bolfsgeistes werbe bas Reich erwachsen. Wenn wir willig biesem Worte glauben, so hoffen wir bagegen - ober vielmehr wir muffen es wollen, baß ein anderer Bufunftespruch des Denfere nicht in Erfüllung gebe. Schon einmal faben wir ihn, nach ber Beife ber Propheten, fich tauschen in ber Beit: feche Jahre schon nach ben Reben an bie beutsche Nation erhebt fich bas Geschlecht, bas er gänzlich aufgegeben. Sorgen wir, daß dies Bolf nochmals rascher lebe als Fichte meinte, daß wir mit eigenen Augen bas einige beutsche Reich erbliden, welches er im Jahre 1807 bescheiben bis in bas 22. Jahrhundert verschob. - Wieder ift ben Deutschen bie Zeit bes Rampfes erschienen; wieder fteht nicht . ber Bebante geruftet gegen ben Bebanten, nicht die Begeifterung wiber Die Begeisterung. Die Ibee streitet gegen bas Interesse, Die Ibec, baß bieses Bolf zum Bolke werbe, wiber bas Sonberinteresse von Wenigen, bie an bas nicht glauben, mas fie vertheibigen. Wenn bie Langfamkeit biefee Streites, ber une aus fittlichen noch mehr benn aus politischen Beweggründen zu ben Fahnen ruft, uns oft lähmend auf bie Seele fällt, bann mögen wir uns aufrichten an bem Fichte'schen Worte ber Berheißung, daß in Deutschland bas Reich ausgehen werbe von ber ausgebildeten perfönlichen Freiheit und in ihm erstehen werde ein wahrhaftes Reich des Rechts, gegründet auf die Gleichheit alles dessen, was Menschenangesicht trägt. Damit, fürmahr, sind bezeichnet die bescheibenften, die gerechtesten Erwartungen ber Deutschen. Bas die Deutichen, wenn sie ben Ginmuth finden, ihren Staat zu grunden, bei mafiger Macht bennoch hoch stellen wird in ber Reihe der Nationen, ist allein rieses: tein Bolt hat je größer gedacht als das unsere von ber Bürde des Menschen, feines die demofratische Tugend der Menschenliebe werkthätiger geübt.

Mit schönen Worten pries Fichte das Schickal des großen Schriftstellers: "unabhängig von der Wandelbarteit spricht sein Buchstabe in allen Zeitaltern an alle Menschen, welche diesen Buchstaben zu beleben vermögen, und begeistert, erhebt und veredelt bis an das Ende ter Tage." Nicht ganz so glücklich ist das Loos, das den Werken Fichte's selber fiel; denn nur Wenige schenen nicht die Mühe, den echten Kern seiner Gedanken loszuschälen aus der Hülle philosophischer Formeln, welchen die Gegenwart mehr und mehr entwächst. Doch daß der Geist bes Redners an die deutsche Nation nicht gänzlich verflogen ist in seinem Volke, davon gab die Feier seines hundertjährigen Geburtstages

ein Zeugniß. Wohl mancher Nicolai verherrlichte an jenem Tage ben lauteren Ramen bes Denkers und ahnte nicht, bag er feinen Tobfeind pries. Aber nimmermehr tonnte ein ganges, ehrliches Bolt einen Belben bes Gebankens als einen Helben ber Ration feiern, wenn nicht in Diesem Bolte noch ber Glaube lebte, an Die weltbewegende Macht ber Und er wird bauern, Diefer vielgeschmähte Ibealismus ber Und bereinst wird biesem Bolte bes 3bealismus eine icho: nere Butunft tagen, ba eine reifere Bhilosophie bie Ergebnisse unseres politischen Schaffens, unseres reichen empirischen Biffens in einem großen Gebantensusteme gusammenfaßt. Wir Lebenben werben Fichte'e · Beift bann am treueften bewahren, wenn alle ebleren Ropfe unter und wirten, daß in unfern Bürgern wachse und reife ber "Cha: rafter bes Rriegers", ber sich zu opfern weiß für ben Staat. Gegenwart benft, wenn Fichte's Name genannt wird, mit Recht guerft an ben Rebner, welcher biefem unterjochten Bolfe bie belbenbaften Worte zurief: "Charafter haben und beutsch sein ift ohne Zweifel gleichbedeutend. " -

## gans von Gagern.

Auch in ber Darftellung ber Geschichte bewährt sich ber Glaubenssatz jetes Rünftlers, bag bas Individuelle zugleich bas Allgemeine Aus einer anspruchslosen Sfine von bem Wachsen eines innerlich ringenden und arbeitenden Charafters treten uns die Wiberipribe bes Lebens, die Gesetze der menschlichen Entwicklung leicht unmittelbarer, ergreifenber entgegen, als ans ber Schilberung eines gan-Sogar einige politische Wahrheiten laffen fich am gen Reitraumes. flarsten aus bem Leben einzelner Menschen ertennen. Sowere eines staatlichen llebels empfinden wir nie lebhafter, als wenn wir die Kraft eines wackeren Mannes barüber verkummern und auf faliche Wege geführt feben. Unter ben Staatsmännern ber beutiden Kleinstaaten ist Hans Gagern von keinem in Lauterkeit des Willens, von wenigen in Einsicht übertroffen worden. Wenn wir bennoch in dem Leben bes edlen Mannes so gar viel bes Widerwärtigen erbliden, bald mahrhaft ungeheuerlichen Irrthum, bald verlorene Arbeit für reine Zwecke, bald bas klägliche Schauspiel vergeubeter herrlicher Rraft im engsten Rreise, bann überkommt uns überwältigend und beichamend bas Bewuftsein ber Unreife, ber Berworrenheit, ber Kleinlichkeit unferer Zuftande. Und schwer fällt uns Gagern's eigenes Wort auf das Herz: "echte und gesunde politische Maximen, wie sie die anberen Nationen um uns her bereits praktisch befolgen, sind bei uns noch rob, Gegenstand der Controverse." Hur der Unverstand wird sich biefer ernsten Betrachtung mit bem leichtfertigen Troste entziehen: weil uns die Irrthumer ber Gründer des deutschen Bundes heute fast unerklärlich erscheinen, eben beshalb find wir ihnen entwachsen. lich haben sich seitdem unsere theoretischen Ueberzeugungen wunderbar verwandelt; und nicht blos wir, die wir der optischen Täuschung ber Nähe unterliegen, - auch die Nachwelt wird bereinst gestehen, unser Bolk habe in diesem halben Jahrhundert erstaunlich rasch gelebt. Aber

noch heute fputt in taufent Ropfen ber verberblichfte Bahn jener alten Beit, als genüge für ben nüchternen Ernft unferes politischen Dafeins bie gute Gefinnung, ber ehrliche Wille, einträchtiglich zu leben. bie Inftitutionen bes beutschen Bunbes find bie alten geblieben und werben immer wieder die gleichen Berirrungen gebaren. So lange wir als Bolf politisch noch nicht eriftiren, so lange wir einen beutschen Staat noch nicht besiten ober nicht minbestens ben festen Entschluß gefaßt haben, biefen einen beutschen Staat zu bauen - rund und nett, ohne jeden particulariftischen Vorbehalt: - ebenso lange giebt es feine gesunde beutsche Staatstunft. Bis babin wird die Bolitif unserer Rleinstaaten nach wie vor in unreinen Händen ein verrätherisches Spiel treiben mit dem Baterlande, in reinen Händen fich verflüchtigen in politiichen Dilettantismus ober mit bitterer Enttäuschung endigen. Aus bem Leben bes alten Gagern wird fich uns biefe Erfenntniß bann ungefucht ergeben, wenn wir es ichildern mit jener ichlichten Aufrichtigfeit, bie ihn selber zierte, aber ohne jene gutmuthige Schonung, welche er, oft zur Unzeit, an Freund und Feind übte.

Schon bie Erlebniffe feiner Jugend waren gang bagu angethan, bie wohlwollende, verföhnliche Milbe bes Charafters zu entwickeln, welche dem Reichsfreiherrn Hans Ernft Chriftoph von Gagern angeboren war. Sein Bater, dem er am 25. Januar 1766 zu Kleinnieresheim bei Worms geboren wart, hatte nach ber Beife ber Zeit, trot feines reicheritterlichen Geschlechte, in feiner Jugend im Regimente Robal-Deurponts, unter frangofischen Kabnen, gefochten und war bann im Zweibrudner Sofrienfte ju ben hochften Burben aufgeftiegen. Huch ber Sohn ward natürlich zuerst von einem frangofischen hofmeister erzogen. Dann brachte man ben protestantischen Anaben zu ben Jesuiten nach Worms, und bie geiftlichen Herren forgten, bag ber Bögling fleis fig lerne, ohne fich um fein ewiges Seil zu kummern. Endlich ward bie Borbildung bes fünftigen Beltmanns vollendet auf jener berühmten Schule bes alten Pfeffel zu Rolmar, welche jo viele tüchtige junge Leute aus guten Säufern nach ben unzweifelhaften Brundfagen beutsch-französischer Aufflärung erzogen hat. Schon im fechezehnten Jahre bezog Gagern bie Leipziger Universität, fpater bie bobe Schule ber jungen Diplomaten bes beiligen Reichs, Die Georgia Augusta. Lernte er bei Bütter die damale übliche fable convenue vom deutschen Staaterechte, jo ward fein hiftorischer Sinn geweckt durch Spittler's Vorträge. war ein leichter, beiterer Bilbungsgang. Bon frühauf batten gewaltige

Culturgegenfate nach und neben einander auf ben jungen Mann gewirft: beutsches und frangosisches Befen, protestantische und katholische Beltanschauung, Religion und Philosophie, bie kaiserlichen Traditionen ber reicheritterlichen Saufer wie bie fleinstaatlichen Begriffe feines beimischen Sofes. Seine sanguinische, friedfertige Natur sprang leicht über biese Wibersprüche hinweg. Die humanen Ibeen ber Zeit wurden sein Eigenthum', als er in emfiger, boch nie gewaltsamer, Arbeit an herber, hume, Montesquien sich begeisterte. Aufrichtig fromm und berglich bankbar seinem wohlwollenden Gotte, blieb er ein im guten Sinne weltlicher Menich, bem Lichte zugewendet, ganglich unempfanglich für mbstische Ibeen. Gifrige, boch leiber unmethobische Studien machten ihn vertraut mit bem politischen leben aller Bolfer und Zeiten; und zu fo umfassender wissenschaftlicher Renntniß follte bald eine reiche praktische Erfahrung hinzutreten. Aber sein rasch fassender, leicht verarbeitender Ropf war nicht original, nicht felbständig genug, um diese Bielfeitigkeit ber Bilbung zu ertragen. Er mußte fich in feiner Gutmuthigkeit mit ben großen Gegenfäten bes Lebens nicht beffer abzufinden, als indem er versuchte, bas Unversöhnliche zu versöhnen. Das Bermitteln und Beschwichtigen ward ihm im Leben zur Leibenschaft, wie ber Eflekticionins in feinen ausgebreiteten miffenschaftlichen Stu-Leibhaftig steht ber gartgebaute, bewegliche Mann mit ben feurigen Augen vor une, wie er im lebhaften Gespräche zwischen bem Dr= hoboren und bem Ungläubigen einhergeht, aufmerkfam jedem Einwurfe lauschent, froh, bald ben Karl Borromäus, balt einen großen Seiben mit warmen Worten zu preisen, bis er zulett mit feinem gewinnenben Läckeln fagt: "ich bin Rationalist, aber ich hasse bas falte ergo, ergo, bas endlich zu ber Frage führt: wozu bas Gebet? — Also so etwas wie Jacobi!" Das achtzehnte Jahrhundert, felber überreich an eigenartigen Charafteren, hegte bergliche Borliebe für die Biographie; ungähligen feiner Sohne wart die Lebensbeschreibung eines großen Mannes bestimmend für das ganze Leben. Bagern fand ein folches Werk in bem Leben Cicero's von Middleton; vor dem Bilde des römischen Baters bes Baterlandes fraftigte er ben Entschluß, sein ganges Sinnen bem Staate zu widmen, und ber unselbständige Eflekticismus bes romischen Denkers entsprach seiner eigenen Sinnesrichtung. Mit biefer vermit=. telnben Reigung vertrug sich sehr wohl ein ftarkes Rechtsgefühl, eine vornehme Abwendung von allem Riedrigen und Gemeinen. gern's Bilbe haftet etwas von bem friedlichen Rauber bes Zeitalters

ter Humanität. Aber chrte es bie Zeit und ben Menschen, wenn schon ber Anabe in der Jesuitenschule an dem Zeitalter Ludwig's XIV. nicht den Schlachtenruhm, sondern die Werke Corneille's und Racine's als das Höchste pries, wenn noch der Greis die Alten des Orients darum rühmte, daß die Priester den Ariegern voranstanden: so kamen doch eiserne Tage, wo nur die schneidige Einseitigkeit einer leidenschaftlichen lleberzeugung retten konnte. Und leider ist auch in der Zeit des Kampses Gagern's versähnliche Natur oft stärker gewesen als das klare Gebot der Nothwendigkeit. Solche sanguinische, leicht erregdare Menschen ändern wohl später ihre Meinung über dies und jenes, doch ihre eigentliche Entwickelung schließt srüh ab. Gagern gehört zu jenen Männern, die wir uns am siebsten im Alter vorstellen; jene milde Weischeit, die an dem jüngeren Manne leicht fälschlich als Mangel an Grundsähen erscheint, steht dem alten Hern, der in dem Garten von Hornau seine Reben zieht, vortrefslich zu Gesicht.

Bon solcher humanen Bilbung erfüllt war Gagern, als er in ben Ameibrudner Stagtsbienft trat. Er blieb nur furze Zeit, wenig erbaut von bem wuften Regimente. Da traf ihn in seinem einundemanzigften Jahre ein Ruf, welcher über fein Leben entschiet. Das Kürstentbum Raffau = Beilburg bedurfte eines Bremier = Ministers. Familienverbin= bungen tentten bie Wahl auf ben pfälzer Affeffor. Er schulte fich erft nach altem Reichsbrauch ein Jahr lang am Wiener Reichshofrathe, widerstand ben lockenden Anerhietungen bes Fürsten Raunit - benn sein Ehrgeiz war von dem kleinen, ruhigen Dienste in der rheinischen Heimath vollauf befriedigt — und übernahm fein leichtes Amt. Collegium alter, bewährter Rathe hatte bas landchen schlicht und recht, gang nach bem Sinne bes neuen Bräfidenten, verwaltet. bie Dinge im felben Gleife weiter; ber brave junge Minifter erwarb fich bald die Liebe bes landes und hatte Muge genug, die erften Freuben einer glücklichen Ghe ju genießen. Damals glaubte er bie Meinung, es gebe fein vollkommenes Blud, als einen Bahn zu erkennen.

In biesen Jahren muß auch seine Auffassung ber beutschen Politif sich gebildet haben, jene sonderbare Mischung kaiserlicher und kleinstaatlicher Geranken, welche Stein später am treffendsten bezeichnete, wenn er von dem "Exföderalisten" Gagern sprach. Seines eigenen reinen Willens sicher, vermochte der wackere Reichsritter keineswegs, in dem verfaulten heiligen Reiche jenes monstrum politicum zu erblicken, welches die großen Bolitiker vor seiner Zeit darin erkannt hatten und

welches bie nächfte Bufunft jedem unverblendeten Auge offenbaren follte. Er fand barin fein Lebtag eine beilfame Deischung monarchischer, aristofratischer und bemofratischer Elemente. Der Zauber jener historiichen Romantit, welcher bie Kaiserkrone und bie großen Namen bes Reichsadels umschwebte, blendete ihn gänzlich, ber gegen die Dichtkunft falt und ber religiösen Dipstif fremd blieb. Er sah fehr wohl, bag in dieser grauenhaften Wildnif bes bistorischen Naturwuchses seit Juhrbunderten fein bewufter Wille aufgeräumt batte, baf es feinen flaren Begriff mehr in biefem Reicherechte gab, bag nicht einmal bie Grenzen bes Reiches fest bestimmt waren. Aber gerabe jenes "lofe Band, " bas Schlefien, Preugen, bie Schweiz, die Rieberlante an Deutschland fettete, war ihm "ter echte Germanismus." "Wer uns-zu anderen Formen, zu anderem Sinn bringen will, ber brückt und pregt uns wiber bie Natur. " Corpus nomenque Germaniae — in biefen flingenben Worten liegt ihm bas Wesen ber beutschen Politif. Er fab, bag bie Anarchie im Reiche herrschte, Die kaiserliche Gewalt ein Possenspiel geworden war. Aber felbst bie Eifersucht gegen die faiserliche Bürde war ihm erfreulich, benn sie erhalte eine machende Politik, die sehr nöthig fei in einem Staatsforper, ber immer in Befahr ichwebe einzuschlafen. Darum ichien ihm ber Fürstenbund Friedriche bes Großen, jener anarchische Nothbehelf in einem tiefverberbten Reiche, ein gutes Zeichen; Preußen sei bazu berusen, immer an ber Spite ber Opposition zu stehen. Während die andern Nationen wie die asiatischen Stlaven sich in große Monarchien zwängen ließen, "find wir unbesiegt geblieben und ber Freiheit Lieblingeföhne." - Wir faffen uns heute an bie Stirn, wenn wir solche Worte lefen, und fragen une, wie es möglich war, baß geiftreiche Batrioten jene unselige Libertat ber beutschen Stanbe ale einen Borzug rühmen konnten. Aber ift biefe Denkweife, welche bamals Tausende theilten, bereits völlig überwunden? Haben wir etwa gelernt, bas ABC ber Politif auf ben beutschen Bund anzuwenden, ober streiten wir nicht vielmehr noch heute alles Ernstes über die Frage, ob die erbliche Opposition von Staat gegen Staat im beutschen Bunbe ein Borzug sei ober ein Uebel?

Zu jener Ueberschätzung bes alten Reiches, die den Reichsrittern gemein war, gesellte sich bei Gagern die Vorliebe für die kleinen Staaten. Während von den regsameren seiner Genossen die Mehrzahl sich voch Desterreich wandte, wohin sie der Name des deutschen Staates lockte, ging der größte der Ritter des Reichs, Stein, nach Preußen, wo

er das Wesen des deutschen Staates fand; Gagern aber war in einen jener Kleinstaaten geführt worden, welche bald barauf ben Reicherittern als die bitterften Feinde galten. Er jah bas ländchen glüdlich, er befannte fich zu bem allgemeinen Bahne ber Epoche, welche ben Rleinstaaten die Förderung der Cultur und des Wohlstandes als eine eigenthumliche Tugent nachrühmte, ja er wollte bie großen Mächte nur als ein nothwendiges Uebel gelten laffen in einer Zeit der Rriege. Go bilbete fich ihm ber Entschlug, die Rleinstaaten als die getreuesten Stupen bes Reiches zu vertheibigen, insbesondere gegen Defterreich und Breu-Wohl sprach er schon bamals mit Achtung, ja oft mit einer gemiffen furchtsamen Scheu von Preugen. Aber ber bariche Militarftaat war'ihm unheimlich; bas in jener Zeit zu einem vollen Drittheile flavische Land erschien bem eifrigen Deutschen als eine frembe Macht. Gebachte er vollends ber polnischen Theilung, so überkam ibn ein erflärliches Migtrauen. Wie die Mehrzahl ber aufgeklärten Zeitgenoffen, wollte er die furchtbare Rothwendigkeit biefer That nicht erkennen; er fab barin nicht bas Symptom jener Cabinetspolitit, welche feit 3abrhunderten die großen wie die fleinen Sofe beherrschte, sondern eine den Großmächten eigenthümliche Schandthat, bic "wahre Buchfe ber Banbora." — In allen inneren Streitfragen blieb er, ber Aristokrat von Geburt und Gefinnung, ben liberalen Breen ber neuen Beit febr guganglich; er wußte fich bas conftitutionelle Shitem in feiner Beife zu ibealifiren, bachte es fich mit Montesquieu in ben beutschen Balbern erfunden und nur mahrend einer llebergangszeit burch einen undeutichen Despotismus verbrängt. Wie bie Buftanbe ber beutichen Bejammtheit immerbar um eine Welt gurudblieben hinter ber politischen Durchbildung ber Einzelftaaten, fo gefchah es auch mit ben politifchen Ibeen ber Beit. Der Chef ber tüchtigen, aufgeklarten Berwaltung eines Rleinstaats bulbigte in der Reichspolitif der boblften Phantaftif. Derfelbe vage Ibealismus, ber ben Begriff bes Baterlanbes weit über feine politischen Grenzen, bis zum Texel und zum Genfersee, ausbehnte, getröftete fich ber gutmuthigen hoffnung, ber lovale Sinn ber Reichsfürsten werde die gerrüttete Reichsverfassung in jeder Gefahr erhalten.

Balb sollte dieser Gesinnung eine fürchterliche Probe bereitet werben. Die Heere ber Revolution überschwemmten bas Reich, und mit bitterem Unmuthe sah ber wackere Reichsritter die Schmach seines Landes wie das Gebaren der Pariser Schreckensherrschaft. In ritter-

lider Begeisterung für bie Tochter seiner Raiser erbot er fich, natürlich umsonft, Marie Antoinette zu vertheibigen; in einem Aufruf beschwor er feine Landeleute, burch einen Bunt ber befferen Reichsftante bas Der Bafeler Frieden mart geschloffen, und in feinem patriotischen Zorne wollte Gagern nie begreifen, daß dieser Friedenssoluß sich von selbst ergab aus ber, auch von ihm gepriesenen, erblichen Opposition Breukens im Reiche. Der Nassauer Sof flüchtete unter preußischen Schut. Dort im Grile, auf ber Eremitage bei Bairenth entstanden Gagern's erfte literarische Berjuche, zumeist gegen revolutionare Ericheinungen bes Tages gerichtet, barunter ein Genbichreiben an ben jungen Bent. Bagern erfannte fehr fein ben revolutionaren Beift, ber in bem berühmten Briefe von Gent an Friedrich Wilhelm III. in der Form mehr als im Inhalte — fich aussprach. Er stellte "ben Berliner ftreng zur Rebe und hatte fpater bie Benugthung, bag ber befehrte Gent ihm in tiefer Zerknirschung baufte für die wohlverdiente Buchtigung jener "thörichten und beillosen Anmagung, bei ber mich mein guter Genius gang und gar verließ." In dieser Zeit begann auch Gagern's biplomatische Thätigkeit. Nie ward ihm bas Glück, in einem wirklichen Staate die harte Schule einer auf Traditionen und Interessen rubenden Bolitik zu durchlaufen und eine ernste Verantwort-Mit bem gerechten Bewußtsein, bag er fähig fei, in lickfeit zu tragen. ber ernften Zeit ein gutes Wort zu fprechen, aber ohne jeden Rückhalt an seinem lächerlichen Zwergstaate, trieb ber unermübliche Mann hinein in vage, allbereite Bielgeschäftigkeit und spielte nur zu oft bie Rolle bes ungerufenen Rathers, bes ungebetenen Vermittlers. Go ichen jest, als er, um die Wende des Jahrhunderts, nach Wien ging und bem faiserlichen Sofe einen Bund ber Minbermächtigen als bas Beil bes Reiches predigte. Seiner Seele fehlte die große Leidenschaft, der Chrgeig, an entscheibenber Stelle in einem wirklichen Staate Großes gu wirken; aber fo wenig er baran bachte, bas Stillleben bes Kleinstaates ganglich zu verlaffen, Selbstgefälligkeit und wohlmeinenber Bflichteifer reizten ihn boch fortwährend, aus ber Ferne fed binein zu reben in bie großen Geschicke ber Welt. In folder ichiefen Stellung erscheint ber wadere Mann iconungslojem Urtheile oftmals als eine fomische Berson.

Das Gebot ber Noth riß ihn aus biesem bilettantischen Treiben. Die beutsche Fürstenrevolution begann, bas heilige Reich brach zusamsmen. Es galt, bem Hause Nassause Nassaus feinen Antheil zu sichern an bem großen Raubzuge ber Erbfürsten wiber bie geistlichen Staaten. Gagern

ging mit unbeschränfter Bollmacht nach Baris. Selbst in bieser erniedrigenden lage wufte er mindestens bie aufere Saltung zu bewahren. Er überließ ce anderen beutschen Fürften und Befandten, mit bem Schoghundchen Tallebrand's zu tofen, um fich bie Aber Die fleinen Mittel ber alten Gunft bes Allgewaltigen zu fichern. Diplomatie verschmähte er nicht, nicht bas glanzente Saus und bas eifrige Spiel "als ein Mittel ber Annaberung," nicht bie gebeimen Berhandlungen in ber Dachstube bee Strafburgere Matthieu, welcher bamals die Beschicke unserer Fürsten entschied. Port begründete fich auch die vielfach angefochtene Freundschaft des beutschen Ritters mit Tallehrand. Gin feiner Ropf, ein tüchtiger Gelehrter, im Grunde bes Herzens gutmüthig und ein stolzer Aristofrat, war ber verschlagene Franzose bem Deutschen mehrfach verwandt. Fand sein gewissenloses Handeln an bem beutschen Freunde einen allzumilden Richter, bie furgfichtige Schlauheit seiner Staatstunft einen willigen Bewunderer, fo lernte er bagegen Gagern schäten, ale selbst in ben Tagen bee Rheinbundes ber beutsche Klein = Minister niemals zum Stlaven Frankreichs berabfank. So haben bie Beiben manches Jahr, balt in ber Rue du Bac zu Baris, balb in Warichau und Wien Gebanken ausgetauscht, große und fleine Plane geschmiebet, und nur allzu oft follte ber Deutsche bas arglofe Werkzeug bes fremben Jutriguanten werben. Sie blieben bis zu Talleprand's Tobe im Berkehr, und ber Bielgewandte pflegte im Alter zu fagen, bag Riemand ihn fo gang verftanden habe wie Gagern. Die Früchte biefer Freundschaft reiften fcnell. Gagern burfte fic rühmen, bas Gefammtreich Raffau auf bas Doppelte bes Umfanges gebracht zu haben. In welche feltfamen Wiberfprüche trieb boch bie barte Zeit ben milben Mann hinein! Er war ein Berehrer ber conftitutionellen Monarchie, und boch mußte er auch an ben absolutistischen Bewaltstreichen ber Epoche Theil nehmen. Stüde von Kurtrier maren an Raffau gefallen. Mit Biberftreben fab fich Gagern gezwungen, bie landständische Berfassung biefer Lande zu beseitigen; gutmuthig erflarte er in berfelben Berordnung, welche bie Berfassung aufhob, bie Regierung erfenne fehr mohl bie Borzüge "biefer burch legislativische Weisbeit und durch die Erfahrung geprüften Verfassungsform." Sein Vater war bes Reichs vom Abel und hatte noch auf bem Raftatter Congresse mit gabem Stolze Die Unfprüche ber oberrheinischen Reicheritterschaft Auf ben Sohn war Bieles übergegangen von folder Gefinnung. Wenn in späteren Tagen bie Conservativen ber nenen Zeit

allzu eifrig rebeten von der Legitimität der angestammten Fürstenhäuser, dann brauste das reichsritterliche Blut auf und er rief: "ich kenne noch eine andere, bessere, Legitimität: die des deutschen Wahlkaiserthums und — meine eigene, die freilich nur in der Mitherrschaft in einem Dorfe bestand!" — Und doch schuf er jett — "durch seine plastische Hand," wie Stein spottete — aus den Trümmern der alten Legitimistät einen neuen Kleinstaat. Noch mehr. Er war Patriot, und doch sörberte er im Eiser seiner dynastischen Ergebenheit, obwohl widerwillig, jene schmachvollen Verträge, welche die Linie Nassaus Dranien für den Berlust der Niederlande durch deutsche Länderschen entschädigten. So trieb man dem Verderben entgegen.

Das Jahr 1804 fah bie Bewaltigen unferes Weftens, auch ben naffauischen Minister, zu Maing ben Thron bes neuen Imperators umgeben. Im folgenden Jahre mar Gagern muthig genug, jede birecte Theilnahme am Kriege gegen Desterreich zu verweigern. Aber als balt barauf Breugen um Naffaus Bundesgenoffenschaft warb, gab man Damit war Raffaus fünftige Stellung gegeben. Berfeine Antwort. fallen mit ben beutschen Großmächten, Rebellen gegen bas Reich, wie jollten bie Rleinen ganbern, wenn fie mablen mußten gwischen Rheinbund und Bernichtung? Die Kunde fam, daß ber Allgewaltige, nachbem bie geiftlichen Fürstenthümer bes beiligen Reichs fäcularifirt maren, nunmehr die weltlichen Fürsten und herren zu mediatisiren gebente. Alsbald drängten fich die geängsteten Kleinfürsten um den Imperator, flebten ibn an, ihr Schirmherr zu werden ober gar bie beutsche Raiferfrone auf fein Saupt zu feten. Auch Wagern eilte wieder nach Baris, und wie einige Jahre zuvor in ber Mansarbe Matthieu's, so mußte er jest in bem finfteren Hinterzimmer bes blinden Pfeffel markten und bitten für fein Fürftenhaus. Zufall und Laune entichied Alles. mal warf Napoleon ben Gebanken hin, Raffan zu mediatifiren. Der Minifter bes bedrohten Dauses vermittelte die Beldgeschäfte Tallenrand's mit ben beutschen Fürsten. Durch solche unziemliche Befliffenbeit rettete Gagern bas Dasein seiner Dynastie. Der Handel war für die beutsche Linie des Hauses Nassau um so schmählicher, ba Napoleon gleichzeitig die holländische Linic Naffau = Dranien aus ihrem neuerworbenen beutschen Fürsteuthume verjagte und die beutichen Naffauer zwang, sich auf Kosten ihrer hollandischen Berwandten zu vergrößern. Jede erbenfliche Demüthigung ward ben beute = und gunftsuchenden beutschen Ministern bereitet; man erlaubte

ihnen nicht einmal, sich über die Rheinbundsacte gemeinsam zu be= rathen. Bom Spieltische hinweg rief Tallebrand eines Abents feiner Deutschen Freund, zeigte ibm Die fertige Grundungsacte bes Rhein= bundes - und Gagern unterschrieb. Glanzent bewährte fich Talteprant's Gunit: Raffan, ein neufürstliches Saus, erhielt bie Berzogs= trone und fogar ben Borfit in bem Fürstenrathe bes Rheinbumbes. Da bestand er endlich, jener von Gagern ersehnte "Bund ber Minbermächtigen!" Wie andere hatten ihn seine Traume gemalt! Und Gagern hat nie begriffen, baß ein folder Bund ber Aleinen in anderer Beije auf bie Dauer nicht bestehen tann. Richts thörichter, als jene wohlfeile Befinnungetüchtigfeit, welche wegen biefer rheinbundischen Tage über Gagern raich ben Stab bricht. Stein freilich machte bamals seinen großen Ramen querft der Welt ruchbar burch jenen berrlichen Brief an ben Herzog von Raffan, worin er bie Hoffnung ausiprach, auch die Schütlinge Rapoleon's wurden bereinft, wie jest bie Reicheritter, vernichtet werben, "und Gott gebe, bag ich bies gludliche Ereigniß erlebe!" Doch Gagern war barum noch fein Berrather, weil er nicht vermochte, fich ju einer Großheit bes Sinnes ju erheben, bie von ben Zeitgenoffen faum verftanben warb. Der treue Diener glaubte in ber fritischen Lage seine Dienste seinem Fürsten nicht verfagen zu burfen; und fonnte er ihm gur Gelbstvernichtung rathen in einem Augenblide, wo fie nur Deutschlande Feinden gu Gute tommen Wir Nachlebenden aber sollen, wenn wir beschämt bie guten Ramen Gagern und Reitenstein unter ber Urfunde bes Rheinbundes lesen, die furchtbare Wahrheit begreifen, daß für die Ohnmacht unserer tleinen Staaten, fobalt fie auswärtige Bolitif treiben, Die Grundfäte ber Sittlichkeit nicht vorhanden find.

Unwillig war er an das häßliche Werk gegangen und hatte feben Bohn verschmäht. Doch kaum war der Bund gegründet, so begann er auch mit allem Eifer seines leichten Blutes die Gunst der Lage auszubenten. Die Schlacht von Jena hatte die kleinen Ohnasten des Nordens zu Napoleon's Füßen geworfen. Jest war der Augenblick, sich als Retter der Kleinen zu erweisen. Er eilte nach Polen in das französische Hauptquartier, und von Anhalt, von Lippe, von Reuß, Walzdeck und den Ernestinern kanen ihm Briefe oder Gesandte oder gar die Fürsten selbst, um Rettung flehend. Auch Friedrich August von Sachsen erschien, das leibhaftige Bild der versunkenen alten Zeit, groß gesworden in der spanischen Etisette seines altväterischen Hoses, unfähig

m begreifen, "wie man mit biefen Leuten leben folle. " Gagern hatte Troft für jeben. Der romantische Reiz ber erlauchten Ramen und bas menschliche Mitleid mit ben armen Rleinen mußten seine föberaliftifche Ueberzeugung noch beftarten. Er schmeichelte Napoleon und Tallebrand mit ber feinen Frage, ob fie als Ebelleute aus altem Saufe es über fich gewinnen konnten, Deutschlands hohen Abel qu verberben? Auch brangte bie Stunde; Rapoleon bedurfte neuer beutider Truppen für ben Binterfeldzug. Und zu Gagern's Glück ließ ber gutmutbige La Besnardiere, der jest an Matthieu's und Pfeffel's Stelle Deutschlands Bertheilung beforgte, mit fich hanteln. " Schenfen Sie mir einige Ihrer Fürften, " meinte ber Frangofc. " Richt Ginen! Il faut les avaler, und follten Gie baran ersticken!" So gelang bie rettende That, und jene Fürstenhäuser stammten ihren Bolfern wieder an - burch ein Migverständniß, wie wir jest aus ben Memoiren bes Grafen Senfft wiffen. Rapoleon fagte fpater zornig, über Lippe, Reuß und Walded fei er getäuscht worden; hatte er gewußt, wie es mit ihnen ftanbe, fo wurden biefe Staaten nicht mehr bestehen. ber That, ein eigenthumliches Zeugniß für Gagern's biptomatische Feinheit. In eigner Sache hatte ber naffauische Minister, wenn wir seiner Berficherung trauen durfen, Bestechung verschmaht. Bum Besten anderer Opnastien scheute er, jest wie vorbem in Paris, auch vor biefem Mittel nicht zurud und half fich mit bem leivigen Trofte, baß er blos bezahlt, boch nie gehandelt habe. Ueber diesen beutichen Sändeln verging ber Winter. Gagern war glücklich, baß bas Unrecht ber Theilung Polens durch die Gründung bes Großbergogthums Barichau gefühnt fei, er schwärmte für bas ritterliche Bolen und feine schönen Frauen, und fein scharfer Blick erfannte fofort in bem Tage von Eplau-ben Wenbepunft bes Napoleonifden Gluds. Gine furze Zeit trug er fich wohl mit bem Gebanken, Napoleon für ben Plan eines farolingischen, wesentlich beutschen, Reiches zu gewinnen, und noch im Jahre 1808 widmete er bem Kaifer, "bem großen Bölferhaupte meiner Zeit, " ben erften Theil feiner Sittengefchichte, allerdings mit bem für einen Rheinbundsminifter feltsamen Motto: virtus et in hoste laudanda. Aber bas Gefühl ber tiefen Unsittlichkeit ber rheinbundischen Dinge laftete von Tag zu Tag qualender auf ihm. Stein ward geachtet, fein Befigthum eingezogen, und nur mit Mühe gelang es bem wohlwollenden naffauischen Dis nifter, ber bei folchem Werke helfen mußte, die bittere Noth abzu-

4

wenden von der Familie des Patrioten. Als endlich das Ebict von Trianon (1811) alle auf dem tinken Rheinufer Geborene für franzöjische Unterthanen erklärte, so ergriff er gern diesen Borwand und verstieß den nassauischen Dienst, um in Wien als ein freier Mann für die Befreiung des Landes zu arbeiten.

Es war ihm heiliger Ernft mit tiefer Arbeit. Rur lag in feinem gutartigen Wejen feine Spur von jenem bamonischen, vernichtenben Frangofenhaffe, beffen bie Leiter ber Bewegung beburften, um ben langen Schlaf zu enden. lleberhaupt war unter ben Männern ber Aleinstaaten eine folde grimmige verzehrende Erbitterung nicht moglich, wie in bem freventlich mighandelten Breugen. Unfere reinften Kräfte wirften bamale, daß bie Ration wieder lerne, an fich felbft und ihre Größe zu glauben. Unter ihnen auch Gagern, ale er in Wien feine " Nationalgeschichte ber Deutschen" begann, fein wiffenschaftliches Werf natürlich, aber eine berebte, feurige Schilberung ber germanischen Borgeit und - eine Berherrlichung bes "echten Germanismus." "Der Mann wollte noch etwas mehr als ein Buch ichreiben, " urtheilte Goethe, und ber Erfolg bes Werfes rechtfertigte bie Meinung. Aber auch diesmal verleugnet fich nicht der Jünger ber humanitat. Daffelbe Buch, bas bie Nation für ben Entscheidungsfampf entflammen follte. preist als bas Ibeal bes Staatsmannes - Probus, ben milben Sieger, ber ben bezwungenen Bölfern bas Glud ber Reben bringt. - Es mar bie Zeit, ba die Edelsten und Rühnsten bas finftere handwert bes Berschwörers trieben, ba ein Stein mit chemischer Tinte fchrieb und Plane entwarf, die Truppen bes Rheinbundes in Maffe zum Gibbruche gu Die Katastrophe von Moskan brach herein. auch Gagern in die geheimen Entwürfe ber Patrioten eingeweißt. Erzherzog Johann hegte mit. Hormahr und anderen Bauptern bes Gebirgefrieges von 1809 bie Absicht, bas Einzige zu beginnen, mas noch retten fonnte, ben Bolfefrieg zu entzünden in den Berglanbern von Throl bis Dalmatien. Gagern, ber schon während ber Revolutionsfriege am Rheine bei ben fleinen Sofen bas Aufgebot bes Landfturms empfohlen hatte, nahm Theil an der Berschwärung. treu feinem alten Glauben, bag man bie fleinen Dynaftien um jeben Breis erhalten muffe, hoffte er auch jest noch zu vermitteln zwischen der brohenden Bolfverhebung und ben Interessen ber Bofe. Er hatte Berbindungen in München und meinte fehr richtig, Baiern werbe gegen volle Entschädigung auf Throl verzichten. Roch weit minber

ale Gagern felber war bas Wiener Cabinet gefonnen, Die rheinbundiiden Sofe burch eine bochbegeifterte Boltverhebung zu zermalmen. .Dem siegreichen Reinde stopfe ich mit einer Broving ben Mand; aber bas Bolt bewaffnen, heißt ben Thron untergraben " - biefem alten Borte Cobengl's war bas Haus Habsburg nur ein einziges Mal, im Jahre 1809, mahrend ber furgen Monte ber Bermaltung Station's, untreu geworben. Unter Metternich ftand bie überlieferte Hauspolitik wieder boch in Ehren. Raum erhielt ber Sof burch einen Berräther Runde von bem Blane ber Bolfverhebung, fo ward tas alte Migtrauen bes Raifers gegen ben Chrgeiz seiner Brüber geweckt. Die einbeimischen Berschworenen verschwanden in Festungen, Erzbergog Johann in ben stebrischen Bergen. Gagern wart bes Landes verwiesen, aber Metternich bat ihn (März 1813), in bas Hauptquartier ber Berbunbeten zu geben und Defterreichs naben llebertritt insgeheim anzufündis gen. In biefem Befprache enthüllte ber Staatstangler bie geheimfte Unwahrheit ber habeburgischen Staatsfunft: Die perfonliche Befampfung Napoleon's fei die Aufgabe, nicht ber phantaftische Gebante ber Wiebererwerbung bes linken Rheinufers. Und fein Buborer bewunderte die Klugheit des Fürsten und erkannte "sein beutsches Herz und Gemüth!" Auch als später bie Folgen bieser Politik ber kleinen Menschen und ber kleinen Mittel sich offenbarten, als mit bem Gintritt Defterreiche in die Alliang ber Boltefrieg gusammenschrumpfte gu einem Rriege ber Cabinette, ale Defterreich in ben Berträgen von Ried und Aulba die Souveränität der Rheinbundstönige anerkannte und somit jete Aussicht auf eine ernsthafte Rengestaltung ber beutschen Berfassung abschnitt, ba murrte ber trene Unhänger bes alten Reiches wohl über "fo leere, zweidentige Bertrage," aber fein Bertrauen auf ben Wiener Meifter blieb unerschüttert. Nach dem Frieden frug ihn Kaiser Franz mit jener zweifellosen Selbstgefälligfeit, welche ben vollendeten Despoten bezeichnet: "Schaun's, bin ich nicht viel gescheibter gewesen als Hab' ich nicht in Ordnung gethan, was Sie in Unordnung thun wollen?" - und Gagern war fo unverzeihlich gutmuthig, biefe Burechtweifung gang in ber Ordnung zu finden.

So voll Vertrauen auf Defterreichs eble Absichten, überdies mit bem glücklichen Bewußtsein, daß er zu Wien die Heirath bes Erzhers zogs Karl mit einer naffauischen Prinzessin vorbereitet — wandte sich Gagern nach Breslau. Er sah es vor Augen, bas Erwachen jener einzigen Tage, er sah dies Bolk hingeben "Gold für Eisen," er sah

bie entlofen Buge ber Freiwilligen, Die einen Bolfefrieg ohne Gleichen verfündeten. Aber ben ein zweidentiges Gefprach Metternich's von Defterreiche Treue überzeugte, er blieb Angesichte folder Erscheinungen störrisch bei bem alten Mißtrauen gegen bie preußische Sabsucht! Schon auf feiner Reife hatten fich wiederum gitternbe Rleinfilrften an ben alten bewährten Retter gewendet; ber Erbpring von Oranien, ber Pratenbent ber Nicherlande, bedurfte ber erprobten Dienfte bes treuen naffauifchen Staatsmannes. Gagern trat ale Vertreter biefes Fürften und bes entthronten Rurfürften von Beffen in ben proviforifchen reutschen Berwaltungerath unter Stein's Befehle. Ginfam ftanb biefer gewaltige Menich unter ben Genoffen, ber, boben Sinnes, bie Einheit als bas große Biel bes Rampfes erblicte - " und ift fie nicht möglich, eine Bermittlung, einen Ucbergang." Satte Gagern fich geschmeichelt, "feine Bochachtung im Sturme zu erobern," fo ftanb er bald rathlos vor "bem beißen Ropfe und erafperirten Gemuthe" bes großen Mannes. Bir miffen heute: war bie Site biefes Ropfes und tie Erbitterung biefes Gemuthes nur um einen Grat geringer, fo enbete ber beutsche Rrieg am rechten Ufer bes Rheines "mit einem Boffenspiele." Es war nicht wohlgethan, wenn (Sagern jest versuchte, feinem Chef " Baffer in ben Bein zu gießen, " unt Stein gab feine Antwort, ale ber Dienstwillige fich erbot, ber Melanchthon biefes Luther ju werben. Aber wie boch auch Stein emporragte über feine Ilmgebungen, fo war es gerade für einen Bertreter "reinsbeutscher" Staaten febr wohl möglich, einen beilfamen Ginfluß auf Stein zu üben. Rufland gefafter Blan, Die Fürften bes Abeinbundes als betitelte Sflaven und Untervögte bes Groberers zu behandeln , erwies fich icon jett als unausführbar, weil bie Berbunbeten felbft vor folder Rubnbeit zurudichreckten und mehr noch, weil bie Bolfer bamale noch feft an ihren Ohnaftien hingen und nirgends magten, fich wiber ben Willen bes Fürftenhauses für Deutschland zu erheben. Wenn Gagern in tiesem Falle tie wirkliche Lage richtiger beurtheilte als Stein, fo begegneten fich beibe in ber flaren Ginficht, man muffe fcon jest fur . Deutschlands fünftige Berfassung binbenbe Berträge ichliegen. wichtigften aber war, bem Einzigen entgegenzuwirfen, was fich Stein in biefer Zeit vorwerfen läßt und von Gagern richtig burchichaut murbe, - feinem allzugroßen Bertrauen auf Rugland. Wenigstens verfuchen founte ber "rein-beutsche" Minifter, für bie eroberten fleinen Staaten ju erreichen, was in Altpreußen burch bie Schon und Auerswald bereits erreicht war — bie Verwaltung des Landes durch ausschließlich beutsche Behörden. Statt bessen begann er wieder mit kleinen dynasitischen Bestrebungen. Gagern erwirkte den Beschluß, daß der Kurssüchen Hessen sofort in sein Land zurückgeführt werden sollte. Also geschah es, daß Kurhessen, Dank dem unverbesserlichen Geize seines Fürsten, keinen Antheil nahm an dem Freiheitskriege, und Stein über den zurückgekehrten Herrscher in die grimmigen Worte ausbrach: "geben Sie mir Kanonen, mit Vernunftgründen ist bei dem nichts anzussangen!" Zu Gagern's Glück rief ihn, bevor der offene Bruch mit Stein sich entschied, der Erbprinz von Oranien zu sich nach England.

Damit erschloß fich ihm endlich ein größerer Wirtungsfreis, aber leider nicht auf bem Boben eines wirklichen, sondern in dem luftigen Bereiche eines erft zu bilbenben Staates. Und phantaftisch genug waren bie Ibeen, Die bamale in feinem regfamen Beifte entstanden. "Nassau-Oranien! Je maintiendray" - ber historischen Boesie biefer Rlange vermochte er nicht zu wiberfteben. Diefes Sans, beffen beutscher Zweig längst in Richtigkeit versunken war, mahrent ber holländische längst aufgehört hatte beutsch zu sein, erschien ihm jest als der geborene Träger ber "Bolitif ber rechten Mitte" in Deutschland mt in Europa! Die Zustimmung, Die er bei Stein vergeblich gefucht, fant er jett bei bem Grafen Dlünfter, ber fich in ähnlichen Spielen einer traumhaften Belfenpolitit gefiel. Babrend Stein alle bynaftischen Rante in folder Zeit verächtlich ale Streitigfeiten ber Montecchi und Capuletti verbammte, begegneten fich in ben Tagen, da Napoleon's Herrschaft ins Wanten tam, fainmtliche Staatsweise unserer Rleinstaaten in bem einen Gebanken: nicht von Preußen Daneben trug sich ein jeber burfe Deutschlands Rettung fommen. mit ber Hoffnung, von seinem Fürstenhause werbe die Befreiung Guropa's ausgehen. So hoffte ber Sachse Senfft, Deutschland werbe befreit werden burch — die Bolen, da ja das Haus Wettin in Warschau regierte ober vielmehr regiert wurde. Bor Gagern's leichterregter Seele ftiegen sinnbethörend bie Belbengeftalten bes schweigsamen und bes britten Wilhelm von Dranien empor, und Münfter träumte von ber Herrlichkeit Heinrichs bes lowen. Bahrend Stein auf ben Staat Breugen und feine foeben berrlich bewährte Lebenstraft feine Hoffnungen gründete, bauten die beiden ministeriunculi (wie Stein in grobem Borne zu fagen pflegte), weil fie nie in ber Bucht eines

wirflichen Staates gelebt hatten, auf die Wunberfrafte zweier fürft licher Baufer, Die ihrer alten Große feit langem ungetreu geworben. Bei Drünfter trat bagu ein neibischer Prengenhaß, ber Gagern's angitliches Migtrauen weit überbot. Der welfische Staatsmann gebachte -- in bem Jahre ber Schlachten von Dennemit und Großbecren! - Altpreußen ben Ruffen zu geben und Breuken auf bas Land zwischen Weichsel und Elbe einzuschränken. Als Breufen fich erhob, um in blutiger Arbeit bie vor feche Jahren wirklich erlittene Mighandlung ju rachen, ba polterte er wiber bie preufische Sabgier. Dafür meinte er Die Stunde gefommen, bas ben Belfen vor fechs Bahrhunderten (1180) angeblich widerfahrene Unrecht zu fühnen! Bor folden Ausbrüchen bösartigen Saffes bewahrte Gagern ichon sein billiger Sinn. Aber als er im Sommer 1813 in England und Schweden in oranischen Weschäften umberreifte und mit Minfter beutsche Projecte austauschte, mahnte er boch bringend: tein ruffischer Bund, aber auch fein prengischer! Darum follte ber beutsche Berwaltungerath in hannover feinen Git nehmen - in bemfelben hannover, beffen Leiftungen für ben beutschen Rrieg auch ben geringften Unforderungen nicht entfernt entsprachen. Breugen tonne je nach Umftänden eintreten ober braufen bleiben; bagegen fei es wünschenswerth, ben Wirkungefreis bes Bermaltungerathes auf Die Schweiz und die Nieberlande auszudehnen! - In London überredete Gagern auch ben Bergog von Braunschweig mit großer Dlübe, bag er sich an Hannover, nicht an bie unter preugischem Ginfluffe ftebenbe beutsche Centralverwaltung anschließe. Die Projecte ber beiben Staatsmänner erweisen fich schon beshalb als verkehrt, weil beibe von groben thatfächlichen Irrthumern ausgingen. Gagern nämlich gefiel sich in bem vertrauensseligen Wahne, fein beutscher Fürst habe ben Rheinbund wirklich gewollt, man beute in Minchen ebenso gut beutsch als in Berlin u. f. f. Münfter aber ahnte nicht bie gewaltigen fittlichen Banbe, womit ein rubmreicher Staat feine Blieber umfcblingt; er war bitterlich enttäuscht, als bas Bolt aufstand für "ben preufischen Brügel und Labestod" und nirgende bie Gehnsucht fich regte nach ber " welfischen Freiheit. " - Gern wenden wir ben Blid von biefem Heinen Treiben in großer Zeit und freuen uns, ben tuchtigen Batrioten wieder zu erkennen in der Schrift "Berichtigung einiger politischer Ibeen." In dem Augenblicke, ba man im Hauptquartiere ber Berbundeten ernftlich baran bachte, am Rheine fteben zu bleiben, forberte er muthig die avulsa imperii, Elsaß und Lothringen, zurud; bas sei der Weg für Desterreich zur Kaiserkrone, für Preußen zu unbeneideter Bergrößerung.

Gegen Ende des Jahres sandte ihn sein Souverain in das wiedergewonnene oranische Land Dillenburg. Dort leitete Gagern ein Jahr lang die Berwaltung, wirkte redlich für die Heeresruftungen und erfuhr icon jest, wie bie Dranier bie "Bolitit ber rechten Mitte" verftanben. Im November erhob sich bas hollandische Bolt und rief bas oranische Hans gurud; im Laufe bes Winters wurden bie Festungen bes landes vornehmlich burch preußische Waffen ben Frangosen entriffen. Der Erbpring erlangte von ber begeisterten Ration bie Souveranität in ben Nieberlanden - also mehr, als sein Saus je besessen hatte - und bennoch forberte er, ber für bie Befreiung ber Welt burchaus nichts gethan, mit maßloser Begehrlichkeit noch außerbem bie für bie verlorenen Nieberlande vormals empfangenen beutschen Entschädigungslande bie Sache und ben Breis, wie Gagern ihm mahnend vorstellte. Dranier hoffte, die Niederlande burch deutsche Gebiete am Riederrhein also zu vergrößern, baf bie Länder ber beutschen und ber hollandischen Raffauer eine zusammenhängende Masse — ein Groß - Raffau von Bieberich bis zum Texel - bilbeten. Doch beirrten folche Erfahrungen ben beutschen Staatsmann feineswegs in seiner bynastischen Befinnung.

Erfüllt von ausschweifenden oranischen Entwürfen tam er auf den Biener Congreß als Gefandter bes Erbprimen und bes Gefammthauses Raffan. In Wien rühmte man balb fein gaftfreies Saus, ben Roch aus Bery's Schule und bie eblen Raffauer Beine. Bu Deutschlands Unheil traf er hier seinen alten Freund Tallehrand, ber jest mit eiserner Stirn unter bem Banner ber Lilien biefelben Blane frangösischen Ehrgeizes verfolgte, welche er vorbem unter bem kaiserlichen Abler betrieben hatte. Arglos trat Gagern abermals mit dem argen Feinde unseres Bolfes in vertrauliche Verbindung. Den zweiten Gefandten Frankreichs, Emmerich Dalberg, einen beutschen Ueberläufer, bem alle Deutschen mit herber Mifachtung begegneten, nahm er gutmüthig unter feinen Schut; er verwunderte fich, mas man benn an bem witigen, unterhaltenden Manne zu tabeln finde. Rach allen Seiten bin knupfte er Berbindungen an und begann eine unermüdliche Thätigkeit. Boben für die oranischen Hoffnungen war ber günstigste. Da Defterreich fich entschieden weigerte, die Herrschaft in Belgien wieder anzutreten, fo hatten fich bie Machte icon mabrent bes Binterfelbzuges in Franfreich babin verständigt, die hergestellten Riederlande burch Belgien und einen großen Theil bes linten Rheinufers (bas Roer = Depar= tement mit Coln und Nachen) ju vergrößern. England mar ber große Gönner bes neuen Staates, benn bie Colonien Sollands maren in feis ner Sant; auch bie Flotte, welche im Untwerpener Safen burch überwiegend beutsche Truppen erbeutet worben, war nach England abgeführt; und bas Cabinet von St. James burfte nur bann hoffen, biefe reiche Beute gu behalten, wenn man bie Rieberlande auf bem Continente entschädigte. Dan gefiel sich zu Vondon in ber, von ben Oraniern schlau genährten, hoffnung, Belgiens Inbuftrie und ben Safen von Antwerpen burch folche gehäufte Wohlthaten ber englischen Sanbelspolitit bienftbar ju machen. Auch trug man fich eine Zeit lang mit bem Gebanken, ben Pringen von Oranien mit ber Erbin bes englischen Thrones, ber Bringeffin Charlotte, ju vermählen. Beld eine Gelegenbeit für Gagern, bie luftigften Blane ju fpinnen! Schien fie nicht wiederzukehren, Die Zeit, ba ber britte oranische Wilhelm England und Niederland und mit ihnen ben Belttheil lenkte? Ward nicht durch ben Bund ber beiden Seemachte eine schon von Blacftone gepriefene "Urund Kundamentalidee der englischen Verfassung " erneuert? - Die anberen Mächte bulbigten wieder bem ichwächlichen Gebanten ber alten Barrierenpolitif. Dit einigem Scheine ließ fich beweisen, bag man im Rorben an einer ähnlichen ftrategisch wichtigen Stelle ein abnliches neutrales Bollwerf zwischen Deutschland und Franfreich einschieben muffe, wie im Guben bie chenfalls vielsprachige unt confessionell gespaltene Schweiz. So wurden die Rieberlande bas "Schoftind ber Mächte," bas fie nach Metternich's Geftandniß "mit mabrer Affenliebe" großzogen. Gagern verschloß fich nicht ber Ginficht, baß biefe Barrierenpolitik lediglich hervorgerufen werbe "burch bie Ukberlegenbeit ber frangofischen Ginheit über bie beutsche Bielheit." Die Frage endgiltig zu lösen, indem man ber frangofischen Ginheit eine beutsche Ginheit gegenüberftellte - biefer Bebante mar bamals unausführbar und hatte an Gagern, bem Berehrer ber Rleinftaaterei, einen Gegner gefunden. Einen andern Weg schling balb nach bem Frieden Alexander Everett vor, ber als Gefandter ber Bereinigten Staaten im Saag bie innere Schwäche bes neuen Staats icharf burchichaute. Bollte man Deutschland wirklich vor Frankreich schüten, meinte ber Amerikaner mit bem fichern Menschenverftanbe feines Bolts, fo mußte man Breugen bie Herrschaft über ganz Nord-Deutschland einräumen. Auch bies war auf bem Biener Congresse unmöglich, nachdem Preußen bereits in die Biederherstellung und Vergrößerung von Hannover und Kurhessen geswilligt hatte. Und Gagern am wenigsten hätte diesen Gedanken gedileligt: bei der "politischen Exaltation des preußischen Bolkes" schien es ihm eine schwere Gesahr für den Frieden der Belt, wenn die kriegerischen Staaten Frankreich und Preußen an einander grenzten. Dies zu verhindern durch einen dazwischen geschobenen friedsertigen Staat galt ihm als "die wohlthätigste und weiseste Makregel des Congresses."

So gar einfach, wie bie Tagespolitifer heute meinen, lag bie nieberländische Frage freilich nicht; eine Lösung berselben nach bem Grundfate ber Nationalität mar und ift unmöglich, benn brei, nicht zwei, Nationen wohnen bort zusammen. Doch allerdings übersah Gagern - mit jenem leichtblutigen Gifer, ber ihm eigen war, sobalb einmal ein Blan fich feines lebhaften Sirns bemächtigt hatte - ganglich ben unverföhnlichen Begensat ber belgischen und ber hollandischen Beschichte. Redlich leugnete er, baß jemals haß bestanden habe zwischen beiben Sogar bie Theilung bes Reiches Rarls bes Großen mußte ihm als ein Beweis bienen für bie Nothwendigkeit eines Deutschland und Frankreich trennenben Zwischenreichs. Ueber folden hiftorischen Bhantafien überhörte er ben lauten Wiberspruch bes frangösischen, bes belgischen und bes holländischen Bolkes. Auch in Deutschland fehlte es nicht an tabelnben Stimmen. Wieberholt warnte ber Rheinische Mercur, und ein bewährter Kenner ber niederdeutschen Dinge, Ludwig v. Bincke, urtheilte kurzab: Die Belgier werden fich nie gutwillig bem neuen Reiche fügen! Und mahrhaftig, auch bie Sollander wußten febr wohl, warum sie die Bergrößerungsplane ber Oranier nur wiberwillig bulbeten. Die Republik ber Rieberlande mar eine Grokmacht gewesen, so lange die Landpolitif ber Oranier burch die Seemacht von Holland unterftütt ward; fie war ausgeschieben aus ber Reihe ber felbständigen Dachte, feit ihre Flotte verfiel und ber Staat allein geschütt marb burch die Barriere der Landfestungen. Jest vollends, da die Flotte geraubt und ber größte Theil ber Colonien verloren mar, lag ber Staat gelähmt banieber und konnte nicht hoffen, eine widerstrebende Broving zu bändigen.

Theilte Gagern biese Täuschungen mit ben meisten seiner Genossen, so trifft bagegen ibn allein der harte Borwurf, ben Stein ibm zurief: " vergessen Sie über bem Batavisiren das Germanisiren nicht." Getren ber phantaftischen Grille vom echten Germanismus fab er in ben Rieberlanden gwar nicht ben "Bundesgenoffen", aber ben "Bunresverwandten ", ber in Die "Gefammtmacht, " aber nicht in bie innern Berhältniffe Dentschlands eintreten muffe. Er hoffte von Sollands Seemacht eine ftarte maritime Stellung für Deutschland, er meinte Holland berufen, unfere Rleinstaaten um fich zu versammeln, fie gu ichüten gegen bie beutichen Grofimächte. Dies Alles follte fich erreichen laffen, ohne bag bie Riederlande in ben beutschen Bund einträs ten; benn natürlich bie Hollanber und bas Sans Dranien wiberftrebten bem bartnäckig, und Gagern felber gefteht: "mir ichien weber bas alte Reich fo liebenswürdig und achtbar, noch bie neuen Machinationen fo einladent, bag ben Richerlanden, besonders bem bollanbischen Theile, bamit ein besonderer Dienst und Wefallen gethan wurde." Bie aber fonnte tropbem bas neue Königreich Ginfluß auf Deutschland ausüben? In feiner Berlegenheit verfiel Gagern auf einen höchst außerordentlichen Ausweg: er "opinirte weder für die gänzliche Berbindung noch für die gangliche Sonderung." yag nicht "bas Beifpiel Danemarte" jo nahe, bas nur mit einem Theile feiner ganber dem Bunde angehörte? Mun hatte der gewandte oranische Unterhändler foeben bas Großberzogthum Luxemburg febr vortheilhaft eingetaufct gegen bie "urnaffauischen Lanbe" Dillenburg Siegen; jest forgte er ruftig, daß Luxemburg wirklich in ben Bund eintrat. Er handelte bamit ben Absichten seines Fürsten zuwiber und tröftete ben Oranier burch bie Rothlüge: "on a insisté et j'ai laissé faire. " Mit hober Befriedigung beschaute er bas Bollbrachte: " bie wefentlichen Zwede bes Bunbes, bes Bufammenfeins, ber Berpflichtung gur Bertheibigung von Luxemburg, bes Austausches ber Ibeen und Ansichten, ber Mitwiffenschaft, bes Einflusses und ber Beredung wurden baburch faft ebenso vollständig erreicht!" Er beklagte als einen "immensen gebler,. baß nicht auch die Schweiz in ein ähnliches Zwitterverhaltniß zum beutschen Bunde gebracht murbe. Nach Jahren noch tröftete er bie bentschen Unzufriedenen: Alles, mas Deutschland an die Fremben verloren habe, werbe reichlich erfett burch bie fegensreiche Berbindung Hannovers mit England, Holfteins mit Danemart, Luxemburgs mit ben Niederlanden! - Sicherlich, ber Eintritt bes gesammten belgischniederländischen Staats in ben beutschen Bund konnte beiben Theilen nur jum Ilnsegen gereichen, nur eine neue Ilnwahrheit in bas beutsche Bundesrecht einfügen. Aber nicht minter unselig war jene balbe Ber-

bindung, welche Gagern bewirkte. Richt umsonst, leiber, hatte ber wohlwollende Mann in Tallebrant's Schule bas frivole Markten um Land und Leute gelernt: nach bem Willen ber verhandelten Bolfer gu fragen tam ibm nicht in ben Sinn. Daß Holland seit zweihundert Jahren fich vollständig und mit hellem Bewußtsein bem beutschen Besen entfrembet hatte, wollte er nicht begreifen. Er ließ ben geliebteften und begabteften seiner Gohne in hollandische Dienste treten, ohne ju abnen, bak er ibn in die Fremde schickte. Alles Ernstes mahnte er als ein guter Deutscher zu handeln, wenn er ein Stud nach bem anbern bom beutschen Reiche, sogar preußisch Gelbern für ben Fremben verlangte. Und regte fich ihm ja einmal die Frage: ob er nicht leichtsinnig eine Berbindung als bereits vorhanden annehme, welche vielleicht in ferner Bufunft ber beutsche Staat, wenn er besteht, wieder wird schlie-Ben können? — bann tröftete er sich: "bie Hauptsache liegt nicht in solden Diftinctionen, fondern bag es treu und fest gemeint fei und fo nach ber Geftaltung gemeint fein muffe. " So ftellte ein Staatsmann Die ernsteste Machtfrage auf ben guten Willen ber Pranier, beren ichlechten Willen gegen Deutschland er täglich vor Augen sab. Ihnen m liebe bot ber leibenschaftliche Beschützer ber Kleinstaaten fogar bie hand zur Mediatifirung bes Fürftenthums Bouillon — benn "ber fleine Staat bort tangte nichts." Dabei beherrschte ihn wieder bie Angft vor Preugens Habsucht -- vor jener preußischen Sabsucht, welche in ben jüngsten zwanzig Jahren bas Haus Dranien zweimal gerettet und öfter noch bis zum llebermaße beschütt und geforbert hatte. Darum that er im Bunde mit Hannover sein Bestes, um Holland von einer "erschredenben" Nachbarschaft zu befreien und Breugen fern zu halten von ber Maas, vom linken Rheinufer und von ber Rorbfeefufte, bie boch allein burch Preußen für Deutschland gesichert werben kann. Den Umtrieben Gagern's bankt Deutschland, bag unser Rheinland gegen Bolland eine schlechthin lächerliche Grenze hat und von ber Wasserstraße ber Maas abgeschnitten ift.

Widerfetzte sich Gagern schon jenen Gebietserweiterungen Preusens, welche zu Deutschlands Sicherung unungänglich nöthig waren, jo kam vollends ein heiliger Eifer über ihn, als über Preußens Anssprüche auf Sachsen verhandelt ward. Schon einmal sahen wir den Allbereiten für das Haus Wettin wirken; der friedfertige alte Friedrich August blied dem humanen nassauischen Staatsmanne immerdar eine hochehrwürdige Erscheinung. Gänzlich unberusen, ja sogar gegen

Willen und Intereffe feines Couverans, mifchte fich ber gefchäftige Mann in ben Sandel, benn er meinte bie beiligften Grundfage bes Rechts Und sicherlich war auch fein Rechtsgefühl mit im Spiele, wenn er Caftlereagh beschwor, ben Umfturg eines legitimen Thrones gu Aber predigte er wirklich Rechtsgrundfate, wenn er ben binbern. öfterreichischen Staatsmannern verficberte, jener faiferliche Minifter verbiene bas Schaffot, ber nach ben Erfahrungen bes fiebenjährigen Urieges Breugen zu ben Baffen bes Erzgebirges vorbringen laffe? Bor wenig Monten noch, als Breugens Jahnen auf bem Montmartre webten, hatte ber Welttheil einmuthig gestanden, bag Breugen bas Größte gethan für die Befreiung Europas, und Riemand wagte laut zu wiberiprechen, ale ber Dichter fang: "Tapfre Breugen, tapfre Breugen, Belbenmanner, feit gegrüßt! Befte Deutsche follt ihr beißen, wenn ber neue Bund fich schließt!" Seitbem schien bie Welt verwandelt. Diefelben Rheinbundekönige, die vor furzem flehentlich um Aufnahme in Die große Alliang gebeten hatten, wagten jett die offentundigen Thatfachen ber jüngsten Bergangenheit zu lengnen, fie ichilberten Breugen als eine Macht, Die "erft fürzlich bas Mittleib ber Alliirten angeflebt habe, " fie stellten biefen Staat bar ale ben Störenfried Europa's, weil er das in dem gerechtesten ber Rriege eroberte Sachjen behaupten Tallehrand ergriff die willfommene Gelegenheit, um ben vertorenen Einflug Franfreiche auf Deutschlands Geschicke wieberzuer-Er nannte Franfreich ben geborenen Beschützer ber minbermächtigen beutschen Staaten — jener Staaten, welche von Thiers als "fo faufte, jo angenehme, jo freundichaftliche Nachbarn Frankreichs" belobt werben — bas will fagen: er versuchte, ben Rheinbund in modernerer Form herzustellen. Er, Der sich selber vordem als ben henfer bes alten Europa bezeichnet hatte, erfant jest bas Zauberwort "Legitimitat" und predigte falbungevoll wiber bie Bertheilung ber Boffer. Alle geheimen Anhänger bes Bonapartismus fammelten fich unter feinen Fahnen. "Bum erften Male feit die Welt fteht prebigen bie Franzosen Principien und man hört sie nicht!" — klagte ber babische Minister Hade. Auch Gagern hielt treulich zu bem alten Freunde.

Es war boch eine gar zweidentige Gefellschaft, welche ben waderen Wann jetzt aufnahm. Denn wahrlich, wenn die Perfönlichkeiten ber streitenden Barteien allein den Ausschlag geben könnten, dann wäre die sächsische Frage ebenso leicht zu entscheiden, wie sie in Wahrheit schwer zu beurtheilen ist. Mit Talleyrand zusammen wirkten Prinz Anton von

Sachsen, ber die gemuthliche Theilnahme seines Schwagers, des Rais fere Frang, für Friedrich August zu erregen versuchte, und ber suchfische Befandte Schulenburg, ber alles Ernftes Die Bernichtung Preugens verlangte. Auch Münfter meinte, ber Staat, ber Sannover gerettet batte, muffe gerftort werben; er jubelte: "Bir frielen eine partie en trois; ift ber Feind geschlagen, geht es gegen ben Freund." Bor allen hatte Gagern feine Freude an bem bairifchen Marschall Wrede, ber in polternben Drohungen bas Meußerfte leiftete und mit bem Gabel flirrend fich vermaß, bas preußische heer zu schlagen. Schnell batte Desterreich erkannt, ber Augenblick sei gekommen, sein an Breußen verpfänbetes Wort zu brechen. Lord Caftlereagh ward durch Münfter's und Gagern's Belehrungen für die Sache ber Feinde Preugens ge-So schloß benn am 3. Januar 1815 Kaiser Franz mit England und Frankreich bas berufene geheime Bundniß wider die Gafte jeines Haufes, die Herricher von Breugen und Hugland. Gagern eilte, für die Niederlande bem Bunde beizutreten. Die schlechtesten Mittel wurden von feinen Genoffen in Bewegung gefett. In München bruckte man gefälschte Actenftucke, welche Breugens gefährliche Blane enthüllen sollten, und wer ein Dhr hatte, mußte aus ben withenden Schimpfreben ber bairischen Blätter gegen Breugen bie wohlbefannten Laute bes Bonapartismus heraushören. Das Alles beirrte ben Helben ber Rleinstaaterei nicht. Aus reiner Begeifterung für Deutschlands Recht und Ehre bot er die Hand bazu, bag die frangofischen Beere abermals in Deutschland einfallen follten!

Die großen Mächte, welche die Berantwortung eines Arieges selbst zu tragen hatten, stießen endlich die kleinen dilettantischen Polisitier zur Seite. England zuerst erkannte, daß der Krieg allein dem französischen Interesse zu Gute kommen konnte. Auch dem milden Gagern ward bei der drohenden Kriegsgefahr unheimlich zu Muthe: er dachte nach seiner Weise wieder an eine Vermittlung. Zuletzt einigte man sich — wie in den meisten Fragen, welche den Congreß beschäfstigten — über ein jammervolles Compromiß. Die Mittelmäßigkeit triumphirte: anstatt der harten Züchtigung eines Vonapartistischen deutschen Fürsten beschloß man ein schweres Unrecht gegen ein deutsches Land. Gagern klagte bitter, doch er trug selbst einen guten Theil der Schuld; ja nach seiner sanzuinischen Art tröstete er sogar die murrenden Preußen: ihr erhaltet ja doch ein Stück des Landes! Immerhin war er von den Widersachern Preußens einer der Redlichsten, freilich

auch ber Untlarften einer. Denn vergeblich fragen wir: wo follte benn nach Gagern's Meinung Breufen bas Verlorene wiebergewinnen ? Dag Preugen fein Franken, fein Offriesland und Silbesheim nicht gurudforbern burfe, verftant fich bem Freunde ber Rleinstaaten von Am Rhein wie in Cachfen ichien ibm Breugens Deacht gefähr-Sielt er wirklich für heilfam, bag Preugen fich mit ben unfeligen polnischen Yanden wieber belafte? Ober meinte er wirklich, ber Staat, ber une gerettet, folle aus einem fiegreichen Rampfe fleiner bervorgeben benn guvor? Schien es ihm beilfam, bag, wie es in ber That geschah, Preugen mit bem schwierigen Umte bes Grenzbüters am Rheine betraut mart, ohne bag man tiefem Staate bie nothigen Mittel bazu gewährte? Gine fichere Antwort ift nicht möglich, und wir benfen nicht Gagern allein biese Berworrenheit vorzuwerfen. Schärfe ber beutschen Stammesgegenfate murre bamals bon aller Welt maglos überichatt - auch von Prengens Staatsmannern, wenn fie Sachsen nur durch eine Bersonalunion mit Breugen zu verbinden bachten. Und Gagern hat die Attractionsfraft bes preußischen Staates auch später nie begriffen; ale ein rechter Sohn bee achtzehnten Jahrhunderts blieb er blind für die Berschmelzung unserer Bolfstheile, die sich vor unsern Augen so stätig und sicher vollzieht. Roch im Jahre 1826 fonnte er meinen, ber erfte beutsche Rationalfrieg muffe, um bes guten Gewiffens willen, mit ber Wicherherstellung Sachfens beginnen! Bon den Grundfäten ber beutschen Politif, welche bem alten Geichtechte als unumftöglich galten, hatte in ben Tagen ber Roth feiner sich bewährt; und die einzige neue Wahrheit, welche die letten Jahre zu predigen schienen, die nothwendige Freundschaft ber beutschen Großmächte, erwies fich schon jett als ein Wahn. Was Bunber, wenn in solcher Zeit ber Gährung aller politischer Ibeen bie Diplomaten ber Aleinstaaten in die leersten Projecte sich verirrten? Der schwerste Borwurf vollends, welchen die freiere Gesittung unserer Tage gegen diesen jächsischen Handel erheben muß, wäre von den Diplomaten ber alten Schule nicht einmal verstanden worben: fand man es recht, biefen Friedrich August zu entthronen, so durfte man ihn nimmermehr entschädigen. Denn war er unwürdig bes fächfischen Thrones, - welche frivole Mißachtung ber Bölfer konnte bann wagen, ihn für ein anberes dentsches land gut genug zu finden?

Vor allen anteren Fragen lag Gagern bie Neubildung ber beutschen Verfassung am Herzen, und hier bewährte er sich als

einer ber bravften und - soweit bie Unreife ber Zeit es gestattete auch ber einsichtigsten Streiter. Noch gab es kaum bie Reime wirklicher Barteimeinungen über bie beutsche Frage. Das Bild, welches felbst bie Gebildeten von ber beutschen Verfassung sich entwarfen, mar nicht viel klarer als jener Blan eines beutschen Reichswappens, ben bamals ber Rheinische Mercur besprach: ber Doppelagr ben schwarzen Aar "zärtlich umhalsend" und der bairische Löwe "friedlich bazugesellt." Den Meiften galt es für fleinlich, in ben großen Tagen ber nationalen Wiedergeburt um Berfassungsfragen zu forgen. Die ungeheuerlichste aber ber Selbsttäuschungen ber Zeit offenbarte fich, wenn bie Patrioten wieder und wieder versicherten, bas Bolf sei in feinen Bunschen vollfommen einig, miffe gang genau, mas es wolle! Blindlings trieb man hinein in die Berathung über die deutsche Berfassung, bevor man noch wußte, für welche Länder dies neue Staatsrecht gelten follte. In der Nation fand keiner ber zahlreichen Reformpläne überwiegende Unterstützung, und kein Ginzelstaat war mächtig genug, um die Berhanblungen nach feinem Sinne zu leiten. In folder Lage mußten bie Berathungen nothwendig bazu führen, daß man eine Restauration bes Zustandes vor dem Rheinbunde - ober vielmehr: die gesetliche Anerkennung bes augenblicklich Beftehenden — beschloß. Die souveranen Fürften stanben gleichberechtigt nebeneinander; die Nation dagegen war feit Jahrhunderten mediatifirt; und da überdies die Berhandlungen in ben althergebrachten Formen bes völkerrechtlichen Verkehrs, burch Vertreter ber Fürsten, gepflogen wurden, so liek sich vorausseben, daß Deutschland als ein Bund ber Fürsten, nicht ber Bölker constituirt werben wurde. Gagern freilich griff mit seiner Restaurationsluft in eine noch weiter entlegene Bergangenheit jurud. Der Reichsritter verlangte bie Berftellung bes alten Reiches mit Beseitigung bes Unmöglichen, also namentlich ber geiftlichen Fürftenthumer. Schon im Beginne bes Felbzuges von 1813 hatte er an Metternich geschrieben, die Raiserwürde muffe von felbft wieder aufleben. Dit folder faiferlichen Gefinnung vertrug fich diesmal fehr glücklich feine Borliebe für die kleinen Staaten.

Eigenmächtig hatten die beiben Großmächte, Hannover, Baiern und Würtemberg einen Ausschuß zur Berathung der deutschen Bersfassung: gebildet. In diesem Fünfer Somité offenbarten Baiern und Würtemberg sofort das von Stein gebrandmarkte rheinbündische System " der Vereinzelung gegen den Bund, des Chrgeizes gegen die Kleinen, des Despotismus gegen ihre Länder. " "Aus verschiedenen Völkerschafs

ten, 3. B. Preugen nno Baiern, jo gu fagen eine Ration gu bilben, tonne nicht rie Absicht fein " -- jo flang Bürtemberge Antwort auf ben Borichlag einer fräftigen Centralgewalt. Mit um jo verbachtigerem Gifer ergriff ber Burtemberger Despot ben Gebanten einer Rreisverfassung; insbesondere ber Gubwesten ichien ihm eines fraftigen, mit voller Militärgewalt ausgestatteten, Areisoberften bringend bedürftig! So trat ichon mabrent ber Geburtemeben tes Bundes tie feitbem niemale ganglich erftorbene Absicht hervor, bas Chaos ber beutschen Dinge ju vereinfachen, Die Bielheit ber Staaten zu wenigen größeren Gruppen gusammengufaffen. Go natürlich schien biefer Gebante ber Areistheilung Deutschlands, bag jogar Wilhelm humboldt ibn auf rem Congresse wiederholt vertheitigte. Und boch fonnte man billigerweise weber an Baben noch an Darmftabt bas Berlangen ftellen, bağ fie fich ben Befehlen Würtemberge unterordnen follten. War boch Bürtemberg faum minter ohnmächtig ale jene Staaten jelbft, und welche Ausficht auf Rante ber unlanterften Babjucht erichloß fich, wenn man ben in ber Schule bes Rheinbundes erzogenen Kleinfönigen Die leicht zu migbraudende Gewalt eines Arcisoberfien in die Sant gab! Bagern allerdings, ber begeifterte Berehrer bes alten Reicherechte, mußte miffen, bag im beiligen Reiche sowohl bie Kreisverfassung ale auch bie bobere Berechtigung ber mächtigeren Fürsten - bes Aurfürstencollegiums - beftanren batte. Doch wo er seine theuren Aleinstaaten gefährbet fab, ba vergaß er gern die Bedenten bes correcten Reichsjuriften. Rübrig ichurte er ben Unwillen ber Kleinen wiber bie beutsche "Bentarchie."

Um 14. October versammelte er die kleinstaatlichen Genossen zu einem munteren Frühstüst in seinem Hause, mahnte sie, bas einseitige Borgehen der Fünf zu "rectificiren" und stiftete den Berein der deutsichen sonveränen Fürsten und freien Städte zur Wahrung der Rechte der Kleinstaaten. Zuversichtlich meinte er noch in späteren Jahren: "die Mindermächtigen, zusammenhaltend, hätten die Eintracht der Mächtigen nicht ersteht, sondern geboten!" Der Widerwille gegen Desterreich und Preußen beherrschte ihn völlig. Nicht die von dem Ehrgeiz Baierns und Würtembergs den Kleinen wirklich drohende Gesahr bestimmte sein Versahren; vielmehr sah er in dem Aussichusse der Fünf nur "die vershüllte Zweiherrschaft" der Großmächte, die Gesahr der Zweitheilung des Vaterlandes. Im Eiser seines Batavismus und seines Mistrauens gegen die "vöwengesellschaft" mit Desterreich und Preußen stellte er die Wahl: entweder gleichmäßige Theilnahme aller Staaten an der Ver-

fassungsberathung — ober ein Bund ber Rleinstaaten allein ohne Defterreich und Preugen, aber mit Danemart und ben unvermeiblichen Nieberlanden! So zerrannen bem wunderlichen Manne die gefundesten Bebanken unter ben Sanben. Eben biefe Schwäche Gagern's warb von Stein burchschaut. Stein bewog also hinter Gagern's Ruden ben Berein ber neunundzwanzig Kleinstaaten, am 16. November an Defterreich und Preugen eine Note zu richten : bie beiben Großmächte wurden barin gebeten, ber Berathung aller Staaten einen Berfaffungsplan, ber bie Herstellung bes Raiferthums enthielte, vorzulegen. Die Rote war im Wesentlichen nach Gagern's Sinne, nur daß er nimmermehr die Initiative an Desterreich und Preußen übertragen wollte. Uns freilich erfceint es beute nabezu lächerlich, bag man bies verjungte Preugen einem habsburgischen Raiser zu unterwerfen und Deutschland abermals mit jenem öfterreichischen Bahlfaiferthum zu belaften gebachte, bas fo lange unser Fluch gewesen. Aber was berechtigt uns, bie Anschauungen unferer Tage in jene Zeit zurudzutragen? Die Beften gerabe ber beutichen Patrioten, auch Stein, forberten bamals die Berftellung bes Raiferthums, schon bamit ber Name bes Reichs nicht untergebe. Un jeber Tafelrunde ber jungen germanischen Schwärmer klang es feierlich: "woll'n predigen und sprechen vom Kaiser und vom Reich ", und noch zwei Jahre nach bem Congresse urtheilte ber wackere F. G. Welder mit größter Zuversicht, alle Uebel, baran Deutschland franke, besonders bas Raubspftem ber fouveranen Staaten, ruhrten baber, "bag bem verfallenen Deutschland fein Raifer werben follte!" Zwar haben einzelne ber fleinstaatlichen Befandten später gestanden, daß ihnen junächst barum zu thun war, bas Fünfercomité zu fprengen; und Bagern's Gutmuthigfeit wollte nicht feben, daß einigen feiner Genoffen ber bage Raiferplan lediglich als frivoler Borwand diente. Doch die Mehrzahl der Kleinfürften war von bem, ber Schwäche natürlichen, Bunfche befeelt, bag eine ftarte Reichsgewalt fie schüten moge gegen bie lebergriffe ber Stärteren. Der nebelhafte Blan enthielt einzelne fehr bestimmte, fehr beil= same Borschläge, bie Gagern's gangen Beifall hatten : bie Rleinen maren bereit, ihren Unterthanen ausbrücklich bezeichnete lanbstänbische Rechte zu gewähren, nicht minter Ginschränfungen ihrer Souveranität im Innern und nach Außen zu ertragen.

Der Widerstand der Aleinen trug wesentlich dazu bei, daß der Rath der Fünf sich auflöste. Im selben Augenblicke ward durch die säche sischen Handel der Fortgang der deutschen Berathungen überhaupt uns

terbrochen. Im Berlauf bes Winters einigte man fich in ber Stille, wer in ben Bund aufzunchmen fei. Auch Gagern begriff, ungern genug, raß eine Wiederherstellung aller fleinen herren nicht möglich fei, und ber Anwalt aller Aleinfürsten verwies jest flagende Debiatifirte troden auf "bas Anerfenntnif ber Dachte und ben Besithtanb." Seine Raiferplane erledigten fich burch jene merfwürdigen Roten, worin Capo-Diftrias und Stein mit unwiderleglichen Grunden bie Rothwendigfeit ber Raiserwürde bewiesen und Sumboldt nicht minder schlagend bie Unfähigfeit Desterreiche zu tiefer Würde barthat. Das einfache logische Ergebniß biefes Für und Wiber zu finden, mar biefer Zeit noch nicht gegeben. Immer neue, immer fcmachere Bunbesplane tanchten auf; in bringenben Erinnerungenoten mahnte Bagern mit feinen Betreuen, bag man endlich die Berathungen Aller beginne. Ein anderer, gewaltigerer Dranger erichien, ber rudfehrende Napoleon. Man ftand an ber Schwelle eines neuen Kriegs, ber Rönig von Burtemberg ersehnte bereits die Rudfebr unter Napoleon's ruhmvolle Fahnen. Offenbar, bas mar bie Stunde nicht, Deutschlande Berfaffung zu gründen. Berschob man bie Berathungen bis nach bem Giege über Napoleon, wie Sarbenberg vorfcblug, jo burfte man hoffen, bie Rheinbundstönige, die eben jest tropig bas Haupt erhoben, gebengt zu finden und eine Schmälerung ihrer Souveranität burchzuseten. Gagern bagegen und seine fleinstaatlichen Genoffen bestanden mit unüberlegtem Gifer barauf, daß ber Bund fofort gegründet werbe, und Metternich stimmte bei, benn gerade jener halb haftigen, halb verzweifelnt miten Stimmung, welche jest ber Gemüther fich bemächtigt hatte, bedurfte er für feine Blane. Das Stichwort bes Congresses "c'est une question vide" warb jest auch auf bie wichtigfte ber europäischen Fragen, auf die beutsche Berfassung, angewendet: man beschloß fleinmuthig, sich mit ben "Grundzugen" ber Bundesverfassung zu begnügen — mit Grundzügen, beren Ausbau von vornherein rechtlich unmöglich war, ba er nur burch einstimmige Beichtuffe ber Bunbesftaaten erfolgen fonnte! Stein und jene Monarchen, von benen fich ein ernfthafter Biberftand gegen ben Particularismus erwarten ließ, hatten Bien bereits verlaffen. Da endlich, im Mai und Buni, erfolgten bie Berathungen Aller über jene "Grundzüge" ber Bundesverfaffung: die Entscheidung über unsere Butunft ward im Submijfionswege ausgeboten und schlieflich jenen zugeschlagen, welche bas Beringfte leiften wollten. Bis zum Ente fuchte Gagern zu retten, mas zu retten war. Er beantragte zu bem berüchtigten Artifel 13 ("In allen

Bunbesftaaten foll eine lanbständische Verfassung stattfinden"), daß statt bes "nacten, unbefriedigenden: soll" eine Angabe ber landstän= bischen Rechte gesetzt werbe. Der Ebelmann hatte früher gesorgt, daß Die Bunbesacte ber Reicheritter bes linken Rheinufers gedachte: mit gleichem Gifer vertrat er jest die Rechte des Bolfes. Ihm war kein 3weifel, mit bem Worte Lanbftanbe feien "alle Confequengen" gemeint, welche bie- Mutation ber Zeit" mit fich führe. Während Münfter in bochrathetischen Roten gegen ben fürstlichen Absolutismus bonnerte, aber mit all feinen großen Worten lediglich die Berftellung des felbstberrlichen hannoverschen Junkerthume, ber feubalen Stände von Calenberg-Grubenhagen, bezwedte, verlachte Gagern biefe höfische Lehre von ber beutscherechtlichen" Bertretung ftanbischer Corporationen als boblen Dofticismus. Vergebliche Worte. Man beschloß, statt jenes "foll" bas verhängnifvolle "wird", ftatt eines Befehles eine Brophezeiung zu feten, - und unfere Fürsten forgten bafür, bag fie als faliche Propheten erfunden wurden. Ein bofer Unftern ließ endlich Gagern ganz zulett ein unbedachtes Wort von schwerften Folgen sprechen. Als am 5. Juni bie lette Meußerung über bie Bunbesacte eingeforbert warb, erklarte er Luxemburg bereit zum Beitritt "zu Diefem gemeinschaftlichen Banbe, bas Zeit und Erfahrung erft beffern muffen:" - boch unter ber Boraussetzung, daß ber Bund gang Deutschland umfasse. Er hatte siderlich ganz arglos gerebet; ber Borbebalt verstand sich von selbst, benn nach ber ausbrücklichen Erklärung ber Mächte hing ce nicht von ber Billfür ber Einzelftaaten ab, ob fie bem Bunde beitreten wollten. Aber in biefem fritischen Augenblicke, wo man einen neuen Sieg Mapoleon's befürchtete, wurde das arglose Wort des Guten ein willfommener Borwand für die Bofen. Die Borbehalte gleichen Ginnes mehrten fich, und in ber Angft, es konne endlich gar tein Bund entfteben, gab man Baiern zu Liebe auch bas Bundesgericht, bas will sagen bie Rechtsordnung in Deutschland, babin.

So entstand die Bundesacte, und nie ist ein vollendetes Werk von seinen Werkmeistern mit trübseligeren Worten begrüßt worden. Besser immerhin ein so unvolltommener Bund als gar keiner! — also trösteten die Noten Preußens und Hannovers die verstimmte Nation. Aus dem Munde des Mannes, der oftmals irrend, doch brav und unermüblich an der eutstehenden Bundesacte arbeitete, stammt auch das schlagenoste Urtheil über das vollendete Werk. Nach den Karlsbader Conferenzen schrieb Gagern an seinen Freund, den Mecklenburger Plessen, der zu

Wien mit ihm die Gefandten ber Rleinstaaten geleitet batte : "Sie fprechen von ber bestehenden Ordnung ber Dinge. 3ch suche vergeblich ben Beftand. 3ch febe eine Bunbesacte, bie wir zu entwideln zu Bien uns erst vornahmen und bie Gie qu entwickeln Gich jest abermals vorgenommen haben; einen Artifel 13, von bem Sie balb behaupten, baf er flar fei, und balb, bag er nicht flar fei; bagu Couveranitat, bie fo höchst schwer zu befiniren ist!" - Das Urtheil gilt noch beute, und eber nicht find wir reif zur nationalen Reform, als bis wir ben ganzen Ernst vieses guten Wortes begriffen haben : was man uns preiset als bie beutsche Ordnung, bas ist einfach bie constituirte Anarchie! Tros fo heller Einficht in die Mängel des Beschloffenen fand ber gutmutbige Mann bald wieder einen Troftgrund. "Bu Wien, meinte er, war ficher bie Ibee vorherrschent, bas Bessere zu suchen." Db man wirklich bas Beffere auch nur fuchte, bas ließ fich bezweifeln nach fo mancher Erfahrung, bie Bagern an feinem eignen Fürftenhaufe machte. Noch mabrend bes Congresses verfaufte bas beutsche Saus Rassau ein Bataillon an seine hollandischen Bettern --- ober vielmehr, wie die Zeitungen beschwichtigend erklären mußten, diese beutschen Truppen wurden nicht verfauft, fonbern blos "verlieben. " - Bagern's bynaftischer Eifer fand bei feinem königlichen Berrn schlechten Lohn. Dem offenen Saufe, bas Gagern in Wien gehalten, verbantte er einen guten Theil feiner Erfolge; aber es war nicht befohlen gewesen, ber Aufwand ward ihm nicht er-Alle Rührigkeit des Gefandten vermochte die Ländergier bes Oraniere nicht zu befriedigen. "Es scheint, ale würden meine herren Ugnaten beffer bedient als ich," fchrieb ber König einmal an Bagern; darauf der Reichsritter: "Ich habe die Ehre Ihnen zu bemerken, baß Ihre Kammerbiener und Schreiber Sie bedienen; angesehene Ebelleute und Staatsmänner bienen Ihnen. Gine folde Behandlung ift ber ficherfte Weg, fich Berrather zu bereiten. Dlögen Ew. Kgl. Majeftat feine schlimmeren Berrather finden als die Gagern!" - Der Konig erfannte fein Unrecht, erklärte, er wollte ben Sandel ber Bergeffenheit übergeben, und bie bynaftische Ergebenheit seines gutherzigen Diplomaten war vollauf zufriedengestellt.

Alsbald sollte Gagern mit Schmerz erfahren, was Deutschlands Macht von der "nicht bestehenden" Verfassung zu erwarten habe. Deutschland führte seinen ersten Bundestrieg. Ober vielmehr keinen Bundestrieg. Denn als die kleinen Fürsten schon im März 1815 verstangten, unter Zustimmung der Großmächte, daß der Krieg "bundes-

mäßig" begonnen werbe, ba war ber Bund noch gar nicht vorhanden! Und ware auch ber Krieg erft nach bem Abschluß ber Bunbesacte ausgebrochen, so war damit bie Führung eines Bunbestrieges noch feineswege entschieden. Satte boch Gagern selbst mit erlebt, wie man gu Bien fich nicht einigen konnte über bie Frage, was ein Bundesfrieg fei! Um boch etwas zu thun, waren endlich in ben Art. 11 ber Bundesacte bie Worte aufgenommen worden: "bei einmal erflärtem Bunbestriege barf tein Mitglied einseitige Unterhandlungen mit bem Feinde eingeben! " - Borte, Die unter folden Umftanden jedes Ginnes entbehrten. Die fleinen Staaten mußten fich begnugen, einzeln burch Acceffione. verträge in die Alliang ber großen Dlächte aufgenommen zu werben. Uso mar entichieben, daß ber beutsche Bunt auf bem bevorstehenden Friedenscongreffe teine Bertretung haben werte, und ftillschweigent geftanden, bag er überhaupt nicht im Stante ift, ernfthafte auswärtige Politik zu treiben. --- Man kennt Blücher's Toaft nach Waterloo: "mögen die Febern ber Diplomaten nicht wieder verberben, mas bas Schwert ber Bölfer mit fo großen Anftrengungen errungen." Die Wahrheit ift: fie hatten bereits Alles verborben, noch bevor bas Schwert aus ber Scheibe flog. Wieber ward verfaunt, ben Preis bes Sieges im voraus ju nennen; man erklärte ben Rrieg an -- ben Usurpator Bonaparte und erschwerte sich also ben Weg zur Verstärfung Deutschlands auf Frankreiche Roften. Zwei Jahre guvor fanden wir Gagern mit harmlofer Bewunderung guhören, wie Metternich Diefe gleifinerische Lehre von ber perfonlichen Befämpfung Napoleon's predigte. Ingwischen hatte er gelernt von ber großen Zeit. Schon ju Wien protestirte er förmlich gegen folche falsche Großmuth. Er schrieb tem englischen Gefandten : "bes unruhigen Franfreiche Arafte entfalten fich, um une Brovinzen zu nehmen. Um es zu strafen, entfalten sich bie unfrigen in berfelben Absicht. Unsere Grenzen sind ungünstig, man muß sie verbessern." Selbst von ben Frangosen ward diese entschiedene Offenheit bes Berfahrens an bem Feinde rühmend anerkannt. Auf dem Mariche in Beibelberg errang Wagern wenigstens ben halben Erfolg, bag in ber Broclamation ber Verbündeten an bas frangösische Bolt nach ben Worten "l'Europe veut la paix" bas bebenkliche "et rien que la paix" gestrichen wurde. Anfangs hatte Gagern, und gleich ihm die Mehrzahl der rheinbundischen Minister, babin gestrebt, daß Die deutschen Kleinstaaten, die den erdrückenden Oberbefehl Breufens ober Desterreichs fürchteten, unter niederländischem Commando in den Arieg gieben soll=

ten. Diese Hossnung freilich ward zu Schanden; aber auf bem Schlachtfelde von Belle-Alliance bewährte sich das Heer des neugeschaffenen Königreichs vortrefflich, und mit der besten Absicht, den Sieg zu Deutschlands Heile zu benutzen, ging Gagern nach Paris.

Dan weiß, wie schroff auf dem Friedenscongresse bie Dachte einander gegenüberstanden. England und Rugland hatten von Frankreich keine Landerwerbung zu erwarten und wetteiferten in bem Streben, ben Besiegten burch Grofmuth auf Deutschlands Rosten an fich zu fesseln. Gewandt wußten die Frangofen Die unselige Kriegserklärung gegen ben Usurpator Bonaparte auszubeuten; fie erflärten breift, ein Friebensschluß sei nicht nöthig, benn Riemand sei mit Frankreich im Rriege gewesen, und die Barteiwuth beutscher Legitimisten stimmte ihnen gu. Abam Miller ichrieb bamals aus bem öfterreichischen Sauptquartiere an Gent: werbe ber Krieg gegen Napoleon als ein Krieg gegen Frantreich angesehen, bann sei "ras lächerliche Recht ber Bolfer, eine Art von Willen zu haben, anerkannt!" Solcher felbstmörberischen Berblenbung trat Breugen im Bunde mit allen Mittelftaaten ernfthaft entgegen. Sumboldt vernichtete mit schneidiger Dialettit bie legitimistischen Trugschluffe. Der Kronpring von Burtemberg berührte in einer bentwurbigen Note bie noch beute eiternde geheimste Bunde bes beutschen Bunbes, indem er geradezu geftand: Berfaumt man, bas Elfaß wieber zu erwerben, fo treibt man früher ober fpater ben beutschen Gubmeften in einen neuen Rheinbund! Gagern bot all feinen Ginfluß bei Bellington auf, um England von ben Bourbonen hinweg auf bie beutiche Seite ju ziehen. Er mahnte, jest fei es Zeit, Europas Gebietsfragen bauernb ju ordnen, wie weiland im weftphälischen Frieden. Den Legitimiften fagte ber Kenner bes Bölterrechts: "bie Nationen find es, bie fich befämpfen, mögen ihre Häupter Kaiser oder Könige, Senatoren oder Landammanner heißen. Darum vermeiben wir in ber neuen Zeit bie Konige ober die Bolter ju nennen; wir fagen: die Machte." Gehr alte Babrbeiten - follte man benten - fcon anderthalb Jahrhunderte gubor von Cromwell behauptet; aber febr fühne Worte in ber legitimistifchen Berbildung Diefer Tage! Go wenig scheute Gagern gurud vor ben letsten Folgefäten seiner nüchternen Erfenntniß, bag er jogar Rep's Abfall von ben Bourbonen zu vertheidigen magte: "folche Gibe find nie perfönlich, gelten bem Staate, enthalten nothwendig eine reservatio mentalis. " Indeg weder ber unwiderlegliche Beweis, daß Franfreich buffen muffe, was Franfreich verschulbet, noch bie flare Rothwendigfeit ber

Sicherung unserer Grenzen vermochten burchzubringen. Wohl klang es ftattlich, wenn Gagern ausrief: "ich höre fagen: es giebt fein Deutschland. Es scheint mir jedoch, bag wir nicht übel bewiesen haben, es gebe ein solches, ein. Deutschland sowohl als Deutsche, ein Deutschland, bas man nicht reizen und beleitigen barf, ein Deutschland, bas seine Art von öffentlichem Geiste besitt." Aber wie armlich erschien folches Bathos patriotischer Worte gegenüber ber barten Thatsache, bak weber ein bentscher Staat noch eine gesammtbeutsche Bolitit eriftirte! Defterreich war nicht gesonnen, die Wiedererwerbung von Elfak und Lothringen ernstlich zu fordern, benn weber bem nordbeutschen Großstaate noch feinem beneibeten Bruber Erzherzog Rarl gonnte Raifer Frang einen Canberwerb im Westen, und Metternich gitterte bereits vor bem "bewaffneten Jacobinismus" bes preußischen heeres. Die Staatsmänner ber Mittelstaaten felber wußten nicht, wem die Beute zufallen follte; Bagern verfiel fogar auf ben wunderlichen Borfcblag, Elfaß und Lothringen in die Eidgenoffenschaft aufzunehmen. Und was tounten die Gründer bes beutschen Bundes erwidern, wenn Caftlereagh höhnend fragte : wird ein fo lofer Bund, wie ber beutsche, bas Elfaß behüten können? War fie nicht allzu mahr, die Klage des Dichters: "ganz Franfreich höhnt uns nach, und Elfaß, bu entbeutschte Bucht, höhnst auch, o lette Schmach?"

Die Entscheidung konnte Gagern nicht hindern. hier in Baris guerft zeigte fich flar, bag bas moberne Staatenfuftem ariftofratisch gestaltet ift: die Großmächte allein erledigten ben Handel, die Aleinstaaten blieben von den Conferenzen ausgeschlossen, obgleich einige berselben fraft ihrer Allianzverträge Theilnahme an ben Berathungen verlangen fonnten. Der Unwalt ber Kleinstaaten grollte fower, er meinte: "ber Begriff Grofmachte ift mir unverftandlich." Doch bas Nothwendige vermochte er nicht zu ändern. Und als bie Rleinen verlangten, daß die Nieberlande an der Spite ber Mindermächtigen gegen die einseitige Entscheidung ber Grogmächte feierlich protestirten, ba mußte er ben Vorschlag von ber Hand weisen. "Das Schoffind ber Machte" burfte fo tuhne Schritte gegen feine Erzeuger nicht wagen. Uebrigens blieb er diesmal gang frei von ben batavischen Bhantasien; es schreckte ihn nicht mehr, Lothringen und sogar Luremburg in preußische Sanbe fommen zu laffen. In ber gemeinsamen Urbeit für bas beutsche Recht trat er ben preußischen Staatsmännern naber, er forgte mit ihnen, bag bie geraubten Runftschate aus ben napoleonischen Minfeen nach Deutschland gurudtehrten. Auch Stein begann fich bem alten Wirersacher zu verföhnen. Der unglückliche Frieden ward geschloffen; -- und seitdem hat sich Europa mit Recht gewöhnt, ben beutschen Bund in ber großen Politik als nicht existirend zu betrachten.

Sobalt die Bürfel gefallen waren, begann Wagern's unfterbliche Bertrauensseligteit fich wieber über bas Unabanberliche ju troften. Er borte, wie Gent bem beutichen Bolte verfündete, Lothringen und Elfaß feien legitime Besitzungen Frankreiche, und bie beutschen Dachte batten nie baran gebacht, fie ihrem legitimen Könige zu entreißen! Er borte benfelben Gent, ale tiefe Behanptung bezweifelt murbe, mit ber Buversicht des guten Gemiffens erftaren: wenn unfere Erzählung falfc ift, " jo haben wir bas Bublifum aus Unwissenheit ober geflissentlich falfch berichtet!" Und trothem vermochte Wagern frater über ben zweiten Barifer Frieden gu fagen : "felbst voll guten Sinnes, burfte man fich auf ben guten Ginn ber Nachkommen verlaffen!" Gine unvergef. liche Erfahrung hatte ibn auf bem Wiener Congresse in ben Beift ber Gründer bes Bundes eingeweiht. Er fab bann die heilige Allianz entstehen, und ber feine Ropf bes Jungers ber Auftlarung erkannte sofort in ber frommen Urfunde ben "orientalischen Stil." Er horte täglich in ben höfischen Kreisen die modischen Declamationen wiber ben Beift ber Revolution und verwarf sie turz und sicher : "Revolution ist jebe starke Uenderung." Damale schrieb er schwer beforgt an Metternich : "ich bin teineswege blind über die Wefahren einer ftanbischen Berfaffung. Aber wir entgeben ihnen nicht; fie fint verheißen, fie fint febnlich erwartet und begehrt. Damit die Nation hingehalten zu haben, über Die Folgen möchte ich meine Hände in Unschuld maschen. " Treffliche Worte; doch wie mochte er ernstlich eine deutsche Politik erwarten von einem Defterreicher, bem er felber gurief: "für Gure Fürftliche Gnaben ift immer die Nothwendigkeit ba, fich aus Ihrer Stelle, aus ber Rolle und rem Standpunkte bes Defterreichers, hinauszubenten!" Rach folchen Augenbliden ernfter Sorge fiel Gagern immer wieber gurud in feine alten rofigen Erwartungen, und er ftant mit biefem naiven Bertrauen teineswegs allein. Selbst in ben Rreisen ber Opposition tauschte man sich in unglaublicher Beise über die leitenden Bersonen; fant boch ber Rheinische Mercur einen Frang II. "rührend mahr!"

Der Bundestag ward enrlich eröffnet, und der König der Niederlande schickte Gagern dahin als Gesandten für Luxemburg. Schon zu Wien hatte ihm der Staatssecretar Falck gesagt, der Bund mit Deutschland sei hoffnungslos und unbequem für Holland, und die Minister rühmten sich, von ben beutschen Dingen nichts zu verstehen. Er aber ließ jest seine oranischen Ibeen, obwohl er sie nie ganglich aufgab, gur Seite liegen und bachte, einfach als Mann von Wort und guter Deuticher für bie Ausführung ber Bunbesacte ju wirken. Go erlebte man gleich beim Beginn bes Bunbes bas feltfame Schauspiel, bag ber Befandte einer halbfremben Macht lediglich durch die Kraft und den Ernst seines persönlichen Willens die Anderen "zu einem lebhafteren Schwunge wenigstens anregte", wie die Allgemeine Zeitung ihm nachrühmte. Obwohl er von Wien ber wiffen mußte, daß die Absicht ber Stifter nur auf einen lofen rolferrechtlichen Bund ging, obwohl Metternich ichon in ber erften Instruction für seinen Gesandten bie beutsche Staatsform ausbrücklich als ben Wegensat bes Bundesstaates bezeichnete, wollte fich ber Reichsritter nicht von bem Glauben trennen, ber deutsche Bund sei ein Bundesstaat. Der Bundestag repräsentirte ihm die fürftliche Hoheit in ihrer höchsten Bernunft; Krone und Scepter sollten auf feinem Tische liegen. Gin Staatenbund mar ihm ein non-ens, er fannte fein Drittes zwischen bem Bundesstaate und ber vorübergebenden Allianz. So trug er hoffnungsvoll seine gute Meinung in die schlimme Birflichkeit; und vollauf entschuldigt wird bies sanguinische Berfahren. burch die arge Unklarheit der Bundesacte selbst und die nicht geringere ber öffentlichen Meinung. Denn schrecklich trat jest an ben Tag, wie weit die Staatswiffenschaft hinter unferer übrigen gelehrten Bilbung zurückftand. Die Schriften, womit Fries und Heeren ben beutschen Bundestag begrüßten, beweisen, daß jene Lebensfragen bes öffentlichen Rechts ber Föberativstaaten, welche die ungelehrten Amerikaner bereits glorreich in Theorie und Praxis durchgefochten hatten, den gelehrten Deutschen noch burchaus fremb waren.

Ueberschwänglich, wie Gagern's Begriffe von der rechtlichen Natur, war auch seine Anschauung der Machtstellung des Bundes. Die "Attribute einer europäischen Gesammtmacht" gedührten dem Bunde; Frankfurt war "Centrum und Bühne" für eine großartige Politik neben und mit Desterreich und Preußen — ganz wie Heeren in dem Bundesstage den "europäischen Senat" begrüßte. Gagern sagte nicht mit dürren Worten, was die Logik unserer Sprache zu sagen verbietet, aber seine unbescheidene Meinung, welche noch zur Stunde einen großen Theil der Nation beherrscht, ging dahin, Deutschland solle mit dem Einsluß und Ansehen dreier Mächte und dennoch als Eine Macht in die Völkergesellschaft eingreisen. Er erlebte noch am Bundestage, wie die europäische

Gefammtmacht bittend an die beutschen Grofmächte und biefe bittend an die Seemachte sich wandten, um die Schiffe ber hanseaten vor ber Raubgier ber Barbaresten ju schüten. Er erlebte noch, baf bie Bertrage, welche die beutschen Grenzen ordneten, bem \_europäischen Senate" nicht einmal zur Ansicht vorgelegt murben. Ja, fogleich bei ber Eröffnung bes Bundestages burfte ber frangofifche Wefanbte zu ber " Besammtmacht " ungescheut sagen : Wenn bie Bunbesacte abgeanbert werben follte, bann haben bie Gefandten von Frankreich und Rufland ein Recht, ben Berathungen beizuwohnen! - Richt minber ausschweis fent bachte Gagern von der Competenz des Bundes im Innern. "Alles, was beutsch ist," gehöre vor bas Forum bes Bunbestages; sei bieser einmal nach bem Wegfall bes Bunbesgerichtes leiber eine zugleich richterliche und politische Behörde geworden, so musse er auch wirklich als ber supremus judex Deutschlands auftreten. Mit furzen Worten: er gebachte, einem Gesandtencongreffe bie Befugniffe einer Staatsgewalt einzuräumen.

Solcher Gefinnung voll trat er in die erlauchte Berfammlung, welche gleich im Unfang jenem Fluche bes Lächerlichen verfiel, ber feitbem auf ihr haften blieb. Schon vor bem Beginn bes Bunbestags hatte der Böbel oftmals gespottet über die thatlos in Frankfurt harrenben Gesandten. Welch ein Einbruck aber, als jest Graf Buol ben beutschen Senat mit einem sinnlosen Rebeschwall leerer Allgemeinheiten eröffnete, beffen t. t. Sathau jedem beutschen Ohre unverständlich blieb! Der t. f. Gesandte begann mit einer Charafteristit ber Deutschen im Allgemeinen: "im Deutschen als Menschen, auch ohne alle willfürlichen Staatsformen, liegt ichon bas Geprage und ber Grundcharafter beffelben als Bolk;" er schilderte sobann ben Berfall Deutschlands während ber letten Jahrhunderte: "ich fahre fort ben Weg zu verfolgen, wohin mich ber berührte neigende Gipfel geschwächter Nationalität führt;" er gab ferner die bekannte Erklärung, bag Defterreich ben Borfit am Bunde lediglich als ein Ehrenrecht betrachte, und fchloß mit ber brimftigen Verficherung feiner "Deutschheit." Die meiften anbern Gefandten begnügten fich barauf, "fich ber Gewogenheit fammtlicher Gefandtschaften zu empfehlen," ober bie fühne Hoffnung auszusprechen, "bak ber heutige Tag schon über's Jahr und bis in frate Zeiten ben für bas reutsche Gesammtvaterland erfreulichsten möge beigegählt werben." (Bagern jeroch erwiderte in längerer Rede, die von ihm felber fpater ein Quodlibet genannt warb, aber nach ber Rhetorit bes Prafibialgesandten immerhin ein Labsal war. Er rühmte den deutschen Sinn seines Königs, der ja einen Deutschen in den Bundestag gesendet. Er versuchte die historische Berechtigung des niederländischen Reiches nachzuweisen, das der natürliche Vermittler in Deutschland sein solle. Alsbam schien es ihm angemessen, "in diesem erlauchten deutschen Senate, saft nach Art jenes merkwürdigen alten Volkes, ein Todtengericht zu halten: "so erinnerte er denn an den Fürsten von Nassau-Weilburg, an die filr Deutschland gefallenen Welsen, und "damit man mir nicht vorwerse, daß ich der Fürstlichkeit allein huldige, " auch an Andreas Hofer und Palm. Zum Schluß fehlte nicht das theuere "je maintiendray". Rach so wunderlichem Ansange solgte eine sehr ernste, sehr rühmsliche Thätigkeit.

Bor allem verlangte Gagern die Erfüllung des Bersprechens landftanbischer Verfassung, er forberte fie ale Pflicht, nicht ale Gnabe. Sein gerader Sinn vermochte ben Unterschied nicht zu finden zwischen bem "wird" und "foll" in jenem Art. 13. Unfere Fürften felbft, meinte er harmlos, würden erröthen zu behaupten, daß fie Napoleon zu Despoten gemacht habe. Bald follte er biefe fürstliche Gefinnung beffer kennen lernen. Rael August von Weimar gab, als ber Erste ber beutschen Souverane, feinem Lande die verheißene Berfassung, um, wie er schon fagte, die für Deutschland aufgegangenen Hoffnungen in seinem Lande zu verwirklichen, und die Weimaraner, "beglückte Unterthanen in einem engbegrenzten Lande, " jubelten "bem altfürstlichen Gemüthe" ihres großen Bergoge zu. Gagern war hocherfreut, daß die Erfüllung bes Berfpredens in einem feiner geliebten Rleinstaaten begonnen, er beantragte ben Dank bes Bundes für "biesen Borgang, ber eine Triebfeber mehr für andere Fürsten sein werde." Aber schon überwog in ber Berfammlung bas Migtrauen gegen ben erlauchten Beschützer ber Burschenschaft. Gagern's Borichlag warb verworfen, und ber König von Würtemberg schalt ben Antragsteller einen Revolutionar. Auch bie wenigen anderen "Rechte ber Deutschheit", welche bie Bundesacte in unbestimmten Borten gewährte, wollte ber Wackere redlich und bis zu ben letten Confequenzen durchgeführt wissen. — Das Versprechen ber Freizugigkeit erflärte er mit Recht für illusorisch, wenn nicht jedem Deutschen gestattet fei, feiner Militärpflicht in biefem ober jenem Bundesftaate zu genügen : "das Baterland wird hier und bort vertheidigt." Berlorene Worte. Um die preisgegebene Rechtsordnung mindestens auf Umwegen wieder ju erlangen, beantragte er eine permanente Austrägalinstanz - vergeb-

lich. Er mahnte an die heiligften Bflichten, als mabrent ber Sungersnoth von 1817 die Mauthlinien bas Elend noch erhöhten; er forberte Die verheißene Ordnung bes beutschen Handels und mußte ben unwiberleglichen Ginwurf boren, ber Bunbestag fei ichon megen feiner Unwissenheit zu jeder technischen Berwaltung unfähig. Während er also täglich erfuhr, wie ber Bundestag nicht im Stande mar, feine unzweifelhaften Obliegenheiten zu erfüllen, wollte er boch ben Wirtungefreis desselben fort und fort erweitern, und es ift schwer zu fagen, mas in Gagern's Reben erstannlicher fei: Die Barme wohlmeinenben Gifers ober bie Unflarheit ber Rechtobegriffe. Sogar ber Rame bes Reichs jollte wieder hergestellt werden. "Ich kenne wohl, rief er als ein rechter legitimift, eine kaiferliche Abdication, nicht bie bes Reichs ober beren, bie es zunächst anging. Dan nehme ben Fall, bag zwei beutiche Fürsten einander befriegten: nun, nach vorigen Begriffen, blieben fie Reichsgenoffen; aber werben wir fie, mitten in ben Schlachten begriffen, noch Bunbesgenoffen nennen? In ber Idee bes Reichs lag ichon bas Brincip ihrer Wiedervereinigung. " — In seiner pfalzischen Seimath hatte Gagern die Anfänge ber beutschen Auswanderung gefehen und ichon im achtzehnten Jahrhundert, einer ber Erften in Deutschland, Die wachsende Bebeutung bieses Hergangs errathen. Jest hatte ber Unermubliche einen Agenten "im Dienste ber menschlichen Battung" über Das Meer geschickt, um die lage unserer Auswanderer zu untersuchen. Er verlas beffen Berichte, verlangte Ordnung ber Sache von Bunbeswegen — und die Bundesversammlung ermannte fich zu einem Dantvotum. Trot allebem fab er bie beutschen Dinge im beiterften lichte. Mis der Bundestag im Sommer 1817 jum erften Dtale feine berühmten Ferien begann, hielt Gagern eine lange hoffnungsvolle Rebe gur Beruhigung ber Unzufriedenen: "Was wir gewonnen haben? rief er begeistert — daß die Mutter heiterer das Kind unter ihrem Bergen trägt, ber Sorge und Ungft enthoben, einen Sflaven zu erziehen, fonbern im Borgefühle, daß fie einen freien Dann bem Baterlanbe barbringen wird. " Einem Bolte, das seit taufend Jahren immer politisch verbunden gewesen, muthete er jest zu, fich mit bem Bewuftsein zu begnügen, "bag bas Wesentliche biefer Union nichts anderes ift als eben tiefe Union. " Der beutsche Bund sei "weniger fürchtend als furchtbar, also bie Barme und ber Gifer weniger sichtbar!" Dann gab er fein politisches Glaubensbekenntniß, er verherrlichte das feit Polybios und Cicero's Tagen von allen unselbständigen Geiftern gepriefene Wahnbilb

ì

bes "gemischten Staates." Er lobte die Monarchie, besgleichen bie Aristofratie als bas nothwendige "Temperament " ber guten Berfassung; "und nachdem ich diesen gerechten Tribut der Monarchie und Aristofratie gebracht babe, bin ich nicht minber auch Demofrat. 3ch bekenne mich bazu so unumwunden, daß ich manche Herren an ber Donau vielleicht bamit in Erstaunen setzen werbe. " Die Birfung biefer Rebe war nach beiben Seiten bin unglücklich. Die öffentliche Meinung schaute längst mit Etel auf ben Bunbestag, fie wollte ben Ruf bes Beschwichtigers nicht hören. Bon Luben mußte Gagern bie bittere Gegenfrage vernehmen: "was wir verloren haben? ben Glauben an bie Redlichkeit aller Häupter und Führer." Freilich, nach wenigen Jahren war bie Erbitterung ber Gemüther gegen ben Bundestag fo boch geftiegen, bag man fich zuruchsehnte nach ber schönen Zeit, wo noch folche Reben im Bundestage gehalten murden \*). Noch weniger verziehen die herren an ber Donau bas lob ber Demofratie. Als Gagern nach bem Wieberbeginne ber Sitzungen Die Beröffentlichung ber Bundesprotofolle vertheidigte, antwortete die f. f. Gefandtichaft mit Drohungen.

Gine fleine Minderheit, Die Pleffen, Smidt, Enben, hielt fich gu ihm; die Mehrheit aber ber Gefandten verabscheute an seinen Reben ben abspringenden, schwer zu verfolgenden Vortrag, mehr noch ben Reichthum an Wiffen und Gedanten, und am meiften, bag fie überhaupt gehalten wurden. Un bem "Ultra" erfannte man mit Schrecken, bağ jogar im Bundestage ein unerschrockener Mann zwar nichts förbern, wohl aber das Gefühl des Mangels wach halten konnte. Er erfuhr jene gefellschaftlichen Beleidigungen, welche in biplomatischen Kreifen bem politischen Diffenter nie erspart bleiben. Gben jene particularistis iche Preffe bes Gubmeftens, welche weiland in ber fachfischen Frage getreulich zu bem Staatsmanne ber Kleinstaaten gehalten, schmähte jest auf ben "blauen Dunft" ber Reben bes "Unitariers." Der hollanbische Sof am wenigsten begriff bas Treiben feines beutschen Gesandten. So von allen Seiten bebrängt, erbat und erhielt er im April 1818 feine Abberufung und versicherte bem Bundestage, ber Grund feines Ausscheibens sei "mehr eine zu hohe Würdigung von meiner Seite als ein Berschmähen meines Amtes." Der ehrliche Föberalist hatte sich am Bunde nicht halten können. An feinem Nachfolger, einem Hollander, der die deutschen Dinge so gründlich kannte, daß er sich mit dem Bor-

<sup>\*)</sup> Lindner, gebeime Bapiere. Stuttgart 1824.

schlage trug, Franfreich für bas Elfag in ben Bund aufzunehmen - an biefem Grafen Grunne fant am Bundestage Niemand etwas zu tabeln. Seine beste Kraft hatte Gagern eingesett, um ben fleinen Ohnaftien ihre Throne zu erhalten. Best follte er Die argen Früchte feines Wirfens ichauen. Seine volitische Bergangenheit brachte ibn mit Raffau, jein Grundbesit mit Seffen-Darmstadt in Berbindung: in beiben Staaten lernte er nun bie Rleinstaaterei von ihrer baklichften Seite fennen. Sein Raffau fah er in ben Banden bes Miniftere Marichall, bes willigften von allen Wertzengen ber Wiener Politif; bas naffauische Bolf zerfiel in "Dienerschaft und Bürgerschaft, " und ein taum minder geiftlojes, hoffartig bureaufratisches Regiment schaltete in Darmftabt. Bon ben fleinen Kürften, die Wagern zwölf Jahre zuvor Rettung erflebent umbrängten, ward er nun gemieben. Balb wollte auch ber hof ju Biesbaten ben Gründer bes Raffauer Gesammtreiches nicht mehr seben. Und die deutsche Gefinnung ber Oranier, die seine Traume so berrlich malten, erwies fich vor ber Welt, als bies burch preußische Waffen gerettete Fürstenhaus zuerst burch harte landzölle, bann burch bas unvergefliche jusqu'à la mer ben Boltswohlstand bes preufischen Rheinlandes in gehässiger Absicht lähmte.

Unter folden Erfahrungen verfaßte Gagern bie Schrift "Ueber Deutschlands Zuftand und Bundesverfassung 1818" - gur Berfobnung ber öffentlichen Meinung mit bem Bunbestage! Wenn er auf ein Buch über ben Bunbestag bas Motto fdrieb: ut ameris amabilis esto, so war, was uns als ein raffinirter Hohn erscheint, in feinem Munde ehrliche wohlgemeinte Mahnung. Er mahnte die Jungen, ju laffen von bem " Grobianismus und Barbarismus" teutonischer Sitten, und versicherte gemüthlich: "Kotebne war nicht mehr Spion als fein Sohn (ber Beltumfegler), ber auch frembe ganber burchforschte." Den Alten zeigte er bie Borzüge, ben vaterlandischen Sinn ber Burichenschaft: "fo möchte ich wohl noch einmal jung fein!" "Befteht, rief er aus - - besteht mahrer foberalistischer Ginn unter ben beutschen Fürsten, was fonnte uns noch zu dem Wunsche nach dem Einheitsstaate bewegen?" - Sogar noch später, als Jebermann schon wufte, baf ber Bund nur bann activ auftreten konnte, wenn er burch Ausnahmegefete jeine eigene Berfassung brach: auch ba noch suchte ber immer Soffnungsvolle zu beschwichtigen. Mitten unter solchen weichherzigen Bersuchen, bas Bolf mit bem Unerträglichen zu verföhnen, fteben bann wieder so feine durchdachte Worte wie Dies prophetische: "bie Gebnsucht nach neuen Erwerbungen, wenn auch den Cabinetten fremd, wird in den Bölkern rege, wenn für sie die Last zu schwer wird, wenn der Eine die Kosten trägt, der Andere gar nichts. Das gilt insbesondere von Preußen!" — Wer über solche Widersprüche vornehm lächeln mag, der bedenke: es war nicht die schlechteste Seite dieses seltsamen Chasalters, daß seine Thaten klarer, entschiedener waren als seine Worte, während den großen Durchschnittsschlag der Diplomaten das Gegenstell bezeichnet.

Dem an raftlofe Thatigkeit Bewöhnten fiel es gar ichwer, im noch fraftigen Alter in die Dluge bes Landlebens fich zurückzuziehen. Er that es in ber, bamals fehr feltenen, gewiffenhaften Ueberzeugung, , baf bie Deutschen sich gewöhnen muffen, nicht wie die Rletten am Amte zu hangen. " Doch unmöglich mochte er es in seinem Monsheim und Hornau blos bei ländlicher Arbeit, beim "Sammeln und Medititen" über literarischen Werken bewenden laffen. Wieber und wieder trieb ihn sein Pflichtgefühl ebenso sehr wie die alte Gewohnheit und die Selbstgefälligkeit hinaus in bie große Welt. War er schon im Dienste als Bertreter von Rleinstaaten oftmals ber unbetheiligte Unterhändler gewesen, so gewöhnte er sich jett vollends an vielgeschäftiges Dilettiren; er begnügte fich mit bem Grundsate, ben ber Staatsmann nicht fennen barf: Dixi et salvavi animam meam. Der Bundestag war mb ift ber rechte Berb ber biplomatischen Commerage, ber Quell, ber alle kleinen Sofe mit großen und kleinen politischen Rlatschereien tränkt; mb nicht umsonst hatte Gagern in ber Eschenheimer Basse geweilt. Mochte er immerhin versichern, ihm sei am wohlsten in seiner ländlichen Einfiedelei: er konnte es boch nicht lassen, mit Max Joseph von Baiern zusammenzutreffen und biesem seinem munteren Duzbruber fröhliche Pfälzer Geschichten zu erzählen, ober später zu König Ludwig nach Munchen zu fahren, um ben angebenden Selbstherricher in ben guten Borfagen conftitutioneller Regierung zu beftarten. Gebeten und ungebeten erschien er jett bei Capodiftrias, um über bie orientalische Frage Ibeen zu tauschen; bann bei Itstein, bem Diplomaten bes Liberalismus, um Verföhnlichkeit zu predigen. Selbst die Ruchlosen, wie ben Herzog Rarl von Braunschweig, ereilten bes Unermüblichen mahnenbe Briefe. Umsonst warnte sein klarblickenber Sohn Friedrich, nur Intereffen, nicht Principien liegen fich vermitteln; nicht an ber Ginficht, sondern an gutem Willen ober an Macht fehle es ben Fürsten. — Friedfertig von Natur und mehr noch durch das Alter, gewöhnt an die S. v. Treitichte, Auffage. 2. Huft.

milben Formen ber vornehmen Welt; fonnte er heute in Bernsheim feinen frangösischen Schützling Dalberg besuchen und rubig anhören, wie Tallehrand's Nichte von ber Größe bes Empire schwärmte, und morgen mit Stein verfehren, ber gern, wenn auf bie Frangofen bie Rebe fam, mit einem grimmigen "Bol' fie alle ber Teufel!" heraus-Gleichzeitig entstanden zahlreiche Flugschriften und Zeitungsartitel - natürlich in ber Angeburger Allgemeinen Zeitung, welche icon bamals die Runft verftand, ber Sprechfaal Aller zu icheinen und bas fervile Werfzeug bes Einen in Wien zu fein. Leicht begeiftert ergriff er jebes Ding : wie er "gut arabisch " war, als er für seine Sittengeschichte ben Koran las, so ward er "gut griechisch, " als ber griechische Freiheitstampf ausbrach. Er war ber Erste, ber in einem beutschen Landtage für die Sache ber Griechen ein muthiges Bort fprach. Philhellenen jubelten ihm zu, und Krug widmete bem "nicht blos bochund wohlgebornen, sondern auch boch = und wohlgefinnten " Freiherrn fein Buch über Griechenlands Wiedergeburt. Auch biesmal verließen ihn die alten Lieblingsgrillen nicht. Obwohl er die Rebrseite . bes griechischen Rampfes sehr wohl erkannte und warnend auf die von . Rugland brobende Gefahr hinwies, jo träumte er boch wieber oranische Plane, wollte die wiedergeborenen Sellenen in hollanbischen Seeschulen bilben, ben Bringen Friedrich ber Nicherlande jum griechischen Könige . erheben. Er munichte, Die Turfei moge in Rleinstaaten zerfallen, welche bem Kindersegen beutscher Rleinkönige ein ftanbesgemäßes Unterkommen bieten würden u. f. w. Und boch liegt in biefem wunderlichen Bebahren ein ehrwürdiger Bug, ber auch bem Frivolen zu lachen verbietet. Wohl nur einmal hat die Schlaffheit ber Zeit bem alten Gagern ein fo schlaffes Wort entrungen wie biefes: "Und ift in ber europäischen Sitte nicht fo ein Schlenbrian, ber einstweilen boch bie Sachen fo fo in ihrem Esse erhält?" Souft ift in biefem langen Leben Alles Frische, Muth, Ruftigfeit, und wenn uns im Migmuth über Deutschlands Glend haupt und hanbe finten, bann mogen wir aus ben Briefen bes alten Herrn lernen, mas es heißt, nicht mube zu werben!

Gagern's Ausscheiben war ber erste Schritt auf ber Bahn jener "Epuration " bes Bundestages, welche endlich damit endete, baß bie Herrschaft der Habsburger in Deutschland auch in ben Personen ber Bundesgesandten sich widerspiegelte und der f. f. Gesandte einer Schaar schmiegsamer Diener gegenüberstand. Als nun Desterreich zu Karlsbad mit bämonischem Geschück die Nation in ihrem Heiligsten und Liebsten,

in Schrift und Wiffenschaft, verwundete, ba riß auch bem Langmuthigften bie Bebulb. Gagern schrieb jenen trefflichen Brief an Pleffen, worans wir icon bas Urtheil über ben beutschen Bund mittheilten. Er fündete bem alten Freunde, ber mit zu Rarlebad gewesen, "offene Fehre " an, er beklagte seine eigene und ber Anderen Sorglofigkeit, die ju Wien bie " Grundzüge" bes Bundes nicht entwickelt hatten. " Sintergeben Sie Ihre Herren nicht, bringen Sie ihnen nicht ben Wahn bei, baß bas, mas jest vorgeht, Reuerungssucht, von Seiten ber Fürften nur Langmuth und Gnabe fei. Sagen Sie ihnen, bag bie Beurtheilung ber beutschen Staatsformen von jeher gang frei mar." Sätte Bagern bas große Geheinniß bes Jahres 1819 gefannt, hätte er gewußt, mas bie Nation erft im Jahre 1861 burch bie Privatarbeit eines wackern Brofeffore erfahren bat, bag bie Rarlebader Beschlüffe nur burch eine Minderheit im Bunde jum Gefete erhoben und Die Deutschen mit einem Gantelfpiele fonder Gleichen belogen murben: fein Born murbe noch andere Worte gefunden haben und jo schnell nicht verflogen sein, wie er leider in der That verrauchte.

Balb vertraute er wieber ben Mächtigen. Stein und Gagern sollten bas "cogitat ergo est Jacobinus" an ihrem Leibe erfahren, sie galten in Frankfurt als Häupter bes rheinischen Liberalismus. Als einige Burschenschafter bie jungen Gagern zu Sornau besucht hatten, ba prangte ber Name Hans Gagern in ben Acten ber Bunbes-Untersuchungscommission zu Mainz. Stein schlug um fich in gewaltigem Borne " über eine folche viehische Dummbeit, eine folche teuflische Bosbeit, einen folden nichtswürdigen, aus einem burchaus verfaulten Berzen entstehenden Reichtfinn." Gagern aber lachte ber Thorheit, und von bem Urheber alles dieses Unheils vermochte ber alte Kämpe des Föbcralismus bis zu feinem Enbe fich nicht gang zu trennen. Die Besuche auf bem Johannisberge waren ihm ein Bedürfnig. Da gab es wohl Stunden, wo er ben Ffirsten burchschaute und ibn "nur ben Augenblick berechnend, furz zu leicht " fand und ihm nachsagte, er mache feinen Unterschied zwischen Boudoir und Cabinet; ja, im Jahre 1823 schrieb er dem Fürften: "wenn Sie bahin geführt würden, einen rücklänfigen Gang, was Sie Stabilität nennen, zu wollen, ben Artikel 13 zu entftellene uns zu entnationalifiren, unfer Bundesstiftem zu entfärben und ju zerfeten — bann, verlaffen Sie fich barauf, werben Sie in mir einen entschiedenen Feind haben, ich werbe Saupt ber Opposition sein." Aber als nun bas Shiftem ber Entfärbung und Entstellung und Berschung wirklich nackt vor Aller Augen lag, ba konnte sich die deutsche Gutmüthigkeit immer nicht zum Bruche entschließen, da meinte er besichwichtigend, "wir sind in den Grundsätzen einverstanden, nur über die Anwendungen deuten wir verschieden." Er frug Metternich arglos: "Sagen Sie selbst, gab es nicht eine Zeit, wo Sie mit dem Bunde zusstiedener waren als jett?" — und erhielt die tiefsinnige Antwort: "Allerdings. Aber es sind inzwischen Dinge vorgegangen, welche dem entgegenwirkten." (Bleich den meisten Zeitzenossen bewunderte er im Stillen die Festigkeit des Metternichschen Systems und erkannte nicht, daß der Schein der Consequenz das unsterdliche Vorrecht der Beschränktbeit ist. Und wieder trägt von solcher Halbheit die größere Schuld nicht der Mann, sondern Deutschlands Lage. Denn wo war, bevor es einen preußischen Landtag gab, bei uns die Stätte für eine Opposition im großen Stile? —

Räher, natürlicher war bas Berhältniß zu seinem Rachbar Stein, bem Gagern, ber Erfte, ein Dentmal fette, als er (1833) Stein's Briefe herausgab und das undaufbare, über ben Rhein hinüberblicenbe Bolf an seinen eblen Tobten mahnte. Bar seltsam steben sie neben einander, Die Briefe Stein's, ichroff, rudfichtslos, ein bestimmtes Biel wie mit einem Reulenschlage treffend - und Gagern's Schreiben, anregent, fprudelnd von Einfällen, moderner, billiger im Urtheil, weil ihnen bie große Leibenschaft bes Anderen abgeht. Leise scheint binburch jener Gegensat bes altpreußischen, mehr auf die Verwaltung, und bes füdbeutschen, mehr auf bie Verfassungsfragen gerichteten, politischen Sinnes, welcher erft in einem beutschen Staate bie nothwendige leicht erreichbare Ausgleichung finden fann. "Sie finden uns geschieben burch Glauben und Preugenthum, " schreibt einmal Stein, "bas beißt ge-Schieben für Zeit und Ewigkeit." Den einen Borwurf burfte Gagern leicht hinnehmen: "à tout prendre halte ich mich für einen bessern Chriften als Sie, " schrieb er bem Orthotoren; "weil ich zufriedener bin. " Von Preußen aber begann er allmählich größer zu benken; auch er empfand endlich bas Elend ber Aleinstaaterei, beneidete ben Freund um seinen großen Staat und ben großen Gesichtsfreis, erfannte, baß ein Aleinstaat nur bann erträglich fei, wenn er bescheiben bem laisser faire hulvigte, und bedauerte zu Zeiten, daß ihn bas Glud nicht unter ben schwarzen Abler geführt. Bu einer entschiedenen Umkehr freilich von der föderalistisch = fleinstaatlichen Richtung konnte der Alternde sich nicht mehr befehren. Als ber Zollverein im Entstehen mar und ber

souverane Dunkel ber nordbeutschen Mittelstaaten burch unhaltbare Sonderbunde unfere wirthichaftliche Einigung zu hindern versuchte, ba bachte auch Gagern, ber alte Gegner ber Binnenmauthen, an ein "tertium aliquid" neben bem preußischen Zollvereine. Wenn Stein fategorisch schrieb: "Nassau muß beitreten" — ber Mann ber Kleinstaaten wollte dies "muß" nimmermehr zugeben. Rach alledem wollte eine ruckaltlose Freundschaft zwischen ben Beiben nicht gebeiben, am wenigsten jett, ba in bem alternben Stein bie großartige Ginseitigkeit und Barte bes Charafters immer schärfer hervortrat. Er liebte wohl, mit bem beweglichen, geiftreichen Nachbar einige Stunden in anregenbem Gespräche zu verbringen, boch mit unveränderter, grenzenloser Berachtung sah er auf die bynastischen Ränke ber kleinstaatlichen Diplomatie herab. "Einem preußischen General," warf ihm Gagern vor, "haben Sie mich vorgestellt als einen quidam und leiblichen politischen Schriftsteller, ftatt ju fagen : einen Mann von richtigem Blid und eblem Bergen, meinen werthen Freund!" - Als Gagern aus bem Bundestage ausschieb, fab er in einer "Alles verzehrenden Sauptftabt" ein Unglud "Nur fortgesette Thorheiten, nur die Wahrnehfür Deutschland. mung, bag Deutschland bei folder Trennung Beute, Zielscheibe ber Feinde ober ber Eroberer bleiben muffe, fonnte meine Sinnesart an-Die Thorheiten häuften und häuften sich; ohne bas Schwert zu ziehen, ließ sich ber Bund, unwürdiger als das heilige Reich in feinen unwürdigften Tagen, bas halbe Luxemburg entreißen — und ber ewig Vertrauende vertraute noch immer bem "nicht bestehenden" Bunbe.

Jene luxemburgische Schmach mußte gerade ihn auf's tiefste erschüttern, benn mit der belgischen Revolution war das Lieblingswerk seiner Mannesjahre zu Schanden geworden, und die Männer der Beswegung hatten seinen Bermittelungsversuch von der Hand gewiesen. Schier theilnahmlos schaute die deutsche Nation dem Abfalle des Grenzlandes zu: so wenig hatte Gagern's künstliche Ländertheilung Burzeln geschlagen in der Seele des Bolkes. Nicht blos personsliches Interesse erregte seinen Zorn; er sah, was heute nur die Wenigsten glauben wollen, daß auch die gegenwärtige Lage eine desinitive Lösung der niederländischen Frage nicht gebracht hat. Für Luxemburgs Bertheidigung stritt er in seinen "Baterländischen Briesen." Aber nur ein Jahr nachdem der Bund das Bundesland preisgegeben, noch im Jahre 1840 träumte Gagern wieder, so überschwänzlich wie nur je in

von Honigmonden des Bundestags, von großer Bundespolitik und emspfahl die Kolonisation der Balkan-Halbinsel der Bundes-Militärcommission zur Berathung.

Mit einiger Schen fprach er felbst bann und wann von ben .gestählteren Spröflingen bes neunzehnten Jahrhunderts." In ber That, ein neues Beschlecht wuchs heran, ein Beschlecht, bem bie kleinen bbnaftischen Sorgen ber alten Zeit balb nur wie ein nedischer Traum erschienen. Gine Uhnung biefer anderen Tage mochte ben alten herrn wohl überkommen, wenn er umschaute in seinem eigenen Saufe. war ein schönes Bild beutschen Lebens, bies alte haus. Man hat oft gespottet über die "Familienpolitif" ber Gagern. Gewiß, ein Lord ans alter Whigfamilie hat ein Recht zu fragen, wie man von Familienpolitif reben könne in einem Hause, bas vom Unitarier bis zum Ultramontanen fast alle Schattirungen bes Parteilebens barftellte. ber Unreife ber beutschen Dinge war es ichon ein Großes, wenn ber Allte auch nur die Bflicht für Deutschland zu wirken - sein Spartam nactus es, hanc exorna - ben Söhnen fort und fort einschärfte. Bachte ein Sinn, wie ber bes alten Reichsritters, in vielen unserer . vornehmen Säufer, - es ftunbe anders um ben beutschen Abel. Dabei ein Beift ber Dulbung in ber confessionell gespaltenen Familie, wie er nur unter Deutschen möglich ift. Db auch die biplomatischen Freunde ben Bater bei feinem makellofen Namen gur Strenge mabnten, fein Beinrich burfte unbehelligt seine liberalen Wege geben. Dag ben Liebling Frit ber Alte nicht ftorte, verftand fich ohnehin; benn mehr empfangend als gebend ftand ber Bater früh schon ber überlegenen Nüchternheit biefes groß angelegten Ropfes gegenüber.

Aber auch zu geben wußte er redlich. Sogar für seine Schriften bachte er sich am liebsten seine Söhne als Leser. Er schrieb ben Stil sanguinischer, anempfindender Naturen; seine Rede ist unruhig, zerhackt, wimmelt von Winken, Citaten, Ausrufungen, sie sticht gar seltsam ab von jener knappen, sachgemäßen, schmucklosen Darstellungsweise, welche ben Schriften seines thatkräftigen Sohnes Friedrich einen unwiderstehlichen Neiz giedt. Mit hohem Selbstgefühle schaute er selber auf seine Werke: "ich bilde mir fürwahr ein, Nichtiges, Geschichtliches, Zusammenhängendes, Erhabenes zu Tage zu sördern, auf classisches Alterthum und seine Weltweisen und auf der Vorsahren ritterlichen Geist gestützt." Wer über die absichtlich aphoristische Form seiner Bücher klagte, den schalt er kurzweg einen gelehrten Pedanten; und boch leidet der

schlichte Leser am schwersten barunter, muß manche ber Schriften als ein Buch mit sieben Siegeln hinweglegen. Wer aber schärfer bineinblidt in bies frause Durcheinander, findet eine Fulle gelehrten Biffens, geiftreicher, oft überraschend feiner Bemerkungen und trot mancher eflettisch matter Worte überall ehrenhaften Muth, eine herzgewinnende Milbe. Dit bem Werke "mein Antheil an ber Politik" genügte Bagern einer Pflicht, bie er mit Recht ber Muße bes Staatsmanns jumuthete, füllte an seinem Theile burch biese Memoiren eine Lucke, welche Die beutsche Literatur bamals noch zu ihrem Nachtheile von bem Schriftschape ber Fremben unterschied. Leiber hinderten ihn hundert wirkliche und eingebildete Rudfichten, die Ereigniffe, wie er fie kannte, vollstanbig zu enthüllen. Durch solche Zurndhaltung verdiente er sich allerbings das Lob Metternich's, daß seine Werke immer "ben Ton ber guten Gesellschaft" zeigten; bem Hiftoriker aber ift biese rathselhafte Beise zu ergählen ein rechtes Rreng. Rur bie Geschichte ber rheinbundischen Zeit und des zweiten Barifer Friedens wagte er etwas rudfichtslofer zu schilbern. Durch ben größten Theil seines lebens zog fich die Arbeit an ben "Resultaten ber Sittengeschichte." Die erften Banbe handeln vom Staate: fie betrachten historisch bie Staatsformen, geben jeber bas Ihre, ber Demokratie freilich bas Minteste, benn mit Unrecht werbe die Demokratie barum gepriesen, weil fie Spielraum für alle Talente gewährte: "ber Staat ift nicht bie Maschine für bas Talent und seine Demonstration." Das Werk mußte allen Parteien mißfallen. Wie wenig aber bas eklektische Buch barum ein gefinnungsloses fei, bas erkennt auch ber Migwollende an bem Abschnitte über ben verfassungsmäßigen Gehorsam. Ueber bies gefährliche Thema verfündet ber an ben Höfen Auferzogene muthig die von den Fremden gelernte Lehre, welche allein eines freien Bolles würdig ift. Sehr einsam steht er also neben seinen beutschen Borgangern; benn nur mit Scham erinnert sich ber Deutsche, welche knechtische Weisheit selbst unsere großen Denker bes achtzehnten Jahrhunderts über biefe Grundfrage staatlicher Freiheit gepredigt. An ben letten Bänden über Freundschaft und Liebe geht ber moberne Leser schweigend vorüber; wir verstehen sie nicht mehr, diese altväterische Beichheit zerfließenber Empfindung.

Das wissenschaftlich bebeutenbste, zugleich bas allein vollenbete von Gagern's größeren Werken ist die "Kritik des Bölkerrechts" (1840). Hier redet wieder der Mann ber Kleinstaaten. Leyden, Zürich, Hamsburg sind ihm der Herd des Bölkerrechts, die Lehre vom Gleichgewicht

sein Iteal. Schlechterbings fein Unterschied zwischen potestas und auctoritas großer Staaten über fleine; nur in ganglich unbeschräntter Souveranität fann ber Aleinstaat seinen Beruf als ber rechte Buter friedlicher Cultur erfüllen; schlechthin verwerflich also ift bas Recht ber Intervention. Aber man fühlt, ber alte Berr bat Seeluft geathmet, fein Blid hat in Solland gelernt, einen weiten Sorizont zu umfaffen, ben beutsche Stubengelehrsamfeit felten umfraunt. Er bespricht Rolonisation, Auswanderung, Regerhandel, das Rächste und bas Fernste so anregend, bag es schwerlich ein Rufall war, wenn furz nach bem Erscheinen bieses Werkes bie seit Langem erftarrte beutsche Bolferrechtswissenschaft wieder erwachte und zu neuen unerwarteten Erfolgen gelangte. Das Buch ift reich an icharffinnigen Urtheilen über Menichen und Dinge. Auf die europäische Bedeutung jenes Vertrags vom 3. 3anuar 1815, ben er felbst bereinft im Gifer für bie unantaftbare fachsifche Krone geforbert, hat meines Wiffens Gagern zuerft aufmertfam gemacht: er erfannte, bag feitbem bie alten Bunbesgenoffenschaften bes Welttheils sich verschoben, die lange verfeindeten Westmächte in ein Berhältniß ber entente cordiale traten, bas bisher fich auf bie Dauer nicht wieder gelöft hat. - Ueber ben Bratenbenten Ludwig Mapoleon jagt ber alte Diplomat: "er ift offenbar mehr aus ber Schule bes Dheims als bes Baters." — Ein geschloffenes juriftisches Spftem aufzubauen lag seinem Sinne fern; verständiges Bohlwollen ift ihm bas Princip bes Bölkerrechts.

Auch den kirchlichen Dingen bachte er zeitlebens eifrig nach. Obsichon er gegen Stein seinen Deismus wacker vertheidigte, manchmal überkam ihn doch "ein kleiner Reid, daß ich so nicht glauben konnte." Mit tiesem Bedauern sah er die aristokratische Verfassung der katholischen Kirche Deutschlands zerfallen. Schon während der Freiheitskriege schlug er vor, mindestens die Reichserzkanzlerwürde und den deutschen Orden wiederherzustellen, und vom Bundestage verlangte er Ordnung der kirchlichen Verhältnisse von Bundeswegen. Aus allen Richtungen des Katholicismus wußte der dulbsame Mann das Chrenwerthe herauszusinden. In Rom verkehrte er freundschaftlich mit seinem Wiener Genossen, dem Cardinal Consalvi. Er — wohl der erste Ketzer, dem solche Ehre widersuhr — hörte mit Erdanung eine Ansprache des Papstes an die Cardinäle. Ungleich mehr reizten ihn die Ideen Wessenders zu erneuern und hoffte auf eine deutsche Rationalkirche. Gern

berief er fich auf jenes Wort bes heiligen Bernhart, daß bie ben Erbtreis richten, auch burch ben Erbfreis gewählt werben follen; er verlangte Mitwirfung aller Nationen bei ber Besetzung bes Carbinalcollegiums. Roch einen anderen Lieblingstraum ber milberen Beifter feiner Reit, ben Traum ber Bereinigung aller Confessionen, hat Gagern mitgetraumt. Gehr ernft nahm ber correcte Mann bes Reichsrichts bie Clausel bes Westphälischen Friedens: donec per Dei gratiam de religione ipsa convenerit, und weil ihm immer leicht fiel zu glauben was er wünschte, so fand er auch, die katholische Rirche sei protestantifcher geworben, ber Protestantismus aber "fatholifirt" und ber biichöflichen Gewalt bedürftig. Er mabnte, ein von allen Confessionen beschidtes Concilium fonne ben Zwiespalt leicht beilegen. boch die Größe ber driftlichen Religion in ihrem "elaftischen Charafter." War er boch felber elaftisch genug, um ben Mariencultus und bas Rlofterleben zu vertheibigen. So folgte er, wie nach ihm Friedrich Wilhelm IV. und Max II. von Baiern, unsicher taftend ben Spuren ber Grotius und Leibnit und abnte nicht, daß bie humane, rein-weltliche Beiftesfreiheit ber mobernen Zeit innerlich bereits jur balfte verschmolzen bat, was Gagern äußerlich versöhnen wollte.

Solden friedlichen Träumen bing ber Ginfiedler von Hornau ungestört nach, fo lange ber milbe Kirchenfürst, Stein's Freund, Graf Spiegel die Kirche des Rheinlandes leitete. Nach beffen Tode brach ber Streit zwischen Staat und Rirche gewaltsam aus. Abermals wie in ben Tagen bes heiligen Reichs ward Köln eine Hochburg ber ultramontanen Partei; die Krone Preugen fah fich gezwungen, Spiegel's ungleichen Nachfolger, ben Erzbischof Drofte-Bischering, gefangen zu seten. Jett erst kam an den Tag, welche schwierige lage die Ländervertheiler bes Wiener Congresses bem preußischen Staate bereitet Bald nachher begann die teutsch-katholische Bewegung, unflar, geiftlos von Haus aus, aber ein unvermeiblicher Rückschlag gegen ben Uebermuth ber Ultramontanen. Gagern war entsett, bag wieberum die Zornrufe confessionellen Habers in Deutschland widerhallten - "so alte, so arge Uebel, die wir ganglich beseitigt glaubten!" In München spannen Gagern's alte Genossen im Rampfe wiber Breugen von neuem ihre bunklen Ränke, sie gebachten bas Rheinland mit einem Bittelsbachischen Throne zu segnen. Görres schickte seinen grimmigen Athanafius in bie Welt wiber ben preußischen Staat, ben "ungeichlachten, ftarren Anochenmann," ber eine Staatereligion nach bem

Mufter ber Chinesen zu gründen trachte. Brandschriften ber belgischen Ultramontanen reigten bas Rheinland zum Aufruhr, und Bapft Gregor XVI. sprach bie unvergeflichen Worte: "Aus bem Bahn, bag man in jedem Glauben selig werden tonne, fließt ber Bahnfinn, bag jebem Menschen Gemiffensfreiheit gebühre." Inmitten biefes muften Taumele entfesselter Leibenschaften hoffte Bagern Berfohnung zu pre-Er schrieb bie beiben "Unsprachen an bie Nation wegen ber firchlichen Wirren" (1838 und 1846). Richt umsonst war er bei Stein in die Schule gegangen : er vertheibigte bas Recht ber Nothwebr ber preußischen Krone und mahnte bie Rheinlander, fich ihrem Staate zu fügen. Aber wie ahnt er boch so gar nichts von ber Schroffheit ber Gegenfate, die hier aufeinander prallten! Den blumben Fanatiter, ber fich ale Marthrer geberbete, fpricht er an: "Gie find Erzbischof, Dentscher, Europäer und Mensch!" - während boch Drofte weber Europäer noch Menich und am allerwenigsten ein Deutscher fein Den Beift ber Verfolgung meint er zu beschwichtigen, wenn er mahnt, jeder Priefter folle "ein Lichtfreund " fein! Die Glaubenseifrigen benkt er zu verföhnen, wenn er für jeben Auswuchs bes Ratholicismus irgend eine gutmuthige Entschuldigung findet; ben alten Deiften verbroß es nicht, feine frommen Enkelinnen gum beiligen Rod nach Trier zu begleiten. Er sieht nicht, baß gegen gewisse Krankbeiten ber katholischen Kirche bie schonungslose Derbheit bes trivialen Rationalismus burchaus im Rechte ift; er fühlt nicht, bag einer grunbfatlich undulbsamen Macht gegenüber bie Tolerang leicht gur Schwäche wird. Sehr fein allerdings erfenut er ben hauptgrund bes Wiebererwachens einer ftarten ultramontanen Bartei, inbem er zweifelnb fragt: "märe es Folge ber Säcularifationen, bag ber beutsche Sinn aus ben Bischöfen wiche?" - und bennoch empfiehlt er bie Grundung einer beutschen Nationalfirche in einem Augenblicke, ba bie Rirchenhaupter jeben Gebanken baran mit Abichen gurudwiesen! - Der wohlmeinenbe Bermittler vermochte ben Sturm nicht zu beschwören, er erntete Borwürfe von beiben Seiten.

Auch ein Felb für praktisch-politisches Wirken fand ber vom Bunbestage Berwiesene wieder in der Darmstädtischen Bolksvertretung.
Zunächst in der zweiten Rammer. Doch schon nach der zweiten Situngsperiode gelangten die gesinnungstüchtigen Wähler von Pfeddersheim
— so recht im Geiste der verdissenen Opposition jener Tage — zu der Einsicht: ein Mann, der Orden trug, ja, schnöde genug, den Excellenztitel führte, konne nimmermehr bas freie Bolf vertreten. Die Regierung befann fich noch einige Jahre, bis fie Gagern auf ben Plat in ber ersten Rammer rief, ber ihm längst gebührte. Raum fir fein Talent fand er auch bier nicht. Denn es waren bie fleinstaatlichen Boltsvertretungen jener zwanziger Jahre, ba bie politischen Bestrebungen in Norb und Gub noch nach ben verschiebenften Zielen gingen, baffelbe, mas fie beute, feit ein preußischer landtag befteht, wieber geworben sind — bescheibene Provinziallandtage. Und als nach ber Julirevolution ber frangösische Liberalismus ber Zeit bie Rammern bes Submeftens zu vorübergebenber unnatürlicher Bedeutung emporbob, blieb ber alte Gagern ber neuen Richtung fremt. Er burfte anfangs boffen, ben Beruf ber "vernünftigen Debiation," ben er bem nieberen Abel zuwies, zu erfüllen. Tagten boch in biesem kleinen Herrenbause zahlreiche Standesberren, benen bie wirthschaftlichen und hiftorifden Borausfetungen eines echten Abels feineswege fehlten. so mehr mangelte in ruhiger Zeit ber vornehme Opfermuth, und in ben Tagen ber Noth fogar ber triviale Muth, ber ben Bauer treibt, fein Befitthum zu vertheibigen. In folder Umgebung blieb ber Badere einsam. "Ich bin Torn und Ronalist, gang so wie die echte oranische Partei es versteht" - so hatte er selbst seine Parteistellung bezeichnet; und balb beargwohnten ihn bie vornehmen Benoffen als einen Jacobiner, ba es galt, bie fociale Reform bes flachen Lanbes burchauführen, und er ben Bevorrechtigten - auch fich felber - fein "Batus, es fcmerzt nicht" gurief. Man fam bis gu perfonlichen Sanbeln, als er bem prafibirenben Grafen Solme Wich und bem Minifter Linde ben treffenben Borwurf zuschleuberte: "Es fommen uns vorzüglich aus bem Norben allerlei mbstische sophistische Behauptungen ju, bie wie die Rebel von ben Sonnenftrablen bes natürlichen Berstandes zerstreut werden; " und manche Sitzung hat ber Alte gemieben ober vor ber Zeit verlaffen, weil bie Qualereien im höfischen Rreife fein Ende nahmen. Um wenigsten verziehen ihm die Benoffen, baß er bie Emancipation ber Juben vertheibigte und bie Buth ber Partei wiber bas rheinische Recht nicht theilte. Der in ben Freiheitsfriegen von dem gerechten Saffe des Bolfes nur leicht berührt worden, wie hatte er nun mit einstimmen sollen in ben verbiffenen Sag ber Rafte? Er that bas Seine, bag ben Rheinhessen ihr Code erhalten blieb.

Bas aber seine Wirksamfeit in der Kammer zumeist untergrub - :

jenem Zweige bes Staatelebene, ben er am grundlichften tannte, ber andwärtigen Bolitif, blieb bic flägliche Enge eines fleinstaatlichen Barlamentes verschloffen. So ftant er außerhalb ber Parteien wie ber Dinge und begnügte fich wieder mit löblicher Gefinnung. "Baterland, ein großes Baterland, Nationalität, beutsche Ehre, Unsehen, Zusammenhang, Kraft, Cultur, Entwickelung" — biesen Zielen sollten feine Reben gelten. Und forperlos, traumhaft, wie bas Baterland ber Deutschen war und ift, war auch bas vaterländische Wirfen bes Er fprach mit Vorliebe in ber Abreftebatte, nur felten Köderalisten. über bestimmte Gegenstände: so mehrmals gegen bie Heimlichkeit bes Bundestages und mit schöner Warme für die Begnadigung ber Opfer ber Demagogen-Berfolgung. Welche bebeutente rebnerische Begabung aber unter ber Ungunft ber beutschen Zersplitterung verkummerte, bas erfuhr man, wenn einmal eine Rechtsverletzung zur Sprache fam, fo roh und frech, bag ber Muth bes guten Gewiffens allein genügte, fie sittlich zu vernichten. Das erfuhr witerwillig ter hessische Abel, als ber alte Herr sein lautes Zornwort sprach wiber ben großen Verfassungsbruch in Hannover. Solche Augenblicke, ba die Presse ihn wieder feierte, gingen rasch vorbei. Er blieb boch fremt ber verwanbelten Zeit, er fah bie Welt "rettungelos bin = und herschwanken zwiichen Despotismus und Revolution, " eiferte alternd wider bie " loderen Blätter" und bas Treiben ber Demagogen.

So fand ihn bie beutsche Revolution. Der Staatsmann wollte fein Vertrauen faffen zu bem neuen Wefen, bem Bater mochte wohl bas Berg groß werben, wenn er ben Ramen feines guten Baufes aus jebem Munte preisen hörte. Gine Stunde noch lachelte ihm die Gunft bes Bolks, bie nie gesuchte, als in bewegter Bolksversammlung ju Wiesbaden ein Redner an die Männer ber Vergangenheit erinnerte und die Masse den Besten, ben fie kannte, herbeiholte, und die Freiheitsredner ben Aristofraten umringten, ihm die Hände füssend. war die flüchtige Wallung einer unklaren Empfindung gewefen. Die Bewegung ging ihren furchtbaren Bang; nur wenige Bochen, und ber General Friedrich Gagern fiel als ber beutschen Revolution ebel-Das brach bem Greise ben Lebensmuth. Noch einmal stes Ovfer. ift er auf ben Markt getreten mit einer Allocution an bas Bolf; bier schweigt bas politische Urtheil, und bleibt nur bie unvergleichliche Bute biefes Herzens zu bewundern, bas von ber milben Lehre ber Berföhnung auch bann nicht laffen wollte, als ihm fein Liebstes entriffen war. Dann sah er ben schnell errungenen Ruhm ber Söhne schneller noch verbleichen, und ber Lebenssatte mußte noch sein Beib begraben. Am 22. October 1852 starb Hans v. Gagern. —

Sehr ernfte Bebanten werben uns rege, wenn wir gurudichauen auf bies bewegte Leben. Wie reich ift es an Geift unt Muth und berglicher Büte, und boch wie troftlos arm an bauernten Erfolgen, an folgerichtigem Wirken! Denn mas blieb übrig von ben politischen Berten, benen ber Unermübliche fein emfiges Schaffen weihte? Bas anbers als — bas Gesammtreich Raffan! In Die vagsten Träume faben wir ben eblen Batrioten sich verirren, weil er zu geistreich war fit bie bürftige Routine kleinstaatlichen Lebens und nie in ber Schule eines großen Staates lernte, baf auch in ber Staatsfunft erst bie Beidrantung ben Meifter zeigt. Soren wir fie einzeln, bie fleinstaatlichen Lieblingegebanten, welche ben alten Föberaliften beherrschten, fo läßt fich mit einem jeben rechten; beun eine baare Thorheit zu fagen war Gagern außer Stanbe, und bie meisten jener Ibeen find blos Anachronismen, feineswegs an fich verkehrt. Aber bitterer Unmuth übermannt une, wenn wir fie gufammen finden, eng bei einander in bem Leben eines Mannes, alle biefe ungeheuren Wiberfprüche: ben Aberglauben an bie culturförbernbe Macht ber Kleinstaaten, mahrend Bagern feine eigene Bildung barunter verfümmern fieht und an gefährbeter Grenzstelle felbst zur Mediatifirung schreiten muß; biefe Angft vor einer Alles verschlingenten Sauptstatt, mabrent ibn selber bie Sehnsucht verzehrt nach einem Centrum, einer Buhne beutscher Bolitif; bies begehrliche Hinüberschweifen ber patriotischen Phantasien nach ben entfrembeten Töchtervölkern unseres Landes, berweil bas Baterland eine "Union, " und in Wahrheit nicht einmal biefe, bleiben muß; bies Blaneschmieben für bie fremben Saufer ber Oranier und Belfen, während Breugen von ehrlichen Patrioten an jeder Abrundung gehindert wird und eben baburch, jum Erstaunen ber Mifgunftigen, immer tiefer hineinwächst in Leib und Scele ber Nation. gestehen wir bei foldem Anblick: Grillen, Rannen, recht eigentlich Stedenpferde find es, die une hindern, wieder einzutreten in die Reibe ber Nationen. Wie die Praxis des deutschen Buntes in bem Zuftande embryonischer Staaten verharrt und hochwichtige Staatszwecke burch Sonderbünde erreichen muß, als lebten wir noch in den Tagen bes Faustrechtes: so find auch unsere Meinungen über beutsche Bolitik juchtlos, findlich, unreif geblieben.

Unftat hat in ben letten Jahrzehnten bie Meinung ber Menichen über ben alten Föberaliften bin- unt bergeschwanft. Wie ein Batriard wart er verehrt, jo lange sein Sohn Beinrich als ber Belb bes nationalen Gebankens galt. Beute, feit wir bie Berbienfte ber Gobne rubiger zu würdigen beginnen, ift man febr geneigt, ben alten Bagern furgab ju ben falichen Boten einer übermundenen Eroche ju werfen. Solche Meinung ift unbiftorifc, fie wurdigt zu wenig, wie fehr bem Deutschen, vornehmlich bem Richtpreußen, noch vor zwei Menschenaltern erschwert mar, bie Dacht ber Phrase von sich zu fcut-Und boch begrüßen wir biese ungerechten Urtheile mit Freuden; fie find und ein Zeichen, bag wir allmählich von jener Krantheit genefen, welche fich in bem alten Bagern gleichsam verkorpert: von ber echt beutschen Gunbe vertrauensseliger Butmuthigfeit. 3m Leben ber Einzelnen eine liebenswürdige Schwäche, wird fie im öffentlichen Wirfen ein schweres Unrecht, ja, bem beutschen Bunbe gegenüber, bie ärgste Berschuldung, bie ein Staatsmann auf sein Saupt laben fann. Neben einem Metternich erscheint ber alte Gagern zu Zeiten würbelos in ber Arglofigkeit seines Hoffens. Weil wir gehofft und vertraut mahrend eines halben Jahrhunderts, eben beshalb ward bie bentiche Bolitif so gründlich verborben, daß an eine Ausführung ber "Grundzüge" ber Bundesverfassung nicht mehr zu benken, nur von einem Neubau noch ein Deil zu erwarten ift. Wir burchblättern Gagern's Sittengeschichte und lefen fopfschüttelnd bie Widmungeblatter: an Napoleon, an Erzherzog Karl, an Friedrich Wilhelm III., an Stein! So haltlos ward ber milbe, vielfeitige Mann von ben bochgebenben Wogen einer fturmifchen Zeit bin = und bergeworfen. Lernen wir von Sagern, mit gleicher Reinheit bes Sinnes, gleicher Unermublichkeit, aber mit einer ganz anderen Rraft bes Saffes und ber Liebe bie vaterlanbifchen Dinge zu ergreifen, bei gleichem Bertrauen zur menschlichen Gattung um vieles nüchterner und harter zu werben gegen bie Berfonen. Denn noch ftreiten wir um die fürchterliche Frage, ob biefe Nation eriftiren folle. In foldem Rampfe wird zur ernften Pflicht jene berbe Strenge bes Urtheils, welche vermag, was Gagern nie vermochte, bie iconen Reben bes Particularismus falt und ftolg zu verachten.

## Karl August von Wangenheim.

Aoch haben wir Deutschen fein Recht jur Rlage, wenn ber Englander mit absprechender Unwissenheit bas undurchbringliche Dunkel ber beutschen Bolitik belächelt. Denn wie mögen wir forbern, bag ber Frembe - gewöhnt an bestimmte Parteigegenfate und an eine alte, bem gangen Bolfe beilige Rechtsordnung - ben männlichen Wiberwillen gegen alles Rleinliche und Unklare überwinde und mit dem Wirrwarr ber beutschen Bundesgeschichte sich vertraut mache? Schon bas Treiben ber Barteien im Innern ber beutschen Staaten wird er faum verfteben, wenn er neben entschloffenen Constitutionellen und Demofraten, neben blinden Fürftendienern und rudfichtelofen Feubalen noch eine andere Richtung sich entfalten sieht, welche ein angeblich echt beutsches Regiment verlangt, ein "ehrlich constitutionelles" und boch nicht parlamentarisches Shitem. Betreten wir vollends bas Gebiet, wo alle biefe Barteibestrebungen sich burchfreugen, bas Bebiet ber beutschen Bundespolitit, so enthüllt sich ein Chaos von Widersprüchen, beffen gangen Wiberfinn ein Theil ber Nation noch immer nicht begriffen bat. Wir faben und feben, wie biefelben Landtage, welche bie feste Einigung ber Nation unermüblich forbern, bennoch ber einzigen nationalen Beborbe, die wir besitzen, unablässig widerstreben. bliden wir um einige Jahrzehnte zurück, so begegnet uns ein noch crstaunlicheres Schauspiel. Bener Reformplan, ber nach ber beutschen Revolution von allen Einsichtigen als eine Kinderei ober als ein Deckmantel bes Lantesverraths verworfen wurde und erst während ber grenzenlosen Berwirrung ber jungften schleswig = holsteinischen Bewegung in einigen unklaren Röpfen wieder aufgetaucht ist - ber Triasgebanke mart in ben zwanziger Jahren mit reblichem vaterlänbischen Gifer vertheibigt von jenen liberalen Staatsmannern bes Subwestens, benen wir es banken, bag bie feindseligen Absichten bes Wiener Cabinete nur jur Balfte in Erfüllung gingen. Die Erflarung fo unnaturlicher Erscheinungen liegt in zwei allbefannten Thatsachen. Der Frantfurter Bunbestag war, ftatt eines Brennpunttes beutscher Macht, ein Denfmal beutscher Schanbe, bas gehafte Wertzeug öfterreichischer Fremtherrichaft geworden, und ber Staat, welchem bie Pflicht oblag, bice Joch zu zerbrechen, Preugen, bat bis auf wenige lichte Augenblide bicfes Umtes nicht gewartet. Denn feine Frage : von ben politischen Sünden, welche die beutsche Revolution heraufbeschworen, fällt bie lette und schwerfte Schuld auf die Schultern von Preugen. 3ft bies Geftandniß beschäment, so springt une boch auch ein Quell bes Troftes und ber Hoffnung aus ber Einficht, bag biefes Staates Schulb und Berbienst, Thun und Laffen nothwendig Deutschlands Geschicke be-Banglich unterblieben freilich maren bie gefährlichen Berfuche, in bem "reinen Deutschland" einen Bund ber Minbermachtigen zu bilben , gewiß auch bann nicht, wenn Preugens Staatsmanner jener hochherzigen beutschen Staatskunft treu geblieben maren, bie fie noch auf bem Wiener Congresse verfochten. Aber nimmermehr fonnten redliche Batrioten fich auf die Dauer mit ben verschlagenen Ränkeschmieben bes mittelftaatlichen Barticularismus verbinden, nimmermehr - um bas unfeligste lebel ber Zeit vor bem Jahre 1848 in Einem Sate zu bezeichnen -- nimmer tonnte ber beutsche Liberalismus mahrend langer Jahre witer Wiffen und Willen eine antinationale Richtung verfolgen, wenn Breufen feinen Beruf erfüllte, als ber Bortampfer bes Liberalismus ber öfterreichischen Frembherrichaft entgegenzutreten.

Die Stürme ber Revolution haben inzwischen die Luft gereinigt, sie haben die Regierenden im Ganzen unbelehrt gelassen, aber größere Klarheit und Gesundheit in das Parteileben des Bolkes gebracht. Sichernde Gewähr für die Volksfreiheit wird heute am entschiedensten von jenen gesordert, welche das Banner des Einheitsstaates in Händen halten. Seit also Unitarier und Liberale sich einander genähert haben, können wir unbefangen einen Staatsmann würdigen, der es vermochte, zugleich ein vorurtheilssreier Liberaler und ein Helfer mittelstaatlichen Ohnastendünkels, zugleich ein leidenschaftlicher deutscher Patriot und ein Todsfeind Preußens zu sein. Sehen wir ab von Wilhelm v. Humboldt's stüchstigem Erscheinen zu Frankfurt, so hat vor der Revolution wohl kein begabeterer Staatsmann in der Eschenheimer Gasse getagt als der Freiherr von Wangenheim. Das anerkannte Haupt der deutschen Opposition

in jenen verhängnifvollen Tagen am Anfang ber zwanziger Jahre, welche ben sittlichen Untergang bes Bunbestages entschieben, bat er ein bentwürdiges Zeugniß abgelegt für bie Stärfe bes gefunden politijden Triebes in unserem Bolfe. Denn er magte bas Bermeffene, bas Bollwerf volksfeindlicher Fürftengewalt, ben Bunbestag felber, in eine Pflegestätte ber nationalen Gebanken zu verwandeln. In Sans v. Gagern schilberten wir einen Staatsmann, ber mit bem Gebanken eines Bundes ber Kleinstaaten bilettantisch spielte. Jest stellen wir ibm einen Benoffen gegenüber, ber bicfen Plan zu verwirklichen trachtete und noch bei Lebzeiten von feinem Bolfe vergeffen - für immer bewies, bağ jeder Bersuch einer beutschen Reform ohne Preugen nur neue 3mietracht faen fann und nothwendig enben ning in einer fläglichen Sonberbunbelei, von ber bas Bolf fich widerwillig wendet. Bas aber in jenen Tagen ein beklagenswerther Fehler war, ift feitbem nach ichweren Erfahrungen ein unverzeihlicher Frevel geworden, und wenn wir Wangenbeim's politische Brrthumer zu verstehen suchen, jo find wir feineswege gemeint, Die politischen Gunben ber Beuft und Pforbten bamit gu entschuldigen ober bie schwere Berschuldung jener Berblenbeten abzuleugnen, welche jungft in ber Arone Baiern ben Retter Deutschlands begrüßten.

Bon Alters her hat bas alte, boch überaus zahlreiche und barum unvermögende Geschlecht ber Wangenheim ben Sof = und Staatsbienst der thüringischen Aleinfürsten als seine erb = und eigenthümliche Ber= jorgungsstätte betrachtet. So trat auch Karl Angust v. Wangenheim (geb. in Gotha 14. März 1773) in ben Dienst bes Saufes Coburg-Saalfeld, nachdem aus bem unbandig wilden Anaben ein glanzender Cavalier geworden war, eine hohe vornehme Gestalt, sprudelnd von Beift und Leben. Unter bem alten Döring in Gotha, ber fo viele Manner von tüchtiger flaffischer Bildung auf seinem Gymnasium erzogen, war er mit bem Gebankengange bes Rationalismus vertraut geworben. Als er barauf in Jena und Erlangen studirte, ohne eines bedeutenden lehrers Schüler zu werden, hatte er mit unersättlicher Wißbegierde alle Strömungen beutschen Beisteslebens auf sich wirfen laffen, vornehmlich die Lehren ber noch jugendlichen romantischen Schule, und brachte nun in ben Dienst bes bescheibenen Aleinstaates eine ungebührliche Fülle von Talent und ungeordnetem Wiffen. Erfreut und verwundert begrußte man anfange am hofe bie befrembenbe Erscheinung bes jungen Mannes, ber bald in ber Site bes Gespräche, fortgeriffen von feiner

i

unftaten Phantafie, fich mit nie verfiegenter Rebfeligfeit über alle Boben und Tiefen bes Wiffens verbreitete, balt mit rudfichtelofer burichitofer Offenbergigfeit seine heftigen Empfindungen berauspolterte. Aber bie Yandesväter von Coburg Saalfeld hatten bafür geforgt, bag biefe forgtofe Chrlichteit in ben verwicketten und verfaulten Buftanben ihres Bandchens nicht Burgeln fcblagen fonnte. Geit einem Menschenalter haufte eine faiferliche Debitcommiffion im Yande und ordnete bas verworrene Schuldenwesen. Der Minister v. Thummel, ber einft auf feinem hohen Boften bie Minge gefunden hatte, bie "Inoculation ber Liebe " ju fchreiben , war langft aus bem Staatsbienfte gefchieben , um bie mittägigen Provinzen Frankreiche zu bereifen. 218 bann bie Wende bes Jahrhunderts einen neuen Bergog brachte, melbeten fich ungeftum neue Gläubiger. In folder Beträngnig berief man ale Erlöfer ben Minister v. Kretschmann, ber in preußischen Diensten wohl bie philanthropischen Grundfate und die burchgreifende Entschloffenheit, nur leiber nicht bie Ehrlichkeit bes altpreußischen Beamtenthums fich angeeignet hatte. Alle guten Röpfe, Wangenheim voran, mandten fic gläubig bem neuen Sterne gu. Es war eine Luft, ben großen Faifeur reben qu boren von bem neuen unfehlbaren Stenerfhfteme, bem moblgeordneten Strafennete und ber coburg-faalfelbifchen Lanbesbant. 218 nun gar Jean Paul an ben Sof von Coburg gezogen warb und bem aufgeklärten Minister mit schwärmerischer Berehrung sich anschloß, ba verlebte Wangenheim in ben erften Jahren einer glücklichen Che, in geiftreichem, heiterem Umgange frohe hoffnungevolle Tage. Unichwer erfennen wir noch in Wangenheim's fpateften Schriften bie Nachflange jener übermüthigen Stunden, die er bamals mit bem Altmeifter bes spielenden Wites beim edlen Frankenweine verbrachte.

Die Täuschung nahm ein Ende, sobald ber junge Rath, zum Bicepräsidenten der Landesregierung ernannt, sich ein selbständiges Urtheil bilden konnte über das neue Regiment und ein gewissenloses siskalisches Aussaugungssissem, ja den frechsten Betrug kennen lernte. Da war "die Schlange losgerissen von seinem Herzen," und, gestützt auf die Zustimmung der Agnaten und aller Rechtlichen im Lande, versuchte er schonungslos dem Fürsten die Augen zu öffnen. Der Herzog aber sah, nach deutscher Fürstenweise, in Wangenheim's Enthüllungen einen Anzriff auf "Unsere eigene höchste Person," entließ ihn schimpflich des Dienstes. In jenen Tagen sollten die Charaktere des kleinen Landes sich erproben; auch der Vater des trefslichen Freiherrn v. Stockmar hat

bamals mit gelitten unter ben Gewaltstreichen bes erbitterten allmächtigen Minifters. Doch noch gab es in Deutschland, in ben Rleinstaaten minbeftens, einen Rechtsweg wiber fürstliche Willfür. Wangenheim wandte sich klagend an ben Reichshofrath zu Wien und trat überdies mit feiner guten Sache auf ben Darft hinaus. In zwei umfänglichen Banben belehrte er, fehr scharf und überzeugent, aber auch fehr wortreich und mit bem gangen hochtrabenben Pathos ber guten alten Zeit, bas Bublikum über "bie Organisation ber coburg-saalfelbischen Lande." Es waren boje Tage. Soeben war ihm ein Kind geftorben, ein zweites lag auf bem Tobe; ba wurde ber Bater von bem ergrimmten Hofe bes Lanbes verwiesen. Auf ber attehrwürdigen Bettenburg in Franken gemährte ihm ber Freiherr v. Truchfeg nach alter Ritterweise Schut mb herberg, und ber Schüler ber Romantif erfreute fich an bem biberben Wesen biefer vielgefcierten Blume ber Ritterschaft. Inzwischen hatte ber Reichshofrath fein Urtheil gefunden. Schon mar ber Aurfürft bon Sachsen von Reichswegen beauftragt, ben coburgischen Bräfibenten wieber in sein Umt einzuseten. Da — brach bas heilige Reich zusams men, ber souverane Bergog von Coburg = Saalfeld hatte keinen Berrn mehr über sich. Wangenheim harrte vergeblich seines Rechtes, und erft nach Jahren ward ihm die traurige Genugthung, daß fein Feind Rretschmann als ein feiler Selfer ber rheinbundischen Staatsfunft ben bag von gang Thuringen auf feine Schultern lub.

Bald barauf wurde Wangenheim von ber Herzogin von Hilbburgbausen zu König Friedrich von Würtemberg geschickt, um einen häuslichen Zwift ihrer mit einem wurtembergischen Bringen vermählten Tochter beizulegen. Den leicht erregbaren, für alles Starke und Minthige empfänglichen Mann feffelte bas geiftvolle, willensfräftige Befen bes Despoten, bes Letzten aus jener langen Reihe fraftstrotenber Thrannengestalten, welche bas Baus Würtemberg aufweift. Boll Gehnsucht nach einem großen Wirfen ließ er fich bereben, bie Leitung ber Finanzen bes neuen " Neiches " zu übernehmen, und versuchte schon jest jene Reform bes Rechnungsmesens, welche weit später nach seinen Ents würfen burchgeführt murbe. Abermals also trat ein Mann voll hoher Begabung und reinen Willens mitten unter die verächtlichen Werfzeuge ber Lufte König Friedrichs und hoffte, wie vor ihm Spittler, unter diesem Fürsten ein wohlmeinentes Regiment zu begründen. Aber am wenigsten in biefen Jahren, ba ber Selbstherrscher fich in bem ftolgen Befühle ber kaum errungenen Souveränität aufblähte, vermochte er einen

unabhängigen Mann zu ertragen. Der stolze Reichsfreiherr warb bem Hofe balb unbequem und endlich mit der Curatur der Universität Tibbingen abgefunden. Das war kein leichtes Amt, denn soeben erst (1811) war das Selbstgefühl der afademischen Corporation durch willsürliche bureaufratische Eingriffe bitterlich gereizt worden. Der liebenswürzdige, selber unablässig mit wissenschaftlichen Forschungen beschäftigte Mann verstand bald ein glückliches Verhältniß herzustellen. Roch lange nachher wußte man an der Hochschule zu erzählen von dem gastsreien Wangenheim schen Hause, von des Curators lebenslustiger und doch nachdenklicher, heftiger und doch milder Weise und von dem freundlichen Rathe, den Lehrer und Studenten jederzeit bei ihm fanden. Eine verständnisvolle Förderung echter Wissenschaft vermochte er freislich, bei dem groben Materialismus der rheinbündischen Politik, von der Regierung nicht zu erlangen.

Oftmals fab man ben Nachfolger Spittler's unter ben Stubenten ju ben Fugen eines Lehrers fiten; mit allen bekannten Namen, mit Guftav Schwab, Uhland und vielen Anderen ftand er in lebhaftem Berfehre. Der Bermittlung Wangenheim's bankte ber junge Uhland, baß bie Cotta'iche Buchhandlung fich entschloß, seine Gerichte zu verlegen. Bon ben Tübinger Belehrten feffelte ben Curator feiner fo machtig, wie der munderliche Eschenmaber, ber damals die Grundsäte der mobischen Naturphilosophie auf bie Staatswissenschaft anwendete. War fie nur lächerlich, diese Philosophie, wenn fie in ber Rechtelehre von der " beiligen Dreifaltigkeiteblume Glaube, Liebe und Hoffnung" gebeim- . nigvolle Worte fprach, jo wirfte fie gefährlich und verführerisch auf ungeschulte Röpfe, wenn fie ihre tolle Mustif unter mathematischen Formeln verbarg und in ber Staatswissenschaft von Sphären und Gleichungen, Absciffen und Orbinaten faselte. Auch Bangenheim wiberftand nicht bem Zauber diefer ungefunden Bermischung von leblofer Boefie und phantastischer Brofa. Er schwor mit bem Feuereifer bes Dilettanten auf die Worte bes Meisters, trug einige Ergebnisse feiner geschäftlichen Erfahrung hinzu und bilbete sich so ein boctrinares Sbftem ber Politit, ein muftes Durcheinander von Grundfaten ber Epoche beutsch-französischer Aufklärung, die er in seiner Jugend eingesogen, von guten Beobachtungen aus bem leben und vornehmlich von "Anschauungen" ber Naturphilosophie, die bas Erfennen als eine Arbeit profaifcher Naturen migachtete. 3hm war fein Zweifel, ein nach folchen Ibeen geleiteter Staat muffe chenfo ficher zu einem gebeihlichen Enbe gelangen, "wie ein regelrechter Shllogismus." Zweimal schon hatte er despotischer Willfür mannhaft widerstanden und den Beifall aller Guten geerntet. In Coburg mußte er die Geistesarmuth der Meisten in seiner Umgebung belächeln, in Tübingen fühlte er den Gelehrten gegenüber die Ueberlegenheit des Weltmannes. Was Wunder, daß sein leichtsblütiges Selbstgefühl sich hoffnungsvoll erhob, daß er die Kräfte übersichte, welche er weder in der harten Schule ernsthafter wissenschaftslicher Arbeit, noch in einem großen politischen Wirkungskreise hatte messen, mit seinem zugleich schulgerechten und weltmännischen politischen Spsteme die Leiden der Zeit zu heilen.

Bald follte bie neue Beimath eines folden Retters bedürfen. Die Folgen ber alten Unthaten waren schrecklich über König Friedrich hereingebrochen. Reine Sand im Lande hatte fich gerührt, als er einst bas Bort bes schmäbischen Boltswipes jur Wahrheit machte, Ronig von Schwaben wurde und bann, napoleon's Weifung "chassez les bougres" getreulich befolgend, bie alten Stände auseinandertrieb. Nur wei Beamte, barunter Bangenheim's Freund Georgii, hatten bamals bem Selbstherrscher ben neuen Eib verweigert. Seitbem aber mar burch bes Königs beispiellose Willfürherrschaft die Stimmung des Bolkes von Grund aus verwandelt. Die vormals herrschenden Rlaffen sehnten fich jurud nach bem Genuffe ber alten Borrechte. Dem Bolke mar, unter bem barteren Drucke ber Gegenwart, die Erinnerung an die Leiben ber alten Zeit abhanden gekommen. Alle Tüchtigen faben tief emport die Mighandlung bes landes, und mahrend ber König auf bem Wiener Congresse für bie unumschränfte Fürstenmacht stritt, entsannen sie sich wieber, bag einft For bie Berfassung bes alten Bürtemberg ber englifchen verglichen, und bag bas alte gute Recht bes Landes auf freiem Bertrage beruhe. Der unverbesserliche Dynastenbunkel bewog ben Ronig endlich zu einem verföhnenden Schritte. Aus Furcht, ber Congreß ober gar ber beutsche Bund möchte ihm bie Grundsätze seines öffent= lichen Rechts vorschreiben, gab er seinem Reiche eine Verfassung Napoleonischen Stiles. Aber in ber Ständeversammlung brach ber lange verhaltene Groll bes Volkes furchtbar aus. So lange bie ftarke Hand Rapoleon's ben König schirmte, hatte bas Land geschwiegen zu allem, was bie sacra regia majestas beschloß. Jest war ber Eibschwur kaum verklungen, ben König Friedrich auf die neue Verfassung ablegte, und brobend mahnten ihn die Stände an jenen alteren Gib, ben er bereinft

auf das altwürtembergische Landesrecht geschworen hatte. Einmüthig wurden die Vorlagen des Königs verworsen, in einer langen Beschwerdesschrift die Klagen des Landes niedergelegt. Feste Männer sah man weinen, da sie verlesen ward, und es zu Tage kam, daß in Einem Oberamte 21,584 Mann zur königlichen Jagdfrohne ausgedoten worden. Die Welt ersuhr: es war bitterer Ernst gewesen, wenn dieser König oftmals Nero und Tarquinius als Vorbilder starken Fürstenthums gepriessen hatte. Nach erbittertem Streite ward die Vorsammlung vertagt, und der König ließ seine Reiter um Ludwigsburg streisen, um das in Massen mit seinen Vitten und Klagen heranziehende Landvoll zu zerstreuen.

Aufmerksam hatte Wangenheim biese Wirren verfolgt. War boch bereits auf bem Congresse unter seiner stillen Mitwirfung von feinem Freunde, bem weltgewandten und ichen bamale burch feine Samburger und Augsburger Zeitungen mächtigen Cotta, für bie Berftellung eines rechtlichen Buftanbes in Bürtemberg gearbeitet worben. Jest ichien ibm ber Zeitpunft gekommen, ein wohlgemeintes Wort ber Bermittlung gu fprechen; im Sommer 1815 ichrieb er bie Schrift: "Die Ibec ber Staatsverfassung in ihrer Anwendung auf Würtemberge alte Lanbesverfassung." Lassen wir une nicht beirren burch bas elegische Schlußwort : " So gehe benn bin, mein Buch, und wirke auf bas Leben. Bermagst bu es nicht, so betrübe bich beswegen nicht. Wärst bu auch nur ein Traum, fo haft bu boch ben Träumer beglückt und verebelt. Gruße mir bie theilnehmenten Freunde in ben verschiedenen beutschen Lanten berglich" u. f. w. Solche Reben fint zwar überaus bezeichnenb für ben Beift ber Zeit, ber sich in bilettantischen Schriftmerfen meift am getreuesten abspiegelt. Doch biese Gefühlsinnigkeit, bie von bem furz angebundenen Wefen ber Gegenwart fo feltsam absticht, vertrug sich damals sehr wohl mit thatkräftigem Ehrgeiz. Ginen praktischen Aweck hatte ber Verfasser im Auge, als er in bem seltsamen Buche ein treffendes Urtheil fällte über die altwürtembergische Berfaffung, welche bie Stänbe gurückforberten.

In der That, es war kein Zufall, daß in Deutschland außer Bürtemberg fast allein Medkenburg im achtzehnten Jahrhundert die alte Macht der Stände sich bewahrt hatte. Denn was Medkenburgs Berfassung für die Vorrechte des Junkerthums leistete, das that das altwürtembergische Landesrecht für die Sonderrechte einer bürgerlichen Oligarchie von Theologen und Juristen, oder, wie der Schwabe sagt,

von Helfern und Schreibern. Wie bort jeder Ebelmann fich felbst vertrat, fo war hier, in bem Gebiete bes starrsten localpatriotismus, jebes Heinste Rirchthurminteresse gewahrt burch bie übergahlreiche Ständeversammlung. Diefe Lanbschaft, feit Langem vorwiegend vertreten burch permanente, sich selber ergänzende Ausschüsse, erhob und verwendete bie Steuern ebenfo felbständig, wie ber Kirchenrath bas große Bermögen ber alleinherrschenden lutherischen Landosfirche. Wie oft hatte ber ständische Ausschuß tiefe Griffe gethan in bie "geheime Trube" ber Stände, um seine Rlagen gegen ben Landesherrn zu fördern ober auch um seine Mitglieber zu bereichern. Es war bafür gesorgt, bag in biefem Lande bes vetterschaftlichen Zusammenhaltens nur bie Sohne ber Familien ber " Chrbarfeit" bie bankbare Laufbahn burch bas Schreiberamt in bie Stände und von ba in bie Ausschüffe burchmachten. Immer wieder erscheinen unter ben Sauptern bes altschwäbischen Beamtenthums die Namen Bfaff, Stockmaier und Teuffel, sowie die brei jedem strebsamen beutschen Jünglinge wohlbekannten: Tafel, Schwab und Dfiander. Selbst ber tüchtigfte Bestandtheil biefes Landesrechtes, bas nach oben unabhängige Gemeindemesen, mar verkummert und in die Banbe oligarchischer Magistrate gefallen. In Wahrheit, mas ursprünglich eine Staatsverfassung gewesen, mar allmählich ein Bertragsverbaltniß zwischen Bergog und Landschaft geworten, ein Bertrag, aufrecht erhalten durch fortwährende Alagen beim Reichshofrathe und durch das Einschreiten ber garantirenden Mächte Breugen, Danemark und Sannover, welche auch jett wieder von den Männern des guten alten Rechts angerufen murben. Ueber biefen Buft alter Migbrauche maren nun acht Jahre der Fürstenallmacht dahingegangen, — eine kurze Frist freilich, aber eine Zeit weltverwandelnder Geschicke. Bu bem protestantischen, burgerlichen alten Lante mar tas größere Neu-Würtemberg mit seinen gablreichen Gbelleuten und Ratholifen bingugekommen, und 2300 selbstherrliche Rescripte hatten in diesem Gemisch von mehr als siebzig selbständigen Staaten und Staatsantheilen die alten Rechte ganglich beseitigt, fie alle zu Ginem Staate verschmolzen.

Es fiel bem geistvollen Manne nicht schwer, zu zeigen, wie unverseinbar bas alte Lanbesrecht mit ben mobernen Staatsbegriffen sei und wie unmöglich seine Zurücksührung in bem neuen Staate, bessen größere Hälfte nicht einmal bas Recht hatte, bas alte Recht zurückzuforbern. Aber in wie seltsamer Form ward die Aufgabe von Wangenheim burchsgeführt! Die landläusige Montesquieu'sche Lehre von dem Gleichs

gewicht ber Gewalten wird in ben spielenden Formeln ber Naturphilossophie vorgetragen. Das demokratische Element zeigt sich in der Masse nur als Borstellungsfraft, in den Gemeinden bereits als Einbildungsfraft, während es in den Ständen als Begehrungsvermögen (Petitionszecht) sich entfaltet. Dem gegenüber steht das aristokratische Element des Gutsadels (Gefühl), der Gelehrten (Berstand) und der Geistlichen (Gemüth). Ueber beiden aber thront das autokratische Element, das im Ministerium als Staatsvernunft, in dem Hofstaat als Staatsphantasie erscheint und in dem Regenten, dem Staatswillen, gipfelt. Zu dieser untrüglichen Staatsidee soll das alte Landesrecht hinaufgebildet werden. Indes bestreitet Wangenheim das Recht der Altwürtemberger auf ihre Versassung keineswegs; er gesteht auch, daß dieselbe, trot des Beralteten, so viel Trefsliches enthalte, wie kaum ein Staatsrecht der Welt, während die vom Könige octrohirte Versassung wegen ihrer grozben Mängel nur als eine Proposition gelten könne.

Bas mochte nun ben König, ber alle Gelehrten als "Schreiber, Schulmeifter und Barbierer" verachtete, ju bem Berfaffer biefes boctrinaren Buches hinziehen? Fühlte er fich tem Manne verwandt, ber eine beilige Gemiffenssache biefes Bolfes mit einigen abstracten Saten ju lofen magte und alfo von bem innerften Befen bes fcmabifchen Stammes, von ber rührenden Liebe gum Alten und gur Beimath, fo wenig versteben mußte, wie ber König selber? Dber hoffte er in bem Berherrlicher bes "Staatswillens" ein Bertzeng feiner Laune ju finben? Ober wollte er burch bie Berufung eines Staatsmannes von liberalem Rufe eine verföhnliche Absicht beweisen? Vermuthlich wirften alle biefe Beweggrunde zugleich, als ber Konig bem Schriftsteller, ber ihn damals fast allein in ber Preffe unterftütte, das Wert ber Bermittlung mit ben Ständen übertrug. Bober benn je flogen jett Wangenheim's frohe Erwartungen. Nicht nur ben Berftand und Muth, auch ben guten Willen bes Königs - biefes Königs! - fah er jest im bellften Lichte, und nach Jahren noch hat er ben Rönig Friedrich als einen gehäffig verkannten eblen Charafter geschildert. Der aber fand fich geschickt und sicher in die ungewohnte Rolle des freisinnigen Fürsten. Er schüttelte wohl ben Kopf zu ber überschwänglichen, phantaftischen Weise seines Ministers, nannte ihn lachent "mein Stubent; " boch ber gescheidte Mann erfannte, Die Zeit sei vorüber, ba er hochfahrend feinen Ständen alle "Disceptationen über Berfassungsangelegenheiten" berboten hatte. Er ließ fich burch Wangenheim's zuverfichtliche Betheuerung, ber Friede mit ben Standen fonne gar nicht ausbleiben, zu einem entichloffenen Bruche mit feiner bespotischen Bergangenheit bewegen. Schon war Würtemberg ben Planen Bangenheim's qu eng; bas gange Deutschland follte ibm zujubeln, wenn er bas erfte beutsche Berfassungswert, eine Verforperung aller gesunden politischen Iteen ber Beit, ju Stanbe gebracht. Und allerdings febr verftändig waren bie 14 Artifel, welche er im Berbft 1815 ben wiederberufenen Ständen ale Grundlage für ihre Berathungen vorlegte. Gie enthielten fehr bedeutende Bugeftanbniffe: unbebingtes Steuerbewilligungerecht, Ginfammerspftem, Revision aller in ber achtjährigen Willfürherrichaft erlassenen Wesete. Denn in biefem originellen Ropfe lagen bie feinsten und flarften Gebanken bicht neben phantastischen Grillen; und vielleicht bedurfte er nur ber Schule eines großartigen Staatslebens, fo maren, wie bei fo vielen anderen Staatsmännern, biefe abenteuerlichen Reigungen auf eine unschuldige Liebhaberei abgelenkt worden, seine politische Thätigkeit aber babon frei geblieben. Nach fo großen Gemährungen manbte fich ein Theil ber beutschen Preffe bem Ronige gu, und bie unbefangenften, einfichtigsten Richt = Würtemberger, Die Stein und Gagern, versuchten Die Stande jum Entgegenkommen ju bewegen. lleber bie Stimmung bes Lantes bagegen hatte Wangenheim fich gröblich getäuscht. Rach feiner boctrinaren Beife hielt er fich überzeugt, Die Staatsvernunft burfe fich nie auf eine Fraction ftuten, muffe über allen Parteien fteben; bie gottliche Macht ber Wahrheit werde von selber burchbringen.

So trat er ben Ständen mit cavaliermäßiger Zuversicht und burschifese Derbheit entgegen. Wie sollten die trockenen Juristen dieser Kammer zu einem Minister sich stellen, der ihnen also ihr eigenes Vild im Spiegel zeigte: "ein Schreiber ist ein Subject, das von Himmel und Erde nichts weiß als Rechnungen zu machen, die Niemand versteht, als wieder ein Schreiber" — der die Alte Berfassung das ausschließsliche Eigenthum einiger Wenigen nannte und der alten Landschaft vorwarf, sie habe es nur mit sich selber zut gemeint und das unmündige Bolf zugleich gegängelt und auszesogen. Erkausen wollte er sich eine Opposition, hatte er trotig gemeint, wenn er sie nicht fände. Doch eine Opposition nicht blos, eine gehässige Feindschaft vielmehr begegnete nun ihm, in dem die Stände den Berächter des alten Branches haßten. Bergessen war sein jahrelanges segensreiches Wirken im würtemberzischen Dienste. Er galt nur noch als ein Nachsolger jener begehrlichen medlendurgischen Ablichen, der Mandelsloh, Jasmund, Lühe, die der

Rönig vorrem als willige Diener wirer fein Land benutt hatte. schwäbische Particularismus, damals noch felbstgefälliger benn beute, schmähte ben fremben Ginbringling; man eiferte wiber bie gemüthlose (Blätte von Wangenheim's hochreutscher Aussprache. Seine Schrift erichien als ein boshaftes Basquill, und an ben cabbaliftischen Formeln ber Naturphilosophie übte sich ber ftumpfe Wit ber barten Röpfe, ber Bahn und Fenerlein, welche die trefflichen Gebanten bes Buches nicht zu fassen vermochten und herablassend fragten, ob es auch ber Mühr werth fei, folche werthlose Ginfalle "bes wurtembergischen Solon " zu widerlegen. Hatte er in seinem Buche die Bahl ber Burtemberger angegeben, welche 8000 fl. an Bermögen befagen, fo überhäufte ibn ber Barteihaß und bie philisterhafte Engherzigkeit feiner Wegner barob mit Vorwürfen: welchen Gebrauch könne ein einrückendes feindliches Becr von biefer Mittheilung machen! Die verlebten Unfpruche aus ben alten Tagen bee Fenbalismus und bie gahrenben bemofratiichen Gebanken ber neuen Zeit verbanten fich in biefem erften Berfafjungstampfe ber mobernen beutschen Geschichte zu einer höchst buntscheckigen Opposition.

Bu ben steifen Juriften ber alten Schule, bie in ben Formeln bes alten landesrechts lebten und webten, gefellte fich ber erbitterte Stanbesegoismus bes reichsunmittelbaren Abels, ber jest endlich bas burch bie Rheinbundfürften erlittene Unrecht zu rächen gebachte. Allen voran jener mit Wangenheim törlich verfeindete hochabliche Demagog Graf Walbeck, ber hartnäckig versicherte, bas hochgräflich limpurgische Haus habe die Abdankung des letzten römischen Kaisers noch nicht anerkannt. Durch ben gangen Sudwesten, vielleicht selbst über bie beutsche Grenze hinaus, reichten die Berbindungen jenes Abelsvereins, ber unter Walbed's Führung ben mobernen, auf ben Trummern bes heiligen Reis ches emporgestiegenen Staatsbau zu erschüttern trachtete. stärker als biese conservativen waren bie bemokratischen Elemente ber Opposition, welche ben ständischen Ausschuf und feine Casse als ein nothwendiges Bollwerf gegen fürftliche Willfür aufrecht halten wollten. Woher, fürwahr, follte bas Bertrauen tommen zu ben guten Worten bieses Königs? Roch in den Tagen ber Leipziger Schlacht hatte er herrisch seinen Dienern befohlen, "nur biejenige Sache, für welche ihr Sonveran fich erflart, für bie mahre und gute zu halten," noch bei ber Eröffnung ber Stände froblodend hingewiesen auf Rapoleon's Rudtehr von Elba. Man wußte im Lande, daß fich Würtemberg in fcham-

lofer Selbstfucht von ben Berhandlungen über die Gründung bes beutiden Bundes zuruckgezogen hatte; boch bas Land erfuhr nicht, bag ber König nachträglich bem Bunde noch beitrat. Bielmehr glaubte man im Bolke bis zu seinem Tobe, er bleibe bem beutschen Gemeinwefen fremt, und biese Feindschaft bes Königs gegen Deutschland war ein Grund mehr, um die Vertreter des altschwäbischen Burgerthums, bie Beishaar und Bollen, in ihrem harten Schwabentrote gegen bie Arone zu bestärfen. Die findliche Unreife unserer politischen Bilbung wihrend jener Erstlingsversuche im constitutionellen Leben trat kläglich m Tage, ba mit ben Wortführern bes oberbeutschen Junkerthums jener denteuerliche Oberft Maffenbach treulich zusammenging, ber mit ben Gemeinpläten bes bemokratischen Raturalismus unverbroffen um sich warf, ben Abel aufforberte "fich burgerlich taufen zu laffen " und hartnadig versicherte: "soweit muß ce kommen, baß jeber Staateburger feinen Beitrag zur Staatshaushaltung felbst berechnen tann." Bu all biesen Unzufriedenen trat noch eine starte Beamtenpartei, welche bas folechthin Unmögliche erftrebte und jene gesicherte Selbständigkeit, Die ber altständische Staat ben Beamten gewährte, auch im conftitutionellen Staate bewahren wollte.

Diese so feltsam gemischte Partei ward getragen von bem Beifall bes gangen Bolfes. Ein schöner, echtmenschlicher, echtschwäbischer Zug in ber That, bag bas tiefbeleidigte Gewiffen bes Bolts, bem launiiden Despotismus gegenüber, ber alles Seilige mit Fugen getreten, feinen Fußbreit von dem alten Rechtsboden laffen wollte. Mit Recht durften bie Stände fagen: "bas Bolf erhebt fich nicht auf ben Standpunkt ber Politif, Die Ansichten Des Privatlebens trägt es auch auf das öffentliche Leben über. Der Würtemberger ist gewohnt, an seinen herrn unter den Formen der alten Verfassung mit Liebe zu denken. Rimmt man sie hinweg, so ist die beste Stütze des Thrones gesunken. " Einem solchen tiefernsten Volksgefühle, das durch die glückliche Erinnerung an ben guten Herzog Chriftoph fich verstärkte, mußte man mit ber zartesten Schonung begegnen. Wie warm und heilig sprach es boch aus den Liedern jenes Uhland, der damals entschlossen war, die geliebte Heimath zu verlassen, wenn bas alte Recht verloren ginge; wie ehrenfest und mahrhaftig sprach ce aus ben Reben jenes Georgii, ber jett von feinem alten Freunde sich zornig mandte! Wenn Wangenbeim in ben monatelangen Händeln ber geheimen Sitzungen ben rechtlichen Ausführungen ber Stände immer nur den Beweis entgegenstellte, daß sein boctrinäres System weit vortrefflicher sei, als bas alte Recht, so erschien er ben Erbitterten nothwendig als ein frivoler Sophist und verdiente sich so den Borwurf bes Dichters:

"Bas unfre Bäter schufen zertrümmern ohne Scheu, um bann hervorzurusen bas eigne Luftgebän — — bie alten Namen nennen nicht anders als zum Scherz, bas heißt, ich barf's bekennen, für unfer Voll tein Herz."

Bahrend in ben Ständen nur zwei Danner, allerbinge bie welterfahrenften von allen, bem Bermittler gur Seite ftanben, begann bereite feine festeste Stupe ju manten, bie Gunft bes Ronige. Ale bie sanguinischen Verheißungen bes Ministers sich nicht erfüllten, brach bas bofe Befen bes Despoten wieder aus und offenbarte fich im Größten wie im Kleinsten, in willfürlichen Steueredicten wie in bem Berbote. jedes Bivatrufes im Lande, als bas Bolf bem Grafen Balbed ein Hoch gebracht hatte. Welchen bankbaren Boben mukten in ber argwöhnischen Seele tiefes Fürften bie Unflagen Schmalz's wiber bie gebeimen Bunde finden! Wangenheim eilte, die arge Saat zu zerftoren, bewies bem Könige in einem, balb veröffentlichten, Briefe (12. Januar 1816), eine Berfassung sei bas einzige Mittel gegen bie Geheimbunbe. Er schmeichelte bem begehrlichen Sinne bes Fürsten, inbem er verficherte, in Breufen und Baiern allerdings gabrten gefährliche Elemente, bas ferngesunde Bürtemberg aber sei gesichert. Dies schrieb er in bemfelben Augenblicke, ba von allen Deutschen eben nur bie Bürtemberger von fieberischer politischer Erregung ergriffen waren! Dann fuhr er fort: bestände, wenn in Breugen ein Aufstand ausbrache, ein beutscher Staat mit einer freien Berfassung, gehoben von ber Bunft ber öffentlichen Meinung, bann mare ein Umschwung ber Dinge möglich, wie ihn die fühnste Phantasie kaum bilden konnte! Und barauf folgten die schonungslosesten Urtheile über deutsche Regierungen, folgte - bem Rheinbundskönige in's Angesicht - bie treuberzige Bemerfung, ber Jacobinismus fei ber Bater bes Bonapartismus, folgte endlich bas offene Aussprechen bes, allerdings richtigen, Gebankens, Die ständische Opposition sei aus grundverschiedenen Elementen gemischt und werbe schließlich burch gegenseitiges Mißtrauen gesprengt werben.

So lag benn ber "beliebte Plan bes Freiherrn von Wangenheim," burch Theilung au berricben, nacht vor ben Bliden ber argwöhnischen Stanbe. Und auch ber Argloseste mußte bem Minister jest bie gehässigften Plane zutrauen, als er, in biefen Tagen heillofer Berwirrung, bas Einzige in Frage stellte, worüber bisher alle Theile einig gewesen, bas Ginfammerfoftem. Im September 1816 gab er bie Schrift heraus: "Ueber bie Trennung ber Bolfsvertretung in zwei Abtheilungen. " Schon in ber "Ibee ber Staatsverfassung" fant fich ber Bebante, man muffe "in bem ariftofratischen Element bas Hopomochlion suchen, in welchem bie Last ber Demokratie mit ber Kraft ber Autokratie in ein oscillirenbes Bleichgewicht komme." Seitbem mar ber beutsche Abel rührig gewesen und an ben Höfen die Meinung zur Herrschaft gelangt, nur durch bas Zweikammerfoftem werbe bas conftitutionelle Wefen ungefährlich für bie Throne. Gin großer Theil ber Liberalen freilich begunftigte biefe Lehre in imer Zeit ber politischen Unschuld aus bem entgegengesetten Grunde. Der Aronpring von Würtemberg wünschte zwei Rammern, damit nicht in Einer Kammer ber unruhige Abel — ber bamals in allen Rheinbundsstaaten als bas gefährlichfte Element ber Opposition galt - ben friedsamen Bürger und Bauersmann aufstachele! Offenbar jedoch mar es weniger bie staatskluge Rucksicht auf bie Stimmung ber Bofe, als bie Vorliebe für seine eigene Doctrin, die Schwärmerei für die heilige Dreizahl ber Raturphilosophie, welche Wangenheim bewog, zur ungunftigften Stunde bie Theilung ber Bolksvertretung zu vertheidigen. Er that es nach seiner wunderlichen Beise, in allgemeinen philosophischen Gäten, welche bann auf Würtemberg angewendet wurden und ihren Abschluß fanden in ber Lehre: "ber Abel foll ben Gegensatz zwischen Regierung und Bolf vermitteln, ber Regent aber foll burch feine Minifter ben Gegenfatzwischen Abel und Bolt reguliren." In biefem Cate voll Biberspruchs war ein Brundirrthum ber bentschen Constitutionellen ausgesprochen, welcher seitdem — genährt an den wunderbar nachhaltig fortwirfenben Lehren Montesquieu's und an Englands migverftantenem Beispiele - auf bas zäheste festgehalten wurde, obgleich bie Erfahrung in allen beutschen ganbern ihn alltäglich unbarmherzig wiberlegt. Weil die englische Ariftofratie von Altersher ein mächtiger Schirmer ber Boltsrechte gewesen, fo ift ber Aberglaube entstanben: teine geficherte Freiheit ohne einen fraftigen Abel. 3m Glauben an bies bedingungslose politische Ideal beklagt man die demokratische Gestaltung ber beutschen Gesellschaft, mahrend wir doch ber sehr gleich-

mäßigen Bertheilung unferes Bolfsvermögens, ber aufftrebenten Rrafte unferes Burgerthums und freuen follten, und begeht bie Thorbeit, unserem unpolitischen Abel eine politische Aufgabe aufzuburben, zu beren Lösung ihm sowohl die Kraft ale ber Wille fehlen. Wenn Riebuhr furg zuvor in seinem Verfassungeentwurfe für bie Nieberlande gerathen hatte, in jenen Provingen, wo ber Abel fehle, muffe man ibn zu schaffen suchen, fo ftimmte ber Wegner bes vulgaren Liberalismus fast wörtlich überein mit bem Sate bes murtembergischen Doctrinars: "werben Primogenitur und Fibeicommisse eingeführt, fo fann es in Würtemberg an einem Abel nicht fehlen, wie ihn bie Ibce einer Staatsverfassung unbedingt zu fordern scheint!" Den Ständen natürlich fehlte jedes Berftandniß für bas aristofratische Spomochlion. argwöhnten in der erften Rammer eine Körperichaft, welche unter bem Scheine ber Bermittlung "bem Sonnenwagen zum Trabanten bienen folle, " und verlangten nach gut mittelalterlicher Beife einen ungetheilten Landtag, ber aber in Theile geben follte, fobalb bie Sonberrechte einzelner Stände zur Sprache fämen! Go ftand hier wieber - wie in bem ganzen unseligen Streite - ber Minister als ein Liberaler mit mobernen Ibeen einer mittelalterlichen Staatsgesinnung gegenüber, während er leiber bem großen Saufen als ein Verfechter fürstlicher Willfür erschien. Denn allerdings bie Meinung ber Maffe marb von ben beutschen Burichen ausgesprochen, als fie auf ber Bartburg Wangenheim's erfte Schrift mit ben Worten verbrannten : "ber Mensch fnechtet und frohnt bem Zwingherrn flar und offenbar. " wöhnische Menge witterte bonapartiftische Reigungen, als Wangenheim im Rheinischen Mercur überzengent nachwies, ben Mediatifirten in Bürtemberg burfe nimmermehr geftattet werben, Staaten im Staate zu bilben. 1Ind bie Fechterfünfte, mit benen Segel, auf bes Minifters Beranlassung, jest bie Sache bes Rönigs vertheibigte, konnten bie arge Meinung nur verstärken.

Ichwinden, als König Friedrich starb (30. October 1816), und ben neuen König weit über Würtembergs Grenzen hinaus ein Jubelruf bezwüßte, so hoffnungsvoll und ungetheilt, wie er seitbem, nach den herbsten Enttäuschungen, selbst aus dem gutmüttigen Herzen unseres Bolfes keinem Fürsten wieder erklang. Der "Prinz Wilhelm, der edle Ritter," den die schwäbischen Poeten gefeiert, der Freund Stein's, der Held von Tropes und Moutercau, brachte auf den Thron den

guten Billen, ben Berfaffungstampf burch reiche Bewährung zu enben. Sein unruhiger Chrgeig, genährt burch bie Berfchmagerung mit Rußland und die überschwänglichen Zeichen ber Bolfsgunft, schweifte bereits planend über bas enge land hinaus. Endlich wieder fah Burtemberg ein rechtschaffenes Regiment. Der byzantinische Prunt, Die freche Unsittlichkeit bes alten Hofes verschwand; ein Solbat und nuchterner Mann ber Geschäfte, wandte ber König seine ernste Sorge bem Beere und ber Bflege bes Landbaues zu. Berftandige Reformen in ber Berwaltung, Erleichterungen bes geplagten Bolfes bezeichneten ben Beginn bes neuen Befens. Wangenheim, erhoben zu bem Boften bes Cultusminifters, ber seinem Talente am meiften entsprach, begeisterte sich für die freisinnigen Absichten des Hofes, und sicherlich ift nie wieber in Schwaben fo wohlmeinent und eifrig regiert worben wie von bem "Reform-Ministerium "Wangenheim-Kerner. Man entwarf Plane, um bas bonapartistische Shitem in Gemeinden und Oberämtern burch bie Selbstverwaltung zu verbrängen, und ber Unermübliche wandte seine liebevolle Sorge wieder ber Tübinger Hochschule zu. ber ebenjo gludlich gebachte als verkehrt ausgeführte Gebanke, eine eigene Facultät ber Staatswirthschaft zu gründen; Friedrich Lift bestieg ben ersten Lehrstuhl ber praktischen Staatswissenschaft. Zugleich tnüpfte ber vielseitige Minifter Verbindungen mit Gulpig Boifferee an, um bie schönfte Sammlung altbeutscher Gemälte für Schwaben zu gewinnen. Doch es war fein Glück bei biesem löblichen Thun. unseligen, in Wahrheit tragischen Widerspruch in Wangenheim's Stellung erfennen wir am sichersten an ber Saltung ber regsameren Röpfe unter ber schwäbischen Jugend. Friedrich Lift und Schlaber, ber spätere Minifter, spotteten bes Eigensinns ber "Altrechtler" und lernten unter bem verehrten, geiftvollen Minifter bie Elemente moberner Staatsverwaltung. Uhland bagegen hielt nach wie vor zu bem alten Rechte. Riemand wird beftreiten, daß Lift und Schlaper als praktische Staatsmänner ben eblen Dichter weitaus überragten. Doch ebenfo gewiß war Uhland ein weit getreuerer Vertreter der schwäbischen Stammesart als jene Beiben, und auch bie einsichtigfte Regierung wird niemals ungestraft außerhalb ihres Bolfes stehen. Der König, ben fein Gib an bas alte Recht band, mußte jest bugen fur ben Gibbruch bes Baters. Weber er, ber ben Solbaten nie verleugnen konnte, noch Wangenheim mit seinem keden Uebermuthe fand ben rechten Ton, als ber Landtag abermals berufen und ihm ein neuer Berfassungsentwurf vorgelegt ward. Abermals, während die gesammte politische Einsicht Deutschlands jest auf Seiten bes Königs stand, scheiterte jeder Bermittlungsversuch an der Starrheit der Stände. Sie suhren sort, das mit dem modernen Staate durchaus Unverträgliche, eine ständische Steuercasse, zu verlangen und konnten noch immer auf die Zustimmung der Menge zählen. Noch in späten Jahren bewahrte Wangenheim andächtiglich den alten Käsleib, der ihm damals bei einem Volksauflaufe durch das Fenster flog.

Best endlich, nach vieser neuen Niederlage bes Ministers, magte fich eine neue Partei aus bem Duntel hervor, die bureaufratische. Der Freiherr von Maucler bewog den König, hinter Wangenheim's Ruden ben Ständen ein Ultimatum vorzulegen. Gine febr freifinnige Gemahrung freilich, bas liberalfte, mas vor ber Revolution ein beutscher Fürft seinem Bolte geboten hat: aber wie mochte man hoffen, von biefen Ständen die Annahme binnen acht Tagen zu erlangen? Und wie teutlich verrieth boch ber bariche Ton ber foniglichen Botichaft, bag König Wilhelm, ber ju vergeffen niemals lernte, ben Ständen ihren Eigenfinn in gefranfter Seele nachtrug! Die Borlage fiel, und bie Abstimmung bes Freiherrn von Barnbüler bezeichnete fchlagend ben peffimiftischen Eigensinn ber Bersammlung: "ich ziehe es vor, bas würtembergische Bolf unter ber Regierung bes jegigen Ronige ohne Berfassung zu seben, als bemselben für fünftige Zeiten bas Recht, feine von feinen Boreltern ererbte Berfaffung zu reclamiren, zu vergeben. "

Nun schritt ber König selbständig vor mit bankenswerthen Reformen. Er trennte die Rechtspflege von ber Berwaltung, gestaltete bas Gemeindewesen unabhängiger, erseichterte die bäuerlichen Lasten nach ben Grundsäten, die Wangenheim längst vorgezeichnet. Aber die Stellung des Ministers, bereits erschüttert durch jene Ränke des Beamtenthums, sollte bald einen letten Stoß erhalten. Der König, in diesen Tagen seiner aufstrebenden Entwürse eifrig bemüht, Talente an sich zu ziehen, berief — wieder hinter Wangenheim's Kücken — ben wohlbefannten weiland westphälischen Minister Malchus, um eine Reorganisation der Finanzen und des Beamtenthums vorzunehmen. Die Vorschläge des rheinbündischen Staatsmannes waren, wie sich erwarten ließ, im Geiste der romanischen, ebenso logischen als ungesschichtlichen Centralisation entworsen. Da widersprach Wangenheim's maßvoller Freisiun. Mit gewohnter Offenheit gestand er, sein Widers

fpruch gründe fich weniger auf die Worte als auf die Grundfätz felber. Richt einen neuen Staat habe man zu gründen, wie einst in Bestphalen, fonbern anzuknüpfen an bas Bestehenbe. Der König migachtete jest bie Stimme feines alten Bertrauten in einer Beife, welche, nach Bangenheim's eigenen Worten, "fein menschlichftes Gefühl verleten Getreu feinem Ausspruche, bag ein Minister bas Gute, bas er gewirft, bem Ronige guschreiben, alle Borwurfe auf feine Schultern nehmen und im Falle ber Meinungsverschiedenheit gurudtreten muffe, forberte Wangenheim (November 1817) feinen Abschied und gab bamit als ber Erfte bas von ben Staatsmännern bes beutschen Bunbes felten begriffene Beispiel für bas Berhalten constitutioneller Minister. Die Bureaufratie ber Opposition hatte sich ber Bureaufratie bes Dinisteriums inzwischen genähert. Raum zwei Jahre noch, und bieselben Stanbe, bie bem aufrichtigen Liberalen so ftorrifch wiberftanben, empfingen — inmitten eines ermübeten Bolfes, und in ber Angit vor ben Amlsbader Beschlüssen — aus König Wilhelm's Banden in übereilter haft eine Berfaffung, welche, redigirt von ber gewandten Sand bes aufgeklärten Absolutiften v. Groß, nur bie Formen, nicht bas Wefen ber politischen Freiheit gewährte. — Das also war bas traurige Ergebniß bes ersten beutschen Verfassungstampfes. Das Schreiberregiment, barunter Würtemberg feit grauen Zeiten feufzte, lebte wieber auf in moberner Gestalt in bem neuwürtembergischen Beamtenthume, ber wohlgeschulten "Garbe" bes Freiherrn v. Maucler. Durch die bos= hafte Berfolgung, welcher bald nachher Friedrich Lift zum Opfer fiel, sollte die Welt erfahren, daß Schwaben, nachdem Wangenheim's Reformen gescheitert, abermals von einer oligarchischen Rafte beherrscht ward. Und leiber weit über Würtembergs Grenzen hinaus erftrecte fich die verderbliche Wirkung des Starrfinns der Stände. lange Jahre blieb jener unbeugsame schwäbische Landtag ein abmahnenbes Schreckbild für jeden deutschen Fürsten, dem der Ruf nach Berfaffung zu Ohren brang. Selbst wohlmeinende Staatsmänner, wie Eichhorn, zogen baraus bie Lehre, ein Fürst könne wohl eine Berfaffung verleihen, doch niemals durfe er mit einer Volksvertretung über eine künftige Berfassung verhandeln. —

Hatte Wangenheim's ehrenhaftes, aber burch boctrinäre Grillen und die Ungunft der Verhältnisse entstelltes Verfahren ihm bisher fast nur den zweideutigen Beifall seiner Freunde in der Presse eingetragen, so eröffnete sich ihm jett die Bahn zur ungetheilten Gunst des Libera-

lismus. Im Innern seines Landes wußte ber König, ber sich schnell von seinen ersten constitutionellen Anwandlungen abgewendet, mit bem rudfichtslofen Liberalen nichts zu beginnen, aber ben Großmächten gegenüber galt es, ben verwegenften Freifinn zu zeigen. Wangenbeim ward zum Gefandten am Bunbestage ernannt, und welchen brauchbareren Mann fonnte man für bie unfertigen, ber gestaltenben Sanb noch harrenden Zuftande bes Bundes mahlen, als biefen unrubigen, ewig neue Blane gebärenden Ropf? Ein warmer Bewunderer ber Freibeitefriege, war Wangenheim bennoch, gleich ben meiften Sübbeutschen jener Zeit, nicht in tieffter Seele getrantt von bem Beifte ber großen Bewegung und, wie sein König, bethört von bem Dunstkreise particularistischer Märchen und Ansprüche, welcher die Sofe ber Mittelstaaten Er betheuerte, gleich bem eifrigften Rheinbundsmanne, bie von Napoleon den Mittelftaaten geschenkte Souveränität sei nichts anderes als die Bestätigung eines Rechtes, bas biefen Höfen feit Jahrhunderten zugestanden.

Lediglich ein Gegensat ber Gefinnung ift es, ber die Mittelftaaten von ben Rleinstaaten abscheibet, nicht eine wesentliche Verschiebenbeit ber Macht. Steht boch die Unfähigkeit, fich burch eigene Rraft zu erhalten — bas will fagen, ber Mangel jener Gabe, welche einen Staat in Wahrheit zum Staate macht - allen biefen politischen Migbilbungen gleich beutlich auf ber Stirn geschrieben. Suchen wir nach einem flaren Sinne für jene gebankenlose Unterscheibung von Mittelftaat und Rleinstaat, so finden wir nur eine Antwort: In den Rleinstaaten ift bas Gefühl ber eigenen Ohnmacht ftarfer als bas Wiberstreben ber bynaftischen Eitelkeit gegen bas Eingeständniß biefer Schmäche. ben Mittelftaaten bagegen lebt noch bie Erinnerung an jene Zeit, ba Welfen, Bettiner, Wittelsbacher Deutschlands Geschicke bestimmten - bis die Geschichte über fie alle hinwegschritt, weil fie fammtlich bas Wohl ihres Hauses ber Pflicht gegen ben beutschen Staat voranstellten. Selbst bas Haus Zähringen, beffen große Tage um ein halbes Jahrtausend zurücklagen, marf in ber napoleonischen Zeit begehrliche Blide auf " bas Erbe feiner Bater, " bie Schweiz. Un biefen ftolgen Erinnerungen und an bem Flitterglanze ber neugewonnenen anmaßlichen Titel nährt fich ber gemeinsame haß gegen ben lachenden Erben ihres vormaligen beutschen Einflusses, gegen Preußen, nährt sich jener verblenbete Dünkel, welcher die handgreifliche Thatfache nicht einsehen will, daß in der aristofratischen Gestaltung ber neueren Bölfergesellschaft die

u

ta

Beeutung ber Mittelstaaten, trotz ihrer vermehrten Quadratmeilenjohl, erheblich gesunken ist. Und mit solcher Selbstüberhebung ist ein Geist der Lüge in diese Höse eingezogen, der kaum noch einen ehrlichen Grakter zu ertragen vermag. Nirgendwo sonst wird ein so trügeiher Gögendienst getrieben mit den zweideutigen Größen der Landesseschichte, den Kurfürsten Moritz und August, dem Feldherrn Wrede
mb dem Staatsmann Münster; nirgendwo sonst prahlt man so schamlos mit dem schimpslichen Waffenruhme, der im Kampse gegen unser
Bolt geerntet ward; nirgendwo sonst fördern die Höse seifrig die Nationalhymnen und Nationalsokarden und das gleißnerische Gerede von
dem angestammten Fürstenhause.

In solchen fables convenues ber Höfe traten, vornehmlich in ben Staaten bes Subwestens, fehr berechtigte Gründe bes Selbst= gefühls. Die uralte Beimath beutscher Bilbung, maren biefe gesegneten Lande mit ihrer dichten, geistwollen Bevölkerung, mit ihrer bürgerlichen, bem Feubalismus herzhaft und siegreich widerstehenden Gefittung aus ben Stürmen ber Rriege hervorgegangen als consolibirte Staaten, Die nicht wie Breugen und Hannover einer zweiten Gründung bedurften und weit weniger als ber Norden von den Feldzügen heimgesucht Und fie erhielten jett, nachdem die Staatsmänner bes Itheinbundes die mittelalterlichen Formen der Gefellschaft zerbrochen, von ihren Fürsten (aus ben unlautersten Motiven freilich) constitutionelle Berfaffungen, mahrend man im Norden vorderhand mit ber Neubildung ber Berwaltung vollauf zu schaffen hatte. So fühlte sich ber Sübwesten dem Norden gegenüber als das Land der Aufflärung und Freiheit; und wie ein Bunder ward zu Beginn der zwanziger Jahre Max Joseph von Baiern in Dresben angeftaunt, ber conftitutionelle König, ber in bem Lande ber spanischen Hofetikette es magte, wie ein Sterblicher bie Strafen zu Juß zu burchstreifen. Man weiß, wie gabe sich bies Bewußtsein ber Ueberlegenheit im Guben burch lange Jahre erhielt, wie einsam Baul Pfizer unter ben Liberalen stand, benen es unmöglich erichien, "bie Bewohner des lichten Rheinlandes" mit dem Mage ber Freiheit abzufinden, bas für Pommern paffe, und wie unausrott= bar bis heute in ben Köpfen ber Frangosen und Englander bie Borstellung sputt, Breufens halbbarbarische Zustände stünden der Gefittung bes "reinen Deutschlands" weit nach: Als vollends Preußen auf ben Congressen zu Aachen und Karlsbad ein Helfer ber öfterreichischen Herrschaft geworben mar, ba verschlangen sich in Gubbentschland die ehrenhaftesten mit den nichtswürdigsten Meinungen: ber verstockte Preußenhaß der Rheinbundstage mit der Mißachtung des Liberalismus wider die "deutschen Russen," der gerechte Unwille über die Sünden Preußens und über die Thrannei der heiligen Allianz mit dem kleinstaatlichen Widerstreben gegen jede straffe Bundesgewalt. So grundverschiedene Gesinnungen, genährt durch die im Süden leider noch heute vorherrschende Untenntniß der norddeutschen Zustände, erzeugten dann den unseligen Gedanken eines süddeutschen Sondersbundes.

Wenn fogar im Norden manche wohlmeinenbe Batrioten hoffnungsvoll auf Hannover und bie Niederlande blickten als auf ein Gegengewicht gegen die "preußischen Raubthiere," fo ichien im Guben ber Triasgebanke in ber Luft zu schwirren. In wenigen Jahren waren bie gutmüthigen Hoffnungen verflogen, womit man bereinft ben Bundestag begrüßt. Er hatte fich nicht, wie man gewähnt, ju einem Barlamente erweitert, vielmehr enthüllte fich in feiner Mitte aller Welt jum Spotte bie Zwietracht zwischen ben Großmächten und ben Staaten bes alten Rheinbundes. Alfo erschien bas Zusammenschließen ber conftitutionellen Staaten als bas lette verzweifelte Ausfunftsmittel für Jeben, ber nicht in träger Entfagung fich mit ber völligen Bereinzelung ber beutschen Staaten begnügen wollte. Nicht blos bas berüchtigte Blatt bes Bonapartismus, die Münchener Alemannia, bewies jest bie Nothwendigkeit, Preugen auf fein natürliches Gebiet, Die flavifchen Länder jenfeit ber Elbe, ju beschränken. Auch ein Anselm Feuerbach fah in ben beiben Großmächten "bie natürlichen Gegner, nicht gerabe Deutschlands, aber ber Freiheit und Selbständigkeit ber kleinen beutichen Staaten" und träumte von einem beutschen Fürstenbunde, ber bas feindliche Preußen in zwei Sälften zerreißen follte! Das warme Brutneft biefer tollen Blane war ber Stuttgarter Sof. Nach ber Ucberlieferung feines Saufes ein Feind Defterreichs, fortwährend in Sorge, bas haus habsburg moge Würtemberg zum vierten Male unter sein Scepter bringen, hatte fich ber König früher mit Begeifterung bem preußischen Staate zugewendet; bamals schrieb er fich noch Friedrich Wilhelm. Jedoch nach bem Umschwunge ber preußischen Politik fah er burch bie Großmächte bie Sache bes Liberalismus und ber fleinen Dynaftien zugleich bebroht. Beiben, ben letteren vornehmlich, gebachte er ein muthiger Schirmer zu werben. Denn obwohl fein Saus bie glangenben Erinnerungen nicht fannte, welche bie Bhantasie der Wettiner und Wittelsbacher bethörten, so gaben doch die Grasen von Bürtemberg und Teck jenen berühmteren Geschlechtern an dynastischem Stolze nichts nach. Zugleich gefiel er sich, vornehmlich im Gespräche mit dem excentrischen Prinzen von Dranien, in fühnen liberalen Reden, hörte befriedigt, daß die Staatsmänner der Vierbank ihn als den Kaiser der Deutschen zu preisen liebten, und ward in solchen Träumen bestärft durch den Zuspruch seiner russischen Gemablin.

In biesen Stuttgarter Rreisen sammelte ein norbbeutscher Bublicift, Friedrich Ludwig Lindner, Die Gebanken zu bem "Manuscript aus Sübbeutschland," bem Brogramm ber Triaspolitif. Wir versteben kaum noch, wie unsicher in jenen Tagen bas nationale Selbstgefühl, wie matt und untlar bas Bewußtsein ber Gemeinsamkeit bes Norbens und bes Subens war. So konnte benn Lindner, bem alle seine Befamiten ehrliche Liebe zum Baterlande nachrühmen, ichon mahrend bes Feldzugs von 1814 schreiben: "ber Zweck ber Ruffen, Defterreicher, Breugen und Engländer liegt flar am Tage, mas aber haben bie Deutschen in biesem Kriege zu suchen?" Seit ber Stiftung ber beiligen Alliang hatte fich ihm biefe Deufweise bis zur Buth verhartet; er faete jest mit grobem Chnismus in ber Presse Zwietracht zwischen Gub und Nord, wie benn jederzeit — von Lindner bis herab auf hermann Orges — nordbeutsche Ueberläufer bies unfaubere Gewerbe auf bas eifrigste getrieben haben. Sein "Manuscript " ftellte ein fratenhaftes Berrbild bes heimathlosen und charafterlosen nordbeutschen Wefens bem ferndeutschen, seghaften sübbeutschen Bolfe gegenüber. In Summa : -Berlin hat die besten Schneider, Augsburg die besten Goldschmiede! Der schlaue ränkesüchtige Handelsmann bes Norbens ist im Felde nur als Sufar und Freibeuter zu verwenden, ber feste suddeutsche Bauer bilbet ben Kern unferer regulären Truppen. — So gelangte ber Lobredner bes vaterländischen Königs Wilhelm zu bemfelben Sate, ben bie Solbschreiber Montgelas' auf ihr Banner schrieben: "eher werben Bären und Abler mit einander Hochzeit halten, als Güd = und Rord= Länder fich vereinigen." Eine polnische Theilung, fährt Lindner fort, ift unbemerkt an Deutschland vollzogen, neunzehn von neunundzwanzig Millionen Deutschen find an die fremden Mächte Defterreich, Breußen, Dänemark, Holland verkauft. Seine schönsten Häfen sind ein hors d'œuvre am beutschen Körper geworben, einer Kaste von Kaufleuten in bie Hände gefallen, die in Englands Solde steht (beiläufig, ein Sat,

welcher bie bamals im Suben herrschende Meinung über bie Banfestädte getreulich widerspiegelt). Der Reft — bas reine Deutschland muß geschützt werben burch einen engeren Bund, ber auf bie Rernftämme ber Alemannen und Baiern sich ftütt; boch läßt uns Lindner ohne Belehrung über bie Frage, wie in biefem engeren Bunde ber weltbürgerliche Raufmann von Hannover und Medlenburg fich mit bem feghaften Baiern vertragen folle. Gine Thorheit ift es (und bier offenbart sich jene biabolische Mischung von Wahrheit und Lüge, welche bie gange Richtung bezeichnet), ein Wiberfinn, bag bie Bunbesacte burch Formeln ber Starfe und ber Schwäche gleiche Rechte zu fichern meint. Die Bahn ber beutschen Staatskunst ist bereits vorgezeichnet burch bas Berhalten jener Staaten bes Sübens, welche "aus Liebe zu Deutschland Frankreichs Freunde wurden." — Die ganze Zukunft biefes Lanbes beruhte barauf, bag Rord und Sub fich zu schöner Erganzung zufammenfanden, ber Guben fich erfüllte mit ber nationalen Befinnung bes Nordens, ber Norden bie burgerliche Gefittung Oberdeutschlands Bis zu solcher Versöhnung war noch ein weiter sich aneignete. Vorberhand ward die Kluft mächtig erweitert burch dies geschickte Pamphlet, bas in Niederdeutschland, vornehmlich in ben Sanseftabten, laute Entruftung erregte, in Baiern und Schwaben zahlreiche Berehrer fand.

Für folche fonderbundlerische Plane fand ber König ein brauchbares Wertzeug in bem neuen Bundesgefandten. Wangenheim theilte nicht völlig bie Boraussetungen biefer bruderfeindlichen Staatskunft. Stammte er boch aus jenen mittelbeutschen ganben, welche, glücklich genug, bie Tenbenzlüge von bem Gegensate nordbeutscher und süddeutscher Art gar nicht verstehen, weil fie nicht wiffen, zu welchem biefer beiben "Bölfer" fie felber fich gablen follen. Um fo eifriger war er ben Schluffaten ber Tridspolitif zugethan. In unseliger Weise trafen fie leiber zusam= men mit seinen naturphilosophischen Spielereien. Das "Schema" feiner Ibee ber Staatsverfassing gebachte er auch auf Deutschland anzuwenden, bas autofratische und bemofratische Element so gut wie bas aristofratische Spomochlion. Und auch in bas autofratische Element ber Bundesgewalt mußte die heilige Dreizahl eingeführt werben. gänglich zur firen Ibee mar ihm biefer brahminische Aberglaube geworden, daß er meinte: sollte Desterreich je ausscheiben, so mukte Baiern an Defterreichs, Sachsen aber, als ber Führer ber Minbermächtigen, an Baierns Stelle aufrücken. Um die Unabhängigkeit ber

Aleinstaaten von den beiden Großmächten zu wahren, schien ihm selbst das "immerhin bedenkliche" Anrusen der auswärtigen Garanten der Bundesacte erlaubt! Einen praktischen Inhalt erhielt dieser doctrinäre Luftdau durch jenen maßlosen Preußenhaß, den jede Zeile von Wangensheim's Schriften predigt — am lautesten dann, wenn er versucht ihn zu leugnen, wenn er versichert, daß seine Gattin eine Freundin der Königin Louise gewesen, drei seiner Brüder in preußischen Diensten gestorden seien. Suum cuique rapit war ihm die Devise des schwarzen Ablers. Immerdar ängstigten ihn "die erbkaiserlichen Gelüste einer traditionellen preußischen Sabinetspolitit," und selbst die hochsinnige Staatskunst Preußens in den Freiheitskriegen erschreckte ihn, weil sie um Volkszunst gebuhlt und kein Mittel der Einschüchterung gescheut habe! Was habe Preußen im Grunde anderes gethan im Jahre 1813 als den Sat durchführen: ote-toi que je m'y mette?!

Drei grobe Irrthumer, sicherlich, bilbeten bie Grundlage biefer Es war ein Wahn, daß Ohnmacht zur Ohnmittelstaatlichen Bolitif. macht gefellt jemals eine Macht bilben konnte. Denn erftunde auch aus biefem Sonderbunde das Unmögliche, die einheitliche Organisation, so würde ihm boch immerbar jene sittliche Kraft fehlen, welche bie Staatsmänner ber Mittelftaaten nie anerkennen, weil fie biefelbe widerwillig an Preugen bewundern muffen - bas Bewußtsein bes Busammengehörens, ber Stolz auf eine große Beschichte, mit einem Worte: bie lebendige Staatsgesinnung. Dag von folder Staatsgesinnung fein Bauch lebendig fei in ben Seelen diefer mittelftaatlichen Sonderbundler, ward bewiesen durch jenen schamlosen Hinweis auf die Hilfe des Auslandes, der als lette Drohung hinter allen ihren Plänen lauert. Wohl klang es hart, wenn eine preußische Staatsschrift v. 3. 1822 Bangenheim geradezu der Berbindung mit fremden Mächten beschulbigte. Aber lagen nicht die unwürdigen Erfahrungen aus ben Tagen Lubwig's XIV. und Napoleon's ale ein furchtbar mahnenbes Beifpiel vor Aller Augen? Hatte nicht sogar ber ohnmächtige Hof Ludwig's XVI. bie Rleinstaaten gewarnt vor bem preußischen Fürstenbunde, fie ermahnt, einen Sonderbund unter französischem Schute zu schließen? Und wer sollte an die redliche Baterlandsliebe ber Männer ber Trias glauben, wenn ihre Schriftsteller ben Rheinbund priefen und jeder ihrer Schritte gegen bie beilige Alliang in eifrigen Bamphleten vertheibigt ward von bem Bonapartisten Bignon, einem ber Stifter bes Rheinbundes? — Es war ferner eine Täuschung, die Einigung ber Nation zu erwarten von einer Gruppenbildung, welche nothwendig die centrisugalen Kräfte verstärkt und die der Einheit geneigten kleinsten Staaten einer particularistischen Obergewalt unterwirft. — Endlich überschätzte man blindlings die Bebeutung der südwestdeutschen Berfassungen. Denn wie unverzeihlich immer Preußens Unterlassungssünden waren: die socialen Zustände der deutschen Staaten, welche keine Gesetzgebung gänzlich umstürzen kann, sind einander so nahe verwandt, daß niemals ein deutscher Staat allein durch seine freie Verfassung das Uebergewicht über die andern erlangen wird. Auch an dem absolutistischen Preußen sand der Süddeutsche noch des Herrlichen viel zu beneiden: die Macht, den Ruhm, eine freie Volkswirthschaft und eine selbständige Vewegung der Gemeinden, welche auf dem Voden des Rheinbundes nicht gedeihen wollten. Und eine sehr kurze Erfahrung offenbarte, daß auch im Süden die Volksrechte ungesichert waren und in den Ueberzeugungen der Menge noch keineswegs tiese Wurzeln geschlagen hatten.

Alle biefe Berirrungen, bie wir rudichauend leicht ertennen, laffen sich allenfalls entschuldigen mit ber Unklarheit ber Epoche, aber ein unverzeihlicher Fehler tritt hinzu. Auch in bem Triasplane bewährte fich bie alte Erbfunde ber Politifer ber Kleinstaaten, ihre gangliche Unfahigfeit, die Bebeutung ber Macht zu begreifen. Dan rechnete breift mit Factoren, welche nirgends vorhanden waren. Man plante über einem Sonderbunde ber constitutionellen Staaten, und boch mußte Wangenheim, daß die fübbeutschen Sofe nur widerwillig ben Zwang ber neuen Verfassungen ertrugen, baf Großherzog Ludwig von Baben und ber Bergog von Raffan eben jett fich mit bem Bebanken befreundeten, ibr Landesgrundgeset aufzuheben. Auch in ber Bevolkerung ber Mittelstaaten war von einem lebendigen Bedürfniffe bes Zusammenhaltens nichts zu fpuren. In Sachsen, Rurheffen, Medlenburg, Sannover ging bas altständische Wesen seinen trägen Gang weiter, bas bem constitutionellen Systeme des Südwestens noch ungleich ferner stand als ber moderne Absolutismus in Preugen. Bubem hegte jeber Mittelftaat noch seine absonderlichen geheimen Segemoniegelufte: Baiern batte ben Gedanken einer Oberherrichaft im Gudwesten nicht aufgegeben, Sachsen betrachtete sich als ben natürlichen Schirmer ber thuringischen Lanbe. So blieb als bas einzige gemeinsame Band ber Mittelftaaten nur ber Widerwille ihrer Souverane gegen jede Beherrschung burch bie Großmächte, und Wangenheim's ehrliche Baterlandeliebe fah fich also angewiesen auf die gemeinste Leibenschaft des Particularismus!

auf fein beimisches Cabinet fonnte er nicht ficher gablen. 3mar ber Ronig unterhielt mit bem Gefandten lebhaften Briefwechsel, ermahnte im freundlich zur Borficht und hörte nicht ungern, wenn bie Briefe bes bodbegeisterten Dieners Wilhelm von Würtemberg gelegentlich mit Rartin Luther verglichen. Auch die zunächft betheiligten Beamten im Ministerium, v. Trott und Hartmann, hielten zu ihm, und ber Dandener hof ward von bem schwäbischen Gefandten von Schmitz-Gollenburg in Wangenheim's Sinne bearbeitet. Zweifelhafter mar bie Haltung bes Ministers bes Auswärtigen: nicht als ob biefer Graf Binkingerobe nach langjähriger Wirksamkeit in ber westphälischen und wurtembergischen Diplomatie ben Plan eines Sonderbundes mit patriotischem Bebenken betrachtet hätte, boch auf ben prablerisch eitlen Mann war fein Berlag. Trot allebem haben wir fein Recht, über jene liberale mittelstaatliche Politif turzweg ben Stab zu brechen. ift weber jener Bobensat bes Rheinbundes gewesen, wofür Radowit fie später ausgab, noch bas politische Ibeal, welches bie Liberalen ber mangiger Jahre verherrlichten. Bergessen wir nicht, in welchen winbigen Bbrafen fich bie Bunbespolitif jener Tage burchgängig bewegte. Ronnte boch Fürft Harbenberg in einer Berbalnote auf bem Wiener Congresse einige schlechte Verse aus bem Abeinischen Mercur als ein befolgenswerthes politisches Programm citiren:

> "Es horfte auf berselben Rieseneiche Der Doppelabler und ber schwarze Aar, Es sei fortan im ganzen beutschen Reiche Ein Bort, Ein Sinn, geführt von jenem Paar —"

ŀ

und Wangenheim pries das als ein Zeichen echter Staatskunst! Auf biesem Tummelplatze der Phrasen mußte die Erbsünde der mittelstaatslichen Bolitik üppig wuchern: das vielgeschäftige dilettantische Prosiectemachen. Denn werden in wirklichen Staatsnanne durch Interessen und Ueberlieferungen seste Bahnen vorgeschrieben, so bleibt in den politischen Zwitterbildungen, welche vernünstigerweise auf die große Politik verzichten sollten, Alles der erfinderischen Wilkkür der Diplomaten überlassen. Und tragen die bedeutenden Staatsmänner der Schweiz, Englands, Preußens das Gepräge ihres Staates, so zeizgen die mittelstaatlichen Diplomaten, von Malchus und Wangenheim dis herad auf Beust und Pfordten, sast durchgängig ein heimathloses Wesen: sie sind diplomatische Lanzknechte, nicht geseitet von dem Les

bensgesetz eines bestimmten Gemeinwesens, sondern bereit, jedem Staate, der dem Ehrgeiz ein Feld bietet, ihre geschäftige Thätigkeit zu widmen. So offenbart auch die mittelstaatliche Politik jener Tage ein unklares, widerspruchsvolles Wesen — einen Januskopf. Boshaft war sie, ränkevoll, unwürdig, wenn sie in nackter Selbstsucht das natürliche Uebergewicht der Macht, das den Großstaaten zukommt, zu brechen versuchte. Aber ein bleibendes Verdienst hat sie sich erworben, als sie die Grundlagen des modernen Staatslebens gegen die Eingriffe des Wiener Cadincts vertheidigte.

Difftrauisch begrüßte man in Frankfurt ben liberalen Minister, und allerdings fehr abweichend von ber gewohnten Art eines Diblomateucongresses flang ber boctrinare Ton feiner Antritterebe: . ber Einzelne geht ficher unter, fobald er blos in fich fein will, allein ebenfo wird ein zügelloses Streben nach Allgemeinheit zur Leerheit und zum Tobe führen; baber wollen bie beutschen Staaten frei und ungehindert ihr besonderes Leben selbständig ausbilden, allein die Bürgschaft ihres eigenthümlichen Lebens nur in bem fraftigen Leben Aller finben." Doch im perfönlichen Verkehre ließ Wangenheim von boctrinarem Wefen nichts fpuren. Dan ruhmte ibm nach, bag fein freies, leichtes, beiteres Wesen ben Ausländern vorzüglich gefalle. In ber Stadt marb er rasch bekannt, nahm Theil an jeder gemeinnützigen Unternehmung, an Steins Gesellschaft für beutsche Geschichtskunde wie an bem Aufrufe für bas Goethebenfmal. Dieje liebensmurbige Beije, feine Geschäftsfunde und unermüdliche Thätigkeit erschlossen ihm bald ben Weg in die wichtigften Ausschüffe. Noch war ber Bundestag reich an feingebilbeten aufgeklärten Staatsmännern, und biese Oppositionspartei ber Gagern, Aretin, Lepel, Harnier war ben Gefandten ber Großmächte, ben Buol und Golt, und ihren ergebenen Dienern Leonbarbi und Marschall überlegen burch ihre Talente und ihre Einigkeit. Schon bamals trieben bie Befandten von Defterreich und Preußen bas unwürdige Spiel, heimlich ihren Gegnern zu verfichern, man bege felbst die freisinnigsten Absichten, habe jedoch bem Drängen bes unbequemen Collegen nicht wiberfteben können. Nach bem Ausscheiben Gagern's, "biefes ritterlichen Mannes, " übernahm Bangenheim bie Führung ber Opposition, ebenso wortreich wie jener, aber minter gutmuthig und mit bestimmteren Zielen. Ein Unglück, daß die Opposition von vornherein burch bynastische Rücksichten verkummert war und eines großen nationalen Gebankens entbehrte.

Der Streit zwischen Baiern und Baten über ben Befit ber Pfalg war foeben wieder auf bas heftigfte entbrannt, bereits ftand bas babiide Beer unter ben Baffen, und unter bem Schutze bes beutschen Bunbes brobte ber Burgerfrieg auszubrechen zwischen Deutschen und Deutschen. " Thatlos sab man in Frankfurt allebem zu. Als bann auf bem Congresse von Nachen bie beilige Allianz biese rein sbeutsche Anges legenheit eigenmächtig vor ihr Forum zog, ale ber weiße Czar bie Rrage entschied und in Baben mit Jubel als ber Retter bes Landes begruft warb, ba regte sich freilich an ben kleinen Sofen bas brennenbe Gefühl einer nationalen Demüthigung. Aber wie mochte König Wilhelm seinem ruffischen Schwager offen widerstehen? Wangenheim bemugte fich, im Rreise ber befreundeten Gesandten über die Uebergriffe bes heiligen Bundes zu murren. Inzwischen hatte er mit ben Genoffen ben Plan eines engeren Bundes eifrig besprochen. Er gefiel fich barin, in ben Berhandlungen wie im geselligen Leben ben Grafen Golt und Buol seine Ueberlegenheit tactlos und schonungslos, oft in ber ausgelaffenften Weise, zu zeigen; man erzählte fich lachend in Frankfurt, baß er einst ben preußischen Gesandten burch einen Toaft auf die Republit gefrankt habe. Da forberte eine ernfte Note bes Wiener Cabinets vom Stuttgarter Hofe Rechenschaft über bas gefährliche Treiben bes Gefandten, und Bangenheim enthüllte in einem Brivatbriefe bem Kurften Detternich, arglos wie immer, feine geheimften Gebanken. (September 1818.) "Die Bundesacte ift nichts, gar nichts ohne Institutionen, welche die Anwendung bes Gefetes und feine Vollziehung verbürgen. Die Einheit Deutschlands sucht und findet ihre Garantie ausschließlich in bem gleichgewichtigen und gleichzeitigen Einfluß von Defterreich und Preugen." Darum nimmermehr eine Theilung ber herrschaft in Deutschland nach bem Laufe bes Mains - ein Plan, ber icon auf bem Wiener Congresse bie Rleinstaaten geängstigt batte und von Wangenheim immerbar als bie unseligste Wendung ber beutschen Geschicke betrachtet warb. Um ben Gebanken ber Mainlinie für immer ju beseitigen, muß ein Bund im Bunde bestehen, ber bie Zerspaltung Deutschlands ebenso verhindern foll, wie Defterreich und Breufen eine barrière inexpugnable für ben Ehrgeiz Rußlands und Frankreichs Daß biefer Bund jemals bem Ausland in die Arme getrieben und "etliche und breißig Staaten in Klein Dctav und Duobez" über einen Eroberungsplan gegen Defterreich und Preufich einig werden follten, ift eine "läppische Besorgniß politischer Donguirotes. " - Der ungeheuerlichen Offenherzigkeit biefer Worte folgten noch immer nicht bie kühnen Thaten.

Karl Sand hatte einst in Tübingen häufig in Wangenheim's Saufe verfehrt und fich belehren laffen von ben mäßigenden Borten bes Cu-Als ber Unglückliche jett auf feiner verhängniftvollen Reife nach Mannheim ihn besuchte und verfehlte, ba trieb eine unbeftimmte schreckliche Ahnung ben Gesandten, bem Banberer in ben Obenwald Er traf ihn nicht, und die Ermorbung Rotebue's ge-Die Raserei ber Angst, welche jett die Höfe erfüllte, ward bou bem Fürsten Metternich ausgebeutet. Oftmals ist gestritten worben über die Frage, ob die Männer bes Wiener Cabinets, von thörichter Furcht verblendet, wirflich glaubten, die Throne feien gefährbet burch eine fieberische Aufregung ber Nation, ober ob fie biesen Glauben nur beuchelten, um bie beutschen Bofe für ihr Shftem zu geminnen. Mir scheint, feine ber beiben Behauptungen trifft bas Rechte. Bielmebr war in ber That Defterreichs Herrschaft in Deutschland fower, wenn auch erft von ferne, bebroht. Wohl offenbarte bie öffentliche Deinung noch eine fnabenhafte Unreife. Das Burichenfest auf ber Bartburg ward in zahlreichen begeisterten Flugschriften als " bie Morgenröthe eines neuen beutschen Nationallebens" gefeiert, und nach Sanb's unseliger That, die burch nichts merkwürdiger war als burch ihre zwedlose Thorheit, predigten deutsche Lehrer ihren Schülern von Harmobios und Aristogeiton, und bas gange land hallte wider von ben Rufen schwächlichen unklaren Mitgefühls. Aber aus all biefem wirren Treiben, aus all ben machtlosen Ausfällen ber sübbeutschen Rammern wiber ben Bundestag sprach boch die eine ernste Thatsache: ber Beift ber Freiheitskriege war noch immer nicht erstorben. Ließ man die patriotische Presse und die begeisterte Jugend gewähren, so mußte früher ober später bies Bolf zum lebendigen Bewußtsein seiner Ginheit gelangen, und bann ward Desterreichs Stellung in Deutschland unhaltbar. Fürst Metternich begriff also feine Lage febr richtig, wenn auch feine nervofe Alengstlichkeit oft allzu schwarz sehen mochte. Es war ein Meisterstück österreichischer biplomatischer Runft, bag man die Mehrzahl ber beutschen Bofe babin brachte, Die beutschen Dinge mit öfterreichischen Mugen anzusehen und an eine Wefahr zu glauben, welche allerdings bie Herrschaft Desterreichs, aber bamals noch nicht die beutschen Ohnaftien Schon im Juli 1819 stellte Desterreich ben Antrag am Bunde: wenn ein vorgeschlagenes Grundgeset bie verfassungemäßig

nothwendige Einstimmigfeit am Bunde nicht gefunden habe, bann folle bie Mehrheit ber Bundesglieder berechtigt fein, ben abgelehnten Borichlag bennoch provisorisch auszuführen! Der Antrag, ber bie liberalen Staaten mediatifirt batte, warb ju nichte burch Wangenheim's entichloffenes Nein. Damit war erwiesen, bag am Bundestage ein Staatsstreich fich nicht burchführen ließ, und Fürst Metternich berief bie Minister ber größeren Staaten zu ben Besprechungen von Karlsbab. Metternich's Hauptplan, ben Artifel 13 ber Bundesacte (bas Berfprechen ber Landstände) im Geifte Friedrich Gent's zu erklären und bie Rammern Sübbeutschlands in Bostulatenlandtage nach öfterrichischem Mufter zu verwandeln, scheiterte bort an bem erbitterten Biberftanbe bes würtembergischen Minifters Wingingerobe. and bas wirklich Beschlossene — bie Knechtung ber Breise und ber Hochschulen, die Einleitung ber Demagogen = Berfolgungen - war ein Angriff auf bas Allerheiligfte unseres Volksthums, zugleich eine Berletung der Landes = und Bundesgesete.

König Wilhelm ließ seine Hofzeitung gegen die Rarlsbaber Befoluffe zu Felbe ziehen; er reifte flagent zu seinem Schwager nach Barschau, und balb nachber ermuthigte eine ruffische Rote bie kleinen beutschen Sofe zum Wiberstande gegen Desterreich, fragte eine andere bei England vertraulich an, ob nicht schon jetzt ber Zeitpunkt zum Einforeiten ber großen Mächte in Deutschland gekommen fei. In Wien wollte man bem Czaren so feinbselige Schritte nicht zutrauen: notre homme à Stuttgart — schreibt ein f. f. Diplomat — n'a pas trop à se louer de ses succès à Varsovie. Wie anders, wenn ein wahrhaft königlicher Wille zu Stuttgart geboten, wenn in Frankfurt auch nur Gin Gefandter von ichlichtem, unerschrockenem Mannesmuthe getagt hatte! Was Würtemberg burch verwerfliche geheime Umtriebe im Auslande versuchte, bas ließ sich erreichen auf bem Wege bes Gefetes, wenn auch nur Gin Staat fein von ber Bunbesacte gewährtes Recht gebrauchte. Die Beschlüsse ber in Karlsbad versammelten Dis nifter einiger beutscher Staaten, eine bunbesrechtlich ganglich ungiltige Urfunde, wurden am 16. September 1819 bem Bundestage vorgelesen. Bier Tage barauf erfolgte bie Abstimmung, während bas Befet eine vierzehntägige Frist verlangt. Die Annahme geschah, ohne daß die gesetlich nothwendige Berathung vorherging, durch einen Mehrheits= beschluß im engeren Rathe, mahrend bie Bundesacte Ginftimmigfeit und Abstimmung im Blenum vorschrieb. Da war es heilige Bflicht

L

geheuerlichen Offenherzigkeit biefer Worte folgten noch immer nicht bie kühnen Thaten.

Karl Sand hatte einst in Tübingen häufig in Wangenheim's Hause verkehrt und fich belehren laffen von ben mäßigenden Worten bes Cu-Als der Unglückliche jett auf seiner verhängnisvollen Reise nach Mannheim ihn besuchte und verfehlte, ba trieb eine unbeftimmte schreckliche Ahnung ben Gesandten, bem Wanderer in ben Obenwald nachzureiten. Er traf ihn nicht, und die Ermordung Rotebue's geschah. Die Raserei ber Angst, welche jett die Höfe erfüllte, ward von bem Fürsten Metternich ausgebeutet. Oftmals ift gestritten worben über die Frage, ob die Männer bes Wiener Cabinets, von thörichter Furcht verblendet, wirklich glaubten, die Throne seien gefährdet durch eine fieberische Aufregung ber Nation, ober ob sie biesen Glauben nur beuchelten, um bie beutschen Bofe für ihr Shitem ju gewinnen. scheint, feine ber beiben Behauptungen trifft bas Rechte. war in der That Desterreichs Herrschaft in Deutschland schwer, wenn auch erst von ferne, bedroht. Wohl offenbarte bie öffentliche Meinung noch eine knabenhafte Unreife. Das Burichenfest auf ber Wartburg ward in zahlreichen begeifterten Flugschriften als "bie Morgenröthe eines neuen beutschen Nationallebens" gefeiert, und nach Sanb's unseliger That, die durch nichts merkwürdiger war als durch ihre zwedlose Thorheit, predigten beutsche Lehrer ihren Schülern von Harmobios und Aristogeiton, und bas ganze Land hallte wider von den Rufen schwächlichen unklaren Mitgefühls. Aber aus all diesem wirren Treiben, aus all ben machtlosen Ausfällen ber sübbeutschen Kammern wiber ben Bundestag sprach doch die eine ernste Thatsache: ber Geist ber Freiheitsfriege war noch immer nicht erstorben. Ließ man die patriotische Bresse und die begeisterte Jugend gewähren, so mußte früher ober später dies Bolf zum lebendigen Bewußtsein feiner Einheit gelangen, und bann ward Defterreichs Stellung in Deutschland unhaltbar. Fürst Metternich begriff also seine Lage fehr richtig, wenn auch seine nervose Aengstlichkeit oft allzu schwarz sehen mochte. Es war ein Meisterstück österreichischer diplomatischer Kunft, daß man die Mehrzahl ber beutschen Sofe babin brachte, die beutschen Dinge mit österreichischen Augen anzusehen und an eine Gefahr zu glauben, welche allerdings bie Herrschaft Desterreichs, aber bamals noch nicht bie beutschen Ohnaftien Schon im Juli 1819 stellte Desterreich ben Antrag am Bunde: wenn ein vorgeschlagenes Grundgeset bie verfassungemäßig nothwendige Einstimmigfeit am Bunde nicht gefunden habe, bann solle Die Mehrheit ber Bundesglieder berechtigt fein, den abgelehnten Borschlag bennoch provisorisch auszuführen! Der Antrag, ber die liberalen Staaten mediatifirt batte, ward zu nichte burch Wangenheim's entfcoloffenes Rein. Damit war erwiesen, bag am Bunbestage ein Staatsftreich fich nicht burchführen ließ, und Fürst Metternich berief bie Minister ber größeren Staaten zu ben Besprechungen von Rarls-Metternich's Hauptplan, ben Artifel 13 ber Bunbesacte (bas Berfprechen ber Lanbstände) im Beiste Friedrich Gent's zu erklaren und die Rammern Süddeutschlands in Postulatenlandtage nach öfterreichischem Muster zu verwandeln, scheiterte bort an dem erbitterten Widerstande bes würtembergischen Ministers Winkingerobe. auch bas wirklich Beschlossene - bie Anechtung ber Presse und ber Hochschulen, die Einleitung ber Demagogen = Verfolgungen - war ein Angriff auf bas Allerheiligste unseres Bolksthums, zugleich eine Berletung ber Landes = und Bundesgesetse.

Rönig Wilhelm ließ feine Hofzeitung gegen die Rarlsbader Beschluffe zu Felbe ziehen; er reifte flagent zu feinem Schwager nach Warschau, und balb nachher ermuthigte eine ruffische Note die kleinen beutschen Höfe zum Wiberstande gegen Desterreich, fragte eine andere bei England vertraulich an, ob nicht schon jett ber Zeitpunkt zum Ginschreiten ber großen Mächte in Deutschland gekommen sei. In Wien wollte man bem Czaren fo feinbselige Schritte nicht zutrauen: notre homme à Stuttgart — schreibt ein f. f. Diplomat — n'a pas trop à se louer de ses succès à Varsovie. Wie anders, wenn ein wahrhaft toniglicher Wille zu Stuttgart geboten, wenn in Frankfurt auch nur Ein Gefandter von schlichtem, unerschrockenem Mannesmuthe getagt hatte! Was Würtemberg burch verwerfliche geheime Umtriebe im Auslande versuchte, bas ließ sich erreichen auf bem Wege bes Gefetes, wenn auch nur Gin Staat fein von ber Bunbesacte gemährtes Recht gebrauchte. Die Beschlüsse ber in Karlsbad versammelten Minister einiger beutscher Staaten, eine bunbesrechtlich ganglich ungiltige Urfunde, murben am 16. September 1819 bem Bundestage vorgelesen. Bier Tage barauf erfolgte bie Abstimmung, mahrend bas Gefet eine vierzehntägige Frist verlangt. Die Annahme geschah, ohne daß die gesetlich nothwendige Berathung vorherging, durch einen Mehrheits= beschluß im engeren Rathe, mährend die Bundesacte Einstimmigkeit und Abstimmung im Plenum vorschrieb. Da war es heilige Pflicht

bes Mannes, ber fich fo gern ben getreuesten Bertheibiger bes Bunbesrechtes nennen borte, gegen biefen vierfachen Rechtsbruch zu protestiren und die österreichische Intrique, wie er es bundesgesetlich burfte, an feinem Nein scheitern zu laffen. Gin Aufschub von wenigen Tagen mußte gegen Defterreich entscheiben, ba bas unwürdige Wert allein burch die Ueberraschung gelang. Denn mit vollem Rechte faben bie fleinen Sofe ihre Selbständigkeit - und mahrlich nicht zu Gunften ber nationalen Einheit — bebroht, feit Fürst Metternich in Rarlebab bem Minister eines Kleinstaates mit burren Worten erklart hatte, bie einzige Bedingung ber Forterifteng ber fleinen Staaten fei allein ber Bund! Mit einstimmiger Entruftung erhob fich bie öffentliche Meinung wiber bie Rarlsbaber Berichwörung. Bignon verglich bie neue Mainzer Untersuchungscommission mit ben berüchtigten Brevotalhofen ber Bourbonen; bie frangösischen Blätter gurnten, man wolle ben Deutschen bas Schickfal Bolens bereiten, fie ausstoßen aus ber Menschheit; und welche Stimmung ben Guten Deutschlands beherrichte, bavon gab balb nachher die Abresse einer Offiziersversammlung in Ulm an König Wilhelm ein benfwürdiges Zeugnif. Sie forberte offen ben Rrieg gegen jene "fremben Regierungen, welche bas Glud bes murtembergischen Bolfes mit Schmähsucht betrachten, ohne ihren eigenen Unterthanen bas Rämliche zu gönnen. — Auch ift bas Beer Em. fonigl. Majestät keineswegs als eine unzureichenbe Streitmacht zu betrachten, benn bas gange Bolf wird begeifterungsvoll unfere Reiben verftärfen. " Nicht blos vor dem Bürgerfriege, auch vor ber schlicht gesetzlichen Bflichterfüllung ber einfachen Bahrhaftigfeit ichrecte ber Stuttgarter Würtemberg widersprach zwar mehreren Artikeln ber Karlsbader Beschlüsse, aber Wangenheim duldete, daß das öffentliche Brotofoll ber Nation bie einstimmige Annahme ber neuen Bunbesgesetze vorlog und Bürtemberge Wiberspruch in einer geheimen Regiftrande verborgen wurde. Nun hatte er fein Necht mehr, zu klagen, wie er es liebte, über bas Geheimhalten ber Bundesberathungen. Seit brei Jahren harrte die Nation vergeblich auf ein Lebenszeichen ihrer bochften Beborde. Jest erschien es, und die erste wichtige That bes Bunbestags mar — die provisorische Aufhebung mehrerer ber wichtigsten Bestimmungen ber Bunbesacte. Es war ein Hergang, so einzig, so unbegreiflich, daß die Breffe sofort die Bermuthung aussprach, bie Einstimmigfeit bes Bundestags sei entweder erzwungen ober eine Lüge.

Wohl burfte bie öfterreichische Partei jubeln, und Graf Buol ben

Bunbestag am Abend jenes unseligen 20. Septembers zu einem glan-Durch biefe erften Unterlassungsfünden zenben Fefte vereinigen. war ber liberalen Opposition am Bunbestage ber Boben unter ben Rufen binmeggezogen, und bas zugleich wibrige und lächerliche Schaufbielwer beutschen Bolitif in ben nächsten Jahren vorgezeichnet. Retternich umging nun ben Bunbestag, an bem er bie Langfamkeit bes Schäftsganges und mehr noch bie Ueberlegenheit ber liberalen Gefanten scheute. Um ben Ausbau bes Bunbesrechts, welcher in Wahrbeit eine Durchlöcherung bes Rechtes mar, zu vollführen, versammelte a bie beutschen Minister zu Wien, und ber engherzige Particularismus ber Mittelftaaten vergonnte ihm minteftens einen halben Erfolg. Der Bahnbegriff bes "monarchischen Brincips" ward in bas Bunbesrecht eingeführt, und bie Gefandten ber Mittelftaaten nahmen ihn an; benn tot aller liberalen Rebensarten war biefen Regierungen hochwilltommen, eine Waffe für ben Rothfall gegen ihre Kammern zu besiten. Sie meinten genug gethan zu haben, als fie wenigstens ihre eigenen Berfaffungen burch ben Artikel 56 ber Wiener Schlufacte gesichert hatten, welcher bie Abanderung ber bestehenden Verfassungen auf nicht verfaffungemäßigem Wege verbot. Dergeftalt steht in ber gesammten Schlufacte immer ein Artifel von absolutistischer Färbung einem anberen von constitutionellem Inhalte gegenüber. Die Mehrzahl ber bofe bes Subweftens tonnte bie gangliche Befeitigung ihrer Lanbesverfaffungen nicht munichen; benn eben unter bem Schute biefer Berfaffungen reifte allmählich jener babische, barmstädtische, würtembergiiche Barticularismus, ber ben bynaftischen Gelüften ber Bofe in bie Bande arbeitete. Nicht bie Bofe, mahrlich, grollten, wenn ber Bewohner ber constitutionellen "Mufterstaaten" im Güben mit felbstgefälligem Stolze auf bie preugischen Barbaren herabschaute. berglicher Freude berichtete kurz barauf ber babische Minister v. Berstett nach Wien, bas conftitutionelle Wefen im Guben habe feineswegs gröfere Einheit "im Sinne unserer Deutschthümler" hervorgerufen, sonbern " eine ftets zunehmende abgesonderte Eigenthümlichkeit, wodurch bie einzelnen Regierungen offenbar an Stärke gewinnen." Die beiben Beinde, ber Absolutismus von Wien und ber constitutionelle Particularismus ber fleinen Bofe, schlossen vorzeitig einen unwahren Frieden, gleichwie bereinst im Augsburger Religionsfrieden die habernden Confeffionen fich vor ber Zeit die Bande reichten, bevor fie fich innerlich verföhnt hatten. Beißsporne bes Absolutismus, wie ber Freiherr

v. Blittersborf, erklärten barum bie Schlufacte für ben nachthei ibes-Friedensschluß, ben Defterreich feit Langem geschloffen. Und mentren Augsburger Friede ben breifigjährigen Rrieg in feinem Schofe ran so sollte bas faule Compromif von Wien bie beutsche Revolutio Agen baren. — Dann ertrug Burtemberg wiberwillig, bag bie Schl allein bem Bunbestage einfach zur Sanction ohne jebe Debatte vori Die ward, und Wangenheim mit feinen liberalen Genoffen fab fich alforter Gelegenheit zum Widerspruch versverrt. Berücksichtigen wir auch leight bie abbängige Stellung eines Gesandten und die Wirkungen brut ine Einschüchterung: ber Vorwurf bleibt auf Wangenheim haften, ba m' feine Entlassung nicht geforbert, als bas Bundesrecht mit Fugen ge . a Bier Jahre lang arbeitete nun bie libergle Minberheit is Frankfurt an dem undankbaren Bersuche, die Birksamkeit jener Rar in baber und Wiener Beschlüsse zu untergraben, welche burch bie Name giebigfeit ber Minberheit felbst zu Bunbesgesetzen erhoben maren. folchem Rampfe konnte ber beste Erfolg nur ein halber Sieg sein, und Gent hatte guten Grund, bamals triumphirend ju fcbreiben, er fei " innerlich quasi teuflisch erfreut, bag bie fogenannten großen Sachen aulett ein fo lächerliches Enbe nehmen."

Das bewährte fich bereits bei Wangenheim's Angriffen wiber bie Mainzer Central = Untersuchung&commission. Da Würtemberg sich geweigert, einen Abgeordneten nach Mainz zu schicken, so war ber liberalen Minderheit jede Einficht in ben Gang ber Untersuchungen ver-Der Prafibent bes Bundestages ftand in geheimem Briefwechsel mit dem Borsitzenden der Commission, und die lettere verharrte in würdigem Stillschweigen, als Wangenheim mit feinen Freunden wieberholt Berichterstattung forberte. Nach britthalbjährigem Harren verlangten endlich sieben der kleinen Sofe sofortige Auflösung der verhaften "schwarzen Commission," und Wangenheim wies in einer febr bittern Denkschrift nach, bag die Behörde völlig nuglos fei, ba "noch fein irgend bedeutendes Individuum verhaftet " worden und jeder Bunbesstaat selbst die Mittel zur Unterbrückung bemagogischer Umtriebe besitze. Run endlich erschien ber verlangte Bericht, Die Commission bemerkte jedoch, mit boshaftem Hinblick auf die liberalen Regierungen, über die noch schwebenden Untersuchungen enthalte fie fich jeder Mittheilung, weil fie eine vorzeitige Bekanntmachung befürchte! Graf Buol gab ben Bericht seiner Getreuen in Mainz unentsiegelt an feine Getreuen in Frankfurt, b. h. an eine Commission bes Bundestags, welche

On land Gesandten jener Staaten bestand, die auch in Mainz vertreten zer en. Durch solche offene Feindschaft der Mehrheit blieden Würtemswaz, Kurhessen, Mecklenburg, die ernestinischen Länder u. a. ohne Küntenis der Mainzer Acten. Erst in weit späterer Zeit haben diese spielaaten sichere Kunde ersangt von dem ganzen Umfange jener beispiels Webn Verdächtigung der Nation, von dem Unglimps wider Fichte und Gen Helden der Freiheitskriege. Sie wußten nicht, daß die Demagogenstollungen nach dem eigenen Geständnisse der Untersuchungscommisch en sediglich hervorgerusen waren durch ein "weniger in bestimmten hathandlungen als in Versuchen, Vorbereitungen und Einseitungen offenen Aufruhr predigende Schrist" von der Commission selber als indie beinahe einzige in unseren Acten vorgekommene positive Handlung"

Doch mahrend Wangenheim bie ungeschliche Gewalt, welche bie Rarlsbader Beschlüffe ben Bundesbehörden beigelegt, zu brechen verfuchte, wahrte er um fo ernftlicher bie gefetlichen Befugniffe bes Bunbes, vornehmlich fein Recht, auf die Ausführung ber im Artifel 13 ber Bundesacte verheißenen Verfassungen zu bringen. Wingingerobe freilich hatte in Karlsbad nur ein frivoles Ränkespiel getrieben, wenn er bem Fürften Metternich bas boshafte Wort entgegenwarf: "Die Regierungen haben im Artikel 13 ben Grundsatz ber Bolkssouveränität angenommen, fie haben geglaubt biefen Point vergeben zu fonnen; Die Bartie ift angefangen, fie muß ausgespielt werben." Dagegen fam Wangenheim's gediegene Tüchtigkeit bei ben Berhandlungen über biefen Bunkt am schönften zu Tage. Man lernte von ihm zu Frankfurt, was gründliche und rechtliche Beurtheilung staatsrechtlicher Fragen fei. Immer wieder flagen die Bundesprotofolle über die fehr ausführlichen Gutachten Burtemberge - nicht ohne Grund: ber rechthaberische Mann mar im Stante, ben Streit über eine Rebenfrage bis gur Duplik zu treiben, und sich kurz zu fassen hat er nie gelernt. cause celebre jener Tage, in bem Lippe'schen Ständestreite, zeigte Bangenheim, wie wenig er in Bürtemberg gemeint gewesen, mit bem alten Rechte ein leichtfertiges Spiel zu treiben. Auch in Lippe stand eine lanbständische Bertretung bes "schädlichen Feudal-Aristofratismus" mit ihren ritterlichen und bürgermeifterlichen Birilftimmen einer Regierung gegenüber, welche fraft ihrer neugewonnenen Souveräuität bem Lanbe eine "ben Begriffen ber Zeit entsprechenbe" Bertretung gemähren wollte. Wangenheim bewies bas, trot ber Auflösung bes Reichs, unzweifelhafte rechtliche Fortbestehen ber alten Verfassung, aber auch die Besugniß der Regierung, das Repräsentationsrecht der Unterthanen auszudehnen, so lange die Rechte der nur sich selbst, nicht das Land vertretenden alten Stände gewahrt blieben. Der Hader ist dann nach altheiligem Bundesbrauche durch lange Jahre hingezerrt worden; aber durch das Gutachten Wangenheim's, der sich sogar auf Klüber, den gessürchteten "gefährlichen Theoretiser, " berief, wart sein Bruch mit der österreichischen Partei unheilbar.

Das wurde vollends unzweifelhaft, ba bie ichleswig = holfteinische Frage zum erften Male in bescheibener Geftalt an ben Bunbestag 3m Jahre 1822 wandten sich Pralaten und Ritterschaft berantrat. von Holftein mit ber berühmten, von Dahlmann verfagten Beschwerdeschrift an ben Bund und baten um Wiederherstellung ber alten Landes= verfassung. In einem sorgfältigen Gutachten bewies Wangenheim bie Bflicht bes Bundes, in Solftein einzuschreiten. Soffte Dänemark mit der Versicherung durchzuschlüpfen, der König-Herzog sei Willens, den Herzogthümern dereinst eine Verfassung zu geben, so wies Wangenheim nach, es handle fich um bestehendes Recht, und bas Versprechen bes Königs sei werthlos, wenn der Bund ihm nicht eine feste Frist von wenigen Monaten fete für die Bollführung. Gegen diese Reterei erhob fich zornig Defterreich: "Se. Apostolische Majestät werbe niemals bulben, bag ben deutschen Souveranen Friften gesetzt wurden zur Ertheis lung von Verfassungen." Das will fagen: Defterreich war entschlossen, zu verhindern, daß die Berheißungen ber Bundesacte jemals etwas anderes würden, als eine gleißnerische Phrase. Als Wangenbeim ichon nicht mehr in Frankfurt weilte, ift bann ber berüchtigte Abweisungsbeschluß gefaßt worden — jener schmachvolle Präcedenzfall für das Verhalten des Bundes in dem hannoverschen Berfassungsstreite.

Der unversöhnliche Gegensat ber staatsrechtlichen Anschauungen Wangenheim's und ber österreichischen Partei enthüllte sich ganz nackt, als ber Kurfürst von Hessen bie von "seinem Verwalter Ierome" verstauften Domänen wieder eingezogen hatte, und die Alagen der schamslos beraubten Känser den Bundestag zu jahrelangen Verhandlungen bewogen. In den ersten halbwegs erträglichen Jahren des Bundestags war die Meinung der Höse dem klaren Rechte ziemlich günstig. Sehr einsam stand Hannover mit seiner chnischen Ansicht, "man müsse zum voraus den Unterthanen die Lust benehmen, dem eindringenden Feinde

behilflich zu fein!" Als ber Kurfürst in einem groben Briefe sich bas auffallende Benehmen bes Bundestags verbat, ba antwortete Graf Buol ernft und würdig, "bie Bundesversammlung ftehe nie und nirgends unter einem Gliebe bes Bunbes." Der Verweis aus Wien ob solcher Recheit ließ nicht auf sich warten, und nach biefer abschreckenben Erfahrung rif unter ben Bunbesgesandten mehr und mehr bie Sitte ein, für jebe kleinfte Angelegenheit babeim Inftructionen zu erbitten. Seitbem murbe die Stimmung ber Mehrheit am Bunte gleichgiltig, enblich feinbfelig gegen bie unglücklichen Domanenkäufer. Mit wackerem Borne erhob fich Wangenheim wider jene Berordnung bes Rurfürften, welche ben Landesgerichten bas Urtheil über biese Rechtsfrage "Die Staatsgewalt," meinte er, "berechtigt bas regierenbe Subject nur bagu, wogu fie baffelbe verpflichtet." Alfo Berweifung ber Rlager an die Gerichte und Berbot an ben Rurfürsten, ben Rechtsweg zu itoren. Ueber das Recht der Kläger wiederholte er die von Bfeiffer und Klüber ausgesprochenen Rechtsfäte — entsetliche Lehren für bas Ohr von Diplomaten, welche gewohnt waren, ben Thron für Alles, ben Staat für nichts zu halten. Der Staat fei ewig, hieß es in Bangenheim's Gutachten, benn fein wefentlichfter Beftanbtheil, bas Bolf, bauere fort und habe bas Recht, fich einem anderen Oberhaubt zu unterwerfen, wenn die rechtmäßige Dynastie am Regimente verhin-Da fturzte fich ber Grimm ber Legitimisten auf ben Frechen, ber bas monarchische Princip "in feiner Grundveste" angetastet. Ce pitoyable personnage, ichrieb Metternich einem Bertrauten, a mis par ce travail le sceau à sa réprobation. Desterreich erklärte, Se. Apostolische Majestät muffe die Theorien bes Burtembergers \_als bochft bedenklich, ja in mancher Rucksicht als gefährlich betrachten," die Autorität aber von "berlei Rechtslehrern," die ber Berichterstatter für sich angeführt, förmlich verwerfen. Damit, natürs lich, war die Abweisung ber Domanenfaufer entschieden, und dem Freimuthe Wangenheim's bankt ber Deutsche noch heute ein in ber Geschichte civilifirter Bölfer beispielloses Geset. Die öfterreichische Bartei wollte fich für die Zufunft die Widerlegung wohlbegründeter Rechtslehren ersparen, und ber Bunbestag beschloß am 11. December 1823 - bald nachdem Wangenheim ausgeschieden mar - daß missenschaftlichen Lehren in ber Gesetgebung bes Bundes feine Autorität zustehe, ja nicht einmal eine Berufung barauf gestattet sei. So wurde die klärende und mäßigende Einwirfung ber Wiffenschaft auf die Gefetgebung verboten in einem Lande, das sie, bei dem Ernste seines wissenschaft- lichen Lebens, am leichtesten ertragen kann und, bei der dürftigen und zweideutigen Fassung der Bundesgesetze, dieses Beistandes gelehrter Kräfte am dringenbsten bedarf. Die Absperrung des Bundestags von dem geistigen Leben der Nation war vollendet.

Raftlos wie in biefen Fragen arbeitete Wangenheim für alle jene Plane gemeinsamer beutscher Gesetzgebung, welche bamals noch am Bunde angeregt murben. Er schöpfte unermüblich Waffer in bas Faß ber Danaiben, schrieb Gutachten über einen beutschen Münzfuß, bewies sonnenklar, daß die Sittenlehre bes mobernen Jubenthums fich mit unseren Gesetzen sehr wohl vertrage, also bie Emancipation ber Juben erfolgen muffe. Auch in Fällen, wo bas felbstfüchtige Intereffe feiner Beimath fich mit bem allgemeinen Wohle Deutschlands nicht vertrug, ließ ber Wackere sich nicht abschrecken. Er wirfte eifrig für eine gemeinsame Gesetzgebung gegen ben Nachbruck, obgleich bies Gewerbe bisher in Würtemberg viele Sande beschäftigt und als eine wichtige Quelle bes Bolfswohlstandes gegolten hatte. Ja er bewirfte fogar eine für ben lächerlichen Geschäftsgang bes neuen polnischen Reichstags wichtige Reform. Man beschloß, wenigstens die Vorfrage, ob ber Bundestag über einen Gegenftand in Berathung treten folle, sei burch Mehrheitsbeschluß, nicht burch Ginftimmigkeit, zu entscheiben. Wangenheim's Attaché, ber junge Robert Mohl, hat bamals an bem reblichen Wirken seines Chefs gelernt, was es bebeute, die trage Masse bes Bundestags burch' fraftvollen Willen immer aufs neue in Fluß zu Die segensreichste Frucht seines Wirkens läßt fich nur zwischen den Zeilen der Bundesprotokolle herauslesen: durch den entschlossenen Widerspruch der Partei Wangenheim's ward einige Jahre lang verhindert, daß der Bundestag zu jenem willenlosen Diener bes Wiener Hofes herabsank, beffen Fürst Metternich bedurfte. antere erscheint Wangenheim's Gebahren, wenn wir uns zu ben Streitfragen wenben, bei welchen bas gefunde Urtheil bes muthigen Patrioten durch Preugenhaß und Trias = Doctrin getrübt ward! Sehr fleinlich freilich war Preußens Haltung in allen jenen Fragen bes Staatsbürgerrechts, die Wangenheim mit rührigem Freifinn behandelte, und was nach biesem bald ungerechten balb schwankenben Verfahren noch zu verberben mar, bas verbarb bes Grafen Golts Unfähigkeit und starrer Stolz. Aber nur der Haß und die Verblendung konnten gegen Breugen Partei ergreifen in jenem Sanbel, welcher in ben zwanziger Jahren von allen Rheinbundsmännern ausgebeutet und noch weit später als ein Beweis angeführt ward für Preußens unersättliche Habgier. Wir meinen den preußisch anhaltischen Zollstreit — dies erste unheimliche Symptom der Krankheit unseres Parteilebens, der antinationalen Richtung des deutschen Liberalismus.

Auf bem Wiener Congresse hatte Breugen ben großen, seit ber Cpoche nationalen Aufschwungs zu Beginn bes 16. Jahrhunderte nicht wieber aufgetauchten Plan eines beutschen Reichszollwesens angeregt. Er icheiterte an bem Particularismus ber Mittelftaaten. So blieben bie beutschen Staaten getrennt burch zahlreiche Mauthlinien; bie Deutschen konnten, so spottete man in der Fremde, nur durch Gitter mit einander verfehren. Dagegen ftanden unsere Fabriten, seit die Continentalsperre gefallen, fast schutlos gegen bas Ausland, vornehmlich gegen bie englischen Waaren, welche jett ben beutschen Markt überschwemmten und ben beutschen Gewerbfleiß an ben Rand bes Ber-Bu bem Jammer ber Binnenmanthen und ber geberbens brachten. bäffigen, auch bie Sittlichkeit bes Bolfes verberbenden Retorsionen trat bingu: Die Absperrung des britischen Getreidemarktes durch die Korngesete, bas Steigen bes Arbeitolohnes -- eine nothwendige Folge ber hungerjahre — endlich ber Abfluß ber odlen Motalle zu ben großen finanziellen Unternehmungen ber britischen Regierung. Aus solchem Elend wucherten die seltsamsten Meinungen empor: bei den Ginen die Berwerfung aller Bolle als eines absoluten lebels, bei ben Anderen bie Theorie bes roben Merkantilipstems, welche Deutschlands Berarmung von bem vielen für die Colonialwaaren gezahlten Gelbe herleitete, bei allen Parteien endlich ein leibenschaftliches Berlangen nach Besserung bes Bestehenden. Die Unfähigkeit bes Bundestags, in ber Bollfrage etwas zu förbern, lag am Tage, seit er, vornehmlich burch Defterreichs und Baierns Schuld, nicht einmal in bem Sungerjahre 1817 eine Aufhebung der brudermörderischen Ausfuhrverbote be-Er gelangte erft im Jahre 1818, nachdem die Hunwirken konnte. gerenoth vorüber war, zu bem Ausspruche, eine Bereinbarung über biefe Fragen muffe ber Zutunft vorbehalten bleiben. Indeffen begann unter ben Kaufleuten und Fabrifanten eine nachhaltige Bewegung. Schon im Jahre 1816 wart auf der Leipziger Messe der Gedanke einer beutschen Zolleinigung ausgesprochen. Zwei Jahre barauf wantten fich bie Industriellen bes Rheinlandes mit einer Bitte gleichen Sinnes an ben Staatsfangler, und um biefelbe Zeit forberte Rebenius in feiner

v. Blittersborf, erklärten barum bie Schlufacte für ben nachthei 'bes-Friedensichluß, ben Defterreich feit Langem gefchloffen. Augsburger Friede ben breißigjährigen Krieg in feinem Schofe van so sollte bas faule Compromif von Wien bie beutsche Revolutio inen baren. — Dann ertrug Bürtemberg wiberwillig, bag bie Schl Mein bem Bunbestage einfach zur Sanction ohne jebe Debatte voribie ward, und Wangenheim mit feinen liberalen Genoffen fab fich alforter Belegenheit zum Biberfpruch versperrt. Berudfichtigen wir auch leigt bie abhängige Stellung eines Gesandten und bie Wirkungen brut ife Einschüchterung: ber Borwurf bleibt auf Wangenheim haften, ba m' feine Entlassung nicht geforbert, als bas Bunbesrecht mit Fugen ge i. Bier Jahre lang arbeitete nun bie liberale Minberheit is Frankfurt an bem undankbaren Bersuche, Die Wirksamkeit jener Rar . baber und Wiener Beschlusse zu untergraben, welche burch die Na: giebigkeit ber Minderheit felbst zu Bundesgeseten erhoben maren. folchem Rampfe tonnte ber beste Erfolg nur ein halber Sieg fein, und Gent hatte guten Grund, bamals triumphirend zu schreiben, er fei " innerlich quasi teuflisch erfreut, bag bie fogenannten großen Sachen zulett ein fo lächerliches Ende nehmen."

Das bemährte fich bereits bei Wangenheim's Angriffen wiber bie Mainzer Central = Untersuchungscommission. Da Würtemberg sich geweigert, einen Abgeordneten nach Mainz zu schicken, so war der liberalen Minderheit jede Einsicht in den Gang der Untersuchungen ver-Der Bräfibent bes Bunbestages ftand in geheimem Briefwechsel mit bem Borsitenben ber Commission, und die lettere verharrte in würdigem Stillschweigen, als Wangenheim mit seinen Freunden wiederholt Berichterstattung forderte. Rach britthalbiährigem Harren verlangten endlich sieben ber kleinen Bofe sofortige Auflösung ber verhaften "fcmarzen Commiffion," und Wangenheim wies in einer febr bittern Denkschrift nach, daß die Behörde völlig nutlos fei, ba "noch fein irgend bedeutendes Individuum verhaftet " worden und jeder Bunbesstaat selbst die Mittel zur Unterbrückung bemagogischer Umtriebe besitze. Nun endlich erschien der verlangte Bericht, die Commission bemerkte jedoch, mit boshaftem Hinblick auf die liberalen Regierungen, über die noch schwebenden Untersuchungen enthalte sie fich jeder Mittheilung, weil fie eine vorzeitige Bekanntmachung befürchte! Graf Buol gab ben Bericht feiner Getreuen in Mainz unentsiegelt an feine Betreuen in Frankfurt, b. h. an eine Commission bes Bunbestags, welche

In ians Gesandten jener Staaten bestand, die auch in Mainz vertreten in sen. Durch solche offene Feindschaft der Mehrheit blieden Würtemsten, Kurhessen, Mecklendung, die ernestinischen Länder u. a. ohne Mentniß der Mainzer Acten. Erst in weit späterer Zeit haben diese staaten sichere Kunde erlangt von dem ganzen Umsange jener beispiels den Verdächtigung der Nation, von dem Unglimps wider Fichte und Helden der Freiheitskriege. Sie wußten nicht, daß die Demagogensketsolgungen nach dem eigenen Geständnisse der Untersuchungscommissen lediglich hervorgerusen waren durch ein "weniger in bestimmten hathandlungen als in Versuchen, Vorbereitungen und Sinleitungen offenen Aufruhr predigende Schrift" von der Commission selber als soie beinahe einzige in unseren Acten vorgekommene positive Handlung" eezeichnet wurde.

Doch mahrend Wangenheim bie ungeschliche Gewalt, welche bie Rarlsbader Beschlüffe ben Bundesbehörden beigelegt, zu brechen verfuchte, wahrte er um fo ernftlicher bie gesetzlichen Befugniffe bes Bunbes, vornehmlich sein Recht, auf die Ausführung ber im Artifel 13 ber Bundesacte verheißenen Verfassungen zu bringen. Wingingerobe freilich hatte in Karlsbad nur ein frivoles Ränkespiel getrieben, wenn er bem Fürsten Metternich bas boshafte Wort entgegenwarf: "Die Regierungen haben im Artifel 13 ben Grundfat ber Bolfssouveranität angenommen, fie haben geglaubt biefen Boint vergeben zu können; bie Bartie ift angefangen, fie muß ausgespielt werben." Dagegen fam Wangenheim's gediegene Tüchtigfeit bei ben Berhandlungen über biefen Bunkt am schönften zu Tage. Man lernte von ihm zu Frankfurt, was gründliche und rechtliche Beurtheilung ftaaterechtlicher Fragen fei. Immer wieder flagen bie Bundesprotofolle über die fehr ausführlichen Butachten Bürtemberge - nicht ohne Grund: ber rechthaberische Dann mar im Stante, ben Streit über eine Rebenfrage bis gur Duplit zu treiben, und fich furz zu fassen hat er nie gelernt. In einer cause celebre jener Tage, in bem Lippe'ichen Ständestreite, zeigte Wangenheim, wie wenig er in Würtemberg gemeint gewesen, mit dem alten Rechte ein leichtfertiges Spiel zu treiben. Auch in Lippe stand eine landständische Bertretung bes "ichablichen Feudal-Aristofratismus" mit ihren ritterlichen und bürgermeifterlichen Birilftimmen einer Regierung gegenüber, welche fraft ihrer neugewonnenen Souveranität bem Lande eine "ben Begriffen ber Zeit entsprechende" Vertretung gemähren wollte. Wangenheim bewies bas, trot ber Auflösung bes Reichs, unzweiselhafte rechtliche Fortbestehen ber alten Verfassung, aber auch die Besugniß der Regierung, das Repräsentationsrecht der Unterthanen auszudehnen, so lange die Rechte der nur sich selbst, nicht das Land vertretenden alten Stände gewahrt blieben. Der Hader ist dann nach altheiligem Bundesbrauche durch lange Jahre hingezerrt worden; aber durch das Gutachten Wangenheim's, der sich sogar auf Klüber, den gessürchteten "gesährlichen Theoretiser," berief, ward sein Bruch mit der österreichischen Partei unheilbar.

Das wurde vollends unzweifelhaft, ba bie fchleswig sholfteinische Frage jum ersten Male in bescheibener Gestalt an ben Bunbestag 3m Jahre 1822 wandten fich Pralaten und Ritterschaft berantrat. von Holftein mit ber berühmten, von Dahlmann verfaßten Befchwerbeschrift an ben Bund und baten um Wiederherstellung ber alten Landes= verfassung. In einem forgfältigen Gutachten bewies Wangenheim die Pflicht bes Bundes, in Holftein einzuschreiten. Soffte Danemark mit ber Berficherung burchzuschlüpfen, ber Rönig-Bergog sei Willens, ben Herzogthümern bereinst eine Berfassung zu geben, so wies Bangenheim nach, es handle fich um bestehendes Recht, und bas Bersprechen bes Königs sei werthlos, wenn ber Bund ihm nicht eine feste Frist von wenigen Monaten setze für die Bollführung. Gegen biese Reterei erhob fich zornig Defterreich : "Se. Apostolische Majestät werbe niemals bulben, bag ben beutschen Souveranen Friften gefett murben gur Ertheis lung von Berfassungen." Das will sagen: Defterreich mar entschlossen, zu verhindern, daß die Berheißungen ber Bundesacte jemals etwas anderes würden, als eine gleißnerische Phrafe. Als Wangenheim schon nicht mehr in Frankfurt weilte, ist bann ber berüchtigte Abweisungsbeschluß gefaßt worden — jener schmachvolle Präcedenzfall für das Verhalten des Bundes in dem hannoverschen Verfassungsstreite.

Der unversöhnliche Gegensatz der staatsrechtlichen Anschauungen Wangenheim's und der österreichischen Partei enthüllte sich ganz nackt, als der Kursürst von Hessen die von "seinem Verwalter Jerome" verstauften Domänen wieder eingezogen hatte, und die Alagen der schams los beraubten Käuser den Bundestag zu jahrelangen Verhandlungen bewogen. In den ersten halbwegs erträglichen Jahren des Bundestags war die Meinung der Höse dem klaren Rechte ziemlich günstig. Sehr einsam stand Hannover mit seiner chnischen Ansicht, "man müsse zum voraus den Unterthanen die Luft benehmen, dem eindringenden Feinde

behilflich zu fein!" Ale ber Aurfürst in einem groben Briefe sich bas auffallende Benehmen bes Bunbestags verbat, ba antwortete Graf Buol ernft und wurdig, "bie Bundesversammlung ftehe nie und nirgenbs unter einem Bliebe bes Bunbes." Der Verweis aus Wien ob folder Recheit ließ nicht auf fich warten, und nach biefer abichrecenben Erfahrung riß unter ben Bunbesgefanbten mehr und mehr bie Sitte ein, für jebe fleinfte Angelegenheit babeim Inftructionen gu erbitten. Seitbem murbe bie Stimmung ber Mehrheit am Bunte gleichgiltig, enblich feinbselig gegen bie unglücklichen Domanenkaufer. Mit mackerem Zorne erhob sich Wangenheim wiber jene Berordnung bes Rurfürften, welche ben Landesgerichten bas Urtheil über biefe Rechtsfrage "Die Staatsgewalt," meinte er, "berechtigt bas regierenbe Subject nur bagu, wogu fie baffelbe verpflichtet." Also Berweisung ber Rläger an die Gerichte und Verbot an ben Kurfürsten, ben Rechts-Ueber bas Recht ber Kläger wiederholte er bie von meg zu itoren. Bfeiffer und Klüber ausgesprochenen Rechtsfäte - entsetliche Lehren für bas Ohr von Diplomaten, welche gewohnt waren, ben Thron für Alles, ben Staat für nichts zu halten. Der Staat fei ewig, bieß es in Bangenheim's Gutachten, benn fein wefentlichfter Beftanbtheil, bas Bolt, bauere fort und habe bas Recht, fich einem anderen Oberhaupt zu unterwerfen, wenn bie rechtmäßige Ohnaftie am Regimente verhin-Da stürzte fich ber Grimm ber Legitimisten auf ben Frechen, ber bas monarchische Brincip "in seiner Grundvefte" angetaftet. Ce pitoyable personnage, ichrieb Metternich einem Bertrauten, a mis par ce travail le sceau à sa réprobation. Desterreich erflärte, Se. Apostolische Majestät muffe bie Theorien bes Würtembergers als bochft bebenklich, ja in mancher Rücksicht als gefährlich betrachten," bie Autorität aber von "berlei Rechtslehrern," bie ber Berichterftatter für sich angeführt, förmlich verwerfen. Damit, natür= lich, war bie Abweisung ber Domanentaufer entschieben, und bem Freimuthe Wangenheim's bankt ber Deutsche noch heute ein in ber Geschichte civilifirter Bölfer beispielloses Geset. Die öfterreichische Bartei wollte fich für die Zufunft die Widerlegung wohlbegründeter Rechtslebren ersparen, und ber Bunbestag beschloß am 11. December 1823 - balb nachbem Wangenheim ausgeschieden mar - bag miffenschaftlichen Lebren in ber Gesetzgebung bes Bundes feine Autorität zustehe, ia nicht einmal eine Berufung barauf gestattet sei. So wurde bie klärenbe und mäßigende Einwirfung ber Wiffenschaft auf die Gefetgebung

verboten in einem Lande, das sie, bei dem Ernste seines wissenschaftlichen Lebens, am leichteften ertragen kann und, bei der dürftigen und
zweideutigen Fassung der Bundesgesetze, dieses Beistandes gelehrter Kräfte am dringendsten bedarf. Die Absperrung des Bundestags von
dem geistigen Leben der Nation war vollendet.

Raftlos wie in biesen Fragen arbeitete Wangenheim für alle jene Plane gemeinfamer beutscher Gesetzebung, welche bamale noch am Bunde angeregt murben. Er schöpfte unermüblich Waffer in bas Faß ber Danaiben, schrieb Butachten über einen beutschen Münzfuß, bewies fonnenklar, daß die Sittenlehre bes mobernen Jubenthums fich mit unferen Gesetzen sehr wohl vertrage, also die Emancipation ber Juden erfolgen muffe. Auch in Fällen, wo bas felbstfüchtige Interesse feiner Heimath fich mit bem allgemeinen Wohle Deutschlands nicht vertrug, ließ ber Wadere fich nicht abschrecken. Er wirkte eifrig für eine gemeinsame Besetgebung gegen ben Nachbrud, obgleich bies Gewerbe bisher in Bürtemberg viele Sande beschäftigt und als eine wichtige Quelle bes Bolfswohlstandes gegolten hatte. Ja er bewirfte fogar eine für ben lächerlichen Beschäftsgang bes neuen polnischen Reichstags wichtige Reform. Man beschloß, wenigstens bie Vorfrage, ob ber Bundestag über einen Gegenstand in Berathung treten folle, fei burch Mehrheitsbeschluß, nicht burch Ginstimmigkeit, zu entscheiben. Wangenheim's Attache, ber junge Robert Mohl, hat bamals an bem reblichen Wirken seines Chefs gelernt, was es bedeute, die trage Maffe bes Bundestags durch' fraftvollen Willen immer aufs neue in Fluß zu Die segensreichste Frucht seines Wirkens läßt fich nur zwischen ben Zeilen ber Bundesprotofolle herauslesen: burch ben entschlossenen Widerspruch ber Partei Wangenheim's ward einige Jahre lang verhindert, daß der Bundestag zu jenem willenlosen Diener bes Wiener Hofes herabsank, beffen Fürst Metternich bedurfte. antere erscheint Wangenheim's Gebahren, wenn wir uns zu ben Streitfragen wenden, bei welchen bas gefunde Urtheil bes muthigen Patrioten burch Preußenhaß und Trias = Doctrin getrübt ward! Sehr fleinlich freilich war Preußens Haltung in allen jenen Fragen bes Staatsbürgerrechts, die Wangenheim mit rührigem Freisinn behandelte, und was nach biesem balb ungerechten balb schwankenben Berfahren noch zu verderben war, das verdarb des Grafen Golt Unfähigkeit und starrer Stolz. Aber nur ber Haß und bie Verblendung konnten gegen Breugen Partei ergreifen in jenem Handel, welcher in den zwanziger

Jahren von allen Rheinbundsmännern ausgebeutet und noch weit später als ein Beweis angeführt ward für Preußens unersättliche Habsgier. Bir meinen den preußisch anhaltischen Zollstreit — dies erste unheimliche Symptom der Krantheit unseres Parteilebens, der antinationalen Richtung des deutschen Liberalismus.

Auf bem Wiener Congresse hatte Prengen ben großen, seit ber Epoche nationalen Aufschwungs zu Beginn bes 16. Jahrhunderte nicht wieder aufgetauchten Blan eines beutschen Reichszollwesens angeregt. Er scheiterte an bem Particularismus ber Mittelstaaten. So blieben bie beutschen Staaten getrennt burch gablreiche Mauthlinien; bie Dentschen konnten, so spottete man in ber Fremde, nur burch Gitter mit einander verfehren. Dagegen standen unsere Fabriken, seit bie Continentalsperre gefallen, fast schuttos gegen bas Ausland, vornehmlich gegen die englischen Waaren, welche jetzt ben deutschen Markt überschwemmten und ben bentschen Gewerbfleiß an ben Rand bes Ber-Bu bem Jammer ber Binnenmauthen und ber geberbens brachten. bäffigen, auch bie Sittlichkeit bes Boltes verberbenten Retorfionen trat bingu: Die Abspetrung des britischen Getreidemarktes durch die Korngesete, bas Steigen bes Arbeitolohnes - eine nothwendige Folge ber Hungerjahre — endlich ber Abfluß ber edlen Metalle zu ben großen finanziellen Unternehmungen ber britischen Regierung. Aus solchem Elend wucherten die feltsamften Meinungen emper: bei ben Ginen die Berwerfung aller Bolle als eines absoluten lebels, bei ben Anderen bie Theorie des roben Merfantilsustems, welche Deutschlands Berarmung von dem vielen für die Colonialwaaren gezahlten Gelde herleitete, bei allen Parteien endlich ein leibenschaftliches Berlangen nach Besserung bes Bestehenben. Die Unfähigkeit bes Bunbestags, in ber Bollfrage etwas zu förbern, lag am Tage, feit er, vornehmlich burch Defterreichs und Baierns Schuld, nicht einmal in bem Sungerjahre 1817 eine Aufhebung ber brudermörderischen Ausfuhrverbote bewirfen fonnte. Er gelangte erst im Jahre 1818, nachdem die Hungerenoth vorüber war, zu bem Ausspruche, eine Bereinbarung über biefe Fragen muffe ber Zukunft vorbehalten bleiben. Indeffen begann unter ben Raufleuten und Fabrifanten eine nachhaltige Bewegung. Schon im Jahre 1816 ward auf der Leipziger Messe der Gedanke einer beutschen Zolleinigung ausgesprochen. Zwei Jahre barauf wandten fich die Industriellen bes Rheinlandes mit einer Bitte gleichen Sinnes an ben Staatstangler, und um biefelbe Zeit forberte Rebenius in feiner

Schrift über Englands Staatswirthichaft ein beutsches Mauthinftem. Die Bewegung muche, seit im Jahre 1819 ber beutsche Sanbeleverein unter ber Führung Friedrich Lift's zusammentrat. Bangenheim ward burch biefen feinen jugenblichen Schuler in Diefe Beftrebungen eingeweiht und ftand ihnen fo nahe, bag er oft, mit Unrecht, als ber Urheber bes Handelsvereins angesehen wurde. Die Gingabe bes Bereins an ben Bunbestag ward von bem Berichterstatter, bem verbienten Bubliciften v. Martens, mit fcmoten Borten gurudgewiesen, obgleich bie thuringischen Staaten in richtiger Boraussicht mahnten, Die Beilung ber materiellen Roth fei bas ficherfte Mittel, bie Rube in Deutschland zu erhalten. Die frankfurter Staatsmänner faben in ben bandelspolitischen Bestrebungen eines Bereines großer Kaufleute nur bas vorlaute Beffermiffen unberufener Privatleute. Sie meinten, selbst unter bem beiligen Reiche habe man bochftens an eine Ermäßigung ber Binnengolle gebacht; jett, nachbem bie beutschen Staaten fouveran geworben, fei auch bies nur ein frommer Bunfch. schreckt, als ein Demagog im besten Sinne, wie Deutschland keinen zweiten wieber fab, bearbeitete Lift bie öffentliche Meinung burch feine Beitschrift, bas " Organ bes beutschen Sanbels = und Gewerbftanbes." Er fab bas Riel - bie Beseitigung ber Binnenmauthen - flar por Augen; ber Weg babin blieb ihm, wie bem gesammten Liberalismus, bunkel. Man steifte fich auf ben Artikel 19 ber Bunbesacte und verlangte einheitliche Ordnung bes Handels burch ben Bund, bem gu folchem Werke sowohl Macht als Muth mangelte.

Inzwischen hatte Preußen das Ei des Columbus zum Stehen gebracht. Alle europäischen Mächte huldigten noch dem Schutzollsschleme; daher war vorderhand der erste Schritt zur volkswirthschaftlichen Erstarfung für Deutschland — der Schutz gegen das Ausland. Preußen that diesen nothwendigen Schritt, es erließ jenes meisterhafte, von einem Hustisson als unübertrefslich gepriesene, Zollgesetz vom Jahre 1818 — die liberalste Zollgesetzgebung jener Zeit, die allzu früh verlassene Grundlage des heutigen Zollvereins. Auf dieser Bahn schritt Preußen rühmlich vorwärts und erwirkte bald eine Milberung der britischen Navigations Acte. Die alten Einsuhrverbote Praußens sielen hinweg, die meisten Zollsätze waren erheblich gemindert, jedoch die erniedrigten Zölle wurden fortan wirklich erhoben, eine strenge Grenzbewachung kämpste wider den alten tief eingewurzelten Schmuggelshandel. Was schien einsacher als der Gedanke, dies Zollspstem, unter

beffen Schirm bie Balfte Deutschlands wirthschaftlich neu aufblübte, burch Berträge zwischen Staat und Staat von Grenze zu Grenze über alle Kleinstaaten anszuspannen? Dieser Blan, ber im preufischen Cabinet von Anfang an gehegt wart \*), blieb vorderhand unausführbar Angesichts ber unbegreiflichen Berblendung ber Cabinette wie ber öffentlichen Meinung. Preußen burfte an Differenzialzölle zu Gunften ber beutschen Bunbesgenoffen nicht benten, wenn es nicht seine Boltswirthschaft ber Feindseligkeit bes Auslandes preisgeben wollte. Staat mußte fich also burch Bolllinien gleichmäßig gegen bie beutschen Rachbarn wie gegen bas Ausland becken. Er that bamit nur auf rationelle Beife, mas bie anderen beutschen Staaten planlos und inftemlos thaten, aber bei bem weiten Umfange und ben zerriffenen Grenzen bes Staats mußte bas preußische Zollsustem mehr als bie übrigen Binnenmauthen gablreiche Interessen ber Hachbarn verlegen. einstimmiger Entrüstung erhob sich bie Ration außerhalb Preußens wider dies angeblich bundesfrindliche, ja bundesgesetwidrige Berfah-F. Lift war mit ben Unhängern Metternich's barüber einig, baß ber norbbeutsche Großftaat unsern Sanbel und Banbel zu Grunde richte. Aurheffen begann ein gehäffiges Retorfionsspitem, bas Preußen lange in unverzeihlicher Gutmüthigkeit ertrug. Vor allem ward als ein Berbrechen getabelt, baf Preufen jett feine eigenen Gefete ehrlich ausführte. Aus Sachsen ertonten bie bitterften Rlagen; war boch fein Gewerbfleiß bisber mefentlich burch ben Schmuggel nach Preugen gebieben. Aus bem Rreise jener mafferigen, gebaufen- und gesinnungslofen politischen Bielschreiber, welche bamals, ein getreues Spiegelbilb bes altfächsischen Staatslebens, in Leipzig ihr Lager aufgeschlagen aus bem Rreise ber Arug und Bölit erklang ber Ruf: mare bas preu-Bifche Bollgeset selbst eine Wohlthat für die Nachbarlande, welcher Staat hat benn bas Recht, feinen Nachbarn Wohlthaten aufzubrängen? Die gesammte liberale Breffe, erbittert über die preußischen Demagogenverfolgungen, wüthete blind auch gegen bas beste Werk, bas bie beutsche Staatstunft jener Tage geschaffen, und schalt auf Breugens engherzige Rolirung, wie fie fpater, als Preugen aus Diefer Ginfamkeit binausschritt, auf seine Begemonie-Belüfte schmäbete. Auf den Biener

<sup>\*)</sup> Zuerst urkundlich nachgewiesen von L. A. Aegibi (Aus ber Borzeit bes Zollvereins, im Programm bes Hamburger Atab. Gymnasiums 1865). Ungesbrucke Actenstliche, die ich benutt, bestätigen lediglich die Angaben dieser verdienstlichen Schrift.

Minister-Conferenzen vom Jahre 1820 entlud fich jählings biefer Groll aller Barteien gegen Preugen. F. Lift erschien nebst einigen Abgeordneten bes Handelsvereins, um Die Bolleinigung Pentichlands und bie Beseitigung bes preußischen Gesetzes zu erbitten. Richt minder unter ben Ministern war nur Gine Stimme, bag bie Ausführung bes Artitels 19 ber Bundevacte leriglich burch Preugens Gigenfinn gehindert werbe. Ein Günftling Metternich's, ber naffanische Minister v. Marschall, hatte jogar Die Stirn zu verlangen, bag bas preufische Wefet von Bundeswegen aufgehoben werbe. Fürst Metternich fah mit ftillem Wohlgefallen Diefen Krieg ber Aleinen wiber Preußen; benn natürlich, ras Prohibitivspftem des Kaiserstaats ließ ber Tabel ber patriotischen Aleinen unangetaftet, ba Niemand beffen Befeitigung zu hoffen magte. Bergeblich erflärte Graf Bernftorff, daß bei ber lofen Berfassung bes Bundes nur Verhandlungen von Staat zu Staat ein praktisches Ergebniß versprächen. Auch bie Borschläge einer genialen Arbeit von Rebenius, die von dem babischen Minister überreicht ward und bie Bolleinigung auf ber Grundlage einer bem preußischen Gesetze febr nabe fommenden Regel empfahl, blieben unbeachtet. Graf Bernftorff mußte inmitten biefer leibenschaftlichen Angriffe auf alle weitergebenden Plane verzichten und sich mit ber Bertheibigung bes preußischen Besetes begnügen. Man einigte fich endlich, in ber Schlufacte bem Bundestage abermals die Obsorge für Deutschlands Sandel einzuschärfen, ju beutsch: Alles auf bie griechischen Ralenden ju verschieben. Offener trat Breugen mit seinen Absichten heraus auf ber Elbschiffahrteconferenz zu Dreeben, wo fein Bevollmächtigter erklärte, minbestens bie nordbeutschen Staaten hatten bie Sicherung ihres Daseine und gemeinnützige Auftalten allein von Breufen zu erwarten, feien also sittlich verpflichtet, sich bem Bollwefen bes großen Nachbarstaats anzuschließen. Die österreichische Bartei erkannte mit Schrecken bie nationale Richtung ber preußischen Handelspolitik. Eine merfwürs bige ungebruckte Mote Marschall's vom 6. Sept. 1820, bie ben befreundeten Regierungen mitgetheilt warb, benuncirte bas Berliner Cabinet dem Wiener Hofe: "Die Umsturzpartei" berriche in Breufien und verfolge mit ihrer Zollpolitit baffelbe Ziel ber beutschen Ginbeit, bas ben teutonischen Jacobinern ber Burschenschaft vorschwebe!

Die Liberalen ahnten nichts von allebem. Sie fuhren fort, ihre Hoffnungen auf ben Bund zu setzen und ben Wiberstand ber nordbeutsichen Kleinstaaten gegen bas preußische Zollgesetz zu unterstützen.

Sicherlich ward biefen preußischen Enclaven bas llebergewicht bes Nachbars sehr lästig. Rur ber Bergog von Anhalt-Köthen begrüßte in bem breukischen Gefete bic willfommene Gelegenheit, seineni Anhalt eine eigenthümliche Handelspolitif zu schaffen. Der fromme Herr stand in regem Verkehr mit bem alten ultramontanen Ränkeschmied Abam Müller, ber als öfterreichischer Consul in Leipzig weilte und balb, zur Belohnung seiner Umtriebe, ale öfterreichischer Geschäftsträger bei ben anhaltischen Höfen beglaubigt wurde. In bieser gläubigen Convertiten-Gefellschaft entstand ber Plan, in Röthen bem preufifchen Schmuggel ein Afpl zu gründen. So frech ward nun unter landesväterlichem Schutze bas schlechte Handwerk betrieben, baß bie Berzehrung von Baumwollwaaren in Köthen und Preußen sich verhielt wie 165 : 1000, mahrend bie Bevolferung beiter Staaten fich wie 9:1000 stellte. Ale später Rothen in bie preußische Bolllinie aufgenommen ward, hob sich die Zolleinnahme in ben Provinzen Brandenburg und Sachsen sofort um nahezu 25 Procent! Preußen mußte biejem böhnischen Unfug fteuern und belegte nun alle Waaren, welche, angeblich nach Köthen beftimmt, in Breufen eingingen, mit ber preu-Bijden Berbrauchssteuer, unter bem Borbehalt ber Rückvergütung für ben Fall, daß bas Berbleiben tiefer Waaren in Köthen wirklich nachgewiesen würde. Diese Magregel Preugens war bart, ohne Frage, ja fie wiberfprach fogar ben Beftimmungen ber Wiener Congreß = Acte, wonach bis zur endgiltigen Regelung ber Elbschiffahrt ber status quo auf ber Elbe aufrecht bleiben sollte. Aber durfte die durchdachte fegendreiche Gefetgebung eines Grofiftaates burch bie rauberischen Rante eines enclavirten Zwergfürften zu Schanden werben? Ober follte Preußen bie Ordnung feines Bollwefens ausseten bis zu bem gar nicht abzusehenden Zeitpunkte, ba die Elbuferstaaten sich endlich einigen wurden? - Der Bergog hatte ichen auf ben Wiener Conferengen leibenschaftliche Beschwerben gegen Preugen erhoben, ja gebroht, ben Beiftand ber ausländischen Garanten ber Bundesacte angurufen. Jest wandte er sich nach Frankfurt mit (Bründen, Die einer folden Sache würdig waren. Er versuchte nachträglich gegen bie Theilung Sachfens zu protestiren, welche Anhalt zur preußischen Enclave herabgewürdigt, er beschulbigte Preugen, bag es die "Mediatifirung bes uralten Saufes Anhalt" beabsichtige. Die Vermittlungsvorschläge bes Nachbarstaats wies er von ber Hand und verlangte entweber einen Austausch seines Landes gegen ein nicht von Breußen umschlossenes Territorium ober die Zurückverlegung der preußischen Bolllinie so weit, daß Anhalt in den "factischen Besitz der Souveränität" trete. Dhne diesen gebe es für Anhalt keine Bundes- und Schluß-Acten. Das alles in einer pöbelhaften Sprache und vermischt mit hochtrabenden Reben von der anhaltischen Handelspolitik, welche in jedem anderen Volke der Welt die Antwort gefunden hätten nicht in parlamentarischen Worten, sondern in dem allein zutreffenden "quod licet Jovi non licet bovi."

In diesem erbärmlichen Sandel, ber felbst ben alten Breugenfeind Gagern auf die Seite bes Berliner Cabinets trieb, ftellte fich Bangenbeim an bie Spite ber Begner Breugens. Gin unverbefferlicher Doctrinar, wollte er Dacht und Ohnmacht mit gleichem Mage meffen. Die Belästigung, welche ben Rleinstaat traf burch seine eigene Schuld und burch bie Nothwendigkeit ber geographischen Lage, schien ihm ein ruchloser Eingriff in die Souveranität ber beutschen Staaten. berum schaute er im hintergrunde ben brobenben Blan ber Mainlinie, ber allerdings in jenen Tagen viele Staatsmänner Preugens beschäftigte, und - was sichtlich seinen Entschluß zumeift beftimmte - er fah durch Breugens Verfahren seinen eigenen Lieblingsplan eines Sonder = Rollvereins für bas "reine Deutschland" gefährbet. fehr ward ihm ber Rampf erleichtert burch bas Ungeschick bes Grafen Golt, ber Preugens gute Sache mit ben schlechtesten Mitteln vertheibigte und zuerst am Bunbestage bie sophistische Unterscheibung von Rechtsfragen und Intereffenfragen aufbrachte, welche lettere nicht gur Competenz des Bundes gehören follten. Die gesammte liberale Breffe stand auf Wangenheim's Seite. Und abermals verfocht Bignon Die Sache ber Rleinstaaterei, benn "notre nation devine ce qu'elle ne sait pas;" so errieth er benn, bag ber preußische Tarif, ben bie Schutzöllner ale ein Zeichen ber Schwäche gegen bas Ausland angriffen, ein unerhört hoher sei. Das Selbstgefühl beutscher Rleinfürsten fühlte fich befriedigt, wenn ber Frangose harmlos fragte: warum follte es unmöglich fein, bie Hohenzollern burch bas Saus Anhalt zu unterbrücken? Ohne die Sitelkeit Friedrich's I. ware ja Breugen noch beute eine Macht zweiten Ranges! - Lange mabrte ber mit bochfter Bitterfeit geführte Bant, ben wir heute belächeln würden, eröffneten uns nicht die Rante ber Nachfolger Wangenheim's die troftlose Ausficht auf ähnlichen Saber in ber Bufunft. Endlich geschah, mas feitbem für alle wichtigen Fragen zur Regel ward: Die Sache wurde bem Bundestage aus der Hand gespielt. Desterreich, das Preußens Hisfe in den europäischen Händeln nicht entbehren konnte, übernahm die Bermittelung und bewog Anhalt, in die preußische Zolllinie einzutreten. Dieser Zollvertrag mit seiner überzärtlichen Schonung der Souveräsnität des uralten Hauses Anhalt offenbarte unwidersprechlich, wie nichtig die Furcht vor Preußens Eroberungslust gewesen. Die Freisheit der Elbschiffahrt, die Wangenheim gefährdet meinte, ward in Bahrheit durch den Streit nicht berührt. Auf den gleichzeitigen Elbschiffahrts Conferenzen zu Dresden bewährte das verklagte Preußen den besten, das klagende Anhalt den schlechtesten Willen zur Erleichterung des Stromverkehrs. Immerhin blieb der Haber für Wangensheim und seine Genossen ein lange anhaltendes, überaus wirksames Wittel, die unbelehrte öffentliche Meinung auszuregen wider die freisheitsseindlichen und eroberungslustigen Großmächte.

Noch häßlicheren Zwift erregten bie Berhandlungen über bas Spat und bitter rachte fich bie Langsamkeit ber Bundesbeermefen. Berhandlungen bes Wiener Congresses über bie Bunbesverfaffung. Ale ber Feldzug von 1815 begonnen ward, bestand ber beutsche Bund Darum mar auch zu bem zweiten Barifer Frieden ber inzwifchen gegrundete Bund nicht zugezogen worden, und eigenmächtig hatten die vier verbundeten Grogmachte Deutschlands fünftige Bundesfeftungen bestimmt. Gin schwerer Fehler, jest ein willtommener Un-. laß für Bangenheim, um mit Oftentation zu erklären, ber Bund habe ein Recht, Diese Festungen als ein aufgebrungenes Geschenf abzuweisen! Ein baklicher Bant begann über bie Ernennung ber Commandanten ber Reftungen, und Wangenheim beharrte in biefer reinen Machtfrage nach seiner boctrinären Weise hartnäckig auf ber "vollkommenen Gleichbeit aller Bundesstaaten." Gemahnte es ihn nicht, bag er felber bie Mittelftaaten in ber Zeit bes Rheinbundes oftmals gröblich bem Frosche verglich, ber fich zur Größe bes Ochsen aufblasen will? nun bas felbstfüchtige Preugen bie frangofischen Entschäbigungsgelber und eine hohe Summe aus seinen eigenen Mitteln nichtswürdigerweise jur Erfüllung feiner Bundespflicht, jur Befestigung bes Niederrheins verwendete, wucherte das Haus Rothschild jahrelang mit den bei ihm unverzinslich niedergelegten 20 Millionen Francs, die für die Befestigung bes Oberrheins bestimmt waren! Die größte Schuld an biesem schultern bes Rönigs von Würtemberg und ber liberalen Patrioten im Guben.

berten wörtliche Ausführung ber Parifer Berträge, beren Berbindlichfeit für ben beutschen Bund sie boch, wie wir vorhin saben, in Einem Athem in Abrede stellten! Tanb für den von Breugen unwiderleglich geführten Beweis, daß Illm als großer Baffenplat für Oberdeutschland ungleich wichtiger sei, verlangte Bürtemberg bie Befestigung von Raftatt, fab in Um nur eine "Bormaner für Defterreich." preußischen Offizieren in ber Militärcommission bes Bundes zu verargen, wenn fie Bangenheim als ten Genoffen Frankreichs haßten? Rodmale fdrieb Bignon, ber Unaufhaltsame, für bie Rleinstaaterei, und liebevolle Fürforge für Deutschlands Macht war es boch schwerlich, was ben Bonapartiften bewog, gegen bie Befestigung von Illm zu pro-Endlich gab Würtemberg nach und verlangte bie gleichzeitige Befestigung beider Plate, aber jett wibersprachen Defterreich und mehrere Kleinstaaten. So zogen sich die Dinge bin, bis im Jahre 1841 König Friedrich Wilhelm IV. ben General Rabowit nach Wien und an bie fübbentichen Sofe schickte, um die Befestigung beiber Plate burchzuseten. Auch bann gewährte Bürtemberg erft feine Zustimmung, nachdem die uralte Angst vor Desterreich beschwichtigt und bas Bersprechen gegeben mar, Defterreich werbe feine Garnison in Ulm halten. Um folder Nichtigkeiten willen blieb Oberdeutschland — wesentlich burch Wangenheim's Mitschuld - mahrend eines Menschenalters ohne genügenben militärischen Schut.

Den geheimen Sinn biefes rankesuchtigen Wiberstandes erkennen wir erst aus ben Berhandlungen über bie Eintheilung bes Bundess heeres. Es war bitterer Ernft mit bem "Bunde im Bunde," bem "Beere im Beere" für bas "reine Deutschland." Die Gründung einer einheitlichen und furchtbaren friegerischen Macht blieb freilich undentbar, fo lange zwei Grogmächte im Bunbe weilten. Beicheibener als ber kleinfte Rleinftaat hatte ber Bundestag von Anbeginn seine militärifche Aufgabe aufgefaßt: "es gelte nicht, eine gebietenbe Stellung im Staatensufteme einzunehmen, fonbern eine vertheibigende mit Bürbe zu behaupten." Und Baiern setzte gleich zu Anfang burch, bag bie Sorge für Landwehr und Landsturm ben einzelnen Staaten vorbehalten blieb. Mochte Preugen die Steuerfraft seines Volkes jum Schutze ber Aleinstaaten anstrengen: Baiern zog vor, eine Landwehr auf bem Bapier, die allbekannten "Frohnleichnamssoldaten, " zu halten. Weldes Gewebe unsauberer Ränke ließ sich vollends erwarten, seit Raiser Frang in ben Bunbesfriegssachen sich leiten ließ burch ben bormals

fächfischen General Langenau, ber berufen war burch seine geheimen Umtriebe für die Herftellung Friedrich August's von Sachsen! Immerbin konnte ein Blick auf die Landkarte lehren, daß mindestens Nordbeutschland fich, man barf fagen mit Naturnothwendigkeit, bem Oberbefehl Breugens fügen mußte. Dabin waren ursprünglich Preußens Sie mußten fallen vor bem einstimmigen Wiber-Absichten gegangen. fpruch ber Mittelftaaten. Diefe gebachten, bie Armeen bes "reinen Deutschlands" in zwei, bochstens brei Corps zu schaaren, welche gusammen ein felbständiges Scer bilben follten. Den Mittelftaaten ward ber Triumph, daß nicht blos bie Truppenzahl möglichst niedrig angefest wurde, sondern auch Desterreich und Preugen nur je drei Armeecorps jum Bundesheere stellten. Das deutsche Bundesheer ward abfictlich geschwächt, nicht um ben nationalen Charafter bes Heeres rein ju erhalten - benn ausbrücklich warb bestimmt, bag auch bie beutichen Brüber aus Benedig und ber Butowina zu ben Bunbestruppen gablen konnten - sondern lediglich, bamit bas "reine Deutschland" burch bas Heranziehen größerer Kräfte von ben Großmächten nicht erbrudt werbe! Darauf ein unfäglich kleinlicher Streit über die gemischten Armeecorps. Bon Rurbeffen behaurtete Wangenheim beharrlich, baß es zu Sübbeutschland gehöre, und Ronig Wilhelm ergrimmte perfonlich, als Breugen auf den Borichlag, tiefem heffisch - würtembergiichen Corps Mannheim zum Sammelplat anzuweisen, bie boshafte und treffende Bemerkung machte: "hat boch niemand erlebt, baß, wenn ein Krieg mit Frankreich gebroht hat, Die Schwaben nach ber Pfalz marschirt sind, und Solches wird ihnen immer bedenklich vorkommen, so lange nicht mathematisch erwiesen, bag ber Schweizerboben neutral bleiben wirb. "

In dieser Frage mußte Wangenheim endlich nachgeben. Dagegen ist die lächerliche Machtlosigkeit des Bundesoberfeldherrn wesentlich sein und der Seinigen Werk. Ift es dem gesetzliebenden Deutschen heute nicht gestattet, eine parlamentarische Regierung zu fordern, so darf er sich dassür einer anderen parlamentarischen Einrichtung rühmen, die kein Bolk der Welt besitzt — eines parlamentarischen Hauptquarztiers, in welchem die Interessen der Armeecorps, ja sogar der Divissionen durch Bevollmächtigte vertreten sind. Diese parlamentarische Segnung ist ein Geschenk der liberalen Mittelstaaten. — Darauf solgte bitterer Hader über die Erleichterung der Militärlasten der kleinsten Staaten. Oldenburg klagte, für die Großmächte sei die

Aufstellung eines Deeres "eine Selbstbefriedigung," für bie Reinen aber " eine blos passive Bflicht. " - Nun warb gestritten , ob " bie zwei Bioniers und Bontoniers, sowie bie brei reitenben Artilleriften Gr. Landgräflichen Durchlaucht von Seffen-Homburg " burch eine größere Anzahl von Infanteristen ersett werben sollten, und Wangenbeim abnte nicht, welch' ein beißenbes Epigramm auf feine gefammte Thatigfeit in ber Militarfrage er nieberschrieb, als er fagte: "tann bas Bebürjniß, solche Trümmer zu etwas größeren Trümmern zu gestalten, ein wesentliches genannt werben?" Es ist nicht mußig, unsere rafc vergessenden Tage an biesen grenzenlosen Jammer zu erinnern. Rur bie Unwissenheit spottet beute bes alten Reichsbeeres. Der Begriff ber Macht ift ein relativer, und gegen bas heer Lubwig's XV. war bie Urmee bes beiligen Reiches mächtiger, ale bas Bunbesheer gegen bie Truppen Napoleon's III. Durch König Friedrich Wilhelm IV. fam später einige Bewegung in bas Bunbesfriegewefen, wenn anbere wir von Bewegung reben burfen in einem faulen Sumpfe. bann noch blieb bas einzige Berbienft ber von ben Mittelftaaten geschaffenen Bundestriegsverfassung bieses: Jebermann weiß, fie werbe, sobald ein Rrieg ausbricht, sofort über ben Saufen fturgen.

Babrend in Frankfurt für bas "Beer im Beere" gewirkt marb, baute man außerhalb bes Bunbestages an bem Bollvereine fur bas "reine Deutschland. " Rachdem auf ben Wiener Conferenzen bas gehoffte Bundeszollmefen gescheitert mar, hatte noch zu Bien bie Mehrzahl ber Rleinstaaten sich über bie Stiftung eines Sonberzollvereins vorläufig verftändigt. Diefelben Staaten, welche Breugens neues Bougesetz als ein Berbrechen wiber bas Bundesrecht verdammten, waren iett am Werke, fich felber ein gleiches Gefet zu geben! Man fprach fogar eruftlich von fräftigen Retorsionen gegen ben Bunbesgenoffen im 3m September 1820 versammelte man sich zu bem Darm= städter Handelstage. Der Freund von List und Nebenius, ber Batriot und ber "reindeutsche" Doctrinar zugleich ward hier auf's freudigfte erregt; Bangenheim wurde bie Seele biefes Congresses, und wenn er erkrankte, sind die Verhandelnden zu dem Unermüdlichen nach Frankfurt hinübergekommen. Mit großem Talent wußte er sich in biefe schwierigen Fragen einzuarbeiten. Die Parteiftellung ber Berhanbelnben ergab sich von selbst aus ber Lage ihrer Bolfswirthschaft. Die handeltreibenden Rheinuferstaaten, vortrefflich vertreten burch Nebenius, wünschten die höchstmögliche Unnaherung an die Sanbelsfreiheit; benn

Rebenius verlor das große Ziel eines allgemeinen deutschen Zollvereins keinen Augenblick aus den Augen, er erkannte, daß hohe Schutzsölle im Süden den späteren Anschluß an den Norden erschweren müßten. Bangenheim's alter Bundestagsgenosse Aretin dagegen bestand auf hohen Schutzöllen für den bairischen Gewerbsleiß und — auf einem ibealen Stimmenverhältniß, damit Baiern sein politisches lebergewicht in dem "reinen Deutschland" bewahre! Würtemberg stand politisch mb wirthschaftlich in der Mitte, wenn auch näher an Baiern, und sein Gesandter, unterstützt von den rührigen Agenten des List'schen Handelsvereins, Miller von Immenstadt und Schnell, spielte inmittendieses hestigen Streites der Interessen mit Eiser die Rolle des Verzihners.

Gleichwie Lift bei seinen volkswirthschaftlichen Arbeiten ein hobes politisches Ziel im Auge hatte und in einem beutschen Bollbunde ben Reim einer Conftitution für Deutschland fah, fo bachte Wangenheim, aus der handelspolitischen Einigung ber Kleinstaaten werbe ber erfebnte Bund im Bunde erfteben. Solder Soffnung froh wollte ber Leichtblütige ben in Wahrheit sehr schlechten Fortgang bes Werkes nicht erkennen. Bereits hatten bie thuringischen Staaten fich gurudgezogen und Sonderberathungen in Arnstadt eröffnet. Baiern warf in ben Birrwar ber Meinungen einen neuen Streitpunft hinein, ben naiven Borfcblag, Preugen jum Beitritt aufzuforbern. Als Breuken verbientermaßen feine Antwort gab, schwelgten bie Diplomaten ber Kleinftaaten in patriotischer Entrustung. Darmstadt mabnte gur Gile und brobte andernfalls abzufallen, ba fein landtag rasche Ordnung bes Rollmejens verlange. Tropbem meinte Wangenheim im Sommer 1823 fich am Ziele und war höchlich überrascht, als Darmftatt seine Drobung mahr machte und sich zurudzog. Unter heftigen Rlagen und Begenflagen löfte ber Congreß fich auf, und ber gange Brimm feines Leiters ergoß fich - auf Preugen, bas burch feine Rante Darmftabts Berrath verschuldet habe. Wo aber sein Preußenhaß mitspielt, ba ift bem Borte bes leibenschaftlichen Mannes nicht zu trauen. Berficherte er boch heilig, die Mainzer Commission habe Geheimbunde entbeckt, welche Deutschland für Preußen erobern wollten, und die jetzt veröffentlichten Acten erweisen bies als eine Unwahrheit. Go fteht auch jener Behauptung Wangenheim's bas entschiebene Nein eines anbern Betheiligten, Nebenius, entgegen. Doch ebensowenig konnen wir unbedingt uns verlassen auf die unschuldige Erflärung des übervorsichtigen

babifden Staatsmanns: "allein burch unabweisbare Rudfichten auf feine Bolfswirthichaft murbe Darmftabt zum Abfall gedrängt; als Grenzland gegen ben Norten und als Ackerbauland konnte biefer Staat fich von bem Sonderbunde feine Bortheile verfprechen." Sicherlich haben auch folche Gebanken ben Entschluß bes Darmstädter Hofes Aber noch liegen bie Acten über ben geheimnisvollen Hergang nicht vollständig vor. Schon jett läßt fich mit höchster Babrscheinlichkeit fagen, bag allerdings auswärtige Ginfluffe, vornehmlich von Wien her, bei bem Abfalle Darmftabte mitwirften. wußte man bamale beffer ale heute - was ohnebies ber Unfruchtbarteit und Trägheit bes Metternich'ichen Spftems entsprach - bag Defterreiche Bundesländer einem beutschen Zollgesetze fich nicht fügen fonnen. Gent verwarf ben Plan eines Bundesgrenggolles als ein reines Birngespinnst; ihm war, als wolle man ben Mont in eine Sonne verwan-Daher fah Defterreich ben gegen Breugen gerichteten Darmdeln. ftabter Sonberbund anfange mit gunftigen Augen an. regte fich in Wien bie Furcht, ber gehaßte Wilrtemberger werbe in Darmftadt ben politischen Bund ber Minbermächtigen gründen. ligen Briefen mußte ber getrene Berftett in Carlerube bem Fürften Metternich beschwichtigend versichern, von politischen Blanen sei feine Es ift mehr als mahrscheinlich, bag biefe politischen Beforgniffe, die auch von einzelnen prenfischen Staatsmännern getheilt wurben, in Metternich's angftlicher Scele gulegt überwogen und bas Wiener Cabinet zu einem brobenben Schritte in Darmftabt bestimmten. -Fünf Jahre nur; und mas man in Berlin erwartet geschah: bie Rleinstaaten wandten fich einer nach bem andern nach Berlin, um bem bunbesfeindlichen preußischen Bollinfteme beizutreten. In weiser Zurudhaltung verschmähte bas preußische Cabinet bie Benoffen einzulaben, was ben souveranen Dünkel nur erbittert batte. Man wartete, bis bie wirthschaftliche Nothwendigkeit die bekehrten Feinde in bas preußische Lager trieb und bergeftalt bie alten Plane bes preußischen Beamtenthums und jener Nebenius'schen Dentschrift unter bem Bebgeschrei ber unbelehrten Liberalen ins Leben traten. Als die neue Große bes Bollvereins erstanden mar, und ber preußische Staat, trot ber furgfichtigen Abmahnungen seines Handelsstandes, die größte nationale That vollbracht hatte, welche die Geschichte bes beutschen Bundes aufweift: ba blieb von den Bundestagsverhandlungen über das Mauthwesen und von ben Darmftabter Conferenzen nichts übrig als eine bent-

würdige Lehre. Sie lautet: Die widerstrebenden wirthschaftlichen Intereffen ber Bunbesftaaten laffen fich allein verföhnen in einem Bunbe ber fammtlichen kleinen Staaten unter Breukens Führung, benn am Bundestage scheitert jede Einigung an Desterreichs frembartigem Staatsbau, ein Gruppensuftem aber fordert bie gleichen Opfer wie ein Bund unter Breugens Führung, ohne einen einzigen feiner Borteile ju gewähren. Es gereicht Wangenheim und feinem Ronige gu bober Chre, bag beibe in biefer Frage um Deutschlands willen ihre Abneigung gegen Preugen endlich überwanten. Während bie schwäbiichen Liberalen vor ben Fallstricken bes preußischen Absolutismus warnten und Rotteck bas Fernbleiben bes Südwestens vom Zollvereine für eine Lebensfrage bes constitutionellen Deutschlands erklärte, unterstütte Wangenheim zu Beginn ber breifiger Jahre eifrig die Beftrebungen König Wilhelm's für ben Anschluß Würtembergs an ben preukischen Rollverein. Freies volkswirthschaftliches Urtheil hat ber alternde Staatsmann freilich nie erlangt. Der Freund List's blieb eifriger Schutzöllner und schmähte gur Beit ber beutschen Revolution tapfer auf Breugens , felbstfüchtige " Freihanbelspolitif.

Noch während dieser Zollverhandlungen nahm Wangenheim Theil an bem Neubau ber fatholischen Rirche im Subwesten, in ber ausgeiprochenen Absicht, daß biese gegen Rom vereinigten Staaten bereinst ben politischen Kern , bes reinen Deutschlands" bilben sollten. war die bochwichtige Sache bereits auf bem Wiener Congresse verborben, wo bes wackeren Seinrich Wessenberg Bemühungen für eine selbständige deutsche Nationalfirche gewichtigen Widerstand fanden an bem Barticularismus Baierns, bas "fich felbst genug" war, und zugleich an den ultramontanen "Dratoren" des deutschen Clerus. Preu-Bens Borichlag, ber fatholischen Kirche Deutschlands von Bundeswegen eine gemeinsame Verfassung zu garantiren, ward erst burch Defterreich abgeschwächt, bann burch Baierns Intriguen beseitigt. Daß Defterreich nunmehr an gemeinsamen Berhandlungen mit Rom nicht theilnahm, verstand sich ohnehin. Auch Baiern erklärte um die Wende der Jahre 1815 und 1816 seinen Entschluß, als katholische Macht felbständig bei ber Eurie vorzugehen, und man weiß, welch' flägliches Ende biese Selbständigkeit nahm in dem Concordate vom Jahre 1817. Ueberdies hatte ber Fürst-Primas Dalberg voreilig auf feine weltliche Macht verzichtet, und wer mochte Preußen verargen, wenn es ben Brimat bieses napoleonischen Satrapen nicht wiederherstellen wollte? Also war nicht mehr zu benfen an bie volle Ausführung bes Beffenbergischen Blancs einer beutschen Lirche unter einem Brimas und einer Nationalfpnobe. Die paritätischen Staaten, ober (wie Rom, ber alten Trabition getreu, zu fagen liebte) bie atatholischen Fürsten Deutschlands standen jest allein. Dag auch fie nicht gufammen hielten, bas warb bewirft zum Theil burch bie Schuld ber oberrheinischen Staaten, zum Theil burch Breugens Unterlassungefünden, am meisten aber burch die plögliche Umwandlung ber Rirche felbst und ber firchlichen Meinungen. Denn wunderbar hatte bas Geschicf ben römischen Stuhl aus tieffter Entwürdigung zu ben verwegenften Anfprüchen emporgehoben. Bor wenigen Jahren erft mar Napoleon's ftolges Wort erflungen, die Vermischung des Wohles und Webes ber Rirche mit ben Interessen eines Staates vom britten Range - "biefer Standal" - fei zu Ende. 3m Gefühle ber Ohnmacht berief fich ber Bapft gegen die Thrannei ber Rheinbundsfürsten auf ben, von ibm felber feierlich verworfenen, Weftphälischen Frieden; und von ber beutschen Lirche, beren Bisthumer bis auf vier verwaift waren, fagte Graf Spiegel: "bie Glaubenslehren abgerechnet, sei alles andere bar-Nach folcher Noth folgte plötlich die triumphirende aufgegangen." Rücktehr bes Papftes in bie beilige Stadt; ber beilige Bater las bie Messe an bem Altar St. Janatius' von Lovola; und im Güben Frank reichs ward zu Ehren ber alleinseligmachenben Rirche ein blutiger Glaubensfrieg gegen bie Protestanten geführt. Die romantische Schule beherrschte die Bofe, und ben Fürften bes beiligen Bundes burfte ber fromme Fürst Sohenlohe fagen: nicht burch Waffen würden bie Ibeen ber Revolution mehr befiegt, die Erziehung gelte es zu wandeln, die Jugend jurudjuführen in ben Schof ber Rirche!

Selbst die schweren Verluste der Revolutionszeit erwiesen sich jest als ein Sieg für die Eurie. Eine bewunderungswürdige Kraft des Duldens und des Harrens hatte Rom in den napoleonischen Tagen der Vedrängniß bewährt. Der Heiligenschein des Marthrthums war gewonnen, ein kleiner Theil des Elerus durch das Unglück vielleicht wirklich veredelt. Und vor allem, der deutsche Elerus war heimathslos geworden und durch die Säcularisation der geistlichen Staaten der römischen Partei in die Arme getrieben. Der heilige Stuhl wußte diese Niederlage ebenso geschickt auszubeuten, wie er später die vormals als "die feinste Verfolgung der christlichen Kirche" verworfene Freiheit aller Culte für sich zu benuten verstand. Wohl ertönte noch

mr Zeit bes Wiener Congresses aus ben Reihen bes beutschen Clerus bäufig bas Berlangen nach einer beutschen Liturgie, und unter ben Raien erhoben fich viele für bie Abschaffung bes Colibats, für eine Rationalfirche ober für ein Spftem ber Staatsallmacht, bem ber Geistliche nur als ein "höchst ehrwürdiger Staatstiener" erschien. bas Geftirn Roms war im Aufsteigen, und zum Niebergange neigte fich bie ben Römlingen verhafteste Schule ber van Espen und Hontbeim, die um "das goldene Kalb der Nationalität tanzte." verlaffen, in Wahrheit, fab fich Weffenberg jest in ber beutschen Kirche; jaft allein die Liebe feiner Diocefe zu ber opostolischen Reinheit seiner Berfonlichkeit bielt ihn auscecht. Die scharfen Denker unter ben Laien freuten fich zwar seiner Milbe, wenn er in ben Protestanten nur bie "Airche linker Seite" fab, und feiner Rühnheit, wenn er das Bapftthum ein Gemisch von gesetlichem Judenthum und selbstgeschaffenem Beibenthum nannte. Jeboch fie mußten feine Inconsequeng belächeln, wenn er trotbem "bie maflose Subjectivität" ber ehrlichen Broteftanten verwarf, und sie verharrten also in der alten Gleichgiltigfeit gegen alle firchlichen Dinge. Die Masse bes Bolfes natürlich, wo fie noch Sinn zeigte für bie Kirche, war in ber Sand ber römischen Und unter bem Clerus - wo waren fie noch, jene stolzen altablichen reichsunmittelbaren Prälaten, welche bereinst zu Osnabrück ben von Rom verdammten Frieden unterzeichnet, ju Ems die Unabbangigfeit ber Erzbischöfe verfochten hatten?

Seine einzigen mächtigen Bundesgenossen mußte Wessenberg, bei ber Kälte der öffentlichen Meinung, auf der Seite der Regierungen suchen. Und die oberrheinischen Staatsmänner allerdings huldigten der Lehre des Epissopalsussens. Wangenheim stand in dieser Frage, wo die Grillen der Naturphilosophie ihn nicht beirrten, sest auf dem Boden der Aufslärung des achtzehnten Jahrhunderts, welcher doch die mütterliche Erde seiner Bildung blieb. Ohne tiesere Kenntniß dieser Verhältnisse, ließ er sich leiten durch den Rottenburger Dombekan Jaumann und einen vormaligen Domherrn, Schmitz-Grollenburg, zwei eifrige Josephiner, welche die Kirche nur im Zustande tiesster Demüthigung gekannt hatten- und den neuen Aufschwung der Macht Roms nicht begriffen. Einen schweren Mangel an historischem Sinne verriethen diese Männer der josephinischen Aufslärung, wenn sie die im funfzehnten und zu Bezinn des sechszehnten Jahrhunderts von der deutschen Nation wider Rom erhobenen Gravamina jett noch durchzusehen hofsten, nachdem

längst die Resormation vollzogen und die Absonderung der Nationen eine Wahrheit geworden war. Und noch bedenklicher verkannten sie die wirkliche Lage, wenn sie in jedem Bischof jetzt noch einen Verdündeten des Staats gegen Kom zu sinden hossten und der Bewegung, welche Wessenderg's Diöcese erfüllte, eine große historische Bedeutung zuschrieben. Von dem stolzen unbengsamen Willen der Eurie hatten sie keine Uhnung. Wangenheim betrieb mit Feuereiser die Ernennung Wessenderg's zum Bischof von Rottenburg und zweiselte nicht, Rom werde zustimmen. Der nassausche Bevollmächtigte, ein katholischer Geistlicher Koch, verheirathete sich während der Berathungen mit einer Protestantin. Bestürzt entsernte man den unbequemen Mann, aber man fragte sich nicht, ob der römische Stuhl ein Wert annehmen durste, wobei ein abtrünniger Priester die Hand im Spiele gehabt.

Breußen, das bereits die Zufunft seiner katholischen Rirche in Niebuhr's Hände gelegt, ging andere Wege. Alle glänzenden Vorzüge und alle Fehler Nichuhr's zugleich fträubten sich wider jede Gemeinschaft mit ben Staatsmännern bes Oberrheins. Mit überlegener Sicherheit erkannte er, wie schwache Stützen bas Epiffopalshitem in bem beutschen Clerus fand. In der That, der fühne Gedanke einer Nationalkirche fteß fich allein verwirklichen entweder durch eine fraftvolle nationale Staatsgewalt, die dem zersplitterten Deutschland fehlte, ober burch eine tiefgehende religiöse Aufregung ber beutschen Katholiken, welche bamals offenbar nicht vorhanden mar. Gine folche Bewegung aber, wenn fie je begonne, murbe, bei ber tief innerlichen Richtung unferes Bolfes, fic nimmermehr begnügen mit einer Reform ber Kirchenverfassung allein. Auch stand Niebuhr, in seinem Sasse gegen die Revolution, den Ultramontanen boch näher als ben Männern ber Aufflärung. Dazu fam fein perfönlicher Widerwille, ja seine ungerechte Sarte gegen die Führer ber nationalfirchlichen Partei, enblich ber Hochmuth bes Preußen gegenüber "einer ziemlich langen Reihe von Landesherrschaften, welche nicht ben achten Theil ber beutschen Ratholiken umfassen." Diese Beweggrunde wirtten zusammen, - und Preußen antwortete verneinend auf ben Borschlag gemeinsamer Verhandlungen mit Rom.

So ftanden die Bruchstücke des "reinen Deutschlands" allein, und während Wessenberg seinen fühnen Gang nach Rom machte, um sich zu rechtsertigen vor dem Papste, und die Streitschriften dieses "beutschen Kirchenstreites" in alle Sprachen der Welt übersetzt wurden, eröffnete

Bangenheim zu Frankfurt am 24. März 1818 bie Conferenzen ber oberrheinischen Staaten. Er burfte nachhaltiger Unterstützung versichert fein, benn unter ben Abgeordneten fant er nur Befinnungsgenoffen, fo bie alten Freunde vom Bundestage, Lepel und Harnier. Unter allgemeiner Zustimmung erklärte er bas Spistopalspstem für bas einzig beilfame, verlangte Landesbisthumer, beren Grenzen jeder Staat felbft beftimme, und berief fich in allen zweifelhaften Fällen auf bas josephinische Rirchenrecht. Nach biesen Grundsätzen ward ein organisches Gefet entworfen, bas von bem beiligen Stuble binnen einer bestimmten Frift ohne Abanderung anzunehmen fei. Wie mochte man glauben, von Rom burch ein so rücksichtsloses Verfahren irgend etwas zu erlangen? Und welche munterliche Ucberschätzung ber Macht ber Mittelftaaten, wenn Wangenheim jest Preußen um "bie Leitung und Forberung" ber Unterhandlung mit Rom bat, nachdem ihre leitenden Grundfäte ohne Breufens Mitwirtung festgestellt waren! Natürlich versprach Breufen blos bas Unternehmen zu fördern. Trobbem hegte Wangenheim rofige hoffnungen, fab in feinen Borfcblägen bie Magna Charta ber beutschen fatholischen Rirche und bachte bie Ungelegenheit gur Bunbessache gu machen, bamit Baiern fich wieder befreie von feinem unseligen Concorbate - mahrend boch jeber halbwegs Rundige wußte, wie fehr bie machtigfte Partei am Dunchener Sofe von biefer Demuthigung bes Staates vor bem beiligen Stuhle befriedigt war. Was Niebuhr scharfblident vorausgesagt, geschah. Die Gesandten ber oberrheinischen Staaten traten in Rom fo schroff und mißtrauisch auf, bag Carbinal Confalvi fragte, ob man ben Papft für einen Türken halte, und - mußten endlich unverrichteter Sache wieder abreifen. Und nochmals erfüllte fich eine Beiffagung Riebuhr's. Die Erwartung ber oberrheinischen Staatsmänner, Die beutsche Beiftlichkeit würde mit ben Staaten vereint gegen Roms Willen bie neue Kirchenverfassung einführen, erwich sich als verkehrt, und boch fehlte ben Deutschen bie napoleonische Barte, num mit einem "votre conscience est une sotte" ben Clerus zu zwingen. Sie mußten ben gröbften llebermuth ber Curie ertragen, mußten anhören, wie Rom an protestantische Fürsten schrieb: "bie Feinde ber Religion, um ihre gottlosen Absichten zu erreichen, haben angefangen, ben Primat bes römischen Bischofs von allen Seiten zu befämpfen." Enblich begnügten fich bie Staaten mit jenem bescheibenen Biele, worauf Riebuhr von vornherein seine Absicht beschränkt hatte. Man verzichtete auf einen Bertrag mit Rom über die Grenzen ber Staats = und ber

Rirchengewalt und erwartete nur noch eine papftliche Circumscriptions bulle, welche ben Umfang ber Lanbesbisthumer ber nengegrundeten oberrheinischen Rirchenproving bestimmen follte. Aber biefe Bulle felbft follte zu einer neuen Nieberlage für bie Mittelftaaten werben. Sie hatten nicht bemerkt, bag eine verhängnifvolle Reuerung burch bie Bulle eingeführt war. Nicht die fatholischen Einwohner ber Diöcesen, sondern bas gesammte Bebiet ber Bisthumer, also auch bie barin wohnenben Brotestanten, waren ber bischöflichen Gewalt unterworfen. Mit anberen Worten : fünf neue Miffionsbisthumer waren unbemerkt in Deutschland gegründet, mit all' jenen gefährlichen Rechten, welche ben Diffionaren gegen bie Atatholiken - Reter und Beiben - gufteben! Bierauf versuchten bie Staaten, selbständig die Rechte ber staatlichen Rirchenhoheit in einer Kirchenpragmatif nieberzulegen. Sie war in rein bureaufratischem Geiste gehalten, ba Wangenheim und feine Gefährten irgend eine Reigung für die katholische Rirche nicht kannten, ja (ein wunderlicher Anachronismus!) ihre paritätischen Staaten als ben Reim eines neuen Corpus evangelicorum ansahen. Ueber biese Rirchenpragmatik währte ber Haber mit Rom weit über Wangenheim's Wirkfamkeit hinaus. Er ift nie zu einem von beiben Theilen anerkannten Austrage gelangt. Der von Wangenheim mit so großer Hoffnung begrufte "beutsche Rirchenstreit " enbete mit ber Vertreibung Beffenberg's aus feinem Bisthume. Der unverwüftliche Weltsinn ber mobernen Menschen hatte nicht vermocht, sich auf die Dauer für ben wohlmeinenben Kirchenfürsten zu erwärmen.

Auf Wangenheim, als ben Borsitzenben in ben Conferenzen ber oberrheinischen Staaten, siel jedes Lob und jeder Tadel, obgleich er zumeist nur den Fingerzeigen seiner josephinischen Genossen solgte. Sehr arge Fehler offenbar hatte er in seinem keden Selbswertrauen auf die sem ihm fremden Gebiete begangen. Dennoch war namentlich Preußen nicht berechtigt, der Mittelstaaten zu spotten. Preußens Stellung zu Rom war sehr günstig, und Nieduhr kannte das Terrain: er wußte, daß Berhandlungen mit der Curie entweder sehr schnell oder gar nicht zum Ziele kommen. Trozdem vermochte Preußen nicht, das Unversöhnliche zu versöhnen, die unveräußerlichen Rechte des modernen Staates mit den nie zu mäßigenden Ansprüchen Roms in Einklang zu bringen. Auch die burcaukratische lleberhebung der Mittelskaaten gegen die Kirche sollen wir nicht allzu hart beurtheilen, diese Nothwehr der Schwachen gegen eine Weltmacht, welche noch immer das Wort nicht vergessen hat:

Deutschland, Deutschland ist ber Feind!" In ber That blieb ber Zustand ber oberrheinischen Kirchenprovinz erträglich, bis burch ben Kölsner Bischofsstreit die Macht bes Ultramontanismus aufs neue gewalzig anwuchs. Ein ehrenhafter, einträchtiger Sinn war unverkennbar miter ben Tagenben lebendig. Das bewies namentlich ein wichtiges Zusschländniß, welches Wangenheim der beutschen Fürsteneisersucht entrang. Darmstadt gab das uralte Mainzer Erzbisthum auf, Würtemberg stellte seinen königlichen Landesbischof unter den großherzoglichen Erzbischof in Freiburg und hörte ruhig den Spott der Metternich sichen Partei über solche ibeologische Staatstunst. So war in diesem einen Falle der Versuch einer Gruppenbildung nicht gänzlich gescheitert.

Dies Zusammenhalten gerabe warb von bem Fürsten Metternich gefürchtet. Die weitverzweigte Thätigfeit ber verbundeten beutschen Mittelftaaten tritt in bie rechte Beleuchtung erft, wenn wir fie verfteben als ein Glieb in ber großen Rette ber europäischen Opposition wiber bie Weltherrschaft ber heiligen Allianz. Noch während ber Wiener Minifterconferenzen war jener von Thomas Moore jubelnd begrüßte " Sonnenftrabl aus Guben" erschienen, ber "ben Gisvalaft bes beiligen Bunbes " zerfcmelzen follte. Und mit bem Dichter schlugen alle eblen Bergen freudig jener großen Bewegung entgegen, bie jett von Bortugal bis Briechenland alle Länder bes Gubens burchrafte. In Deutschland mußte bas romantische Halbbunkel bes Teutonenthums ber hellen Ginficht weichen, bag ber Kampf ber Bolter ber Gegenwart um freie Staatsformen ein gemeinsamer ift, und bis heute rerfünden bie aus biesen romanischen Revolutionen herübergenommenen Schlagworte bes Barteilebens - ber Name bes "Liberalismus", ber "Schmerzensschrei" u. a. - wie ftart und nachhaltig bie heilfame, aufrüttelnbe Wirkung biefer Stürme auf Deutschlands mube öffentliche Meinung gewesen. Unter bem schredenben Ginbrud biefer großen Aunde vertagte Fürft Metternich vorläufig in Wien seine fühnsten Plane zur Anechtung Deutschlands und wandte feine gesammelte Rraft ben europäischen Fragen gu. Die Reunion von Troppau verfaßte bas Manifest bes beiligen Bundes wider die "thrannische Macht der Rebellion und des Lasters", und Fürst Metternich entwickelte feinen Plan, ben beiligen Bund gu einer ähnlichen permanenten öfterreichischen Bolizeibehörbe für Europa fortzubilben, wie ber Bundestag für Deutschland mar. Die Mittelftaaten erkannten bas Verberbliche biefer zur Polizei herabgefunkenen Bolitit, sie fühlten, daß eine solche Anechtung der Bölter zugleich eine Mebiatifirung ber Fürsten sei. Doch leiber war Wangenheim's unerschrode ner Liberalismus ohne zuverlässige Bundesgenossen. Am Stuttgarter Hofe stritten sich fortwährend um bie Oberhand ber bureaufratische Hochmuth gegen ben Landtag und bas bynastische Selbstgefühl, bas ben Großmächten fich nicht beugen wollte. 3m bairischen Ministerium faß Wangenheim's liberaler Freund Lerchenfelb neben jenem Rechberg, ben Wangenheim also vortrefflich schilberte: "er vergift bie Angft vor ben Grogmachten, wenn ihm Metternich bas Schredbilt ber Revolution im Spiegel zeigt. " Sogar bie babischen Staatsmänner Berftett und Blitterstorff bachten bamals auf Angenblice an einen Bund gur Sicherung ber Kleinstaaten, zulest überwog in Karlorube boch ber haß gegen bie Stuttgarter 3beologen. Un folder Uneinigkeit und an ber natürlichen Zagheit ber Ohnmacht brachen sich Würtembergs Versuche, einen Gegencongreß ber Kleinen in Bürzburg zu versammeln. Ununterbrochen indeg erklangen bie Befdwerben bes "gewiffen beutschen Staates" (wie bie mighanbelten Zeitungen fich ausbruden mußten) gegen bie Willfür ber großen Mächte, und ein gewaltiger Freund erftand ihm: - England protestirte. In überschwänglichen Worten bankte Bürtemberg bem Cabinet von St. James. König Wilhelm fprach offen vor bem preu-Bifchen Gefanbten, ein Jeber muffe Berr in feinem Saufe fein. Bangenheim rief ungescheut, jest beginne ber Rampf bes constitutionellen Shitems gegen ben Absolutismus.

Englands Broteft blieb ebenfo unbeachtet, wie bie Bermahrung bes Papstes und Toscanas gegen ben Durchmarsch ber österreichischen Truppen. Die Defterreicher übernahmen ben Schergendienst für Ferbinand von Neapel - "ihre Retten felbst besudelnd, " wie ber englische Dichter in beiligem Borne rief. Auf ber zweiten Reunion bes beiligen Bundes zu Laibach ward ernftlich ber Blan besprochen, ben rebellischen Prinzen Karl Albert von Savoben seines Thronfolgerechts zu berauben. Doch fogar biefer Angriff auf bas Staatsrecht ber Mittelftaaten vermochte nicht, die Zagenden zu festem Wiberstande gegen die ungeheure llebermacht zu verbinden. Ein Laibacher Manifest verkündete ber Welt die frohe Botschaft, daß Gott die Gewissen der Rebellen mit Schreden geschlagen, und behauptete ben Beruf ber großen Machte, Europa vor Anarchie zu schützen. Die Berfündigung ward bem Bunbestage mitgetheilt, und mit verhaltenem Ingrimm ftimmten Bangenbeim und feine Freunde bem Antrage bes öfterreichischen Befandten gu, ber beutlich wie kein anderer bie Lage ber Dinge aufbeckte. Deutschland lag adorirend zu ben Füßen bes Wiener Hofes und stammelte bie Reben byzantinischer Eunuchen. Der Gesandte beautragte: "Ihren & K. Majestäten die Bersicherung unseres ehrsurchtsvollsten Dankes sür biese Mittheilung mit der ehrerbietigsten Versicherung angenehm zu machen, daß wir einhelligst in ihren Inhalten das schönste Denkmal tief verehren, welches diese erhabensten Souveräne Ihrer Gerechtigkeits und Ordnungsliebe zum bleibenden Troste aller rechtlich Gesinnten sehen konnten." Befriedigt von diesem "Siege des Nechts über das leidenschaftliche Treiben der Friedensstörer" ernannte Kaiser Franz seinen Minister zum Staatskanzler.

Inbessen ward bie Lage ber Opposition von Tag zu Tag unsicherer. In München überwog mehr und mehr ber Ginfluß Rechberg's, und als ber bairische Bunbestagsgesandte, Wangenheim's Freund Aretin, ftarb, warb er burch einen bem Wiener Hofe augenehmen Mann erfett. Raum magte noch Giner ben positiven Plan bes "Bunbes im Bunbe" zu verfechten; ein Glud, wenn es nur gelang, bie Angriffe Defterreiche abzuwehren. In folder verzweifelten Stimmung ließ Lindner abermals eine pfeutonyme Dentschrift erscheinen : " über bie Lage Europa's" (Anfang 1822) - ein Pamphlet, schlau berechnet auf bie verfonlichsten Reigungen bes Königs von Bürtemberg. bon ber Repräsentativverfassung kommt uns bas Beil, "unter beren Soute bie Rebefünftler nach Brot geben. " An bas Naturgeset vielmehr muffen wir uns halten, "bas ben höheren Benius zum Regenerator ber Gesellschaft" beruft. Der "beutsche Bonaparte" wird "ben Genius ber Bundespolitif " verftehen, burch eine einzige männliche Erflärung am Bundestage bie öffentliche Meinung für fich gewinnen und, getragen von ber Begeisterung ber Nation, bas Stabilitäts- und bas Repräsentativspftem zugleich fturgen! - Dem Wiener Sofe schien bas Machwert so wichtig, bag Gents baffelbe in einer meisterhaften Denkichrift mit überlegenem Hohne widerlegen mußte, und bies Demoire mit einer öfterreichischen Circularbepesche an alle Höfe gesenbet Der beutsche Bonaparte aber - ließ, um seine harmlose Uniduld zu beweisen, die Gentische Denfschrift in seiner Stuttgarter Sofzeitung abdrucken! Bis zu biefer äußersten Rathlosigkeit also waren bie Männer ber Triaspolitif herabgefommen, baß sie burch große Borte heroische Entschlüsse in einem Manne, ber fein Beld mar, gu entzünden bachten, wie man baffelbe im Jahre 1863 mit König Max II. von Baiern versuchte! Solche Täuschung über die Begabung eines

Mannes läßt sich vielleicht verzeihen; verwerflich aber und bezeichnenb für bie Bolitifer ber Kleinstaaten war ber erstaunlich rasche Wechsel Freilich, wer mit Factoren rechnet, bie nicht existiren, bem fällt leicht, seine Ueberzeugung auszuziehen wie ein vernuttes Auch Wangenheim fant es jett gerathen, beschwichtigenbe Rleid. Worte zu reben. Er schrieb in bas wichtigste Organ bes beutschen Liberalismus, in Murhard's politische Annalen, einen geschraubten Auffat zum Lobe ber beiligen Allianz. Reiche Bewunderung zollt er hier bem Czaren, beffen Beiftand noch immer bie gebeime Soffnung bes Stuttgarter Hofes war. Eine auf driftlichen Grundgebanken rubenbe Ulliang tonne nimmermehr bem Bolterechte gefährlich werben; nicht Dißtrauen gegen ihre Stifter halte England von ihr fern, sonbern ber Materialismus jener englischen Hanbelspolitif, welche "ben Boblstand nach harten Thalern berechne!"

Die unentschlossene Schwäche ber Mittelstaaten gegenüber bem gewaltigen Borichreiten bes Shitems ber Intervention rachte fich ichwer. als bie Wefahr nunmehr bem beutschen Bunbe näher rudte. Die britte Reunion ber Alliang trat zusammen, und wer in ber Stickluft biefer unseligen Tage sich noch ein freies Herz bewahrt, sah mit Etel auf bie üppigen Feste von Berona. Bhron mahnte ben weißen Czaren, beimzugehen und die Baschkiren zu waschen und zu scheren, statt zu tanzen auf ben rauchenben Trummern bes Bölfergliichs. Dan wußte an ben fleinen Höfen, daß Metternich bier feine Plane gegen die subbeutschen Staaten zu verwirklichen bachte. Den Rönig Wilhelm nannte eine geheime öfterreichische Denkschrift "einen in ber That und Absicht entschiebenen Feind bes beutschen Bundes." - Die unerwartete Wenbung ber europäischen Händel fehrte freilich bie Spite bes Congresses gegen Spanien. Indeß enthüllte fich in ben Berathungen über Spanien und Italien beutlich, mas bie Mittelftaaten am meiften erichreden mußte: ber wohlburchbachte Zusammenhang eines ganz Europa umfassenden Sustems der Legitimität. Für Italien ward eine Centraluntersuchungscommission wie bie Mainzer vorgeschlagen. ben Worten ber Wiener Schlufacte fagte man von bem Ronige von Spanien: es fei ein Berbrechen, wenn ein Fürst freiwillige Opfer feiner Autorität bringe; nur theilweis übertragen, nicht veräußern lasse sich die monarchische Gewalt. Und die von Berona erlassene Circularnote ber Oftmächte verlangte in bem Tone bes Dictators "bie treue und beharrliche Mitwirtung fammtlicher Regierungen, " fagte ben

Mittelstaaten, mit unverkennbarem Hinweis auf Würtemberg, "baß sie sich einer ernstlichen Berantwortung aussehen, wenn sie Rathschlägen Behör geben, die ihnen früher ober später die Möglichkeit rauben wärben, ihre Unterthanen gegen das Berderben zu schützen, welches sie selbst ihnen bereitet hätten!"

Auruckgekehrt aus Verona berief Metternich im Winter 1822 auf 1823 ben Grafen Bernstorff und andere Getreue nach Wien und legte ihnen eine Dentschrift vor, - bie Rriegserklärung bes Wiener Hofes gegen Bangenheim's Bartei. Die fübbeutschen Regierungen, bieg es barin, haben bie bemofratischen Elemente so um sich greifen laffen, bag binnen Rurzem felbst bas Schattenbild einer monarchischen Regierungsform in ihren Sänden zerfließen wird. Daß sie ohne äußeren Impuls fich wieder emporheben, ift nicht wahrscheinlich. Einwirkung durch den Bund! Dazu aber sind nöthig eine "vereinfacte" Geschäftsorbnung und — andere Gefandte an der Bundesversammlung. "Gesuchte und funstreiche Darstellungen individueller Anfichten, Debatten, wobei nur Gigenliebe und Berfonlichkeit ihre Befriedigung finden, Abschweifungen in abstracte Theorien, populäre Bortrage, Tribunen-Beredfamteit, bas alles muß aus bem Bunbestage Daß bie 3bee einer Opposition in ber Bunbesverperbannt fein. fammlung nur auffommen konnte, beweift hinlänglich, wie weit fie von ibrem ursprünglichen Berufe ichon abgewichen sein mußte." ferner geheime Protokolle, bamit fürberhin nicht mehr "einzelne Gefandte" um bie Gunft bes Publifums buhlen, und bamit bie "unnügen Spottereien über die unvermeidliche Geringfügigkeit" ber Bundesverhanblungen ein Ende nehmen! Der also gereinigte Bundestag soll bann auf Anrufen der Einzelstaaten die deutschen Berfassungen so auslegen, "wie es bas höchste ber Staatsgesete vorschreibt." Namentlich foll bie verfassungemäßige Deffentlichfeit ber Stänbeverhandlungen von Bundeswegen babin ausgelegt werben, bag bie Beimlichfeit bie Regel bilbe; benn gegenwärtig werben "bie noch an Bucht und Ordnung gewöhnten Unterthanen anderer beutschen Staaten" burch bas Befanntwerben "ber empörenbsten Maximen " tagtäglich aufgeregt. — Defterreichs Absicht, die Berfassungerechte ber Deutschen auf bas Niveau ber öfterreichischen Freiheit berabzubruden, ließ fich nicht breifter aussprechen. Den Muth zu biesem teden Beraussagen gewann Metternich, weil er inzwischen lehrreiche Erfahrungen gesammelt hatte über bie Berfassungstreue ber tleinen Fürsten. Schon por bem Beroneser

Congreß (September 1822) war Blittersborff heimlich nach Wien ge reift, um zu eröffnen, bag fein Berr fich bem f. t. Spfteme angunähern wünsche. Gin Gespräch Metterniche mit Berftett in Innebrud vollenbete biefe Unnäherung. Achnliche Winke famen vom baierifchen Sofe. König Max Joseph grollte seinen meisterlosen Kammern und hoffte von ben (Broßmächten des changemens favorables aux souverains. Ein Besuch bes Fürsten Metternich in München belehrte ibn, bag bier noch nicht Alles verloren war. — Den Schluß jener t. t. Denkschrift bilbeten Vorschläge gegen "bie Licen; ber Breffe. " Geenbet werben muß "bas halsbrechente Spiel, " bas manche Regierungen burch ihre strafbare Nachsicht gegen bie Bresse treiben. Darum Verlängerung ber Karlsbader Beschlüsse auf unbestimmte Zeit und birectes Ginschreis ten bes Bunbestage gegen brei Stuttgarter Blatter, bie Redarzeitung, ben beutschen Beobachter und bie von Wangenheim begunftigten Murhard'ichen Annalen. Der frechste von diesen Borichlägen, die beliebte "Auslegung" ber fübbeutschen Berfaffungen, brang vor ber Sand nicht burch, ba Preußen, felbst in seiner bamaligen Erniedrigung, von biesem Aeußersten ber Lüge sich angewibert abwandte. Alle übrigen Borschläge Metternich's wurden nur zu bald zur Wahrheit, fie bilbeten zunächst die Inftruction für ben neuernannten öfterreichischen Bunbestagsgesandten. Metternich's Liebling Münch-Bellinghausen follte bie Opposition in Frankfurt zu Paaren treiben, die Graf Buol nicht zu bändigen vermochte. Graf Bernstorff bachte vornehmer. Er wollte ben Rampf gegen bie Mittelstaaten nicht burch perfonliche Gehäffigfeit verbittern und ftimmte erft spät und ungern bem Plane ber Epuration bes Bunbestags zu. - In Verona hatte bie immerbar schwankenbe Freundschaft ber großen Mächte einen schweren Stoß erhalten. mehr war sie gelockert worben burch bie griechische Revolution, so baß englische Blätter von dem Congresse von Berona troden sagten, bas werbe die lette Zusammenkunft der fünf großen Machte gewesen sein. Ingesichts biefer brobenben europäischen Berwidlungen mußte Defterreich mit Sicherheit auf Deutschlands unbedingte Abhängigkeit rechnen fönnen; ist boch unser Bolk bem Sause Habsburg nie etwas anderes gewesen, als ein gleichgiltiges Mittel für feine europäischen Blane. Wie die Revolution in Neapel und Biemont, so sollte auch die bescheibene beutsche Reformpartei vernichtet werben.

Mit Spannung war Wangenheim biesen Ereignissen gefolgt, und längst schon fah er seinen Sturz voraus. War nicht bereits vor ben

Amlsbader Beschlüssen der weit harmlosere Gagern beseitigt worden? und batte nicht Ronig Bilbelm wiederholt seinen Bundestagsgefandten gegen bie gröbsten Angriffe Defterreiche in Schutz nehmen muffen? - Querft in Borne's Briefen aus Paris ift eine geheime Dentschrift vom Jahre 1822 veröffentlicht worden, welche bem öfterreichischen General Langenau zugeschrieben ward und seitbem als ein ruchloses Beipiel öfterreichischer Tude in vielen beutschen Geschichtswerfen geprangt Sogar Guftav Rombst, ber jo vicle Geheimnisse bes Bundestags mit unwillsommener Sand entschleiert hat, magte über ihren Berfoffer nur Bermuthungen. Wir wiffen jest aus Wangenheim's letten Schriften, mas icon bamale bem icharfen Blide Blittersborffe nicht entging: biefe Urfunde stammt aus ber Feber bes würtembergischen Befandten, und bag er folche Dtittel nicht verschmähte, beweift bie Erbitterung ber Streitenben. Er legte barin bem öfterreichischen Beneral ben Plan in ben Mund, zuerst Baiern für Desterreich zu gewinnen und bann zur "Epuration" bes Bunbestags zu fchreiten; benn währe bie Opposition in Frankfurt noch länger, fo murben "bie Boltlein endlich an die Möglichkeit glauben, daß sie ein Bolk werden tonnten." "Alles ift gewonnen, wenn um feines Benehmens gegen bie großen Mächte willen nur Giner rappellirt wirb." Dann werben bie anderen Bundestagsgefandten, "um fich in ihren einträglichen und gugleich ruhigen Boften zu befestigen, felbst bagu mitwirken, ihre Sofe ben öfterreichischen, also auch ben preußischen Un = und Absichten aus trener Unbanglichkeit an bas alte Raiferhaus entgegenzuführen." Das boshafte Schriftstud ift ein glanzendes Brobestud von Wangenheim's buricbifofem Uebermuth. Gine Rote ahnlichen Inhalts mar wirklich von Langenau nach Wien geschickt worden; befreundete Gefandte hatten warnend ihrem schwäbischen Genossen bavon Runde gegeben, und er antwortete mit rucfichtslofer Berhöhnung.

Bas aber that Würtembergs Regierung? Der König ersuchte seinen von Verona zurücktehrenden Schwager um eine persönliche Unterzedung und erlangte diese Gunst trot Metternich's Gegenbemühungen. Doch ihm gelang nicht, den nunmehr wieder gänzlich für die Sache der Legitimität gewonnenen Czaren auf seine Seite zu ziehen. Nunmehr erließ Wintzingerode (2. Januar 1823) gegen das Veroneser Maniscst eine entschiedene Circularnote zur Wahrung der Rechte der Minderzmächtigen. Er nannte die Großmächte furzweg "Erben des Einslusses, den Napoleon sich in Europa angemaßt, " und fuhr fort: "Verträge

abgeschloffen, Congresse zusammenberufen im Interesse ber europäischen Bölferfamilie, ohne baf es ben Staaten bes zweiten Ranges geftattet ift, ihre besonderen Interessen zu mahren; die Formen felbft, unter welchen man fie ju ben Verträgen julaft und ihnen bie Beidluffe ber überwiegenden Mächte zu erfennen giebt - biese verschiebenen Neuerungen in ber Diplomatit rechtfertigen wenigftens einen ausbrudlichen Borbehalt zu Bunften ber Rechte, die jedem unabhängigen Staate unveräußerlich zustehen." Ein nur allzugerechter Protest gegen bie Anmaßung ber Bentarchie. Aber bie unausrottbare Begriffsverwirrung ber Mittelftaaten fehrte wieber, wenn ber Minifter bann ben beutschen Bund eine Macht ersten Ranges nannte, beffen Ganges boch nimmermehr ben Theilen nachsteben burfe - mabrent ber Bund unzweifelhaft zu ben Mächten zweiten Ranges zählt und bie zwei Grogmächte thatsächlich nicht feine Theile find. Als bann bas Beroneser Manifest bem Bundestage vorgelegt warb, und ber ruffische Gesanbte es mit ben bedeutungsvollen Worten begleitete: "bie Nationen find nur fo lange ruhig als fie glücklich find, und niemals hat fich bas Glück in ber Bewegung gefunden " - ba meinte fogar bie gahme Augsburger Allgemeine Zeitung: "eine genaue Berathung ift nothig, bamit man fieht, bie beutschen Bunbesstaaten seien souverane Staaten." Die ofterreichische Bartei beantragte bie übliche "bankbare Uebereinstimmung mit ben Unfichten und Magregeln" ber Großmächte. bagegen wollte fich boshaft mit einer Anerkennung ber reinen Absichten begnügen, benn noch fehle bie nabere Renntniß ber Berhandlungen von Berona, und - ber Bund muffe Ruckficht nehmen auf feine Stellung zu allen auswärtigen Dlächten. Bon Allen verlaffen, enthielt er fich ber Abstimmung.

Dann übernahm Münch Bellinghausen ben Vorsit, und er verstand, balb durch gewinnende österreichische Gemüthlichkeit balb durch grobe Einschüchterungen die Herrschaft im Bunde zu behaupten. Die Gedanken jener Wiener Denkschrift begannen sich zu verwirklichen, zunächst die Pläne wider den europäischen Standal der würtembergisichen Presse, wie Gentz in einer Denkschrift sagte. Bor allen hatte der Stuttgarter "deutsche Beobachter" den Zorn der hohen Versammslung erregt durch einen Aufsatz über die Diplomaten. "Ungeachtet es scheinen könnte, als spräche der Bundestag hier in eigener Sache," erklärte der Ausschuß des Bundestags den Angriff auf "diese angessehene Klasse von Beamten für unverträglich mit dem monarchischen

Brincip und mit ber Sicherheit ber Bunbesstaaten." Das Blatt warb unterbriicht, Würtemberg mit ber Bollziehung biefes Beschlusses Bergeblich verlangte Wangenheim Frift zur Ginbolung von Instructionen. Der Geift, nicht ber Buchstabe ber Bunbesgesetze sei entscheibend, meinte Münch; nur eine fofortige Unterbrückung werbe bie gewünschte moralische Wirkung äußern. Nach einigen Wochen mußte Wangenheim über die vollzogene Unterbrückung berichten, und Munch fprach barauf bie Hoffnung aus, " biefe Strafe werbe bie Zeitungsschreiber geregelter, bie Censoren vorsichtiger machen." am Ende feines Wirkens in Frankfurt, berührte Wangenheim, körperlich leibend und tief niedergeschlagen, noch einmal jene Karlsbader Beschlüsse, beren übereilte Unnahme sein ganges Schaffen verdorben hatte. bellagte, daß der Bundestag die Karlsbader Protofolle — die nothwendige Erläuterungsquelle für die Karlsbader Beschlüffe — gar nicht fenne, und fand es "wenigstens zweifelhaft," ob ber Auftand bes beutiden Bolfes, bas "nie von ber Bahn ber Treue und bes Gehorfams gewichen," bie Fortbauer biefer Beschluffe forberc. Das war bas lette Auffladern ber Opposition am Bunbe. Schon hatte Fürst Metternich begonnen, die Weiffagung ber Langenau'schen Rote zu erfüllen und ben Verrath in bas Lager ber Mittelstaaten geworfen. scharfe Antwort Winkingerobe's auf bas Manifest von Berona war burch bie Vermittlung bes Bunbestagsgefandten in frangösischen Blättern veröffentlicht worben. Die Oftmächte verlangten entschieden Genugthumg, Die Gesandten von Desterreich, Preugen und Rufland verliefen Stuttgart, und Graf Wingingerobe — um seinen Posten fich zu erhalten - ließ fich von Metternich gewinnen. So wurde endlich erreicht, was ber ruffische Gesandte Unftett noch furz zuvor umfonst bei Ronig Bilhelm in perfonlichem Zwiegesprach burchzuseten versucht hatte: Wangenheim ward abberufen (Juli 1823), und man nahm fein Gutachten über bie westphälischen Domänenkäufe (jene gefährliche Theorie vom -ewigen Staate") jum Bormand. Umsonft bat ber Befandte, man moge ibm biefe Beschimpfung ersparen und ibn felber um seinen Abschied bitten laffen. Rach ber Weise ber lleberläufer wollte Wingin= gerobe bem Wiener Cabinet feine Ergebenheit auf's flarfte beweisen: er hat diese Bitte bem Könige nie ober boch zu spät mitgetheilt. Wangenheim, in seiner ritterlichen Ergebenheit gegen ben Rönig, erklärte in ben Zeitungen jenen Vorwand seiner Abberufung für die wirkliche Urfache, und man begreift, welchen Born unter ben Staatsmännern bes Bundestags dies undiplomatische öffentliche Auftreten, diese "Appellation an die sogenannte öffentliche Meinung" hervorzusen mußte. So geheim wußte die österreichische Partei den Hervorzusen mußte, daß selbst ein Nahestehender wie Stein von der Wahrheit nichts ahnte und dem Entlassenen seinen willfürlichen Austritt in herben Worten vorwarf. Es war die höchste Zeit, daß der König die Abberusung seines Gesandten genehmigte. Verzögerte er sie noch länger, so war man in Wien entschlossen, eine der zahlreichen Tactlosigseiten Wangenheims, welche die geheime Polizei getreulich einberichtet, zu benutzen und den verhaßten Mann durch eine öffentliche Beschämung zu stürzen. Il sera tue a la diete, schrieb Fürst Metternich einem Freunde.

Was wollte es bebeuten, daß König Wilhelm bie Rante feines Ministers Winkingerode, ber von beiben Barteien mit Verachtung behandelt wurde, bald nachher durchschaute und ihn in Ungnaden entließ? Was verschlug es, bag ber König noch im selben Jahre, ben Großmachten zum Trot, in einer geharnischten Thronrede bas Bertrauen feines geliebten Boltes bie ficherfte Stute feiner Regierung nannte? Ungefichts ber zerriffenen, unflaren, rantevollen und - vor allem ohnmächtigen Opposition ber Mittelstaaten — wer burfte ben vulgaren Liberalismus in Würtemberg ichelten, wenn aus feiner Mitte Stimmen erklangen wie biefe: "Abschaffung bes Ministeriums bes Auswärtigen, bann gabe es feine Circularnoten, die für nichts und wieber nichts so viel Lärm machen, die Regierung compromittiren und ben Staat gefährben." Fast gleichzeitig erfolgte bie Abberufung ber getreuesten Genossen Bangenheim's, ber beiben bessischen Gesandten Lepel und Harnier. Wangenheim's Nachfolger, ber Freiherr von Trott, hatte seine Lust baran, bie beiben Herrscher bes Bundestags, ben gewandten Münch und ben plumpen Preußen Nagler, gelegentlich burch boshaften Widerspruch zu franken; eine nationale Oppositionspartei zu leiten kam bem vormaligen Präfecten König Berome's nicht in ben 3m Sommer 1824 zog bann Metternich bei einem Besuche in Tegernsee den bairischen Sof gänzlich zu sich hinüber, die Berlangerung der Rarlsbader Ausnahmegesetze und die Geheimhaltung ber Bundesprotofolle ward am Bunde beschlossen. Unangefochten bestand fortan jenes Shitem allmächtiger und allgegenwärtiger polizeilicher Aufficht, welches einen fcharf beobachtenben nordamerikanischen Staatsmann, Everett, in jenen Jahren zu ber trodenen Bemerfung veranlagte: in ben milberen Despotien Hinterasiens ist bie persönliche Freiheit ber

Einwohner ohne Zweifel minder beschränkt als in Deutschland. Die österreichischen Staatsmänner fanden " den sittlichen Zustand der gestährlichen Mittelklassen wesentlich gebessert," und die Lehre von dem liberalen "Bunde im Bunde" schien vernichtet. Da Murhard's Annalen diese Theorie jett noch predigten, konnte Gent in sein Tagebuch die versachtenden Worte schreiben: " kann vergessen werden, da keine Gesahr ist, daß sie die deutschen Höse gewinnen könnte." Und da sein ängstliches Gemüth also von einer schweren Sorge entlastet war, so spottete er selber der Angst der letzten Jahre und schried als " haruspex all haruspicom" an Adam Müller über die polizeilichen Maßregeln gegen die Demagogen: " betrachten Sie dergleichen mehr als unschuldige Gesmüthserheiterung für den deutschen tiers-citat!"

Den Alpbruck ber öfterreichischen Thrannci hinwegzunehmen, blieb reineren und mächtigeren Händen vorbehalten, als den deutschen Mitztelstaaten. Inmitten des salbungsvollen Geredes der freiheitsmörderischen Romantik zeichnete Georg Canning die erhabenen Grundzüge einsacher, echter Staatskunst, die nicht zu glänzen sucht durch Einmischung in armselige häusliche Händel anderer Länder, sondern den Duell ihrer Stärfe zu Hause sindet in der Eintracht zwischen Bolf und Regierung, zwischen Parlament und Krone. Und in denselben Jahren, da die Revolution in Spanien und Italien gebändigt, der deutsche Bolksgeist auf's neue geknebelt schien, erstand in den Freistaaten Südzamerikas eine jugendliche, unansechtbare demokratische Macht, legte die Befreiung Griechenlands die Art an die Wurzel des heiligen Bundes, und Canning rief sein triumphirendes "novus saeclorum nascitur ordo."

Es war ein unmögliches Unterfangen und jugleich ein jammervoller Beweis für die Unnatur ber Bundespolitik gemesen, daß ein geiftreicher Mann versuchen konnte, in einem Diplomatencongresse eine Oppositionspartei zu bilben, welche sich lediglich stütte auf die perfonliche Gefinnung abhängiger Gefandten. Der Entlaffene zog nach Dresben, lebte bort in regem geselligem Berkehr mit geiftreichen Menichen, erzog feine Rinder felbst und versentte sich wieder in wissenschaftliche Arbeiten und in die Spielereien ber Naturphilosophie: eine Somnambule trieb zu Zeiten ihr Wefen in feinem Sanfe. Durch lange Jahre hat er an einem unförmlichen Werfe über Republit und Dtonarchie gearbeitet, das nie erschienen ist. Nachher siedelte er nach Coburg über, und an so manchem Nachmittag sab man bort ben statt-5. v. Treitfchte, Auffage. 2. Muft. 18

lichen alten Herrn hinüberwandern nach dem lieblichen Landsite Friedrich Rückert's. Bei dem Freunde fand er, was sein Herz begehrte:
edlen Freimuth, warme Vaterlandsliede, geistwolle Deutung jener Fabelwelt des Morgenlandes, die seinen phantastischen Hang immerdar
reizte, endlich frohe Erinnerungen an die Zeit des schwäbischen Versassingskampfes, welche die Beiden als treue Genossen mitsammen
durchlebt hatten.

Da erfreute ihn nach Jahren plötlich ein Zeichen ber Theilnahme aus ber alten Beimath. Gin ichwäbischer Bablfreis wunfcte ihn zum Abgeordneten zu mählen für ben Landtag vom Jahre 1833. Rönig Wilhelm, ber alten Freundschaft eingebent, bestätigte ihm anf feine Bitte bas Staatsbürgerrecht, beffen Befit bem "Auslanber" nicht sicher mar, und ba überbies bie Stadt Chingen ihm ihr Chrenbürgerrecht verlieh, so schien alles in Ordnung. Aber ber offenberzige Mann legte seinen Bahlern sein politisches Brogramm vor und verwarf barin allerbings, als ein Mann ber rechten Mitte, wie er mit Stolz fich nannte, Die Rotted = Welder'fche Schule mit ihren "überspannten, aus blogen Berftandesbegriffen abgeleiteten Forberungen," noch weit entschiedener jedoch trat er bem "von einer verblenbeten Aristofratie geleiteten Absolutismus" entgegen. Ale ben Urheber ber berrichenben Aufregung bezeichnete er ben Bunbestag, ber "bie Civilisation rudwärts treibe." Mit vollem Rechte, benn in ben jungften Jahren war ber Bundestag noch tiefer gefunken. Abermals fam über Deutschland eine Zeit wie jene ber Rarlebaber Beschluffe. Das Wiener Cabinet begann fich von bem Schreden zu erholen, bem es nach ber Julirevolution verfallen mar; die polnische Erhebung neigte fich zum Ente, und balb erklang burch ben Welttheil bas höhnische: l'ordre règne à Varsovie. Jest fant man in Wien ben Muth, sich gegen die Nachwirfungen ber Juliwoche zu erheben. Sachsen und Rurhessen wurden von Wien aus vermahnt, ihre neu gegründeten Landtage in ftrenger Bucht zu halten; in Baben fcbritt ber Bundestag ein und vernichtete bas neue Prefgefet; bie verhafte Freiburger Sochschule mußte burch bie Absetung Rotted's und Welder's ihres Glanzes entfleibet werben. Allen conftitutionellen Staaten zugleich galt bann ber berüchtigte Bunbesbeschluß vom 28. Juli 1832, welcher die deutschen Landtage einer fortwährenden Aufsicht burch ben Bund unterwarf, ihr Steuerbewilligungerecht wie ihre Rebefreiheit beschränkte. Ringsum in Europa fand ber Ruf ber Entrustung, ben bie

migbanbelte Nation erhob, lauten Wiberhall. 3m Parlamente fragte Senry Lytton Bulmer, "ob je eine folche Berletung ber beiligften Bersprechungen erhört worden?" Und bies "in bem Geburtslande ber Freiheit, in bem Lande Luther's, wo die Freiheit bes Gebankens immer bas Losungswort gewesen ift, bas bas Bolf jum Siege führte!" -Offenbar fonnten constitutionelle Minister jenen Bunbesbeschlug nicht ohne klare Pflichtverletzung annehmen. Seit die Opposition im Bunbestage zersprengt war, befolgten sammtliche constitutionelle Mittelstaaten jenes bequeme jesuitische Schaukelspftem, welches balb am Bunde eine Stütze gegen die Stände, bald am Landtage einen Anhalt gegen ben Bund suchte. Gerade jett gitterte König Wilhelm's Regierung por bem Augenblick, wo fie ber erbitterten Bolfsvertretung Rebe ftehen follte wegen ber jungften Bunbesbeschluffe. Dit jener Unfprache also foling fich Wangenheim zur Opposition, und von Stund' an erflärte fich die Regierung gegen seine Bahl. Noch einmal sollte er ben Unjegen bes alten Berfaffungstampfes erfahren. Wir entfinnen uns, wie biefer Streit endlich burch bie übereilte Annahme eines foniglichen Entwurfs beendigt wurde. In ber fo leichtfertig geschaffenen Berfasfung fanben fich zwei Paragraphen mit widersprechenden Beftimmungen über die Frage, ob ber Bewählte im Königreiche wohnen muffe. Grundes genug für bie Regierung, um Wangenheim's Wahl als ungiltig anzufechten, und fie gewann endlich bafür eine schwache Die heftigen Debatten waren ein Mehrheit in der Kammer. Trinmph für Wangenheim, sie offenbarten, daß dieser herrliche Stamm ben Werth bes gehaften "Fremben" jest zu schäßen wußte. Nicht blos die Minifter — barunter Wangenheim's weltflügerer Schüler Schlaber - betheuerten scheinheilig ihr Bedauern über die Ungiltigfeit ber Bahl. Alle Barteien wetteiferten in bem lobe bes wackeren Mannes, und sein alter Gegner Uhland sprach: "Giebt ce nicht auch ein geiftiges Beimatherecht, bas nicht gang von ber Scholle abhängt? Ift es nicht auch ein Wohnen im Lande, wenn man im Angedenken seis ner Bewohner lebt und burch ihr Bertrauen zur Repräsentation berufen murbe?"

Noch während dieser Handel schwebte, legte Wangenheim sein politisches Glaubensbekenntniß nieder in der umfänglichen Schrift: "die Wahl des Freiherrn von Wangenheim." Hier schildert er sein Leben mit Worten, welche lebhaft an sein eigenes Wort gemahnen: "die Naivität ift die Zwillingsschwester des Talents." Dann wagt

er sich an die ernste Principienfrage, welche bamals die gesammte Breffe beschäftigte, an die Frage, ob jener ben Lanbesverfaffungen widersprechende Bundesbeschluß vom 28. Juli rechtsgiltig sei. tiefe Verlogenheit unseres Rechtszustandes offenbarte sich schrecklich in Die Regierungen von Bürtemberg und anderen Mitteljenen Tagen. staaten verfündeten jenen Bundesbeschluß mit bem Beifate, Damit fei feine Verletung ber Lanbesverfassung beabsichtigt; barauf erklärte ber Bunbestag feinerfeits, mit jenem Beifate fei feine Berletung bes Bundesbeschlusses beabsichtigt! Go brehten sich die Regierungen im Rreise — und gleich ihnen bie Publiciften. Bangenheim bewies zwar ichlagend bas Recht ber Rammern, bie Minifter wegen ber ben Bunbestagsgefandten ertheilten Inftructionen zur Berantwortung zu ziehen, und bamit " bie Möglichfeit einer gesetlichen Ginwirfung ber Landtage auf ben Bunbestag." Aber wenn er bann furzweg behauptete, jeber Bundesbeschluß sei unverbindlich, ber einer Landesverfassung wiberspreche, so war dies flärlich eine petitio principii. Feste rechtliche Grundfate über die Grenzen ber Bundesgewalt hat weber er gefunden, noch Repscher, Baut Pfizer, S. A. Hofmann ober irgend ein anderer ber Bielen, welche mit ihm gegen bie jungften Bunbesbeschluffe zu Felde zogen. Und in Bahrheit, biefe Rechtsfäte find unfindbar, benn Die Bunbesgefete bilben ein geiftlofes Gemisch bunbesftaatlicher und staatenbündischer Rechtslehren und stehen mit fich felber wie mit ben vorher und nachher erschienenen Landesverfassungen in einem schlechterbinge unversöhnlichen Biberspruche. - Angehängt mar bem Berte ein Berfuch über die Unmöglichkeit moderner Freistaaten, wozu Altmeister Eschenmaber die Einleitung geschrieben. In ber alten boctrinaren Weise ward hier die monarchische Gewalt als ber indifferentiirende Bunkt inmitten ber focialen Gegenfätze bezeichnet und ben Freiftaaten die wunderliche Fabel nachgefagt, daß in ihnen die Staatsmanner teinen besonderen Stand bilben fonnten.

Wangenheim erlebte noch ben nächsten Wenbepunkt ber beutschen Geschicke, ben Regierungsantritt Friedrich Wilhelm's IV. und das schüchterne Einleufen Preußens in den Weg der Reformen. Die deutsche Revolution brach an, und der hochbejahrte, schon des Athems fast beraubte Mann bewahrte noch das alte Selbstgefühl, "fühlte sich berufen" — so lauten seine Worte! — "den Weg zu zeigen, wie aus den Wirrnissen der Gegenwart herauszukommen sei." Es lohnt der Mühe nicht, die beiden weitschweisigen Schriften näher zu betrachten,

welche biefen Weg weisen follten : "Defterreich, Breugen und bas reine Deutschland " und "bas Dreifonigsbundnig und bie Politif bes herrn v. Rabowit. \* Ein Jammer fürmahr, wie in bem Glent ber Kleinstaaterei unsere Staatsmanner zuchtlos und ohne bie Schule einer großen Erfahrung babinleben, und barum ihre Grillen fich entlich gu Busammengebrochen war ter Buntestag, firen 3been verharten. schmachvoller als je ein Staatsbau, und nach biefem Gottesgerichte ber Beschichte magte ber alte Berr noch bie Bortrefflichkeit ber Bundesgefete zu behaupten - wenn nur ein liberaler Geift fie ausbane! Daß er felber und feine liberalen Freunde nicht an ben Ranken bes öfterreichischen Sofes, sondern an der unverbefferlichen Erbarmlichkeit ber Omtesgesete felbst scheiterten unt nothwendig scheitern mußten --biefe einfache Wahrheit bat er nie begreifen wollen. Der Kührer ber Opposition am Bunbe mar jett ein Legitimist bes Bunbebrechts geworben. Der Ausbau biefer vortrefflichen Bundesgesche foll geschehen burch ein Barlament. Für bieses wird ein unfehlbares, alle Interessen versöhnendes Wahlgeset entworfen — bas bekannte Lieblingsthema aller Doctrinare. Ueber bem Parlamente fteht bie executive Gewalt, bie Trias, benn "bas Leben selbst ift ja nicht zu begreifen wenn nicht als Broduct aweier unendlich und absolut entgegengesetzer Factoren, welche zu ber Lebenseinheit bie gleiche Beziehung haben und barum in ihr ausammengeben. " Defterreich übernimmt baber bie Ministerien ber Juftig und bes Innern, Breugen ben Krieg und bas Auswärtige, Baiern an ber Spite bes reinen Deutschlands bie Finangen und bas Archiv = und Registraturmefen! Die Frankfurter Reichsverfassung ift schlechthin verwerflich, weil sie "bas preußische und bas rein-beutsche Boll beibe um ihre Individualität betrügt." Und wilber noch als in feiner Jugend erhob fich ber leibenschaftliche Greis zu Buthausbrüchen gegen Breugen, die Alles überbieten, was die anerkannten Meifter in biesem Gewerbe, die Görres, Rlopp, Orges, je geleistet. Dag bas reine Deutschland, gesondert von Breugen, nothwendig ben Fremben unter bie Fuge gerath, hatte Wangenheim weber aus ben ruffischen Berhandlungen König Wilhelm's gelernt, noch aus ben jüngften Thaten bes bairischen Cabinets, bas mabrent ber Revolution bei bem englischen Hofe feierlich protestirte gegen jede Schmälerung ber Souveränität. Doch die Zeit mar über ihn hinmeggeschritten; nur die Hiftorifer ber Deutschen Zeitung entsannen sich noch ber früheren Berbienste ihres Gegners und ehrten sich und ihn burch achtungsvolle Erwähnung seiner Schrift. Selbst bie Augsburger Zeitung kehrte ihm ben Rücken, sie fühlte, baß die Triaslehre mindestens eines moderneren Flitterputses bedurfte. Der in alten Tagen trot mancher Selksamkeit unzweiselshaft zu den besten deutschen Publicisten zählte, sah, gleich seinem Genossen Lindner, seine letzten Werke völlig unbeachtet; sie waren lediglich dem Historiker wichtig durch zahlreiche Mittheilungen aus der geheimen Geschichte des deutschen Bundes. Auch im persönlichen Verkehre blied Wangenheim der Alte, sieberisch lebendig, liebenswürdig, von schrankenloser Offenheit; sein Gespräch ein erstaunliches Durcheinander tollen Unsinns und geistreicher Gedanken. Am 19. Juli 1850 ist Wangenheim gestorben. Wer die Summe dieses Lebens zieht, wird jene herbe Klage nicht unterdrücken können, welche leider jedes Blatt der deutschen Bundesgeschichte uns entlockt: köstliche Kräfte fruchtlos vergeudet!

Derweil ich tiese Zeilen schrieb, klang mir immerbar bie Beise bes alten Sangers burch ben Sinn : "Leut' und Lant, bie meine Rinberjahre fah'n, find mir fo fremde jest als war' es Lug und Wahn." Bir haben bas beutsche Barlament und bie Anfänge minbeftens einer beutschen Staatsfunst geschaut: Die kleinlichen Windungen ber alten Bundespolitif verftehen wir nicht mehr. Seit jener erfte Berfuch beuticher Staatskunft ber Gewalt bes Haufes Sabsburg unterlag, bat fic bie Bedeutung ber Macht so tief in unser politisches Denken eingegraben, bag wir nur mit Lächeln eines Staatsmannes gebenfen konnen, ber große politische Ziele erstrebte, ohne über irgend eine Macht zu ge-Und boch ziemt es am wenigsten uns, die wir ehrlich zu Breufen halten, mit Mifachtung auf Wangenheim zu bliden. Er vermaß fich, eine Lebensaufgabe unferes Bolfes zu lösen, welcher Breufen fich schwach versagte. Mit ber Ohnmacht ber Mittelftaaten begann er jenen Rampf bes beutschen Liberalismus wider Desterreichs Herrschaft, welden allein Preußen führen kann und führen soll und noch immer nicht Die bauernde Wiederkehr solchen Irrthums ift unmögbegonnen hat. lich, seit die Angst vor den verbündeten nationalen und liberalen Ibeen bie kleinen Sofe ber Reaction und bem Saufe Sabsburg in bie Arme getrieben hat. Desterreichs Stellung zu bem beutschen Liberalismus ift burch die Natur ber Dinge vorgezeichnet. So lange ber Neubau bes beutschen Staates nicht vollendet ift, wird Wien für Deutschland immer ber herb ber Reaction bleiben, mag bort ein Metternich ober ein Breugen aber wird bann erft gesunden, wenn Schmerling berrichen. es begriffen hat, daß jene Berschmelzung bes nationalen und bes liberalen Gebankens die köftlichste Frucht unserer jüngsten Entwicklung und — durch menschliche Macht nicht wieder aufzulösen ist. Ieder Berssuch, Preußens und Deutschlands Macht zu stärken auf Kosten beutscher Freiheit, wird an dem richtigen Widerspruche der Nation jämmerlich Schiffbruch leiben. Und eine häusige Wiederkehr solcher Niederlagen könnte endlich — was der Himmel verhüte — selbst die jugendliche Lebenskraft des preußischen Staates gefährden. Nur in den Vordersreihen des Liberalismus kann Preußen heute seine Macht behaupten und vergrößern. —

## Ludwig Uhland.

Dit es vortheilhaft den Genius bewirthen, - wie neideswerth ift bann bas hans, bas eines eblen Gangers Lieb preifend gegruft hat! Noch leben Manche, benen Ludwig Uhland's Mufe ein herzliches Wort in ihr Beimwesen gesendet, aber fein Saus in Deutschland hat sie so reich beschenkt wie bas königliche Saus von Bürtemberg. bie schweren Hungerjahre faum vorübergegangen, lag eine tiefe und gerechte Trauer auf bem schwäbischen Stamme um ben Tob ber Ronigin Ratharina. 3hr Volk hatte von ihr bas gute Wort gebort : "belfen ift der hohe Beruf der Frau in der menschlichen Gesellschaft", und hatte fie von Butte ju Butte ziehen feben in ber harten Zeit, Arbeit bringend ben feiernden Sanden. Bor folder menschlichen Größe beugte fich die Muse bes burgerlichen Sangers, die fich rubmte: "fie bat nicht Untheil an des Hofes Festen." Fast zaghaft, unwillig, auch nur ben Schein ber Schmeichelei auf sich zu nehmen, trat sie unter bie Trauernben und legte auf ben Sarg ber Königin "ben Kranz von Aehren" mit einem ber schönften Bebichte beutscher Sprache:

> Und hat fie nicht die Lebenben erhoben, Die Tobten, die nicht hören, darf fie loben.

Ein Menschenalter ging barüber hin, und im November 1862 eilten von nah und fern Leidtragende zu der Bahre des Sängers. Ber aber im Lande Bürtemberg seine Empfindung nach dem Binte des Hofes zu stimmen wußte, hütete sich sorglich; dem Todten, der nicht hörte, ein lettes Zeichen menschlichen Mitgefühls zu erweisen.

Gern begönne ich biese Schilberung mit einem minder bitteren Worte — wäre nur biese häßliche Thatsache eine vereinzelte Erscheisnung! Doch leider, wenn wir der zahlreichen nationalen Erinnerungssfeste der jüngsten Jahre gedenken: wie gehässig hob sich da die Gleichsgiltigkeit, das schlecht verhehlte Mißtrauen der Höfe ab von der

warmen Theilnahme ber Menge! Der politische Parteikampf wirkt bereits verwirrend und verfälschend auf jene Gefühle, bie unser Bolt als einen gemeinsamen Schat begen follte, er läßt ben Ginen als frembe, mbeimliche Geftalten jene Manner erscheinen, zu benen bie große Mehrheit bes Bolfes mit herzlicher Liebe emporblickt. Nicht felten war haben solche Feste ber Erinnerung ben Ränken ber Barteien, ber eitlen Gelbstbespiegelung als willkommener Vorwand gerient, und fehr berlebend tritt bei folchem Aulag bem eruften Beobachter eine traurige Somache unferer Gefittung entgegen: wir mobernen Menschen find allzu bereit, auf gegebenen Anftoß gleich einer Heerbe alle bas Gleiche u thun, bas Gleiche zu empfinden. Dennoch ift bie Gefinnung, welche bente eine Rebe, eine Schrift über Uhland nach ber anbern hervortreibt, in ihrem Grunde echt und tüchtig. Denn eben weil bie Sofe mit anberen Augen als bas Burgerthum auf unfere Geschichte blicken, eben barum follen wir laut bezeugen: nicht wir haben es vergeffen, wie rein mb schön ber Dichter von unserem Hause, von beutschem Land und Bolt, gefungen und wie mader er für und gefochten hat.

Wie viel heiterer und menschlicher mar boch bie Sitte bes beutichen Haufes in ben Tagen ber Kindheit unscres Dichters, als vorbem, da Schiller sich aufbaumte wider die Unfreiheit bes schwäbischen Be-Ein Stillleben freilich war es, schlicht und schmucklos, bas in ber Enge bes ehrenfesten wohlhäbigen Burgerhauses zu Tübingen fich abspann: boch keinen gesunden Trieb des Kindes verkummerte bie verftanbige Bucht, und biefem Anaben am wenigften mare es ein Segen gewesen, hatte er ankampfen muffen gegen erbrudenben 3mang. Denn wohl bie erfte Empfindung, bie Jebem fich aufbrängt beim Rückschauen auf bies schone Dasein, ift bas Erstaunen, wie leibenschaftslos biefer reizbaren empfänglichen Künftlerseele bas Leben verlief. Selbst jene tiefe männliche Liebe, die Uhland's ganzes Herz erfüllte, der er so oft im Liebe Worte geliehen, die Liebe zu seiner Kunft, wie gehalten und rubig tritt sie zu Tage! Jahrelang konnte er harren, schmerzlos harren, bis ber Gott ihn rief, und seine Dichterfraft, die man erftorben wähnte, uns mit neuen eblen Gaben beschenkte. Noch ist es nicht unnit, biefe Thatfache laut zu betonen. Denn wenigstens ben Rachweben jener Zeit ber falfchen Geniesucht, Die auch einen Uhland unter bie prosaischen Menschen verwies, begegnen wir noch heute. wieder horen wir die Unterscheidung von poetischen Naturen und poetischen Talenten, und allzu oft vergißt man die triviale Wahrheit, daß ichon ber Name einer poctischen Natur bie schöpferische Kraft bezeichnet. Wir Deutschen vornehmlich sind es uns schuldig, solche Borurtheile einer schwächlichen Spoche entschlossen abzuschütteln. Wir müßten ja, wären sie begründet, das Ungehenerliche thun und uns selber unseren polnischen Nachdarn, die Engländer den Iren als prosaische Naturen unterordnen! Die Erscheinung freilich ist auch unter deutschen und englischen Künstlern selten, daß zu großer Kraft und Wärme der Phantasie ein gehaltenes Gleichmaß der Stimmung, nüchterner Ernst und trockene Schrossheit des Auftretens sich gesellen. Diese Verbindung des Widersstrebenden in Uhland's Bilde hat oftmals auch Jene befremdet, welche bescheiden verstehen, daß in den seinsten Naturen die Charafterzüge sich am seltsamsten mischen.

Und boch verbankt ber schwäbische Dichter seinem nüchternen alt= bürgerlichen Sinne einen guten Theil feines Ruhmes. Reine glücklichere Mitgift konnte ber Sanger sich wünschen in jenen verworrenen Tagen ber Romantif, die Uhland's Bildung bestimmten. Nach volksthumlichen Stoffen verlangte die junge Dichterschule, sie empfand, bag bas Ibeal ber klassischen Dichtung unserem Bolke ein Frembes fei, und bas Bild ber Göttin mit ben Rosenwangen heute nur bas Berg weniger Hochgebildeter ergreifen könne. Sehr lebhaft fühlte auch Uhland ben Wegensatz ber antiken und ber germanischen Gesittung. fat aus seiner Jugend "über bas Romantische" fagt barüber: Griechen, in einem schönen, genugreichen Erbstriche wohnend, von Natur beiter, umbrängt von einem glänzenden, thatenvollen Leben, mehr äußerlich als innerlich lebend, überall nach Begrenzung und Befriedigung trachtend, fannten und nährten nicht jene bammernbe Sebnsucht Der Sohn bes Norbens, ben seine minber nach bem Unenblichen. glanzenden Umgebungen nicht so gang hinreißen mochten, ftieg in fich Wenn er tiefer in sein Inneres schaute als ber Grieche, so fab er eben barum nicht so flar. Er verehrte seine Götter in unscheinbaren Steinen, in wilben Gichenhainen: aber um biefe Steine bewegte fich ber Rreis bes Unfichtbaren, burch biefe Gichen wehte ber Obem bes Himmlischen." — Glückliche Tage, ba eine hochbegeisterte Dichterjugend auszog nach bem Wunderlande ber germanischen Vorwelt und aus ben lange verschütteten Schachten ber mittelalterlichen Gesittung ungcahnte Schäte zu Tage förberte! Während heute Bolitit, Bolfswirthschaft, Biffenschaft im Borbergrunde unseres nationalen Birfens steben, gab bamals bie Dichtung bem gesammten geiftigen Leben Anftof

und Richtung. Das vielgerühmte Weltbürgerthum ber Deutschen wart bamals erft zur Wahrheit, seit uns bas Verständnif aufging für bas Bemutheleben unferer eigenen Borzeit, seit ber hiftorifche Sinn unter ben Deutschen reifte. Wir lernten ben Bollsgeift in seinem Werben belauschen, ben Glauben, die Kunft, die Sitte verschollener Tage in ihrer Rothwendigkeit verfteben. Die religiöse Innigkeit ber Romantik machte mit einem Schlage bem felbstgefälligen Rationalismus ein Enbe, ber jo lange über "bie Nacht bes Mittelaltere" vornehm gelächelt hatte. Die Bellenen ber mobernen Welt erbauten fich wieber an bem überschwänglichen Reichthume bes Bemuthe, ber in ben Bildwerken bes Mittelalters fo rührend hervorbricht aus ber Gebundenheit unfertiger formen. Das Auge ber Menschen erschloß sich wieder für bie feierliche Großheit ber gothischen Runft, bie vorbem nur von einer stillen Gemeinde hellblidenber Berehrer verstanden wart. Lange hatte sich ber politische Idealismus ber Deutschen — wo er bestand — an ben Bilbern ber Reformationszeit und bes großen Friedrich begeistert; nur bann und wann war ein Lied von Arminius erklungen; jest umfaßte bie Sehnsucht ber Patrioten mit leibenschaftlicher Bewunderung Die belbengeftalten ber Staufertaifer. Wir wurden wieber Berren im eigenen Saufe und begriffen eben barum jett erft bie innige Bermandtschaft ber Bölkerfamilie bes Abendlantes. Ginc neue Welt voll gemuthlicher Innigfeit und Sehnsucht, voll phantaftischen Zaubers und malerischer Schönheit ging ben Romantitern auf: "bas Duntelklare", gesteht Uhland, "ist mir überall die bedeutendste Karbung, im menschlichen Auge, im Gemälde, in der Poesie, wie bei Novalis." Auch bas landschaftliche Auge bes Bolfes ward ein anderes. Go lange Menichen leben, wird ber Streit nicht enden, ob die heitere Pracht eines ionischen Tempels herrlicher sei als das ahnungsvolle Dunkel eines gothischen Domes, ber gurnende Achilleus erhabener als bie lancräche Chriembild. Rur in Ginem, in bem Berftanbniß ber Seele ber Landfcaft, war die Romantik der klaffischen Aunft ebenfo gewiß überlegen, als ein schwellender duftiger Krang beutscher Waldblumen tausendmal schöner ift benn jene straff gewundenen Lorbeerguirlanden, welche bie Bildwerke ber Alten schmuden. Herzlicher, sinniger benn je ward nun bon ben Dichtern besungen ber feierliche Ernft ber Walbeinsamkeit, ba bie Beifter bes Walbes über ben schweigenden Blättern weben, und ber wolluftige Zauber jener Sommernachte, ba ber berauschenbe Duft ber Lindenblüthen dem Träumenden den Sinn verwirrt und bas

Monblicht auf ben bemooften Schalen klarer Brunnen spielt, und bie erhabene Pracht bes Hochgebirges, wo weltbauenbe Mächte in ben gewaltigen Formen jäh abstürzender Felsen sich offendaren. Niemals, sicherlich, auch nicht in den prosaischen ersten Jahrzehnten des achtzehnten Jahrhunderts, waren unter den Germanen gänzlich ausgestorben jene träumerischen Gemüther, die vor solchen Scenen ursprünglicher Naturschönheit von den Schauern des Weltgeheimnisses sich durchzittern ließen; aber jetzt erst ward weithin im Bolke die Freude lebendig an diesen "romantischen" Reizen der Natur. Kaum ein Städtchen heute in Deutschland, das nicht irgendwo einen lauschigen Platz dem Freunde der Natur wohlumfriedigt zu stillem Genusse böte; die romantische Dichtung hat an dieser weiten Verbreitung des Natursinnes im Bolke ein reiches Verdienst.

Bergebliche Dlühe, in wenigen Worten bie vielseitigen Anreaungen zu schildern, die von biefer geiftvollen Dichterschule ausgingen. Sic begnügte fich nicht, unserem Bolfe für seine Borgeit, feine munberreiche Sagenwelt und die Schönheit seines Lantes ben Sinn zu eröff. nen; balb ichweifte fie hinweg zu ben Schäten ber Runft aller Zeiten und aller Bölfer. Das Bolfethumliche in ber Gefittung aller Nationen begann sie zu verstehen und zu übertragen. Ihr banken wir eine unermekliche Erweiterung unferes Gefichtstreifes. Unsere harte männliche Sprache erwies fich jum Staunen ber Welt zugleich als bie empfanglichste, schmiegsamste, spiegelte getreulich bie Schönheit jeber fremben Dichtung wiber, sie nahm in ihren Tempel gaftlich bie Bötter aller Bölker auf. Doch nach so weiten Entredungsfahrten war bie romantische Schule unversehens zur gelehrten, bem Bolte entfrembeten Dichtung geworben in einem anberen, ärgeren Sinne, ale bie flaffiche Poefie es je gewesen. Den weiblichen Naturen ber Tied und Schlegel war es eine Freude, sich zu versenken in die Träume einer untergegangenen Welt, und bald erschien ihnen nur bas Frembartige poetisch, und aus ber Luft an ben glücklich bewältigten künftlichen Formen ber romanischen und orientalischen Dichter erwuchs unserer Dichtung, mas ber Sprache und bem Gemüthe ber Germanen am meiften zuwider ift: bas virtuofe Spielen mit ber Form. Mehr feine, empfängliche Runfttenner als schöpferische Rünftler, wandten fich die Saupter ber Schule hinweg von ber fprobesten und geiftigften Gattung ber Boefie, bem Drama, bas vor allem einen reichen Inhalt verlangt. Als hätte nie ein Leffing gelebt, wurden die Grenzen von Boefie und Profa wiederum verwischt, und bie

Ueberfülle ber aus ber Dichtung aller Boller aufgesammelten poetischen Bilber hinübergetragen in die neue Bissenschaft, die nicht mehr nach Beweisen, nur nach "Anschauungen" suchte, und in die neue Religion, bie nicht mehr das Gemuth erbauen, nur den Schönheitssinn erfreuen wollte.

Bor solchen Verirrungen ber Verseinerung und lleberbildung ist Uhland bewahrt worden durch seine töstliche schlichte Einfalt. Er war aufgewachsen in einer Umgebung, wie sie dem Reisen des Künstlersinnes nicht günstiger sein konnte, in einem schönen, reichen, sagen berühmten Lande, wo doch nirgends eine übermächtige Pracht der Natur den freien Sinn des Wenschen erdrückt, und er ist immerdar ein Schwabe geblieben und hat der kindlichen Liebe zu seiner Heimath oftmals Worte geliehen, am rührendsten wohl in jenen Versen, die ein Thal seiner Heimath also anreden:

> Und fint' ich dann ermattet nieder, So öffne leise beinen Grund Und nimm mich auf und schließ' ihn wieder Und grüne fröhlich und gesund.

Wer je fühwärts geschaut hat von Hohentübingen, wo ber Blick Die ganze Rette ber Alp vom Hobenzollern bis jum Sobenstaufen beberricht, bem wird bies eble Lanbschaftsbild aus Ubland's schönsten Liebern immer wieder entgegentreten. Beil feine Dichtung also naturlich emporwuchs aus bem mütterlichen Boben bes schwäbischen gantes und Bolfes, so bewahrte sie sich jene derbe Naturmahrheit, Die ben meisten Runftwerten ber Romantik sehr fern liegt: auch wo sie garte. janfte Stimmungen ausspricht, wird sie nur selten verschwommen. Bor langen Jahren schon ging unter ben Schwaben die Rebe: jedes Wort, bas ber Uhland gesprochen, ift uns gerecht gewesen. Die Stammgenoffen erhoben ben Dichter auf ben Schilt, über bie Schultern gewöhnlicher Menschen empor; wer ihn verkleinert, frankt ben gefammten Stamm. Eben diese volksthumliche Tüchtigkeit giebt seinem Wefen eine harmonifche Rube, eine gefchloffene Festigfeit, die nur wenigen Gangern ber Romantif eignet. Nicht leicht konnten die Dichter einer Schule, die so ganz in der Sehnsucht nach längst entschwundenen Tagen lebte, jene olympische Rube, jene selige Beiterfeit ber Geele ermerben, welche bem Klaffifer Goethe bas Recht gab, Tablern und Lobrednern lächelnd zu fagen : "ich habe mich nicht felbst gemacht. " Wahrhaft harmonische Charaftere sind unter den Beroen der Romantif fast

allein die Männer der Wissenschaft, so Savigny, die Grimms und ber liebenswürdigste der Menschen, Sulpiz Boisserée; unter den Dichtern der Romantik stehen neben Uhland nur sehr wenige, deren Seele nicht getrübt ward durch einen unklaren, unfreien, friedlosen Zug. Auch er schaute mit der indrünstigen Sehnsucht der Menschen des Mittelalters zu dem Ueberirdischen empor; so recht den Herzschlag des Dichters hören wir in dem frommen Gedichte "die verlorene Kirche":

3ch fab binaus in eine Belt Bon beil'gen Frauen, Gottesftreitern.

Aber suchte Friedrich Schlegel in jener Borgeit ben phantaftischen Reiz bes Alten und Fremben, einer unfreien Gefittung, fo liebte Uhland bas Mittelalter, weil er in ihm die ungebandigte Rraft eines ursprünglichen, farbenreichen Bolkslebens und, vor allem, die Herrlichfeit bes vaterländischen Wesens bewunderte. Go murbe jener burch seine afthetische Reigung bem freien Leben ber Gegenwart entfrembet und, obwohl er am lautesten ben Ruf nach volksthumlicher Dichtung erhoben, in eine undeutsche, katholische Richtung getrieben. aber ward ber vornehmfte Dichter jener jungeren fraftigeren Richtung ber Romantif, welche ber ursprünglichen Absicht ber Meister getreuer blieb als biefe felber und in unferer Borzeit nur bas noch heute Lebenbige, die beutsche Weise, bewunderte. Darum schöpfte er, gleich ben Brübern Grimm, aus ber liebevollen Erforschung bes beutschen Alterthums Muth und Rraft zum Kampfe ber beutschen Begenwart; barum verwarf er jeden Bersuch, die Formen mittelalterlicher Gesittung in unferen Tagen wieder zu erweden, und fprach herbe Worte wider bie "erzwungene Begeifterung", als es wieber lebendig ward um ben alten Arahn in Köln und der schönste aller Dome aus Schutt und Trümmern zu neuer Bracht emporstieg. — Nicht unsere flassischen Dichter, beren Werfe ihn nur theilweise tiefer berührten: Die Dichtungen bes Mittelalters, bie Bolfslieder vornehmlich find feine Lehrer gewesen, und mit biefen Worten ift auch fein Blat in ber Geschichte unserer Dichtung bezeichnet. Es ift mahr, schon Goethe's Ihrische Muse hatte viele ihrer herrlichsten Klänge bem beutschen Bolksliebe abgelauscht. Goethe's geniale Vielseitigkeit war biese Anregung nur Gine unter vielen anderen, ja im Alter stellte er sich zornig bem romantischen Rachwuchs als einen "Plastifer" gegenüber; Uhland bagegen bat bas Eigenste seiner Rraft an ben Gedichten bes Mittelalters gebildet. wirften auf ben Mann taum minber mächtig als auf ben Knaben an

jenem Tage, ba er zuerst bas Nibelungenlieb vortragen hörte und, so sagt man, in tiefer Bewegung aus bem Zimmer eilte. An dem Liede von Balther und Hilbegunde fand er als Student zuerst eine Poesie, die sein innerstes Wesen ergriff. "Das hat in mich eingeschlagen", bekennt er. "Was die klassischen Dichtwerke trot meines eifrigen Lessens mir nicht geben konnten, weil sie mir zu klar, zu fertig dastunden, was ich an der neueren Poesie mit all ihrem rhetorischen Schmucke vermiste, das sand ich hier: frische Vilder und Gestalten mit einem tiesen Hintergrunde, der die Phantasie beschäftigte und ansprach!"

So ward ihm bas hohe Glud inmitten einer überbilbeten , nach ben frembesten und fernsten Reizen jagenben Runft, einen festen Rreis ebler Stoffe zu beberrichen, welche barum unfehlbar wirfen mußten, weil ein ganzes Bolf fie burch Jahrhunderte gehegt und gebildet hatte. Und noch schärfer sogar schied er fich ab von ben älteren Romantifern burch feine Beife, bie Form ber Aunft zu handhaben. Dhr empfand, bag eine Sprache voll Barten bes musifalischen Boblflangs ber romanischen Rebe nur bis zu einem gewissen Grate fähig fei. Auch er hat Sonette und Gloffen gebichtet und bie Affonang ftatt bes Reimes gewagt; aber ungleich magvoller als bie Tieck und Schlegel brauchte er biefe fremben Formen, und nach uralter beutscher Beise war ihm in ber Runft ber Inhalt bas Bestimmenbe. Wäre ihm in feinem "Gängerftreite" mit Rudert ftatt ber guten Cache: "Falichheit tranket mehr benn Tob ", bie schlechte Meinung: "eh'r falsch als tobt", gur Bertheibigung zugetheilt worden: er hatte ficherlich nicht jene tunftvollen, feinen Wendungen gefunden, wodurch fein Wegner fich ju beden wußte; ein Scherz vielmehr hatte ihm aus ber Roth helfen muffen. Schon im Sahre 1812 lobte er fich bie "urfprünglich beutsche Art, " bie Innigfeit ber Empfindung, im Gegenfat zu ber formen = und bilberreichen Dichtung bes Sübens. Der alte Spruch: "schlicht Wort und gut Gemuth ift bas echte beutsche Lieb", war ihm fortan ber Bablipruch feiner Runft. Die einfacheren Formen aber, die er bem Benius unferer Sprache gemäß fant, hat er mit vollenbeter Runft beberricht, während Tieck mitten in ber gefuchten Formkünstelei oftmals fogar bie Correctheit vermiffen läßt. Und gelang es ber älteren Ros mantit, weil nur ein afthetisches Wohlgefallen fie zu tem beutschen Alterthume führte, fehr felten bie naive Weise bes Mittelalters zu treffen, so wußte Uhland, weil er mit ganger Seele in jene Vorzeit sich versentte, seine Mären so glücklich in treuberzig alterthümlichem Tone

vorzutragen, daß wir heute faum noch begreifen, wie folche Stoffe jemals anders bargestellt werden fonnten. Sein natürliches, wiffens schaftlich geschultes Sprachtalent bat unserer mobernen Dichtung eine Fülle iconer alterthümlicher Wendungen und Wörter neu geschenkt, bavon bie junge Belt taum weiß, bag fie uns einft verloren waren. Seinem ftrengen Formenfinne mar ein Greuel jenes phantaftische Berzerren ber Natur, jenes Spielen mit "buftenben Farben" und "tonenben Blumen," bas bie Romantit liebte. Fefte, ftarte Umriffe gab er, wo es noth that, feinen Geftalten, also bag wir aus manchen feiner Gebichte ben tüchtigen Zeichner erfennen, ber in ber Ausübung ber bilbenden Kunft sein Formgefühl schulte. Mit Recht bat man ibn barum einen Rlaffifer unter ben Romantifern gebeißen. Diefer ernfte Runftlerfinn offenbarte fich vornehmlich in Uhland's weifer Selbitbeichranfung, einer antifen Tugend, die uns Mobernen nicht leicht fällt. Rünftler von Grund aus und ein benkender Rünftler, wie jebe Zeile feiner Gebichte zeigt, bat er vielleicht weniger als irgend einer unserer namhaften Dichter die Reigung zur Kritik und literarischen Fehbe ver-Auf bas Können, bas ganze und rechte Können ging er aus; er am wenigsten wollte bas Schlagwort ber romantischen Dilettanten gelten laffen, bag man ein Dichter fein konne, ohne je einen Bers geschrieben zu haben. "Größeren Bedichts Entfaltungen" hatte er einft in jugenblicher Zuversicht seinen Lefern versprochen; boch als ibn bie erften Bersuche belehrten, daß ihm die dramatische Kraft versagt fei, zog er sich zurück auf die Lhrift und das lhrische Epos. Er begnügte fich, auf diesem engen Gebiete Mustergiltiges zu leisten, berweil bie Chorführer ber Romantit nach allen höchsten Kränzen ber Runft zugleich die Hand ausstreckten, ja in Blanen ganz neuer Kunstformen sich verloren und, im Grenzenlosen schweifend, nur wenig in fich Bollenbetes schufen.

Den letten Grund aber dieses tiefgreifenden Unterschieds zwischen Uhland und der Schlegel-Tieck'schen Richtung verstehen wir erst, wenn wir ersennen: in Uhland lebte ein tief sittlicher, thatkräftiger Ernst, der die thatlose, ironische Weltanschauung der Romantif schlechthin verwarf. Solchem sittlichen Pathos hatte einst Schiller die Liebe des Boltes verdankt, obwohl er sehr selten volksthümliche Stoffe besang. Denn mit unsehlbarer Sicherheit empfindet das Bolt — unter den Germanen mindestens — ob ein Künstler mit seinen Bildern blos geistreich spielt oder ob er sein Herzblut ausströmen läßt in seine

Bedichte, und noch hat niemand durch ein feines Spiel fich bes Bolfes In ber Form allerdings hat Schiller's hochpathetische Herz erobert. Beife nicht bas Minbefte gemein mit bem naiven einfachen Befen ber Ubland'ichen Dichtung, bas ber Beije Burger's und Goethe's weit Schiller's Geift aber, fein sittlicher Ernft, feine fühne Richtung auf bie Gegenwart und ihr öffentliches Leben, ward in Ubland und ben Gangern ber Freiheitstriege aufs neue lebenbig. Darum ward Uhland burch seine romantischen Reigungen nicht gehinbert, in ber Biffenschaft ein nüchterner methobischer Forscher, im Leben ein Berfechter bes mobernen Staatsgevankens zu fein. Mit sicherem Tatte wußte er Leben und Dichtung auseinanderzuhalten, und jeder mbstischen Liebhaberei ber romantischen Genoffen stellte er feinen berben protestantischen Unglauben gegenüber. Wenn Buftinus Rerner von bem " Beifte ber Mitternacht" ergablte, bann lachte Uhland, bann mar er felber "ber Zechgefell, ber feinem glaubt." Und wurde er ja einmal burch eine Erzählung von geheimnisvollen Raturwundern gum Liebe begeistert, wie ichon mußte er bann feinen Stoff aus bem truben bumpfen Traumleben in eine freiere burchgeistigte Luft zu erheben! ihm berichtet ward von dem Dladchen, bas im Dlohnfelbe schlief und, erwacht, mitten im lauten Leben weiter träumte, fo mard ihm bies ein Unlag, bas Schlafmanbeln bes Dichters zu schildern, bem bas leben jum Bilbe, bas Wirkliche jum Traume wird:

## D Mohn ber Dichtung, webe Um's Saupt mir immerbar!

In unseren nüchternen Tagen vermag auch ein flacher Ropf bie Schwächen ber Romantif leicht zu burchschauen, und oft vergeffen wir, wie tief wir in ihrer Schuld stehen. Jene geistig hoch erregten Tage burften sich, nach Immermann's wahrem Geftandnig, einer Dichtigkeit bes Daseins rühmen, die unserem schnell lebenden, unruhig nach außen wirkenden Geschlechte verloren ift. Noch war die Welt von Schönheit trunken, noch galt ein ebles Gebicht als ein Ereigniß, bas taufenb Berzen freh bewegte, und auch die Baupter ber romantischen Schule umstrahlt noch etwas von bem Glanze ber glückseligen Zeit von Weimar, "wo der befränzte Liebling der Kamönen der innern Welt geweihte Gluth ergoß." Aber eine Dichterschule kann burch eine Fülle neuer Gebanken und Anschauungen, die fie in bas Bolf marf, bie Nation zum bleibenden Danke verpflichten und bennoch an echten Runftwerken febr arm fein. Stellte nun Einer die Frage: welche Kunstwerke ber romantischen Epoche sind nicht blos historisch wichtig durch die Anregung, die sie unserem Bolksgeiste gaben, sondern in sich vollendet und unsterblich? — so würde ein ganz schonungsloses Urtheil doch nur die Antwort sinden: einige meisterhafte Uebertragungen und Nachbildungen fremdländischer Dichtung und — die lhrischen Gedichte Uhland's und einiger ihm verwandter Sänger.

Alls Chamiffo in Paris im Jahre 1810 ben breiundzwauzigiabrigen Ubland fennen lernte, fchrieb er mit feiner liebenswürdigen Laune einem Freunde: "es giebt vortreffliche Gebichte, die jeder schreibt und feiner lieft; boch bier ift einer, ber macht Bebichte, bie feiner fcreibt und icher lieft." Und langfam, aber einmuthiger von Jahr zu Jahr, begann bie Ration in bas Lob einzustimmen, als fünf Jahre fpater bie " Bedichte" erschienen waren. Den Weg jum Bergen seines Boltes bat ber Dichter zuerst gefunden burch jene Lieber, welche ber Beise bes alten Bolfsliedes fo treu, fo naiv nachgebildet waren, wie es vorbem nur Goethe verstanden. Er bat zuerft in weiteren Kreisen bas Berftanbniß wieder erwect für biefe volksthumlichen Rlange, und wenn Eichendorff und Wilhelm Müller selbständig, unabhängig von Ubland ihr thrisches Talent bilbeten, so banken fie boch ihm, bag bas Bolt ihren Liebern froh bewegt lauschte. Schien es boch, als ware bie unfelige Kluft wieder überbrudt, die heute die Bebilbeten und bie Ungebitreten unferes Bolfes scheibet, als tonte ber Gefang, von namenlofen fahrenden Schülern erfunden, unmittelbar aus ber Seele bes Bolfes beraus. Unwillfürlich fragte ber Hörer, ob nicht am Schluffe bes Sanges ein Bers hinweggefallen fei, bas alte treuberzige:

> Der uns bies nene Lieblein fang, Gar schön hat er gesungen; Er trinkt viel lieber ben kuhlen Bein Als Basser aus bem Brunnen.

Der Gesang ist heute, wie zur Zeit der italienischen Renaissance die Redekunst, die geselligste der Künste. Das arme Bolk lieft wenig, am wenigsten Gedichte; fast allein durch den Gesang wird ihm das Thor geöffnet zu der Schatzfammer deutscher Poesie. Un Kunstwerth stehen Uhland's erzählende Gedichte seinen Liedern ohne Zweisel gleich; aber die Bedeutung des Mannes für die Gesittung unseres Bolkes beruht vornehmlich auf den Liedern. Sie haben dem Sänger den schönsten Nachruhm gebracht, der dem lprischen Dichter beschieden ist. Sie leben in ihrer leichten sangbaren Form im Munde von Tausenden, die seinen

Namen nie gehört, sie klingen wiber, wo immer Deutsche fröhlich in die Weite ziehen oder zum heiteren Gelage sich schaaren. Es war eine Stunde seliger Genugthuung, als er einmal auf der Wanderung in der Harbt in den Alostertrümmern von Limpurg unerkannt rastete, und seine eignen Lieder, von jugendlichen Stimmen gesungen, durch das Gewölbe schallten. Alle die hoffnungsvollen Anfänge freier, volkstümlicher Geselligkeit, welche heute das Nahen einer menschlicheren Gestitung verkünden, alle die fröhlichen Fahrten und Feste unserer Sänger und Turner und Schüten danken einen guten Theil ihres pocisischen Reizes dem schwäbischen Sänger; kein Wunder, daß er selber sich an solcher Bolksfreude nicht satt sehen konnte. Fast däucht uns ein Märchen, daß es einst eine Zeit gegeben, wo am Beiwachtseuer beutscher Soldaten das Lied noch nicht erklang: "ich hatt' einen Kameraden," daß einst deutsche Handwerfsburschen über den Rhein gezogen sind, die noch nicht sangen von den "drei Burschen."

Doch sehen wir näher zu, so finden wir auch in bem einfachsten biefer lieber einen entscheibenben Bug - eine funftvolle Steigerung, einen schlagenden Abschluß - ber bas Gebicht alsbald auf bie Bobe ber Runftpoefie erhebt und mit fo großer Innigfeit und Frische ben burchgebilbeten Berftant bes Künftlers gepaart zeigt. Lehrer, bem beutschen Volksliede, hat Uhland auch die Kunft ber gemuthlich bewegten Erzählung abgeseben. Er vermag es, einen fleinen anekotenhaften Zug mit fo viel schalfhafter Unmuth zu einer Ballabe ju erweitern, wie vor ihm wieder nur Goethe. Sein Eigenstes und Schönftes schuf er in ber ergablenben Dichtung bann, wenn er fich ein Berg faßte und die troßige, reckenhafte Kraft ber beutschen Helbenzeit berb und mit Laune barftellte, wie in den Rolandsliedern, wohl seinen beften Ballaben. Und wie bas Volkslied nicht in die Grenzen eines Landes gebannt bleibt, sonbern ber Sang von Liebes Luft und Leib, von Helbenzorn und Helbentod durch alle Bölker wandert und in ber Frembe fich umbildet, fo hat auch Uhland sein beutsches Wesen nicht verleugnet, wenn er fremblanbische Sagenftoffe besang. sichtsfreis umfaßte bas gesammte Alterthum ber driftlich-germanischen Bolfer; nur fehr felten hat ihn ein Bild ber antifen Gesittung gum Liebe begeiftert, und ganglich fern lag feinem beutschen Gemuthe bie Sagenwelt bes Drientes, wie fehr fie auch ben Meifter ber Form verloden mochte. Sehr tief hatte er sich eingelebt in ben Geist ber südländischen Sänger des Mittelalters: burch das liebliche Gedicht "Ritter

Baris" weht ein Sauch schalthafter (Grazie, barum ihn jeber Troubarour beneiden könnte. Fast scheint es, wenn Uhland die Mären der
liederfreudigen Provence nachtichtet, als singe hier wirklich ein alter
Südfranzose, als erfülle sich die wehmüthige Verheißung des modernen
provençalischen Dichters: o moun pais, bello Prouvenço, toun dous
parla pou pas mouri. Und doch ist dies nur ein Schein: aus Uhland's südländischen Gedichten so gut wie aus seinen angelsächsischen
und nordsranzösischen Balladen weht uns heimathliche Luft entgegen,
er behandelt diese fremden Stoffe mit der gemüthlichen Innigkeit und
in der tief bewegten Weise der Germanen, nicht mit der seierlichen
Grandezza und dem rhetorischen Pathos südlicher Romanzen.

Richt immer freilich ift ihm bies gelungen. Oft nahm er aus ten romanischen Stoffen auch legendenhafte Wundergeschichten mit berüber, die den modernen Borer falt laffen, ober häßlich phantaftifche Rüge: - fo fteht in bem schönen Cyclus "Sängerliebe" fremd und verletend die Romange von dem Castellan von Couci, bessen Berg von seiner Geliebten verspeift wirt. Manchmal - was uns noch mehr abstößt - schleichen sich mit ben fremben Bilbern auch frembe Empfindungen in feine Seele. Bor bem Bilbe bes "Ballers" ober ber trauernden Ronne, die entfagt und betet "bis ihre Augenlider im Tobe fielen zu," fteht ber gesunde Sinn ber mobernen Deutschen befremdet still: was gilt fie uns, diese zugleich schwächliche und überschwängliche Empfindung ber Vorzeit ber Romanen? Ja fogar unter ben Ballaben, die auf beutschem Boben spielen, finden fich neben vielen ursprünglichen Schilderungen bentscher Kraft und beutscher Laune boch auch einige fentimentale Gebichte von sehnfüchtigen Mabchen und trauernden Königen, die uns fein festes Bild hinterlaffen. Desgleiden, wenn wir an seinen Liebern bas innige Raturgefühl und bie tief bewegte Stimmung bewundern, fo icheinen uns boch einzelne inhaltslos, wir munichten, ber Dichter hatte nicht blos fein bewegtes Berg, fondern sein reiches Herz gezeigt. Solde Mängel mochte Goethe im Auge haben, wenn er in Augenblicken übler Laune fehr hart und bitter von der Uhland'ichen Dichtung sprach. Doch all' biefen Schwächen hat ber Dichter selber die beste Bertheidigung geschrieben:

> Scheint euch bennoch Manches kleinlich, Nohmt's als Zeichen jener Zeit, Die so brückend und so peinlich Alles Leben eingeschneit.

Uns freilich, unserem berben hiftorischen Realismus, wirt es leicht zu erkennen, wann Uhland bie harten barocken Büge unserer Borzeit verwischt hat. Wir lächeln, wenn und in Erzählungen aus bein Mittelalter, biefer treulosesten aller Zeiten, von beutscher Treuc überschwänglich gerebet wirb, und feit bie fortschreitenbe Cultur bas Saar unserer Dtabchen gebraunt bat, fällt uns bie ausschliefliche Begeifterung für blondes Saar und blane Augen fo fcwer, wie bie übermäßige Frende an ben Rofen und Gelbreigelein. Aber frage sich Jever, ob auch bas Unfterbliche in Uhland's Bedichten geschaffen werben fonnte von einem Dichter, ber minter treubergig für bas biberbe Mittelalter schwärmte, ber weniger unbefangen sich begeisterte für " Bugent, Frühling, Feftpotal, Madchen in ber holden Bluthe? " In unferen rauberen Tagen geht auch ber Jugend biese naive Schwärmerei sehr rasch verloren, boch barum mangelt auch unseren neuen Phrifern bie Jugenbfrijde, bie bergbewegente Innigfeit bes alten Sangers. Unt wie verschwindend gering ift boch die Bahl jener Gebichte, welche auch Uhland angefrantelt zeigen von ber untlaren Gefühlsseligfeit seiner Zeit! Rur Beinrich Beine's Wehässigfeit tonnte aus bem Liebe : "Abe, bu Schäfer mein" ben Grundton ber Uhland'ichen Dichtung beraushören. bies eine Lieb — beiläufig eines seiner allerfrühesten Jugendgedichte — stellen sich hundert andere voll mannhafter Kraft und unverwüstlicher Lebenisluft.

Gern verstummt die Aritit vor diesen (Bedichten; über ihnen liegt ber Zauber einer völlig abgeschloffenen Bilbung. Gie find bas getreue Spiegelbild ber ebelften Empfindungen einer reichen Zeit, Die wir mit all' ihren Verirrungen aus unferer (Beschichte nicht miffen tonnen, nicht streichen wollen: Die alte Burichenschaft vornehmlich lebt nur noch in ben Liebern Uhland's und feiner Genoffen. Ift auch jene Gefittung in unserem Bolte längst einer anderen, harteren gewichen: todt ift fie bar-In allen neueren Böltern seben wir eine seltsame Erscheinung, welche bein modernen Menschen gar sehr erschwert, sich auf seine eigenen Fuße zu ftellen. Gebanten und Anschauungen, Die bas Bolk längst überwunden, fehren in bem Leben bes Ginzelnen wieder als Momente seiner perfönlichen Entwicklung. Längst vorüber find unserer Nation die Tage ber Romantik und bes jungbeutschen Weltschmerzes: aber noch heute kommt fein geiftreicher Deutscher zu seinen Jahren, ber nicht einmal, wehmüthig wie ein Uhland'scher Bursch, bem scheibenden Freunde das Geleite gegeben und später mit Byronischem Uebermuthe

sich aufgelehnt hätte wiber die Unnatur der "alternden Belt." Dem Manne ziemt, die Gedanken seiner Jugend zu überwinden, nicht, wie man heute licht, sie zu schelten; denn ihnen dankt er, daß er ein Mann geworden. Wir wären die Deutschen nicht mehr, die wir sind, wenn je an der lauten Taselrunde unserer Burschen die stürmische Beise nicht mehr erklänge: "wir sind nicht mehr beim ersten Glas." Und mir graut, wenn ich mir vorstelle, es könnte je die Zeit kommen, da der deutsche Jüngling zu verständig wäre, um in der heißen Sehnsucht herzlicher Liebe zu singen:

Belt, geh nicht unter, himmel, fall' nicht ein, Eb' ich mag bei ber Liebsten fein!

Was die klugen Leute die unbestimmte nebelhafte Weise von Uhland's Lyrik nennen, ist oftmals nichts anderes als das Wesen aller
lyrischen Dichtung selber: jene hocherregte Stimmung, die den Lefer
geheinnisvoll ergreift und ihm einen Ausblick gewährt in das Unendliche. Oder wäre es nöthig, auch nur ein Wort zu verlieren gegen
jene Bardarei, die Uhland darum getadelt hat, daß seine Lieder sich
der Musik so willig fügen? In dem Gedichte "Traum," das man auch
oft allzu weichlich gescholten hat, liegt doch nichts anderes als der
überans glückliche Ausbruck einer Stimmung, die unserem Bolke von
Anbeginn im Blute liegt. Die Klage um die Vergänglichkeit irdischer
Lust wird von unserer gesammten Dichtung, dem Volksliede insbesondere, in tausend Formen wiederholt und ist selten rührender ausges
sprochen worden als in dieser Vision von der Absahrt der "Wonnen
und Freuden:"

Sie fuhren mit frischen Winben, Fern, serne sah ich schwinben Der Erbe Lust und Beil.

Und wieder, wie köftlich heben sich ab von biesen weichen Tönen ber Sehnsucht die Alänge neckischer Lebenslust! Nicht nur die Weise des berben Spottes weiß der Dichter anzuschlagen, auch das harmlose, sozusagen gegenstandslose Spielen der Laune hat er den "Lügenliedern" unseres Volkes abgelauscht, und aus manchem seiner Gesänge klingt und die alte lustige Weise entgegen: "ich will anheben und will nicht lügen: ich sah drei gebratene Tauben fliegen."—

"Niemand taugt ohne Freude!" Wie sollte Uhland nicht zu bem guten Worte sich bekennen! Rein Geringerer hat es ja gesprochen als Walther von der Bogelweide, den er als seinen liebsten Lehrer verehrte. Daß Uhland mit anderem, mobernerem Sinn als bie Tied und Schlegel auf bas geliebte Dittelalter gurudfab, bas ertennen wir am leichteften an biefer Borliebe für Balther, ben vielleicht freiesten Geift bes beutichen Mittelalters, ber mit feiner hellen bewußten Empfindung uns Reueren naber fteht als irgend einer feiner Zeitgenoffen. nichfach, offenbar, war bie Bermandtschaft ber Beiben. Ein Meister ber form in ber Dichtfunft, aber "mehr gestaltent als bilberreich," bat Balther gleich feinem frateren Schüler feine Berrichaft über bie form nie migbraucht zu leerem Spiele mit bem Wohllant ber Sprache. Die Form ward ihm geschaffen burch ben Inhalt, seine prächtigen, volltonenben Weisen versparte er, bis es galt Könige zu preisen ober bie auserwählten schönsten ber Franen. Uhlant, ber fo warm und traulich bie behagliche Enge bes hänslichen Lebens besang, spottete roch bitterlich bes Dichters, ber in einer Welt bes Rampfes nur "fein groß, zerriffen Berg" zu betrachten wußte. Auch hierin war ihm ber alte Sanger ein Lebrer gemefen : - ber politische Dichter, ber "in feinem befonderen Leben bas öffentliche fpicgelte" und aus voller Rehle feines Landes Rubm fang: "beutsche Mann sind wohlerzogen, gleich ben Engeln find bie Weib gethan." Gehr ungleich freilich waren ben Beiben bie Gaben bes Gluds zugetheilt, und wir freuen uns ber freieren Besittung ber Begenwart, wenn wir ben ftolgen, feghaften, mit seinem Könige tämpfenben Burger unserer Tage mit bem fahrenben Ritter vergleichen, ber Berberg und Gaben beischend von Burg zu Burg gieht und, als ihm endlich eines Fürften Gnade eine fleine Sofftatt geschenft, jubelnd in die Weite ruft: "ich hab' ein Lehen, all' die Welt, ich hab' ein Leben." Auch barin waren bie Beiben verschieben geartet, bag Balther's höchste Kraft in dem Spruche, dem Sinngedichte, sich be-Dem modernen Dichter bagegen ift zwar auch manches gludliche Sinngebicht gelungen, so jenes liebliche "Berspätete Hochzeits» lieb, " bas wirklich aus ber Roth eine Tugend zu machen weiß und bie Säumnik bes Sängers also entschuldigt:

> Des schönsten Glückes Schimmer Umschwebt euch eben bann, Wenn man euch jetzt und immer Ein Brautlied fingen kann;

boch niemand wird in Uhland's Sinngebichten, benen oftmals bie rechte lakonische Kraft fehlt, bas Eigenste seines Talentes suchen.

Es war ein Lieberfrühling furz und reich. Ein ebles Bilb ber

Jugend war Uhland's Dichtung gewesen, und als mit den Jahren diese jugendlichen Gefühle ihm seltener das Herz schwellten, hörte er auf zu singen. Nach seinem dreißigsten Jahre sind nur wenige seiner Gedichte entstanden. Darunter allerdings einige seiner schönsten Romanzen, und auch die rührenden Naturlaute zarter inniger Empfindung entflossen noch dann und wann dem Munde des gereiften Mannes, so damals, da ihm in einem Sommer beide Eltern starben und er beim Anblick eines fallenden Blattes die wie im Winde verwehende Alage schrieb:

D wie vergänglich ift ein Laub, Des Frühlings Kind, bes Herbstes Raub! Doch hat bies Laub, bas nieberbebt, Mir so viel Liebes überlebt.

Es ift mußig ibn barum ju preisen, bag feine Formgewandtheit ibn nicht verführt hat zu Schöpfungen, die bas Gepräge ber Rothwendigfeit nicht mehr getragen hatten. Wir muffen fagen, er fonnte nicht anders als schweigen, wenn ber Gott ihn nicht rief. Schon ber junge Mann gefteht: "zu jeder äfthetischen, wenn auch nicht productiven, Arbeit ist eine Stimmung erforberlich, welche bie launische Stunde nach Billfür giebt ober versagt." Einmal erregt, pflegte seine bichterische Rraft lange anzuhalten, es war, als ob ein Lieb bas andere wecte. Sein Wefen läßt fich nur mit bem frangösischen entier bezeichnen. Jeber Gebante, jede Beschäftigung nahm ihn ganz und auf bie Dauer babin, selbst die politischen Arbeiten raubten ihm, einmal begonnen, bie Luft zu anderem Thun. Doch wenn seine Dichtung allmählich verftummte, um fo lauter erhob ber Chor feiner Rachfolger bie Stimme, und ba ein literar shiftorisches Zeitalter jeten Künftler fauberlich in einer Schublade unterbringen muß, so mußte auch er, ber bem Unwesen ber literarischen Ramerabschaft immer gram mar, als bas Haupt ter "schwäbischen Dichterschule" gelten und — manche Sünden seiner . Nachfahren entgelten. Wohl waren biefe Sanger alle getrantt von bem warmen Naturgefühle ihrer Beimath, und mit gerechtem Stolze fonnte Justinus Rerner rufen:

Bo ber Binger, wo ber Schnitter fingt ein Lieb burch Berg und Flur, Da ift Schwabene Dichterschule, und ihr Meister heift Natur.

Wie sie einst mit gesundem schwäbischen Sinne gegenüber der Phantasterei der Schlegel'schen Richtung ihre protestantische Rüchternheit bewahrt, so haben sie später die reinen Formen der ihrischen Dichtung gerettet, da der Feuilletonstil des jungen Deutschlands alle Kunstformen au verwischen brobte; fie baben beutsches Wesen und guchtige Sitte getreu behauptet, mabrent ber weltburgerliche Ravicalismus und bie frangöfischen Emancipationolehren über uns hereinbrachen. ber unermublichen Fertigkeit ber Meifterfanger wurde jest ber fo leicht nachzuahmente, fo fcwer zu erreichente Ballavenftil Uhlant's nachgegebilbet. Die poetische Stimmung, jenes " Dunkelklarc, " geht manchen gereimten Beichichtvergablungen ber Schuler verloren. Die geringe Empfänglichkeit für bie Schonheit ber Antife war Uhland's natürlicher plaftifcher Rraft ungefährlich gemefen, bei ben Rachfolgern beftraft fic fich burch bie unflare verschwommene Zeichnung. Schon bem Meister war bas hinreißende Bathos großer Leibenschaft versagt, ihm fehlte ber Trieb, bas Bebeimnif ber Weltenleitung in ichweren Seelenfampfen an ergrunden; bei vielen ber Spateren erscheinen biefe Schwächen gerabezu als platte Gemuthlichkeit und Gebankenarmuth, wofür Frifche und Ratürlichkeit ber Darftellung feinen Erfat gewähren. Bie überhaupt bie Kunft mit Salbwahrheiten virtuos zu fpielen ben boshaften Satiren Heinrich Heine's ihren gefährlichen Reiz verleiht, so ift auch eine halbe Bahrheit sicherlich enthalten in jener Schmabfdrift, welche ben Spott bes Uebermuthigen über bie Beiftevarmuth ber schwäbischen Schule ergoß. Alle endlich in Schwaben jeder Fele, wo ein Ritter ben andern erschlug, seinen Sanger gefunden hatte, und bie Duffelborfer Maler unfere Gallerien immer wieder mit fehnsuchtigen blonden Madchen und trauernben letten Rittern ihres Stammes bevölkerten, ba entstand — wesentlich gefördert burch die lleberproduction ber schwäbischen Schule -- in unseren tüchtigften Mannern ber weit verbreitete, Beflagenswerthe Wiverwille gegen alle ihrische Dichtung. Bei solchem Sinne ber Männer ift Uhland heute allerdings vornehmlich ein Liebling unferer Jugent, mahrend Beranger, ber oft mit ihm Berglichene, auch bem älteren Geschlechte unter seinen Landsleuten noch jest aus ber Seele rebet. Aber, ein leichtsinniges Parifer Rint, huldigt dieser gleich willig den edlen und ben unwürdigen Leibenschaften feines Bolfes: bes beutschen Dichters lauterer Ginn hat nur ber reinen Begeifterung ber Jugend Worte gelieben.

"Augen wie ein Kind hat ber Alte" hören wir oft die Jüngeren erstaunt sagen, wenn sie die verwitterten Züge eines Soldaten ber Freis heitstriege erblicken. In ber That, eine seltene Frische und jugendliche Reinheit der Empfindung, die so nicht wiederzesehrt ist, bildet den entscheidenden Charafterzug jenes Geschlechtes, und sie ist auch der

schönste Reiz von Uhland's Tramen. Fremd und liebenswürdig klingt unserem kurz angebundenen Wesen der zärtliche Erguß der Freundschaft Ernst's von Schwaben an der Leiche seines Werner:

Die Lufte weben noch, Die Sonne scheint, Die Ströme rauschen und ber Werner ftirbt! —

ober bie eble Resignation Friedrich's von Defterreich, ber sich freut:

Daß ich noch Kronen von mir ftogen, noch Den Rerter tann erwählen ftatt bes Throns.

An ähnlichen Zügen hoher thrischer Schönheit sind die beiden Dramen reich. Sogar die Landschaft spielt mit, nach der Weise der Iprischen Dichtung; sie spiegelt wieder oder hebt durch den Contrast die Leidensschaften der bramatischen Helden. Richt minder kommt des Dichters episches Talent zur Entfaltung in den zahlreich eingestreuten Erzählungen — kleinen Romanzen, die überall eine große Anmuth und Sichers beit der Zeichnung verrathen; ja die gesammte Weltanschauung des Dichters ist episch; seinen Kaiser schildert er nach homerischer Weise und mit den Worten des mittelalterlichen Erzählers:

Und feine Schulter ragt' ob allem Bolt.

Das eigentlich bramatische Talent bagegen hat sich Uhland in ebler Bescheidenheit selbst abgesprochen. Nimmermehr wird es blinden Bewunderern gelingen, diesem Befenntniffe bes Dichtere fein Gewicht zu nehmen. Uhland beshalb zu ben erften Dramatifern ber Deutschen gahlen, weil feine Dramen "nationale" Stoffe behandeln, bas beißt profaisch am Stoffe kleben und bas Wesen aller Runft verkennen. Wie im Wettstreit ber Rebe ber armere Geift, ber bie Borer burch rebnerifchen Schwung bezaubert, unfehlbar und mit vollem Rechte ben belleren Ropf besiegt, welchem die hinreigende Gewalt der Rede fehlt: chenso und mit gleichem Rechte triumphirt auf ben Brettern ber bubnenkundige bramatische Handwerker über ben echten Dichter, ber bie Runft ber bramatischen Aufregung nicht verfteht. Go recht bas Gegentheil jenes burchgreifenden, revolutionaren Gifers, ber ben bramatischen Helben macht, ift bie gabe Kraft bes treuen Beharrens, welche bas Pathos ber Helben Uhland's bilbet. Und wieder so recht bas Gegentheil jener gang bestimmten endlichen Zwecke, welche ber bramatische Beld verfolgen foll, ift jene gegenstandslose sittliche Begeifterung, bie einen guten Plan verwirft, weil nichts barin zu finden fei, "nichts, was begeiftern könnt' ein ebles Herz." Rur felten zeigt Uhland's Dialog bas bramatische Platen ber Geister auf einander: mit vorgefaßten Entschlüssen treten zumeist seine Menschen auf die Bühne, erzählen, sprechen ihre Empfindungen aus, und die Scene schließt oft ohne jedes dramatische Ergebniß. Auch widerstredt es dem warmen Herzen des Dichters, das Böse mit dem unbefangenen Behagen des Dramatisers zu schildern. Die politischen Pläne, die er seinen Hethen in die Seele legt, erscheinen als Beiwerf, nicht als ein Pathos, das den ganzen Menschen erfüllt. Auf der Bühne tritt den modernen Hörern das fremdartige Wesen der Cultursormen und der Empfindungen des Mittelalters sehr auffällig entgegen, um so ansfälliger, da der Dichter manche Scenen — den Kirchendann, den Ritterschlag — sichtlich nur deshalb mit Vorliebe behandelt hat, weil der remantische Reiz des fremden Costüms ihn leckte, nicht weil sie dramatisch nothwendig waren.

Dergeftalt find biefe Dramen raich von ber Buhne verschwunden. Dem Lefer wird ihre ihrische Schönheit immer thener bleiben, und eben barum wird er mit reinerer Freude vor bem älteren ber beiden Berte verweilen. Willig vergift er ben verfehlten Ban bes "Ernst von Schwaben," beffen Handlung mit tem Böhepuntte beginnt, benn gar zu liebenswürdig tritt uns aus bem Bilbe ber beiben treuen Freunde bas warme reine Herz bes Dichters entgegen. Das Schauspiel "Lubwig ber Baier" ift, obwohl es Schritt für Schritt ben Berichten ber alten Chroniften folgt, boch weit funftgerechter gebaut ale bas Erftlingebrama, und ohne Zweifel hat feiner ber fpateren Bearbeiter biefer unbramatischen Fabel ben schwäbischen Dichter erreicht. ber sprobe Stoff gewährte hier Uhland's inrischem Talente weniger Am reichsten entfaltet fich biese Begabung in bem Fragmente "Konrabin." Reine andere Fabel unserer Weschichte tam allen Bealen biefes Dichters und biefer Zeit so willig entgegen. anberes ichones Bruchftuck bat er uns hinterlaffen, bas fleine Epos "Fortunat. " Es ift lehrreich zu beobachten, wie auch ein fo schlichter, aller Paradoxie abgeneigter Dichtergeist burch ben Reiz bes Contrastes jum Befange begeistert werben fann. Diese übermüthigen, muthwilligen Berfe entstanden dem ernften, strengen Manne in Tagen schwerer Sorge um haus und Staat. Aber seltsam, wie er, ber in seinen fleinen Gebichten uns burch bie gebrungene Rurze ber Darftellung in Erftannen fett, bei größeren Entwürfen in's Weite zu geben liebte. Schon ber zweite Gefang bes Fortunat ist eine Abschweifung nach Ariostischer Weise, und eben beshalb mag auch bie Bollenbung bes anmuthigen Gedichts unterblieben fein.

Der Dichtung Ilhland's schaut Reiner auf ben Grund, ber nicht Aunde hat von seinem miffenschaftlichen Wirfen. Er felber fagte icharf: "wer fich nicht mit meinen Studien befaßt bat, tann auch nicht über mich schreiben." Die lebensvolle poetische Schilderung unserer Borwelt erwuchs ihm aus gründlicher gelehrter Kenntnif. Bohl burfte er von feinen alten Buchern rühmen: "Durch ihre Zeilen windet ein gruner Pfat fich weit." Dant ben Romantifern: nicht mehr eine ermübenbe Maffe gleichgiltiger Ramen brachten bie Gelehrten beim aus ber Erforschung unserer Borgeit. Die Seele unferes Bolfes in ber Borwelt erichloß fich ben Nachlebenben, und Uhland hat ein Großes mitgeschafft an Diesem Werfe beutscher Wiffenschaft. Gin gutes Bort aus seinen letten Jahren bezeichnet schlagent, wie er Sinn und Riel feines miffenschaftlichen Schaffens verftant. " Eine Arbeit biefer ftillen Urt, schreibt er einem Freunde, jest fich freilich tem Borwurf aus, bag fie in ber jetigen Lage bes Baterlandes nicht an ber Zeit fei. 3ch betrachte fie aber nicht lediglich als eine Auswanderung in die Bergangenheit; eber als ein rechtes Einwandern in die tiefere Natur bes beutschen Bolfslebens, an beffen Gefundheit man irre werben muß, wenn man einzig die Erscheinungen des Tages vor Augen bat, und bessen eblern, reinern Geift geschichtlich barzustellen um so weniger unnut fein mag, je trüber und verworrener bie Gegenwart fich anläßt." Der Bedante einer Geschichte ber beutschen Dichtung im Zeitalter ber Staufer, einer ichwäbischen Sagentunde beschäftigte ibn lange, und wenn von biefen weitaussehenden Planen nur Giniges - bies Benige allerdings meisterhaft - ausgeführt ward, so errathen wir leicht, baß für ben Phrifer ber Reig bes Schaffens im Unlegen und Erfinden liegt. Streng methodisch wie nur sein Freund Immanuel Beffer betrieb er Diese germanistischen Studien, aber and den Dichter erkennen wir wieber in bem Verfaffer bes schönen Buches Walther von ber Bogelweibe, woraus oben einige bezeichnende Urtheile mitgetheilt wurden. einfach eble Brofa ist nicht weniger fünftlerisch als ber Bobllaut seiner Wie bem Rünftler ziemt, suchte er hier aus ber Berson bes Dichtere bie Dichtung zu erklären und brachte alfo in bie Literaturgeschichte bes beutschen Mittelalters einen neuen nothwendigen Gesichtspunkt. Mur bie geschichtliche Bedeutung und ben afthetischen Werth ber Gerichte unserer Vorzeit hatte man bisher gewürdigt, noch nicht fie betrachtet als Offenbarungen reicher bichterischer Berfonlichfeiten.

Richt minber ben Dichter erkennen wir, wenn er in ber für bie germanische Mithologie Epoche machenten Abhantlung über ten Dinthus vom Thor nicht nur ben allegorischen Ginn ber alten Naturmbtben entrathfelt, sonbern auch ben Beibengott uns menschlich nabe führt und in bem Banbiger aller tobenben Elemente uns ben bemo fratischen Gott zeigt, ben gewaltigen Arbeitemann, ben geliebten Freund bes Boltes, ben ber Bauer nedent am rothen Barte gupft. Froh und beimisch fühlt fich ber ruftige Dann unter bem ftarfen Bolte, bas . im Donnerhalle bie Rabe seines Freundes erkennt. " Und froblich jog er auf weite Wanterfahrten, um ans Gels und See, aus bem Beifte bes Ortes felber bie Geftalten unferer Sagen greifbar und les benbig bervorfteigen zu seben. / In ber Sant ber Natur führten bann feine Beitrage gur fcmäbischen Sagenfunde ben Refer in Die frembe Belt balbverichollener Ueberlieferungen ein. Wir steigen mit ihm auf bie Trummer bes alten Schloffes Bobman am Bobenfee, wir boren ben Schall entfernter Gloden leise über ben rauschenten See ber flingen und wir versteben, wie einst bier in farolingischer Zeit ben ichlafenben Sirten Bipin bas wonnevolle Geläute gum fernen Rlofter lodte. Wir feben ben Rebel über ben Baffern fich ballen, ber ben Schiffer beirrt und bie Reben mit faltem Reife schäbigt, und wir begreifen, wie die Launen des Rebelmännleins seltsam hineinspielen in bas Gefchick bes alten Geschlechtes ber Borman. / 11hland's erstes gelehrtes Werk war eine Abhandlung über bas altfranzösische Epos gewesen, und bas feine Verständniß ber Volksbichtung, bas bie Kenner in biefem Auffate erfreut, bewährte sich auch in ben jahrelangen Forschungen für sein lettes größeres gelehrtes Wert über bas beutsche Der Tob hat ben bedachtsamen Arbeiter in biesem Unternehmen unterbrochen. Bollendet ift nur ber Borläufer ber verheißenen Abhandlung, die kostliche Sammlung beutscher Bolkelieber, die in jebem guten beutschen Saufe eine Stätte finden follte, benn fie ift, mas ber Sammler wollte, "weber eine moralische noch eine afthetische Mufterfammlung, fonbern ein Beitrag jur Geschichte bes beutschen Bolfslebens. " Wie "bes Anaben Wunderhorn, " bem Uhland's Jugend fo Großes verbantte, verrath auch biefe Sammlung, bag fconbeitskundige Dichterhande die Auswahl geleitet; aber an der Bergleidung beiber Werfe ermeffen wir zugleich ben ungeheuren Fortschritt ber germanistischen Wissenschaft von bilettantischer Unfertigkeit zu fritis icher Strenge. Schwerlich ift es ein Zufall, daß ber Sammler ben bebeutenden wirffamen Platz am Schlusse seines Buches ben Liedern bes streitbaren Protestantismus angewiesen hat. Des Kranzes letzte Blätter sind "Eine feste Burg ist unser Gott" und jenes herrliche Lied eines sächsischen Mädchens aus den Tagen des schmalkaldischen Krieges:

Stets foll mein Angeficht fauer febn, Bis bie Spanier untergebn —

ber fräftige Ausbruck einer großen politischen Leibenschaft, bie seitbem bie Seele ber mittelbeutschen Stämme leiber nie wieber so gewaltig ersichüttert hat.

In mannichfachen Formen (ichon Vielen ift bies aufgefallen) febrt in Uhland's Gebichten ein Ivealbild wieder -- ber ftreitbare Sanger: mag ber Dichter ben Rormannen fingend und bie schweren Schwerter schleubernd vor dem Eroberer reiten lassen, mag er Neschhlos und Dante preisen, weil fie fur Freiheit und Baterland gefungen und geftritten, ober Korner's Schatten heraufbeschwören ju gorniger Dabnung an die lleberlebenden. In friedlichem, aber nicht minder eruftem und aufregendem Kampfe hat er felber fich zu biefen Gangern und Betben gefellt. Die Zeit ift hoffentlich nabe, ba wir Deutschen aufhören werden, etwas Auffälliges zu feben in diefer Berkettung burgerlichen und fünftlerischen Ruhmes. Wie wir neuerbings in Italien ber ruhmwollen Ericheinung begegnen, bag unter ben namhaften Denfern und Runftlern faum einer fich findet, ber nicht fein Bergblut bingabe für bas freie und einige Italien: fo beginnt unter ben Deutschen eine ähnliche Wandlung sich zu vollziehen. Das Berg ber Ration fehrt sich ab von jenen Rünftlern, bie neben bem großen politischen Kampfe ber Gegenwart falt zur Seite fteben. Seltener, fcudhterner immer tont bas vordem in diesen Rreisen oft gehörte Wort, bem Runftler zieme nicht fich zu fummern um die Abstractionen ber politischen Debatte, "weil er sich fein Bild bavon machen fonne." Der politische Rampf ber beutschen Gegenwart ift nicht ein Streit um biese ober jene Staatseinrichtung, wie eine Doctrin, ein Rlaffenintereffe fie forbert. Es gilt, ber Nation bas Unterpfand jebes schönen Erfolges, bas ftolze Selbstgefühl zu retten. Bas irgend frauft in unserem Boltsleben, in Runft und Wirthschaft, Glauben und Biffen, nicht eher wird es völlig gesunden, als bis die Deutschen ihren Staat gegründet. Das Geschlecht von Dichtern aber, bem die Rleift, Arndt, Uhland angehören, war bas erfte in Deutschland, welches biefe unmittelbare fittliche Bebeutung ber

Staatsfragen begriff und solche Erkenntnis in Thaten bewährte. Ills König Ludwig von Baiern um bas Jahr 1811, in ber unheilvollsten Beit seiner Regierung, mit dem Plane umging, einen beutschen Dichtervoerein zu gründen, und den schwäbischen Dichter zum Beitritt aufserdern ließ, da erklärte Uhland dem Minister v. Schenk in einem tapferen Briefe, was er denke über die Pflicht des Dichters gegen bas Baterland. "Bei Deutschlands politischer Zersplitterung, " heist es da, "kann auch der bestigemeinte Borschlag zur idealen Einigung oher verletzen als ermuthigen; immer nur der Stein statt des Brotes! — Wenn die beutsche Dichtkunst wahrhaft national erstarten soll, so können ihre Bertreter nicht auf ein historisches ober ivollisches Deutschland de schräckland beschränkt sein; sede Frage der Gegenwart, wenn sie das Herz bewegt, muß einer würdigen Behandlung offen stehen."

Sehr laut, fast überschwänglich ift neuerdinge Uhlant's politisches Birfen gepriesen worben. Der Raltfinn gegen bie Runft, Diese Krantbeit ber Begenwart, offenbarte sich auch barin, bag in vielen Refrologen ber Dichter wie ein patriotischer Landtagsabgeordneter erschien, ber nebenbei auch Berje geschrieben. Wohl ift es nicht leicht, Diefen verichloffenen Charafter zu burchschauen, ber felten in Gesprächen ober Briefen bie Beweggrunde feines Sandelns angab. Mur bieje Behauptung bürfen wir zuversichtlich aufrecht halten: Uhland's bichteriiches und gelehrtes Schaffen war nicht blos fruchtbarer als feine politijde Wirksamkeit, ce wurzelte auch ungleich tiefer in seinem Gemüthe. Ubland mar weit weniger als Kleift over Arnot eine politische Ratur; bas Unglück bes Baterlandes erfüllte ben ruhigen Dann nicht mit jener heißen Leibenschaft, Die jeden andern Gedanten übertäubt; gleich ben ausschließlich afthetischen Geiftern bes alteren Dichtergeschlechts war ihm noch möglich, während ber frampfhaften Aufregung bes Freiheitsfrieges fich bie felige Rube fünftlerischen Wirfens zu bewahren. Richt in die Wiege gebunden war ihm die Luft am Streite, wie einem Leffing, aber ihn erfüllte bas unabweisliche Berlangen, rein und unfträflich vor seinen Augen bagusteben. Wie konnte er also gurucksteben, wenn um bie höchsten sittlichen Güter unseres Bolfes gestritten ward? Bubem hatte er feinen natürlichen Rechtssinn geschult in ben juriftischen Studien, die er ohne Freude, aber mit Ernft und Rachdruck trich, und war früh mit ben Ibeen bes mobernen Liberalismus vertraut geworben. Seine schmudlos burgerliche Art, "bidrindig und schier flogig," wie Chamiffo fie einmal übermuthig nannte, biefe feusche Wahrhaftigfeit fab mit bitterem Efel auf Die Leichtfertigkeit ber Bofe, auf bas vornehme Spielen mit bem Ernfte bes Lebens. Go marb er, ber feine gelehrte Arbeit und ben besten Theil seiner Dichterfraft unserer Borzeit wirmete, im leben ein Streiter für die modernen Bolferechte. stechent, aber verfehrt ift Seinrich Seine's Bersuch, aus biefem scheinbaren Witerspruche von Leben und Dichtung bas frühe Verstummen von Uhland's Gefang zu erklären. Wir miffen längft, bag nicht "bas fatholisch-feuvalistische, \* sondern bas volkethümliche Clement ber mittelalterlichen Gesittung seine bichterische Reigung vorwiegend anzog; alfo haben feine poetischen Arbeiten feinen vaterlandischen Sinn vielmehr gefräftigt. Mur einzelne fleine Schwächen feiner Boefie laffen fich allerbings auf bies zwiegetheilte Streben gurudführen. Benn bann und wann ein Ritter, ein Donch seiner Ballaben uns mit allzu blaffen Farben gemalt scheint, fo erinnern wir und: ein burchaus moberner Mensch hat bies Bild geschaffen, ber bereits mit hellem Bewuftsein auf bas Mittelalter als auf eine versunkene Belt zuruchschaut.

Es ift nicht ganz richtig, wenn Uhland kurzweg ben Dichtern ber Freiheitskriege zugezählt wird. Der Helbenzorn jenes Kampfes tönt uns mit voller Gewalt nur aus ben Liebern ber Arndt, Körner, Schenkendorf entgegen, die mitteninne standen in dem Schlachtgetummel. Dem Schwaben war dies schone Loos versagt; darum hören wir aus ben Liebern Uhland's in dieser Zeit nur die Stimme des erregten Beobachters, nicht des Kämpfers. Besonders schön hat er die Angst der Guten geschildert, da die letzte Entscheidung sich verzögerte, die ihm endlich sein heißer Bunsch erfüllt ward:

Das eble Recht zu fingen, Des beutschen Boltes Sieg.

Demuthsvoll stand er zur Seite und fragte sein Land:

Nach folden Opfern heilig großen Bas galten biefe Lieber bir!

Erst nach dem Frieden, als Sübbeutschland ber Brennpunkt unserer staatlichen Kämpse war, begannen die großen Tage seiner politischen Dichtung, welche nun, da ber Norden ermattet schwieg, ben Geist jener nordischen streitbaren Sänger getreulich bewahrte.

Der würtembergische Verfassungsstreit brach aus. Schon als Arbeiter im Justizministerium hatte ber junge Jurist erfahren, was bie Willfürherrschaft bes geistvollsten und ruchlosesten ber Napoleonischen Satrapen bedeute. Jett, ein unabhängiger Rechtsanwalt in Stuttgart,

warb er ber berebte Mund bes empörten Rechtsgefühls seines Stams mes. Er forberte bas alte Recht zurück, verwarf sowohl die neue vom König Friedrich eigenmächtig geschaffene Verfassung als die wohlmeisnende Vermittlung des Nachfolgers König Wilhelm und seines alten Gömers, des Ministers Wangenheim, schried unermüdlich Abressen, Flugschriften und die "Vaterländischen Gedichte." Zu ihnen möchte ich alle Verächter der politischen Dichtung führen, damit sie erkennen: ein echter Dichter ist, derweil er singt, immer im Rechte. Auch wer das starre Festhalten der Altwürtemberger an dem alten Rechte politisch verwirft, muß ergriffen werden von dem so männlich stolzen und so driftlich demüthigen Gedete:

Bu unfrem König, beinem Anecht, Rann nicht bes Boltes Stimme tommen.

Und wenn irgendwo, so ist hier Uhland der deutschen Dichterweise tren geblieben und hat die Form seiner Lieder sich schaffen lassen den Inhalt. Dichter und Staatsmann hatten schier die Rollen ausgetauscht: der phantastischen, dreist experimentirenden Staatskunst Wangenheim's stand der Sänger mit der nüchternen bedachtsamen Mahnung gegenüber, das Altbewährte tren zu hüten. Wirken sollten die Lieder, haften im Gedächtnisse des Bolkes. Darum die einfachste Form sür den einfachen Inhalt, unermüdliche Wiederholung, schmucklose, Allen verständliche, dann und wann fast prosaische Worte:

Schelten euch die Ueberweisen, Die um eig'ne Sonnen treisen, Haltet fester nur am Echten, Alterprobten, Einsach : Rechten!

Die verschiedensten Beweggründe zugleich trieben den Dichter in die buntscheckigen Reihen der Opposition: die gemüthliche Anhängliche keit an das altheimische Recht so gut wie der noch ungeschulte Liberasismus, der die alte Verfassung pries, weil sie die Macht des Monarchen beschränkte, doch nicht begriff, daß sie den modernen Staat aushob. Mächtiger als all' dies wirkte in ihm der edle sittliche Zorn, der freie Wännerstolz, der auch der wohlmeinenden Macht nicht gestatten wollte, das Recht zu beugen. In solchem sittlichen Zorne liegt die Idee, die Berechtigung dieser Opposition. Ihm dankte der Dichter auch seine poetische Ueberlegenheit, als er jetzt einen neuen heftigeren, politischen Sängerstreit mit Rückert durchsechten mußte. So hatte einst sein Lehrer Balther für den Staufer Philipp kampflustige Lieder gesungen, ders

weil Wolfram von Eschenbach für ben Welfenkaiser Otto in bie Schranken trat. Diebmal sprach Uhland zum Herzen ber Hörer, während ber Gegner, indem er Wangenheim's Reformpläne vertheibigte, nur an den Verstand des Volkes sich wenden konnte. Und nicht an ber Scholle haftete der Wlick des Sängers, er sah in dem Ringen seiner Hoinath nur eine Schlacht des langen Krieges, der das weite Batersland erfüllen sollte, und verwundete die Elenden, die nach geheimen Bünden spürten, mitten in's Herz mit den Versen:

3ch kenne, was bas Leben euch verbittert, Die arge Pest, die weit vererbte Sunde: Die Schnsucht, daß ein Deutschland sich begründe, Geschlich frei, volksträftig, unzersplittert.

Tftmals in diesen Händeln traf seine noch unsertige politische Bildung mit sicherem Takte das Rechte, so wenn er wider den Plan einer würstembergischen Adelskammer das gute, durch schwere Ersahrungen bestätigte Wort sprach: "das heißt den Todeskeim in die Verfassung legen." Auch an den Fehlern der Opposition hatte er seinen Theil, an jener eigensinnigen Hartnäckigkeit, welche die gute Stunde, die freieste Versssiffung in Deutschland zu gründen, verscherzte. In späteren Jahren hat er selbst eingesehen, wie sehr ihm die Freiheit des Urtheils sehlte, als er die wohldurchdachten Entwürse der Regierung kurzab als Machwerte verdammte. Doch von allen Irrthümern dieses Mannes gilt sein eigenes Wort:

Wohl uns, wenn bas getäuschte Herz Richt müde wird von neuem zu erglüh'n: Das Echte doch ist eben diese Gluth.

Ja wohl, bas Teuer einer reinen Begeisterung flammt in biesen würstembergischen Liebern; barum werben sie auch bann noch in unserem Bolfe leben, wenn bas Königreich Würtemberg längst aufgehört haben wird zu bestehen. Die Lieber zogen als Flugblätter burch bas Land. Einzelne nichtschwäbische Zeitungen wagten sie in ihren Spalten aufzunehmen. So brachte ein nordbeutsches Blatt bas an ben wackeren Stuttgarter Bürgermeister Klüpfel gerichtete Gebicht "die Schlacht ber Bölter war geschlagen" unter ber für den Geist ber Presse jener Tage bezeichnenden lleberschrift: "an den Repräsentanten einer angesehenen Start bei einer befannten Ständeversammlung, gesungen bei einem sestlichen Mable, das bem würdigen Manne am 18. October 1815 von seinen Committenten gegeben wurde." Diese Gebichte gründeten

bem Sänger zuerst einen geehrten Namen in ber Literatur, und bas schwäbische Bolt sah mit begreiflichem Stolze auf ben Mann, ber also mit Ehren die Stammesart vertrat. Alsbald nachdem er bas gesehliche Alter erreicht, 1817, ward er in die Rammer gewählt, und mit Unwillen mußte er jetzt ben Umschlag ber Boltsmeinung wahrnehmen. Dem zähen Eigenfinne folgte übereilte Nachgiebigkeit, nur bas Eine ward erreicht:

Daß bei bem biebren Bolt int Schwaben Das Recht befteht und ber Bertrag.

Richt burch foniglichen Befehl, burch Bertrag zwischen Land und Krone tam bie neue Berfaffung zu Stande, boch fehlte viel, bag ihr Buchstabe zur Wahrheit wart. Balt befestigte fich unter König Wilhelm bie gefährlichfte Form bes scheinconstitutionellen Regiments, welche Deutschland vor ber Revolution gesehen hat: ein aufgeflärter Despo tismus, ben Grogmächten gegenüber liberal, nach innen thätig für bas materielle Wohl, eifersüchtig gegen jede felbständige Saltung bes landtags, von gewandten flugen Männern geleitet, eifrig bestrebt, alle Talente bes Landes in ben Dienft ber Minifter zu gieben. Ohne Freude hielt Uhland unter ben l'andständen aus. "Idur als Freiwilliger, " sagt er jelbft, "als Bürger, als einer aus bem Bolfe trat ich mit an." Berfönliche Burbe, Pflichttreue und die Gewalt seiner Jeber verschafften ihm tropbem, eine Stelle unter ben Führern ber Opposition. Während bes Rampfes um bie Verfassung hatte er Staatsämter, Die man ihm anbot, ausgeschlagen. Jest mußte er für feine Festigkeit bugen ; erft im Babre 1829 berief ibn die Regierung zu ber Stelle, die ihm gebührte und feinen liebsten Bunichen entsprach, auf ben Ychrstuhl ber beutschen Literatur in Tübingen.

Dort ist fortan sein Wohnsitz geblieben, und es war ein echtbeutscher Zug, daß er an einem Stillleben sich genügen lassen konnte,
welches einen Franzosen von seiner Bedeutung zur Berzweislung gebracht hätte. Nahe der Neckarbrücke stand sein freundliches Haus
mitten im Rebgarten am Abhange des Osterberges, dessen schien schwungene Formen der aus Italien heimtehrende Tübinger Philotog
mit dem Besud zu vergleichen liebt. Dort sahr für Jahr jene
denkwürdigen Ereignisse an sich vorübergehen, welche die Ruhe dieses
akademischen Flachselsingen unterbrechen. Immer wieder zogen der
Bauperpräsect und die Urmenschüler in ihren hohen Hüten singend
durch die winkeligen rinnsalreichen Gassen, das Bieh ward in den

Neckar zur Schwennme getrieben, die Stadtzinkenisten bliesen ihren Choral vom Thurme, und — das Wichtigste von allem — die berussenen Flößer, die Jockele's, führten das Holz des Schwarzwaldes thals wärts und wechselten mit den alten Erbseinden, den Studenten, homerische Schimpfreden. Es liegt ein eigener stiller Reiz über dieser kleinsstädtischen Welt, wo an jedem Hause ein uralter derber Burschenwitz oder eine gute Erinnerung an einen tüchtigen Mann haftet. Im Berstehre mit vortresssichen Männern sühlte Uhland sich bald wieder heismisch in der Baterstadt, und durch seine kurze akademische Wirksamseit erweckte er in Schwaben zuerst den Sinn für die germanistische Wissenschaft. Noch ein Anderes rühmen seine Landsleute ihm nach: der ansgesehene Prosessor vernichtete durch persönliche Würde und gediegene Gelehrsamseit jene kleinlichen Vorurtheile gegen den Veruf des Dicketers, die seit Schubart's und Hölkerlin's Tagen von dem schwäbischen Würger gehegt wurden.

Nach wenigen Jahren rief ihn eine abermalige Wahl in bie Kammer von seinem gelehrten Wirken ab. In ben zwanziger Jahren batte sich die Opposition in Würtemberg vorwiegend auf örtliche Zwecke befcbrankt. Gin fleifiger Arbeiter in ben Commiffionen, ein farger, ungewandter Redner, aber wenn er fprach, schlagend, gedankenreich, entschieben, war bamale Uhland für ben von ber Regierung mighanbelten Friedrich Lift in die Schranken getreten, hatte gewirkt für die Neuordnung ber Rechtspflege, namentlich die Unabhängigkeit bes Richterstandes, und für die Minderung der Militärlaft. Höhere Ziele steckte sich die Opposition nach der Julirevolution. Noch immer freilich blieb unter ben bentschen Liberalen die alte weltbürgerliche Reigung lebenbig; diese Gesinnung hatte Uhland vordem zum Eintritt in die Bhilbellenenvereine bewogen, ihr verdanken wir auch eines seiner besten Gebichte, die Ballade "die Bidaffoabrude" zum Preise des Tuchtigften ber Spanier, Mina. Jedoch unter ben Befferen wenigftens "prägte fich jest - nach Uhland's Worten - ein beutscher Liberalismus aus, ber bie freisinnige 3bec mit ber Baterlandes-Chre zu verbinben trachtete. " 2118 Süddeutschland fürchten mußte, durch bie absolutistische Tendenzpolitif ber Grofmächte in einen Krieg gegen bas liberale Frankreich hincingeriffen zu werben, und die nicht minder verblendete Barteiwuth vieler Liberalen freudig ben Augenblick erfehnte, ber ben Sudwesten zum Berrath an Deutschland, unter bie "liberale " Tricolore ber Fremden führen murbe -- in biefen angitvollen Tagen manbte fich

bas Auge ber Besseren über bie schwarzrothen Grenzpfähle hinaus ben beutschen Bruderstämmen zu. Man empfand bitter ben Mangel einer Bollsvertretung in Desterreich und Preußen und "bie Unnatur ber beutschen Zustände, daß die schwächeren Schultern die Träger ber gröskeren Bollsrechte sein sollen." Aber unverzagt mahnte Uhland die Freunde, "unsere ehrenvolle Bürde, das zukünstige Eigenthum bes gessammten Deutschlands, einer holleren Zusunft entgegenzutragen."

Mit bem ftolgen Bewußtsein eines eruften nationalen Berufe betrat die Opposition ben Ständesaal. Der Landtag bes Jahres 1833 ward einer ber wichtigften in Deutschland vor ber beutschen Revolution. Richt nur eine große Zahl von Talenten füllte bas Haus: bier warb auch um ersten Male grundsätlich eine Lebensfrage ber Politik bes beutschen Bundes erörtert. Die sittliche ebenso sehr als bie volitische Pflicht gebot, baß einem großen politischen Lügenspsteme ein Ende gemacht werbe, daß die constitutionellen Regierungen nicht mehr burch Bunbesbeschluffe im Geifte bes Absolutismus fich ihres Berfaffungseibes entheben ließen. Darum ftellte Baul Pfizer feine berühmte Motion, bag ber Berfassung witersprechente Buntesbeschlüsse in Bartemberg feine Geltung haben follten. Umfouft zeigten befreundete Landsleute in der Ferne, wie Wurm, die Unansführbarkeit des Antrage. Es mar und ift ein Wiberfinn, baf ein Bund conftitutioneller Stagten von einer absolutistischen Körperschaft geleitet wird; ber Ilnwille barob ward unter ben Liberalen fo übermächtig, baß fie, bie Berfecter bes Einheitsgebankens, ben Theil grundfätlich über bas Gange ftellten - ein benfwürdiges Symptom ber Berwirrung und Berbilbung beutscher Politif.\*) Das Berlangen ber Minifter, bie Kammer solle bie Motion mit verdientem Unwillen gurudweisen, wart mit einer scharfen Abresse aus Uhland's Feber beantwortet. Hierauf erfolgte bie Auflösung und eine Reihe von Ereignissen, welche in jener Zeit ber volitischen Unschuld ungeheures Aufschen erregten, während die Begenwart bereits an einen weit roberen Migbrauch ber Regierungsgewalt gewöhnt ift. Schon von bem aufgelöften "vergeblichen landtage" batten bie Minifter ihre Gegner burch gefuchte Gefete auslegungen auszuschließen getrachtet; Uhland mar bamals für bie Biltigkeit ber Bahl feines alten Gegners Wangenheim aufgetreten in einer Rebe, bie seinem Herzen Ehre macht. Bett wurden biese alten Künfte ber

<sup>\*)</sup> Bergl. oben G. 276.

Regierung weiter ausgebildet. Uhland, abermals gemählt, erhielt ben Urlaub nicht und legte rasch entschlossen seine Professur nieber.

Bon neuem entspann sich ber Streit wider bie verfassungswibri-In bicfen Debatten verfündete Ubland in gen Bundesbeschlüffe. schwungvoller Rebe ben nationalen Beruf ber fübbeutschen Opposition und fprach bas fühne Wort : " biefe Rechte und Freiheiten werben einft von einer beutschen Nationalvertretung zur vollen und fegensreichen Entfaltung gebracht werben." Bas er ichon mahrent bes alten Berfassungestreites buntel geabut, fab er jett flar vor Augen: bag alle Sunden ber Gingelstaaten ihre Burgel haben in bem Mangel einer volksthümlichen einheitlichen Verfassung Deutschlands. er bei ber Berathung bes Militärbudgets schonungslos bas große lebel auf, bas alle Militärvebatten in ben Alcinftaaten noch heute verbittert und vergiftet. Er fragte: "bat fich die Ginigung im Bunde felbft ichon als eine in der Ration begründete erwiesen? Rann bei folchem Stande ber Dinge Wilrtemberg miffen, unter welcher größeren fahne und zu welchen Aweden feine Truppen junächst ausziehen werben ?" aufrieden mit ber unfruchtbaren abwehrenden Saltung bem Bunbe gegenüber, sprach er jett ein altes wohlberechtigtes Berlangen ber Liberalen aus: er forberte, bag bie Minifter wegen ber Inftructionen an bie Bundestagsgefandten ben Rammern Rebe fteben follten.

Heftiger von Jahr zu Jahr murbe bie Erbitterung. allerdings wohlbegrundeten Miftrauen gegen die Minifter ftimmte bie Opposition einmal sogar für bie Berwerfung bes gesammten Bubgets. ja, befangen in tleinstädtischen vollewirthschaftlichen Begriffen und voll Widerwillens gegen Breugen, erflärte fich Ubland felbst gegen ben Beitritt Würtemberge gum beutschen Bollvereine. Auch er litt an jener Berblendung, womit die meiften Liberalen bes Gudweftens in ienen Tagen behaftet waren: stolz auf sein schwäbisches "constitutionelles Leben," bas boch in Wahrheit bie Willfür ber Krone nicht wesentlich beschränkte, handelte er unwillfürlich als Barticularist. Aus Liebe au Deutschland marb er mitschuldig an ber unseligsten politischen Gunbe bes alten Liberalismus: er widerstrebte bem großartigften und wirtsamsten Bersuche einer praktischen Ginigung bes Baterlanbes, ber feit Bahrhunderten gewagt worden! Dies Berfahren ift um fo befremblicher, ba Uhland sehr balt nachher bie Unfruchtbarkeit ber kleinen Landtage für das große Baterland icharf erfannte: "wir steben an ber Grenze einer lebendigen Wirksamkeit auf biesem Wege," ichrieb er 1840, "ber Bünbel ift nicht zu Stande gefommen, das Beil hat tein Heft und die Stäbe liegen zerknickt umber." Enrlich, im Jahre 1839, beging die Opposition einen letzen verhängnisvollen sehler. Wie oftmals in reichen, warmen Gemüthern, liegt auch in dem tücktigen Sharafter der Schwaben ein Zug von unberechenbarem Eigensinn, von pessimistischem Trot. Häufig in ihrer Geschichte, und immer zum Unheile des Landes, war er zu Tage gefommen; so während des Berfassungsstreites, so jetzt wieder in anderer Weise, als die Uhland, Schott, Pfizer, Römer, vereinsamt unter dem gleichgiltigen Bolte, auf die Wiederwahl verzichteten. Dergestalt war der Landtag seiner besten Kräfte beraubt, und dem schwähischen Staatsleben, das in seinem abgeschlossenen Sonderdasien tringender als die meisten anderen Staaten der sortwährenden Mahnung an die nationalen Pflichten bedarf — ihm sehlten sortan gerade jene liberalen Talente, welche freieren Blicks über die Landesgrenze hinausschauten.

Das zurudgezogene Leben, bas ber Dichter nun in Tübingen begann, fiel gerade in die Tage, da von seiner Heimath jene fühne theologische Bewegung ansging, welche burch bas Auftreten von David Strauf veranlaft mar. Abermals bewährte fich ber alte Romantifer als ein moberner Menich. Den vorurtheilsfreien Forscher erschreckte es nicht, daß die (Brundfate ber wissenschaftlichen Rritif, Die ihm felber bas Berständniß ber heidnischen Götterlehre erschloffen hatten, jest auf die driftliche Mehthologie angewendet wurden. theologische Streit lag feinem Sinne fern, doch vertheitigte er bie Berfeterten und ihr Recht ber freien Forschung. Ginen anderen modernen Gebanken bagegen, ber gleichfalls in feiner Umgebung gehegt warb, hat er nie verstanden. Jenen zufunftreichen politischen Plan, der einst als unbeftimmte ferne Hoffnung vor Fichte's Seele geschwebt und bann in Friedrich Gagern's lichtem Haupte sich zu greifbarer Gestalt verdichtet hatte - ben Plan bes beutschen Bunbesftaates unter Preugens Kührung verkündete Baul Pfizer, fast noch ein Jüngling, zuerst als ein politisches Brogramm bem Bolte und eroberte fich bamit einen Ehrenplat in ber Geschichte ber beutschen nationalen Bewegung. Dem Dichter, ber ben alten Ruhm ber Hohenzollern oftmale frendig befungen hatte und ben Widerwillen ber Schwaben gegen Hordbeutschland nicht theilte, blieb biefer Gebante immer ein Greuel. Gein Berg war erfüllt von der gemüthlichen Borliebe seines Stammes für die öfterreichischen Nachbarn; ihm blieb unvergessen, wie oft er einst im Ana-

benspiele Partei genommen hatte für bie Raiserlichen und in bas nabe Rottenburg hinnbergewandert war, um bas wildfrembe Kriegsvolf ber Magnaren und Kroaten ju schauen. Wie einst in bem würtembergiichen Verfassungestreite, so wirften auch jett zwei grundverschiedene politische Beweggründe in seiner Seele nach einem Ziele gufammen. Die Freude an ber althiftorischen Herrlichfeit bes Wahlfaiserthums und bas Bekenntniß ber Boltssonveränität — romantische und bemokratische Reigungen zugleich führten ihn zu bem Ibeale bes Bablreichs. Auch eine foftliche, bem beutschen Staatsmanne leiber febr nothwenbige Tugend brachte Uhland in die Kämpfe ber Revolution hinüber bas wachsame Migtrauen gegen ben guten Billen ber Bofe. Er hatte unter König Friedrich bas frevelhafte Dligachten jedes Rechtes, unter seinem Nachfolger - mas seinem schlichten Sinne noch tieferen Efel erregen mußte - bas unwahre Kofettiren mit bem Liberalismus geseben, und nur so schmerzliche Erfahrungen founten feinem warmen wohlwollenden Herzen diesen harten Zug einprägen.

Die Revolution brach aus, und bem greifen Dichter vor allen galt ber Jubel bes ans langer Gleichgiltigkeit erwachenben ichwäbischen Stammes. Der beispiellosen Migregierung folgte eine beispiellose Demüthigung: ber Bundestag geftand, bag ihm bas Bertrauen bes Volkes fehle, und umgab sich mit "Männern bes Vertrauens." Uhland ward unter bie Siebzehner gesendet, boch bas Bertrauen seines Königs folgte ihm nicht nach Frankfurt; ihm ward keine Antwort, als er sich die personliche Ansicht des Fürsten über die Aufgabe ber Bertrauensmänner erbat. Als nun in bem Ausschuffe Dahlmann mit bem Brogramme bes Bunbesstaates hervortrat, ba schraken anfangs - ich folge hier ber mündlichen Erzählung eines ber Siebzehn - bie Meiften zurud vor ber Berwegenheit bes Bedankens, und Uhland ftimmte eifrig gegen bas preußische Erbkaiserthum, "als es noch in ben Winbeln lag." Diese großbeutsche Gesinnung trennte ihn auch im Barlamente von Dahlmann, Grimm, Arndt und vielen Anderen, die ihm burch Bilbung und Begabung nabe ftanben. Er hielt fich zu ber Linken. und wie fehr auch die bemagogischen Ausschweifungen feinen magvollen Künftlersinn anwiderten: Die demokratische Richtung konnte sich einiger Tugenden rühmen, die Uhland's Berg an die Partei feffeln mußten,. obwohl sie in der Demokratie der Paulskirche sich oftmals verzerrt und entstellt offenbarten. Ihn erfreute bie menschliche Theilnahme ber befferen Demofratie für die Urmen und Leibenden und ber willige

Opfermuth, welcher sie vor den Mittelparteien auszeichnete. Freilich, ber schlichte demokratische Bürgerstolz des ehrwürdigen Mannes hatte im Grunde sehr wenig gemein mit jenen gellenden Lobpreisungen des Conventes, welche von den Bänken seiner Parteigenossen erklangen. Ich glaube nicht als ein Parteimann zu reden, wenn ich sage, Uhland's Berhalten in der Paulskirche hinterlasse den Eindruck, als sei er dert nicht an seiner Stelle gewesen. Er stand als ein "Wilker" zwischen den Barteien und blieb doch in einer moralischen Verdindung mit der Linken; schon diese seltsame Mittelstellung läst ihn wie einen Halbespenden in der Versammlung erscheinen.

Bon allen Blanen ber Mittelparteien forberte ber Gebanke bes preußischen Raiserthums Ublant's heftigften Witerspruch beraus. Diefer Biberftand bewog ihn zu ben beiben einzigen größeren Reben, welche von bem Schweigsamen in ber Paulsfirche gehalten murben und nach meinem Ermessen bas Allerbeste fint, was je für bie "großbeutsche" Richtung gesprochen worben. Nicht in Verstandesgründen, sonbern in gemnithlichen Sympathien liegt bie Stärke bieser Partei, und wie machtig wußte Uhland biefe Saite in ber Bruft feiner Barer anguichlagen, als er am 26. October 1848 tiefbewegt in fcwungvollen **Borten bas Parlament ermahnte zu forgen, "bak bie blanke, unver**ftimmelte, hochwüchsige Germania aus ber Grube steige!" träftiger wirkte seine Rebe vom 22. Januar 1849. Die Kapuziner= frage Beba Beber's waren taum verklungen, ba hob Ilhland bie Debatte wieber auf die Höhe ihres Gegenstandes. Die alte Herrlichkeit bes beutschen Wahlkaiserthums führte er gegen bie preufische Partei in's Feld: "es waren in langer Reihe Manner von Fleisch und Bein, fernhafte Geftalten mit leuchtenben Augen, thatfräftig im Guten und Schlimmen. " Als bann bie berühmten Worte folgten, bei jeder Rede eines Defterreichers in ber Paulsfirche fei ihm zu Muthe gewesen, " als ob ich eine Stimme von den Throler Bergen vernähme oder das abriatijche Meer rauschen hörte," ba freilich war ber nüchterne Verstand ichnell bei ber Sant, über die "Phrase" selbstgefällig zu lächeln. Wer aber ben Worten in die Tiefe fah, erkannte ihren ernsten Sinn. Allerbings war es ein schrecklicher Wiberspruch, in Wahrheit eine Unmöglichkeit, die in unserer Geschichte nicht wiederkehren barf, daß ein Barlament, worin Desterreichs Abgeordnete stimmberechtigt tagten, über bie Trennung Deutschlands von Desterreich berathen konnte. Gin schönes Seherwort bes Dichters beschloß die Rebe, bas allbefannte: "es

wird fein Haupt über Deutschland leuchten, das nicht mit einem reichlichen Tropfen demokratischen Ocles gefalbt ift." Damit hatte er der
deutschen Bewegung sein "in diesem Zeichen wirst du siegen" zugerusen,
und uns, den Gegnern, vornehmlich geziemt es, das gute Bort in
treuem Herzen zu tragen. Die Belt ist heute liberal, und nur im
Bunde mit dieser unhemmbaren liberalen Bewegung des Jahrhunderts
wird es uns gelingen, die Einheit Deutschlands zu gründen. Das bewährte sich damals schrecklich, als das Herrscherhaus der Hohenzollern
ten rückhaltlosen Bund mit dem Liberalismus verschmähte und dem
Ruse der Nation sich schwach versagte. Furchtlos und tren, ein echter
Schwabe, hielt Uhland auch jest noch aus bei seiner Partei,

So wie ein Fähndrich wund und blutig Die Fahne rettet im Gefecht,

und sogar bie Worte bieses Vaterländischen Gebichts aus feiner Jugend kehrten wieder in dem Manifeste vom 25. Mai, das er im Ramen bes Rumpfparlaments an die Nation richtete: "Wir gebenken, wenn auch in kleiner Bahl und großer Mühfal, die Bollmacht, die wir von dem Bolte empfangen, die zerfette Jahne, treu gewahrt in die Bande bes Reichstags nieberzulegen, ber am 15. August zusammentreten foll." Freilich, unklar, romantisch verschwommen wie der Wortlaut war auch ber Gebankengehalt dieses Aufrufes. Dem Ibealisten galt es nur, bie 3bee bes Barlaments zu retten: er folgte ber Linken nach Stuttgart, "barum baf nicht bas lette Band ber beutschen Bolfseinheit reife." Unhaltbarer immer ward bie Stellung bes mafvollen Mannes unter ber wüsten Leibenschaft bes Rumpfparlaments. Schon wurde ber Rlang seiner Rebe von bem gornigen garm bes Bobels übertaubt, als er vor der Einsetzung der Reichsregentschaft, vor dem Bürgerfriege warnte und den Berblendeten zurief : "Bürtemberg ift nicht beschaffen wie jest diese Berfammlung; es stellt nicht wie biese nur Gine ber Parteiungen bar, in welche bas bentsche Bolk zerklüftet ift. " febr wenige Gefinnungsgenoffen gablte er noch in ber Berfammlung. Der Austritt aber aus einer unterliegenben Bartei war feinem Stolze, feiner Treue unmöglich. So ift er geblieben bis zu bem jammervollen Ente bes beutschen Parlaments, bem Strafenkampfe in Stuttgart.

Seine Briefe aus biesen Jahren verfünden mannlichen Schmerz über ben Zusammenbruch ber Hoffnungen bes Baterlandes. Beniger tief mag er, ber mit all seinem Sinnen in ber schwäbischen Heimtehrenden wurzelte, bas Eine empfunden haben, was ben meisten heimtehrenden

Reichstagsmännern nach ben großen Kämpfen bes Parlaments überwältigend, bemüthigend auf bie Seele fiel: Die bettelhafte Armseligteit der Kleinstaaterei. Seine demokratische Gesinnung blieb in alter Schrossheit aufrecht: sogar den Orden pour le merite wollte er nicht annehmen, den einzigen noch unentweihten in Deutschland, den selbst der strenge Republikaner Arago getragen hatte. Die letzen Jahre sind ihm in der Stille wissenschaftlicher Arbeit vergangen. Daß er aber noch lebte in dem Herzen seines Volkes, davon haben ihm allsährlich tausend Zeichen der Theilnahme von fern und nah Kunde gebracht. Sie wurden dem schlichten Manne oft lästig, dem Schwab einst sagte: "du liebest nicht das laute Lieben."

An bem Grabe bes Dichters hat bas gesammte Bolf empfunden, was einst sein Walther bem suger Liebermunde Reinmar's von Hagenau in die Gruft nachrief:

Deine Seele moge wohl nun fahren, Deine Junge habe Dant.

Und wie sein Lieb nur mit unserer Sprache selber sterben wirt, so wird anch sortleben in unserem Bolfe bas Bilt bes Mannes Uhlant, ber, menschlich irrent, boch in hohen Ehren, manchen wuchtigen Stein hin zugetragen hat zu bem Neubau bes beutschen Staates. Auch im Tode er selber hat es uns verkündet — wollte er nicht lassen von seinem Bolfe:

Bohl werb' ich's nicht erleben, Doch an ber Gehnjucht hanb Als Schatten noch burchschweben Mein freies Baterlanb.

Uns aber, bie ihn betrauern, bleibt bie schöne Pflicht, mit streits barem Worte und fester That zu sorgen, baf bie Sehnsucht bes Dichsters sich erfülle, baß er bie Stätte bereitet finde, wenn er kommt — als Schatten zu burchschweben sein freies Laterland.

## Lord Byron und der Radicalismus.

Selten hat Leffing ein fo fühnes geiftvolles Wort gefprochen wie jenen berühmten Sat, ber Siftorifer fonne im Grunde nur bie Beschichte seiner Zeit erzählen. Und boch wird bieser Ausspruch vor ber Beschränktheit bes menschlichen Sinnes immer wieder zu Schanden werben. Wer eine kaum erft abgeschloffene Bergangenheit schilbert, steht entweder selber noch mitten in ihren Kämpfen, bann ermangelt fein Blick ber Freiheit. Ober er hat ihre Ibeale innerlich überwunden; bann ist er zumeist noch weniger unparteilsch, bann wird er ihre Verirrungen mit jener ichonungelofen Schärfe richten, welche bas Bewuftsein eigener Schuld hervorruft. Diese zwiefache Befangenheit beobachten wir noch immer an ben landläufigen Urtheilen über ben glänzenbsten Bertreter ber jüngsten Literaturepoche, Lord Bhron. Seine Landsleute (bis auf eine kleine Schaar blinder Berehrer) gebarben sich, wenn fie von ihm reben, unwillfürlich als leibenschaftliche Bertheibiger ihrer vaterländischen Sitte, die Bhron rücksichtslos bekriegte, und wir benten nicht baran, fie beshalb zu tabeln. Gewiß, fame je bie Reit, ba man in England sich harmlos an ber Schönheit bes Don Juan erfreute ober tem größten aller Beherrscher bes Landes, bem Protector, bas gebührende Denkmal errichtete: so würden die Briten an unbefangen menschlicher Bilbung gewonnen und einige jener nationalen Vorurtheile abgeftreift haben, die ben Fremden verleten. muthlich würden mit solchen Vorurtheilen auch mehrere ber Tugenden verloren gehen, benen England seine Größe bankt, vornehmlich jene großartige Ginseitigkeit, die unbeirrt und sicher geradeaus jum Ziele schreitet und die Willfür des Einzelnen durch die Macht fester alterprobter leberlieferungen in Staat und Sitte banbigt. Diefen hauslichen Sändeln ber Fremben fonnen wir Deutschen freilich gleichmuthig zuschauen, boch ein ruhiges Urtheil über Bhron fällt auch uns fehr

schwer. Seine Dichtung hat ungleich tiefer auf uns gewirft als auf! feine Beimath, feine blenbente Erscheinung ift eine lange Zeit bas . belle Traumbild unserer Jugent gewesen, und nicht gar fern find bie Tage, da alle Kreise unserer guten Gesellschaft in der Bergötterung bes Dichters wetteiferten und Willfomm's sogenanntes "Leben Lord Boron's" tausend jungen Deutschen ben Sinn bethörte. Seitbem bat fich die Welt von Grund aus verwandelt, und bie lieblosen Urtheile über Boron, bie heute in Aller Daunde fint, erinnern oft lebhaft an ben Grimm bes Barbaren, ber fein machtlofes Gögenbilt mighantelt. Bie foll ein Mann leibenschaftslos über ben Dichter bes Weltschmerzes reben, wenn er sich im Stillen fagen muß, auch er selber habe einst in bem Byronischen tragischen Blide, ber höhnisch gefräusels ten Lippe und bem loje geschlungenen Halstuch bie sicheren Kennzeichen bes Genius gesucht? Die Schwärmerei ber Deutschen für Byron fiel in Tage, ba unfer Bolt ein ruhiges ftatiges Gelbstgefühl taum besaß und bas Frembe bestaunte, weil es fremt war. Heute, seit bie Ration beginnt fest auf eigenen Fugen zu stehen, find wir sehr geneigt, bie Beale jener Zeit allzu scharf zu verbammen.

Lord Bhron's Verhängniß lag in feiner trotigen Absonderung von ben Sitten seines Boltes, und bas Urtheil über ihn hängt schließlich von ber Frage ab, ob diese Gesittung in Wahrheit verbildet genug war, um ben verwegenen Widerstand eines Ginzelnen zu rechtfertigen. Bon allen Aufgaben bes Siftorifere ift bas Entscheiben über bie Reinheit ber fittlichen Begriffe anderer Bolfer bie allerschwierigfte und undankbarfte. Seltener als andere Nationen wird bas beutsche Bolf burch die Erregung des Augenblicks zu fo schnöder, verlogener Ungerechtigfeit fortgeriffen, wie fie jungft von ben Englandern gegen uns geubt warb. Doch leiber zeigen bie in Deutschland landläufigen Urtheile über ben sittlichen Werth frember Nationen nur allzu oft jene sonderbare Mischung von Demuth und Dünkel, welche bem Charakter politisch machtloser Bölker eigenthümlich ift. Jeber Rarr unter uns meint sich berechtigt, geläufig und zuversichtlich ben Frangosen bas Gemuth, ben Italienern die Wahrhaftigfeit furzweg abzusprechen: — bis plötlich eine große Bewegung, wie die jüngste italienische Revolution, uns beschäment belehrt, bag ein Bolf einen von bem unseren grundverschiedenen Sittencoder besiten und bennoch einer hoben sittlichen Bilbung fich erfreuen kann. Reine Nation ber Welt, beren Charafter nicht häßliche Widersprüche aufwiese, welche, von tem Fremden mit

feinem Mage gemeffen, ju ichonungelofer Berbammung führen muß-Wie benten wir felber zu bestehen, wollte ein Frember fein Urtheil über die beutsche Sittlichkeit auf die leider unzweifelhafte Thatfache gründen, daß ein frivoles Spielen mit bem politischen Gibe, ein feiges Berleugnen ber eigenen lleberzeugung in Deutschland ben Ehrenmann noch feineswegs nothwendig bes guten Rufes beraubt? Das find traurige Folgen einer Zeit öffentlicher Rämpfe und noch unvollenbeter politischer Bilbung, wird man einwenden. Gehr mabr; aber gleiche und beffere Entschuldigungen bat ber Englander zur Sand, wenn wir von englischer Beuchelei und Prüderie reden, der Italiener, wenn wir bas Schlagwort von wälscher Arglift ausspielen. Bebeutenbe Denichen laffen wir bescheiben gewähren, wenn fie ihr Recht bewiesen haben, ihren eigenen Weg zu geben, und nur Rinber fragen: wer ift ber Größere? Ueber bie großen Culturvölfer aber, beren Dafein icon bas Recht bes Daseins ift, siten wir zu Gericht, messen ihnen Lob und Tabel zu, statt ihren Charafter als ein Gegebenes hinzunehmen und in feiner Rothwendigkeit zu verstehen. Solches Berftandnig wird gemeinhin finden, daß die sogenannten Nationaltugenden und National= fehler nur verschiedene Seiten eines und beffelben Charafterzuges fint. Wir find also weit bavon entfernt, einzustimmen in den üblichen selbst= gefälligen Tabel ber englischen "Beuchelei," wenn wir einfach ausfprechen, mas uns Deutsche an bem englischen Wefen am meiften befrembet: daß nämlich die religiösen und die sittlichen Begriffe in England fich nicht gleichmäßig entwickelt haben. Wir finden bort eine nabezu judische Starrheit bes Jefthaltens an ber bogmatischen Ueberlieferung und baneben eine volksthumliche, längft in ber fühnen praktischen Eigensucht ber Nation großartig vertorperte Sittenlehre, Die zwar feit Bacon und Lode bis zu ben schottischen Philosophen ibren wiffenschaftlichen Ausbruck mannichfach geanbert, aber im Grunde jederzeit alle moralischen Dinge an dem Magftabe bes Nugens gemeffen bat. Es läßt fich tein icharferer Begenfat benten zu ber beutichen Beife, zu uns, bie wir in allen moralischen Fragen bewußt ober unbewußt der ftrengen Kantischen Bflichtenlehre folgen und auf bem Bebiete bes Glaubens einer ichrantenlosen Selbständigkeit, ber German infidelity, une rühmen. Doch glücklicherweise leben die Bölfer nach einem höheren Gesetze als nach bem bes Nichtwiderspruchs. Trop ihrer materialiftischen Sittenlehre ift bie Sittlichfeit ber englischen Mation eine febr reine geblieben, weil ein gefunder praftischer Sinn,

ein unbeugfames Rechtsgefühl und, vor allem, die unvergleichliche Soule ber politischen Freiheit unt politischen Pflichterfüllung fie vor ben letten Ergebniffen ihrer Moralbegriffe bewahrt bat. Den Schluffel ju biefen Widerfprüchen gewährt bie eigenthümliche Entstehungsweise ber Reformation in England. Das Puritanerthum hatte in gewaltiger Beiftesarbeit ben burch bie politische Gewalt bem Bolfe aufgebrungenen Brotestantismus in ein geiftiges Gigenthum ber Ration verwanbelt; aber nimmermehr fonnte biefe strenge weltverachtenbe Richtung bie ganze Seele eines lebensfrohen und lebensftarten Bolfes ausfüllen. Der Wiberftand bes altenglischen Weltsinnes gegen bie puritanische Barte geht in ben mannichfachften Geftalten burch bie englische Literatur, von Chafespeare an bis zu ben Tagen, ba Smollet und Fielbing lachenben Munbes ihren ernsten Rampf führten wiber Richardson's zimperliche Chrbarkeit. Dieser Dualismus hat in England barin vorlänfig eine oberflächliche Ausgleichung gefunden, bag bie Mehrheit ber Ration im praftischen Wirfen einer gang weltlichen Hühlichkeitemoral bulbigt und, weil fie bie Unficherheit biefes leitsterne im Stillen empfindet, um so gaber festhält an bem Buchstaben ber Dogmatit und an gewiffen conventionellen Sittenbegriffen. Micht ohne schwere Schult, naturlich, fonnte Byron fich absondern von biefer Gefittung feines Bolfes, boch wollen wir feine "Berriffenheit" begreifen, fo muffen wir vorerst ben Dualismus in ber Moral seiner Ration verstehen.

Seben wir junachft, in welcher Lage Byron feine beimische Literatur vorfand. Nichts schiefer als Macaulan's Behauptung, Byron habe rathlos umbergeschwantt zwischen zwei feindlichen Dichterschulen und fei endlich wiber fein afthetisches Gewiffen burch fein franthaftes Bedürfniß nach bem Beifall ber Zeitgenoffen in Die neuere jener beiben Schulen getrieben worben. Wir erblicken vielmehr in Byron bie außerorbentliche Erscheinung eines Dichters, ber an brei auf einander folgenden Richtungen ber Literatur wesentlichen Antheil nimmt und bennoch ein gang felbständiger Rünftler bleibt. Geine afthetische Theorie hatte sich an bem "correcten" Bope gebildet, seine Phantasie war erfüllt von den Ibealen jener Dichtung, die man die englische Romantif nennen mag, und er selber schuf endlich eine neue Richtung, die über beibe Vorganger weit hinausging; er brach bie Bahn ber neuesten Epoche ber europäischen Literatur, indem er bas Clement ber schrankenlos übermuthigen Subjectivität in Die Boesie einführte. Die Erscheinung eines solchen Dichters muß eine unharmonische fein, boch ift es lohnend, ihr Werben zu verstehen.

Gleich all seinen Altersgenossen war ihm in ber Schule bie Dichtung Pope's als bas Söchste ber englischen Runft geschildert worben, und wie er in späteren fturmischen Tagen jebe fleinste Erinnerung an bie glückliche Schulzeit zu Harrow mit wehmüthiger Liebe bewahrte, fo find auch seine aftbetischen Meinungen ben Eindrücken seiner Jugend niemals völlig entwachsen. In ber That, nur fehr Weniges unter ben englischen Gebichten bes achtzehnten Jahrhunderts mar Byron's Genius verwandt, fonnte ihm jum Bergen reben. Die wahrhaft leben= bigen Werte biefer Zeit lagen auf jenem Grenggebiete ber Poefie, bas Die Briten noch heute selten oder nie in ben Begriff ber poetry einschließen, auf bem Felbe bes Sittenromans. Das liebevolle Beobachten bes täglichen Lebens bis in bas fleinfte Detail hinein, bas peinlich genaue, naturwahre Darftellen ber Charaftere aus ber Alltagswelt war die mit Recht bewunderte Eigenthümlichkeit ber englischen Literatur geworden seit Defoe's Robinson, seit Addison's Spectator und ben geiftvollen Novelliften ber zweiten Sälfte bes Jahrhunderts, und diese bescheidenen Werte gaben ein getreueres Bild von dem Bemuthe ihres Bolfes, maren reicher an echter Poefie als bie anmaglichen Bersuche, bas gespreizte Helbenthum ber Franzosen in correcten Bersen nach England einzuführen. Aber Bhron's burchaus ihrisch erregter Sinn fab über die Brofa des Romans vornehm hinweg, und je ficherer er fich im Stillen gefteben mußte, ibm fei bie Babe ber überzeugenben Charafterzeichnung nur färglich zugemessen, besto eifriger schwor er auf Bu biesem "Fürsten ber Reime und großen Dichter bes Berstandes " zog ihn bin der Wohllaut des Berses, der reiche Wit, die feinem eigenen Befen verwandte Frende an ber malerischen Beschreibung und ber ihm gleichfalls verwandte fatirische Benius, ber feine Beftalten nicht sowohl darstellt als betrachtet. Und war ihm felber die dras matische Kraft verfagt, so tröstete er sich, auch Bope habe geringschätig geredet von dem werthlosen Beifall ber Zuschauer. Go blieb er babei, die Boesie der Gegenwart verhalte sich zu Bope wie die phantastische Bracht einer Moschee zu bem Abel ber Linien eines borischen Tempels. Der Bergleich ift nicht gang verkehrt — wenn wir nur unter biesem dorischen Tempel uns nicht das Heiligthum des olympischen Zeus denfen, sondern eines jener flassischen Bauwerfe, welche als Vignetten vor ben Gedichten bes Herrn Biedermeier zu prangen pflegen. Wahrlich.

wer bliebe ernsthaft, wenn er Bpron sich leibhaftig vorstellt neben seinem Ibeale, wie ber moberne "Genius mit bem Rainszeichen" eintritt in bie fünftliche Grotte bes Gartens von Twickenham, ans ber Doje bes fleinen Mannes mit ber großen Berrucke eine Prife nimmt und bann bem eintonigen Geplätscher seiner correcten Berje lauscht? staunte nicht über bieje theoretische Borliebe Boron's, wenn er eines ber feurigen Gebichte bes Jüngers mit einem Werte bes Meisters ver gleicht, etwa mit jenem Briefe ber Beloife an Abalart, wo ein Stoff, glübend von gewaltiger Leftenschaft, untergeht in einer Gündfluth gegierter Langeweile? Bon ben Heroen ber atteren englischen Literatur bejag Boron nur oberflächliche Renntnig. Milton's puritanische Strenge ftief ibn ab, und fein ungeheurer Chrgeig baumte fich auf wider Shafespeare's erbrudente Broge. Da nun vollente alle feine Feinde unter ben romantischen Zeitgenoffen Die fanm erft von neuem erstandene Berrlichfeit ber Chakespeare'ichen Dichtung priefen, fo trieb ihn auch ber Wiberspruchsgeist, Die lleberlegenheit Chafespeare's, vor ber Welt zum mindeften, zu lengnen und an seinem Bope festzuhalten.

Doch zu feinem Beile mar Byron am wenigsten ber Mann, fein bichterisches Schaffen unter bie Leitung einer afthetischen Theorie gu itellen. Er war nicht jener benkenten Künftler einer, an benen wir, wie an Milton und ben großen beutschen Dichtern, Die wunderbare Berbindung von ursprünglicher, ewig junger Begeisterung und flarer Einsicht in die Aunstgesetze bestannen. Naum je bat ein Dichter fo leicht, fo unbewußt geschaffen; ein Rint ber Stunde warf er seine feurigen Berfe bin und ftant bann, in feiner Jugend minteftens, urtheilslos vor bem Beschaffenen. Ben seiner erften großen Reise brachte er beim eine Umschreibung ber ars poetica bes Horaz, worauf er alle jeine Bope'iche Gelehrsamkeit verschwendet, und - "eine große Menge Stanzen in Spenfer's Bersmaß, Die fich auf Die burchpilgerten Yanter beziehen." Bon ben Hints from Horace weiß heute niemand mehr ju reben. Jene große Menge Stangen aber, geschrieben an Bort, gu Bferd, mitten in Berg und Walt, wie Die Bunft des Augenblicks fie icentte, waren — die ersten Gefänge des Childe Harolt. Alls er dies Werf widerstrebent in den Druck gegeben batte und Die entzückten lefer ihn alsbald zu den ersten Dichtern ber Ration gablten, ba zeigte fich, daß ein echter Dichter wohl mit seinen Theorien, aber nie mit seiner Phantafie in Unachronismen leben, bag ein mahres Dichtergemuth nie etwas anderes widerspiegeln fann als die Ideen seiner Zeit. Die Zeit aber, beren Iveale Byron unbewußt bargestellt, war durchaus erfüllt von ben Gebanken ber Romantik. Die beutsche Dichtung, die selber ber Größe Shakespeare's und ber Laune Sterne's so vieles dankte, hatte ben Lehrern die alte Schuld reichlich heimgezahlt; die Ideen unsserer Klassiker und unserer Romantiker wirkten zu gleicher Zeit auf die englische Literatur.

Durch Goethe vornehmlich lernten die englischen Lyrifer wieder, Die Natur treu und herzlich zu versteben, und wie Goethe felbst bem beutschen Bolfeliere einige seiner schönften Lieber nachgebildet hatte, fo erschlossen jest Macpherson's Difian und zahlreiche Sammlungen ber irischen Sagen und ber unvergleichlichen altenglischen Ballaben ben Briten die poetischen Schätze ihrer heimischen Borgeit. In Burns erftand ein Dichter, ber ben Abel und die Feinheit hochgebilbeter Runft mit ber naiven Empfindung eines Raturvolkes zu vermählen wußte. Die Dichter ber "Seeschule" gefielen sich noch in Schilberungen, fast fo breit und ausführlich, wie Pope fie geliebt hatte. Aber aus biefen neuen Gebichten fprach nicht mehr ber ftubengelehrte Dichter bes. 18. Jahrhunderts, der die Natur nur aus den faubern Tarushecken feines Gartens fannte, fondern der moderne ruftige Wandersmann, ber sich tummelte in der freien Luft. Und nicht mehr in wohlgeordneter Aufzählung ward die Herrlichkeit ber Erbe geschildert, sondern hinter ben poetischen Bilbern ftand bas tiefbewegte Gemuth bes Dichters, ein warmer, nabezu pantheiftischer Naturcultus. Dit biefem neu erwachten Berftändniß ber Ratur mar aufs engste verkettet ber romantische Sinn ber Zeit, ber aus ben Trummern ber alten Burgen bie Berrlichfeit des Mittelalters zu neuem Leben emporrief. Walter Scott bichtete bas erfte moderne romantische Epos, bas, arm an psichologischem Intereffe, bennoch eine berechtigte Form ber Dichtung mar; benn die bewegte Schilberung ber romantischen Bracht ber Hochlande und ihres wilden ursprünglichen Bolkslebens entsprach ber Sehnsucht ber Zeit nach der Natur und einfach = menschlichem Dasein. Nun begann bas Wallfahrten nach ben romantischen Stätten bes Lanbes, und ber englische Tourist betrachtete mit phantastischer Theilnahme bas Feld von Killiecranfie, wo einst seine eigenen Landsleute von ben Unholben mit bem Tartan und ben nachten Waben geschlagen wurden. Bon allen biefen Empfindungen ber Epoche trägt ber Chilbe Harold bie Spuren. In der lofen Form des romantischen Epos erschien bier wieder, nur

seuriger und verständlicher, die Naturschwärmerei der Seeschute und jene Lust an prächtiger Beschreibung, die seitdem eine verherrschende Reigung des Dichters blieb; "description is my forte- pstegte er zu sagen. Jene wildschönen Schilderungen des Treibens der griechischen Bergvölker, waren sie nicht durchweht von derselben romantischen Empfindung, die in Walter Scott's "Aungfran vom See" athmete? Man hat mit Recht darauf hingewiesen, daß der Childe Harold gleichsam der Wegweiser ward für die große Tour der modernen Instreisenden. Die Stätten Europa's, die Byron's Lied besang, sind seitem das Ziel unzähliger Wallsahrer geblieben; so sieher hat der Dichter die Reigungen seiner Zeit mitempfunden.

Und boch, mar es wirflich nur bie furcht vor bem überlegenen Beidreibungstalente bes jungen Dichtere, Die Walter Scott bewog, nach bem Erscheinen bes Childe Sarold nicht mehr in gebundener Rede ju ichreiben? Bar wirklich nur bie fible Yaune, und nicht vielmehr bas gebeime Bewuftfein einer tiefen grundfatlichen Geindschaft die Mentter jener erbarmungslosen Satire "Englische Bakben und schottische Kritifer," bie Boron gleich am Beginn feiner Laufbabn ben englischen Romantikern entgegenwarf? Gleich ben beutschen suchten auch bie englischen Romantifer ihre Ibeale in ber Bergangenheit, und co ift fein Zufall, daß Walter Scott im leben ein unverbefferlicher Torp blieb. Dieser Flucht aus ber Gegenwart, Diesen "stubenhockenben Minftrels " trat Byron ale ein Revolutionar entgegen, mit bem feden Uebermuthe eines mobernen Menschen. Indem er seine Berson mit unerhörter Anmagung in feinen Gerichten vordrängte, gab er zuerst einer echt mobernen Stimmung poetischen Ausbruck, Die langit ichen in bem jungeren Geschlechte verbreitet war. Wohl hatte bereits einmal ein moberner Dichter in all seinen Werten sein eigenes 3ch enthüllt und bie Welt burch eine Reihe von Werfen entzückt, Die er felber Befenntniffe nannte. Doch Goethe's Genius war fo unermeglich reich, jo barmonifch, fo febr ein Bilt ber Welt, bag bie meiften feiner lefer ben verwegen subjectiven Charafter seiner Dichtung gar nicht abuten: fie meinten bie Belt zu schauen, berweil fie die große Seele bes Dich-In Byron aber erstant ein Dichter, ebenso einseitig, wie tere faben. jener mannichfaltig, ebenso ked und haftig, wie jener magvoll und bejonnen gewesen, und stellte sein 3ch mit Bag und Hohn ber Welt So begründete Byron's Beispiel in allen moternen gegenüber. Sprachen die Boefie bes Weltschmerzes.

Die Welt ift heute trunfen von Rüchternheit. In solchen über= verftändigen Tagen scheint es fehr wohlfeil, die triviale Wahrheit zu predigen, bag ber Weltschmerz eine Kranfheit war. Sicherlich, die erhabene Ginfalt ber Alten hätte fich mit Abschen von folcher Auflehnung bes Individuums gegen bie Gesche ber Welt hinweggewendet, und Riebuhr's römischer Sinn mar in seinem guten Rechte, wenn er in bem Charafter des Childe Harold lediglich die furchtbare Gigenfucht feben Aber find nicht unsere moderne Erziehung, alle unsere liebsten Bewohnheiten und Anschauungen gang bazu angethan, biefe Krankheit nothwendig zu erzeugen? Nicht mehr wie die Alten wachsen wir auf in dem naiven Glauben, daß wir nur bie Glieber unseres Staates find, und nicht mehr wie ben Menschen bes Mittelalters fteht uns bie Rirche als eine unantaftbare Schranke ber Willfür gegenüber. ber Ruhm ber mobernen Bilbung, bag unfere Jugend zuerst bas unendliche Recht ber Berson begreifen, ben Menschen als ben Mittelpunkt ber Welt verfteben lernt. Wenn wir, also erzogen, une bennoch bemuthig in die Ordnung der Ratur und Geschichte einfügen, so ift diese Unterordnung nicht mehr naiv, nein, erarbeitet, burch Bilbung vermittelt. Schaue Jedermann felber, wie er fich fittliche Reinheit bewahrt inmitten ber Aufregung ber modernen Welt: naturgemäß ift eine Ordnung ber Gefellichaft nicht, welche bem einen Geschlechte Alles, bem anbern nichts verzeiht. Sehe Jeber, daß er wahrhaftig bleibe und boch gebuldet werde in einer Welt, die sich in taufend conventionellen Lügen bewegt: natürlich ift ce nicht, bag Millionen Lippen einen Glauben bekennen, bavon bas Herz nichts weiß. Wohl ist es Pflicht, in bem harten Rampfe um die Erifteng Spannfraft bes Beiftes, Frende bes Herzens zu bewahren: boch natürlich ift es nicht, daß jener Rampf um bas leben, womit in Zeiten, ba bie Menschen fich weniger hart im Raume ftichen, bas leben begann, beute für viele ber Beften ben Inhalt bes Lebens bilbet. Bohl muß es bem Gebildeten möglich fein, sich das herzliche Verständniß für die Empfindung der niederen Stände zu bewahren, ohne boch hinabzufinken in ihre banaufische Robeit: aber natürlich ift es nicht, daß Taufende unserer Bolksgenossen mit blobem Lachen an bem vorübergeben, mas uns bas Schönfte und Ehrmurbigfte ift. In einer Welt, die von folden und taufend anderen Widersprüchen erfüllt ift, gelangen nur fischblutige Naturen, nur geborene Philifter fampflos und schmerzlos zu gefaßter Entsagung. Die Boefie bes Weltschmerzes war Gott l'ob nicht ein vollständiges Bilt ber mobernen Be-

fittung, aber fie spiegelte getreulich wieder eine Seite unferer Cuttur, bie wir nicht ganglich ftreichen können, obne bas moberne Wefen selbst Die Jugend jener Tage wußte wohl, warum fie bem Manfred zujubelte: echt modernes Blut floß in den Avern des Unsetigen, ber im Tobe noch ben Abt wie ben Teufel von fich weift und untergebt als "ein Selbstzerftorer". Ein maßtofer Ebrgei; war in tem jungeren Dichtergeschlechte lebendig; ber greife Goethe schaute seinen Rachfolgern in Herz und Nieren, wenn er meinte: sie fommen mir vor "wie Ritter, bie, um ihre Borganger ju überbicten, ben Dant außerhalb ber Schranken suchen." Und wirklich ein Renes wart von tiesem anmaglichen jungen Gefchlechte gefchaffen, ale Buron ben llebermuth, ber es verzehrte, ked und höhnisch anosprach. 3a, wir mussen behanpten, bag ber Boefie bes Weltschmerges ein unfterblicher Gehalt innewohnt, ber nicht blos als bas Arantheitospunptom einer aufgeregten Epoche etwas bebeutet. Neben ben unbestimmten Mlagen einer fieberiichen Unrube, bie "fich felbst entstiehen will, " ertont in Byrone (Bebichten auch ber mahrhaftige Ton bes tieffinnigen Schmerzes über bie Nichtigkeit irbischer Herrlichkeit -- eines ewigen Schmerzes, ber an ben großen Dichtern aller Zeiten, selbst an ber erhabenen Ruhe bes Sophotles, genagt hat. Wir wenigstene faben nicht ungern, wenn bie jo gahmen, fo frommen, jo mit Gott und aller Welt verfobnten Werte ber neueften englischen Literatur etwas mehr angefränkelt wären von "bem Mehlthau bes lebens, bem Gebanten ", ber auf Byrons Gerich. ten rubt.

Der sichere Instinkt ber öffentlichen Meinung hat von jeher in Bhron's Helben Harold, Konrat, Lara nur bas Bild bes Tichters selber gesehen. Nie war bas Schaffen eines Dichters so ganz subjectiv, nie war ein Künstler so unfähig, eine fremde Weltanschauung zu verstehen: sogar die harmlose Gemüthlichkeit ber niederländischen Kleinsmalerei erschien ihm verwerstich und verächtlich, weil sie seinem heroisschen Ibeale widersprach. So kehrt in all seinen früheren Gedichten das Bild des Dichters selber wieder, der geheinnissvolle Mann, geziert "mit einer Tugend und mit tausend Sünden, " der Abgott der Weiber, der Feind der Welt, die ihn mishandelt und verbaunt, während er sie großherzig immer aufs neue überrascht und verbaunt, während er sie großherzig immer aufs neue überrascht und beschämt. Auf den ersten Blick ähnelt dieser Byronische Held gar sehr jenen edelmüthigen sentimentalen Schurken, die in schlechten Nomanen von Alters her ihr Wesen treiben. Doch eigenthümlich ist ihm der selbstbewußte Trok, den er der

Welt entgegenstellt, eigenthümlich vor allem jene berufene Zerriffenheit, Die mit bem eigenen Gefühle fpielt. Und eben bies Schwelgen in zwei wibersprechenden Empfindungen, biefe Luft, "zugleich burchnäßt und verbraunt " ju fein, fich bem Schmerze hinzugeben unt feiner ju fpotten - war es nicht ein Zug, so recht ben geheimsten Neigungen ber moternen Menschen abgelauscht? Es geht ein rubeloses Befen, eine Luft an ewig neuer nervöfer Aufregung burch bie moberne Welt und offenbart sich überall bis hinab in unsere unscheinbarften Gewohnheiten - wie benn bie Bergehrung ber Narfotifa in feiner Zeit ber Beschichte so start gewesen ist wie heute. lleberaus reizbar und empfänglich, ift bas Gemuth bes mobernen Menschen taufent Gindruden geöffnet, die ein ranheres Zeitalter nicht verstehen konnte, aber biefe maffenhaften Ginbrude brangen und jagen fich, hinterlaffen nur getheilte, flüchtige Empfindungen, und ein alter Grieche murbe aus jedem Gefprache unferer Zeitgenoffen ein haftiges Abspringen bes Gefühles heraushören, ras ber einfachen Sicherheit ber Alten unbegreiflich mar. So ift bie Berriffenheit ber Byrouischen Empfindung allerdings ein Bug aus bem moternen Gemüthsleben. Dur foll bie Dichtung ein Söheres fein ats ein getreues Bilb ber Wirflichkeit. Dies jähe Umschlagen ber Trauer, ber Begeisterung in bitteren Spott ift in einzelnen Fällen von erschütternder Wirkung, doch wenn es ben Grundton ber Dichtung bilbet, fo führt es geradezu jur Selbstvernichtung ber Poefie, benn bas Befen aller Dichtung hat Goethe schon im Göt von Berlichingen in einem wunderschönen Worte bezeichnet: "was macht ben Dichter? ein marmes, gang von Einer Empfindung volles Berg. "

Man erkennt leicht die nahe Verwandtschaft dieser Richtung mit der Weltanschauung der deutschen Romantiker. War doch Byron's Person selber ein fleischgewordener Traum der Romantik. Die reinste Form des Lebens sand Friedrich Schlegel auf den Höhen der Gesellschaft, bei jenem Abel, der, aller Pflichten entbunden, in dem Müßiggange sein schönstes Vorrecht sieht. Die höchste Thätigkeit des Menschen, die Vollendung der Menschheit erkannte Schlegel — und mit ihm, wie tausend Geständnisse deweisen, die große Mehrheit der ästhetisch gebildeten Zeitgenossen — in dem Schaffen des Dichters. Hier nun erstand ein vornehmer Mann, der ein Dichter war und zugleich in allen Genüssen ablicher Herrlichkeit schwelgte, der "sein Heidenschaft, sein Firn in Reimen" aufried. In der That, der vollendete Mensch, den die Romantik ersehnt, war erschienen, aber mächtig schritt er über

.

bie Romantik hinaus; er wandte sich mit revolutionärem Zorne gegen die Gebrechen ber Welt und verfündete zukunftsfreudig eine schönere Zeit, "da die Welt frei sein wird."

Den Zeitgenoffen hat Boren burch phantaftifche Belenchtung und ben fofetten Schleier bes Geheimniffes bie innere Schwäche feiner fentimentalen Belben verborgen, und wer mochte in einem romantischen Gros nach icharfer, eindringender Charafterzeichnung fuchen? Une Rachlebenben ift es nicht mehr möglich, für bie bufteren verschwemme nen Geftalten bes Lara, bes Corfaren eine reine Theilnabme gu empfin-Das mahrhaft unfterbliche unter Boron's Werten, bas bie Gegenwart und alle späteren Geschlechter jur Bewunderung hinreißen wirt, ift vielmehr jenes "ichwärzeste Denfmal menschlicher Bermorfen beit, " bas bie englischen Literaturgeschichten faum zu nennen wagen, bas fogar von ber whiggistischen Evinburgh Review schlechthin verbammt warb, jenes ruchlofe Werk, bas nach Byron's Wahrfagung schwerer burch bie Thure eines englischen Kamilienzimmers geht, als ein Rameel burch ein Nabelöhr: -- ber Don Juan. Wir werben nie genug bewundern konnen, wie ber Dichter, forperlich erschöpft und tief verstimmt burch bas Antampfen gegen bie öffentliche Stimme seines Lantes, fich am Abend feines Lebens zu jener Aunstform erhob, Die allein feine Begabung rein und verflärt offenbaren fonnte, ju bem freien Spiele bes humore. hat une fein Menschenhaß verlett, so lange er unklar und unfrei in ben intereffanten Berbrechergestalten feiner erften Berte fich verförperte: hier, in ber übermuthigen Laune bes fomischen Epos, fommt alle Bitterfeit, bie bas Berg bes Dichters brudt, frei und in ber rechten Beife an ben Tag, bier burfte er mit gutem Grunte fagen : "wollen die Leute die Moral meines Gebichtes nicht sehen, so ist es ibre, nicht meine Schuld." In Deutschland wenigstens werben bie Manner alle barin übereinstimmen, bag Byron's bichterische Rraft in seinen letten Jahren ihr Schönftes geschaffen hat, nicht, wie felbst Macaulan meint, einem traurigen Verfalle entgegenging. Auf jeber Seite bes Don Juan ftogen grämticher Aritit sittliche und afthetische Gunten auf; und boch bleibt bas Bange ein Werk von harmonischer Schönheit, so recht eine nothwendige Schöpfung, Die man nicht verwerfen tann, ohne bem Dichter felber bas Recht bes Dafeins abzusprechen. fannte feine Stärke. Gin rechter Rünftler liebt fein Sandwerkszeug! rief er übermuthig, spottete ber " Brosaisten, " bie sich mit bem blankverse behelfen, und schrieb sein Gebicht in Stanzen. Der Wohllaut

bieser melodischen Verse erhöht mächtig bie leitenschaftliche Gluth, ben Farbenreichthum und bie finnliche Frische ber Erzählung, aber auch ihre verführerische Wirkung auf unreife Gemüther. In biese tunstvolle Form bannt ber Dichter, ein bespotischer Beberricher ber Sprache, einen überreichen phantaftischen Inhalt. Bunderliche Bortverschränfungen, griechische, lateinische Citate, Auspielungen aller Art muffen sich in die Stanze fugen, bis die absichtliche lleberlatenheit bes Stils wieber durch Schilderungen von antifer Ginfachbeit unterbrochen wirb, wie vic allbefaunte: the mountains look on Marathon, and Marathon looks on the sea. Richt alle Tone, Die ein Menschenherz bewegen, weiß Byron anzuschlagen; bas ftille Glück bes leibenschaftslofen Gemuths hat er nie begriffen. Doch soweit er bas Menschenleben verstand, hat er es im Don Juan in all' feinen Höhen und Ticfen bargestellt: bald schildert er in chnischer Nacktheit ben Kannibalismus bes Berhungernden, bald mit der Lust des Fauns Bilder trivialer Sinnlichfeit, balb reißt er uns empor zur Sohe großer Leibenschaft, zur Betrachtung ber ewigen Rathsel ber Welt. - Oft pact und bie Ungebulb. wenn bas wuchernde Schlinggewächs ber Betrachtungen und fatirischen Ausfälle jeden Weg zum Biele ber Fabel zu verfperren broht, und bie Bracht ber Schilberungen vermag nicht immer uns zu tröften über ihre Breite. Doch am Ende vergeffen wir alle afthetischen Bebenken über ber glanzenden Perfonlichkeit bes Dichtere, bie bier, im tomischen Epos, ein gutes Recht hat fich vorlaut vorzudrängen. Ueberall redet ein ideenreicher, hochgebildeter und - vor allem - ein freier Beift, ber weltab vom breitgetretenen Bfabe ber guten Gefellschaft ben Weg fich felber Schon die unvergleichtich leichte, zwanglose Weise ber Erzählung ift ein lauter Protest gegen alle Unnatur und Ziererei. Auf Frauen wirtt bies Gebicht schreckhaft burch seine unbarmberzige Bahrheit noch mehr als durch feinen llebermuth. Der Dichter ift hier wirklich "ein Columbus auf bem Meere ber Moral, " er entbedt und schilbert geheimnisvolle Tiefen ber Menschensecle, zu benen fich bie Dichtung feines Landes bisher nicht hinabgewagt hatte.

Was aber war es, das Byron an der modernen Gesellschaft befämpfte, indem er ihr stolz sein persönliches Belieben entgegenshielt? Es war zunächst jene Thrannei der öffentlichen Meinung, die im Don Juan so schneidend geschilbert wird:

in the times of old men made the manners, manners now make men.

3a mobl., Bhron's aristofratisches Wefen batte fich teichter bei misch gefühlt in ber alten Zeit, ba bie ungeheure Mehrheit bes Bolfes unter bartem Drude lag, boch auf ben Boben ber Gesellschaft ber fouveranen Willfur ber Perfon, ber allfeitigen Entfaltung ibrer Yannen und Rrafte feine Schranke gesett war. We waren fie boch bin, jene fraftitrobenben, übermutbigen, lebenofroben Manner aus tem Wbig abel bes achtzehnten Jahrhunderts, Die nach burchschweigtem Tage mit meingeröthetem Gesicht im Parlamente ibre großen Reben fprachen? Die unbandigen Krafte, Die großen Talente ber Ariftofratie ftarben ans, Die öffentliche Meinung fiel allmählich unter Die Berrichaft jeues Mittelftanbes, ber, nach unten bulbfamer als ber alte Abel, zu ben glanzenben Erscheinungen auf ber Bobe ber Wesellschaft sich ungleich miftrauischer, eifersüchtiger ftellt. Die ungebeure ftille Torannei riefer conventionellen, auf ben Schein berachten Sitte hatte Boron an feinem Leibe erfahren, als er - ein Pair von Englant, also in ber unabhangigften, ber ftolgeften Stellung, bie einem movernen Menfchen beschieben fein tann - fich thatfachlich and feiner Seimath verbannt fab, ohne baf man eine irgent haltbare Anflage wiber ihn verbrachte, ja ohne bağ man ihn borte. Denn so gewiß Boren jetes Sinnes entbehrte für bie Treue und Reinheit bes englischen bauslichen lebens, ebenso gewiß hat er mabrent seiner unglücklichen Che burchaus fein ungewöhnliches Unrecht begangen, hat er nichts verschulvet, mas ben lächerlich ungerechten Ausbruch ber öffentlichen Entruftung rechtfertigen Bhron felber ichilbert bie Thatsachen treffent also: fashion, bie Thrannin ber Gefellschaft, hatte ihn eine Weile gebätschelt und bann, bes Spieles mite, bas Spielzeng fallen laffen. er fich jett gegen seine Beimath, erbarnungslos rif er ben Schleier respectabler Sitte herab, ber die Frivolität ber Hanptstadt, bie peccadillos von Biccavilly umbullt. Doch in tiesem Rampfe gegen bie vornehme Gefellschaft war er selber nicht innerlich frei. Mochte er noch fo laut, nach bem Borbilre Rouffean's, bas geben bes Urwaltes preisen und bie erhabene Ginsamfeit ber Ratur, ber er seine schönften Dichterträume bankte: bie glänzenden Lafter ber großen Welt kounte er boch nicht entbehren. Rur eine, Die haflichfte, Gunte feiner Beimath war biesem fühnen Beiste burchaus fremt: jene salbungsvolle Beuchelei, die fo üppig nur in England gebeiht und barum auch nur bort die zutreffende Bezeichnung -- cant -- gefunden hat. Bierzig-Pfarrerfraft wünschte er sich bas Lob ber Henchelei zu fingen.

grante, wenn er in tem Gebetbuche feiner Rirche neben ben Segensiprüchen ber Religion ber Liebe ben ruchlosen Aluch wiber bie Unglaubigen las. Wohl ist Byron's Spott oftmals frivol nach ber Weise Boltaire's; aber, gesteben wir es nur, in ber Literatur driftlicher Bölker ist die Spötterei ein nothwendiges lebel. Der einseitige Ibealismus bes Chriftenthums führt gemeine Seelen leicht zur Unmahrheit. jur Entfremdung von ber Natur - ju gaftern, bie an ben Orient gemabnen, boch in ber beitern Beltlichkeit ber antifen Gesittung nicht gebeiben wollen. In folder Umgebung tann es nie an leibenschaftlichen, mahrhaftigen Naturen fehlen, bie lieber ben Schein ber Frivolität auf fich nehmen wollen als miteinstimmen in bas falbungevolle Reben ber guten Gesellschaft. "Für bie Opposition geboren " nennt Boron sich felber, und in ber That, mit unermüblichem Wiberspruchsgeifte lebnt er sich auf witer alle fables convenues seines Landes, die geiftlichen wie bie weltlichen. Ihn hatte seine Nation wie einen falschen Göten gestürzt; um so boshafter verspottet er nun bie Größen ber englischen Geschichte; sein Wit verschont die jungfräuliche Königin so wenig wie ben Sieger von Waterloo.

Wir würden biefen reichen Geift fehr schlecht verftehen, wenn wir feinen Rampf wiber bie Beuchelei ber Befellschaft allein aus feinen perfönlichen Erfahrungen erklären wollten. "Berhaltene Parlamentsreben" hat Goethe Byron's Gebichte genannt, und fie find es, fie eröffnen ben Reigen jener rabicalen Opposition, bie seit ber Mitte ber awanziger Jahre gegen die Romantif und die beilige Allianz - in Wahrheit, bas Shstem ber politischen Heuchelei — sich erhob, und nie ift eine Opposition berechtigter, nothwendiger gewesen. Sie find ebenso tenbengiös gegen bie Gebrechen ber Gegenwart gerichtet, wie bie Romantit in ber Bewunderung ber Borzeit befangen mar, ebenso weltbürgerlich, wie biese national, ebenso revolutionar, wie biese ruheselig. In ihnen zeigt fich, zuerft in ber Dichtung, ber beilfame Rudfchlag gegen die Ginfeitigkeit ber Feinde Napoleon's. Giner Spoche voll überäfthetischer Reigungen folgte nun eine Zeit, beren ganges Denken von leibenschaftlichen politischen Rämpfen erfüllt war. Das Geschlecht bes Wiener Congresses, zierlich und höfisch wie bas furze Beinkleid und bie langen Strümpfe, ward verbrängt burch eine ganz moberne Generation von ungebundener Natürlichkeit in Tracht und Sitte, von raftlofer Beweglichkeit in Staat und Wirthschaft; und Byron wurde ber Berold biefer neuen Tage. Die Geschichte ber geiftigen Bewegungen ift eine fortwährende Umfehrung der alten Fabel vom Saturn: jere jugendliche literarische Richtung, die eine verlebte befämpft und vernichtet, ist ein Kind ihrer Feindin. Darum läßt sich die geistige Entwicklung nicht in scharf gesonderte Zeiträume zerlegen, und auch die neue Schule, welche mit Byron beginnt, scheidet sich nicht klar von der früheren ab. Buron's erste Werke sielen noch in die Tage der Napoleonischen Weltberrschaft. Seine seste Richtung, seine ganze Schärfe erhielt sein eppositioneller Sinn erst, als er in Italien die gräßtichen Wirkungen des Systems der Legitimität vor Augen sab. Da ward er zum Bortämpfer jener Revolutionen, die in den zwanziger Jahren den Süden des Welttheils erschütterten. Und erst lange nach seinem Tode, während und nach der Inlievolution, sind Boron's (Veransen in Aleisch und Blut der Welt übergegangen, als das junge Deutschland und eine revolutionäre Literatur in Süde und Liteuropa erstand.

Man hat Bhron's Saf miter bie beilige Allian; aus seiner Schwärmerei für Rapoleon berleiten wollen. Gewiß, er befannte fich ju jenem überschwänglichen Cultus bes (Benies, ber feine Junger finden wirt, fo lange begabte Menschen leben, unt er batte seine Reuntnif bes Beltfampfes vornehmlich aus ben abgeschmachten Marchen ber Fran josen geschöpft. Auch er meinte, ber cerfische lowe sei nur barum gefallen, weil auf bem Gelbe von Leipzig ber fachlische Schafal " verratherisch feine Babne in bie Weiden bee Torwunten geschlagen babe. Die ranhe Raturfraft, bie berben Lagersitten Blücher's erschienen bem übergeiftreichen Port lächerlich, er fab in bem preußischen Reltheren nur ben Stein, worüber Napolcon gestolpert. (Bleich allen Whias wußte er, bag ber Feldzug von 1815 von bem Torbcabinet mehr zum 3wede ber Herstellung ber Bourbonen, als gur Gicherung Europas geführt wart; barum war ihm Die Schlacht von Belle-Alliance ein nukloses Blutvergießen. Doch so blint, wie man gemeinhin sagt, war Byron's Bewunderung für ben Corfen nicht. Aus seinem Munte erscholl ja bei bem Falle bes Herrschers ber höhnische Bubelruf:

the desolator desolate,

Und als der Weltüberwinder beim Schwinden ber letten Soffnung den Muth nicht fand, ein Pasein zu beenden, das nicht mehr ein Leben war, als Alle, denen die Theologie die freie natürliche Empfindung noch nicht verkummert hatte, mit Etel auf dies unwürdige Schanspiel ber Feigheit blickten: ba war es wieder Byron, ber ber Berachstung furchtbare Worte lieh:

and Earth hath spilt her blood for him, who thus can hoard his own!

Ihm schwebte vor Augen das Ideal eines Bölkerfriedens, von tem die moderne Welt sich nie mehr trennen wird, er wußte (und er schlug mit diesen Worten auf Napoleon so gut wie auf seine Ueber-winder), daß "auf den unfruchtbaren Blättern der Geschichte zehntausend Eroberer neben einem Weisen stehen." Er stand am Ende einer Epoche, die Millionen Menschenleben maßlosem Ehrgeize geopfert hatte; Bhron verkündete das Nahen einer menschlicheren Zeit, da er wider "die Schlächter en gros" eiferte und den großen Würger Suworow als einen "Harlesin in Unisorm" verspottete. Niemand wird ohne Rühzung aus dem Munde des leidenschaftlichen Mannes die Worte reinster Menschenliebe hören:

the drying up a single tear has more of honest fame than shedding seas of gore.

Bhron's Opposition gegen bas Shstem ber Legitimität hatte einen tieferen, grundsätlichen Charafter. Rach ber Entthronung Rapoleon's mußte Europa abermals die Wahrheit des ernsten Gesets an sich ersahren, daß die Welt nur dann vorwärts schreitet, wenn sie als klein und verächtlich verlacht, was ihr gestern noch groß und des ebelsten Schweißes werth erschien. Wieder und wieder pries man den Oreizack der meerbeherrschenden Britannia und ihre glückliche Berfassung und die ersenchteten Heldenkaiser und das fromme Russenvolk. Es war hohe Zeit, daß diesem gedankenlosen selbstgefälligen Jubel ein Ziel gesetzt werde:

these are the themes thus sung so oft before, methinks we need not sing them any more.

Wollte die Welt ben Segen ber Freiheitskriege genießen, so mußte sie zuvor die häßliche Kehrscite bes Kampses verstehen. In der That, welches Bild boten diese Kriege dem Auge eines geistvollen liberalen Engländers, der von der idealen Begeisterung, welche die deutsche Jugend in den Streit geführt, nichts wissen konnte? Er sah die Metternich und Gentz und den "geistigen Eunuchen "Castlereagh triumphiren über den größten Mann des Jahrhunderts, die gemeine Mittelmäßigkeit eines Ludwig des Achtzehnten als den lachenden Erben eines Napoleon. Er sah in Throl und in Spanien das Bolk geführt von

ben bigotten Anhängern bes alten Despotismus und wilder noch gegen bie überlegene Gefittung als gegen bie herrichsucht ber Frangofen Er fab in Deutschland nirgendwo außerhalb Breugens bas Bolt sich freiwillig gegen ben Fremben erheben, sonbern gehorsam barren auf ben Ruf ber Fürften. Er schaute bie widerliche Abgötterei, bie mit bem rohesten Bolte Europas getrieben wart und leiber ein baglicher Matel ber großen Bewegung bleibt. Er hörte jene beutschen Berfe, Die uns noch heute bas Blut in Die Wangen treiben : "ihn jagte ber Schreden bes ruffischen Becre, ibn jagte bie Bucht bee Rofakenspeers." Sunderte schöner Lippen jangen bie schmetzenden Abschiedsworte, die der gefühlvolle Kosaf an die gefühlvolle Kosafin gerichtet baben follte: "fcone Minta, ich muß scheiben. " Wahrlich, zur rechten Stunde erschien Bhron's grimmige Satire auf bie Erstürmung von 38mail; fie zeigte ber Welt biefe Befreier Europas in anderem Lichte, ben gangen Born bes freien Mannes ergoß fie über bie gefnechteten Barbaren, bie gur Schlachtbant fturmten unter bem Lafterrufe: "Gott und bie Raiferin!" Dun gar für England mar bie Geschichte ber Revolutionsfriege zugleich eine Geschichte unerhörter Berfümmerung ber altenglischen Freiheit. Der Ruhm von Abufir, Trafalgar und Torres : Bebras war erfauft burch bie wiederholte Suspenfion ber Sabeas-Corpus-Acte, burch bie Verfündigung bes Standrechts, burch Ausweisung von Fremben, Berfolgung ber Preffe und Strafen fogar gegen bas Aussprechen radicaler Meinungen, und bermeil die glangenben parlamentarischen Talente ber alten Zeit in bem Weltfampfe fich aufrieben, war endlich ber Lorbeer zugefallen — bem vielverhöhnten " Minifterium ber Mittelmäßigfeiten. "

Und was war mit allem Blut und Jammer ber Lölfer gewonnen? Die Pläne des Welteroberers waren verdrängt durch ein politisches Shstem, das in Wahrheit fein Shstem war, durch das ideenlose Rechnen von heute auf morgen, durch die Feigheit und Gedankenarmuth, die ihre Nichtigkeit hinter einigen salbungsvollen Phrasen verbargen. An der Stelle des genialen Imperators thronte nun das unfähige Dreigestirn:

> an earthly Trinity, which wears the shape of Heaven's as man is mimick'd by the ape.

Konnte die Welt wirklich noch über den Sturz der Fremdherrschaft jubeln, wenn auf dem Wiener Congresse in echt bonapartischem Geiste mit frivoler Mißachtung der Volksthümlichkeit die Grenzen der Länder

bestimmt murben, wenn bann ruffifche Gpaber ben beutiden Bolfegeift belauschen und vor ben Mächtigen verflagen burften? War wirklich ein neues Zeitalter erschienen, wenn bie weiland vom beiligen Beifte auf bie Erbe gebrachte Ampulla, die längst zerbrochene, plöglich wieber erichien und ihr Salbol traufelte auf ben Scheitel bes Bourbonen? wenn ein Tallegrand die Oriflamme schwenkte, und in Calais, an ber Stelle, wo ber "erfehnte" Ludwig zuerst feinen heiligen Fuß auf bas Land gesett, ein Dentmal errichtet ward? Satte man noch ein Recht, von Freiheitsfriegen zu reben, wenn mit ber Freiheit auch bie Jesuiten gurudtehrten und Die Inquifition bes "tatholifchen Moloche" von Spanien? wenn in ber Freiheit jene epitemische Berfinfterung ber Röpfe begann, bas Convertiten : Unwesen und bas lichtscheue Treiben frommer Herenmeister, ber Arubener und Hobenlobe? bleibt ewig was es war. Wie schwer bie Freiheit bes Beistes gefähr= bet war, bas erkennen wir sicherer an ben Berirrungen ber Protestan-Selbst Mar von Schenfenborf, ber im Grunde ber Seele immer eine norddeutscheprotestantische Ratur blieb, hegte boch andächtiglich bie Bufte bes Bapftes in feinem Zimmer, fang fromme Lieber an "Maria, fuße Ronigin " und verherrlichte ben Schirmberrn Tillb's, ben finftern Bögling ber Jefuiten in bem Liebe: "fefter, treuer Mar von Baiern!" -- Es ift mahr, die Spuren ber fremden Berren vom beimischen Boben hinwegzufegen, bleibt die höchste aller Pflichten, und ein freier Ropf unter den Deutschen, der alle die unseligen Folgen des Sturges Napoteon's vorausgesehen, er hatte bennoch jum Gabel greifen muffen für fein Land. Aber ben zwiefpältigen Charafter ber Freiheitsfriege ju teugnen, wird ben gefinnungstüchtigen Phrafen ber Gegenwart nie gelingen. Die Cabinette hatten in Rapoleon ben Zertrummerer ber alten feubalen Unordnung, ben Sohn ber Revolution befämpft, die Bolfer ben Fremben und ben Despoten. Bar es nicht eine rühmliche, eine nothwendige That, daß Bhron ben reactionaren Bug, ber die Betampfung Rapoleon's bezeichnete, schonungelos ber Welt enthüllte? Das fonnen nur jene verneinen, die nichts ahnen von ber echten biftorischen Gerechtigfeit, Die dem Bobel als mattherzige Halbheit gilt. Wenn Byron babei bie Lichtseite jener Rämpfe übersah, jo ift er am meiften zu entschuldigen, ber mit wunderbarem Scharfblid bas Bereinbrechen ber Reaction vorherverfündigt hatte -- er, ber als Englander in bem Kriege gegen Rapoteon einen Rampf für bas Dafein feines Bolfes nicht zu bewundern hatte.

Nicht nach ben ungleich gefunderen Ruftauben bes beutigen Eng lands burfen wir Boron's Opposition gegen die englische Gesellschaft beurtheilen. In bem Augenblicke, ba alle Welt ber unermüblichsten, nie befiegten Feindin Rapoleon's zujubelte, war England in Wahrheit ein ungludliches, von Unfrieden gerriffenes gant. Nie guvor war bie alte Sunde biefes Staates, Die Ausbeutung ber niederen Stande, fo grell zu Tage getreten. Während ber Rapoleonischen Ariege waren Die letten Refte bes fleinen Grundbesites burch ben Abel ausgefauft morben; Die Selbstsucht ber großen Grundeigenthümer (Das land interest) tanute nur ein höchstes Gut — rent, rent, rent — sie schraubte bie Kornzölle und bamit ben Breis bes Getreibes hoch und höher hinauf. Unbeimliche Gahrung ergriff Die Daffen, verwegene Demagogen bruteten über ber "focialen Frage." Dem gequälten Bolfe predigten tie Befigenden die harte Lehre des Malthus: "Riemand hat ein Recht, Rinder zu erzeugen, Die er nicht ernähren fann "- eine einfache vollswirthschaftliche Wahrheit, gewiß, aber eine Vehre, Die in solcher Reit wie ein gräßlicher Hohn erschien. Unbefümmert um bas Glent ber Maffen führte ber Sof bes Bring-Regenten fein fündliches Brafferleben : "Irland ftirbt vor hunger, Georg wiegt zwanzig Stein." Gin berglofes, in Borurtheilen erstarrtes Torpregiment leitete bas Lant. Die Bartei ber Whige mar nabezu verschwunden; um jo eifriger stellte fich Byron auf die Seite ber Schwachen und wiederholte getreulich Die Ausfälle ber Bartei wiber " Bitt, ben großherzigen Minister, ber Groß britannien gratis ruinirte. " Auch zu gerechter Satire bot bie l'age bes Lanbes reichen Anlag. Richt poetische llebertreibung — Die nackte Babrbeit mar es, wenn Buron rief:

the land-selfinterest groans from shore to shore for fear that plenty should attain the poor.

Die Worte bes Dichters rechtfertigen sich burch ben berüchtigten Ausspruch Castlereagh's im Parlamente: "ber Weizenpreis ist bereits auf eine unerhörte Höhe gestiegen; da möchte ich doch wissen, wo die Noth ist." Und inmitten bieses "unvaterländischen Abels" wurde sene tönigliche "Vordellsomödie" aufgeführt, der Prozes der Königin Karostine, der so manchen alten Namen der englischen und der hannoverschen Aristotratie mit Schmach bedeckte. Während also die sittliche Fäulnis der höheren Stände der Welt sich enthüllte, trat gerade setzt jene oben geschilderte Eigenheit der englischen Gesittung sehr roh und selbstgefältig hervor. Man verwahrte "die Religion und Woral dieses Landes"

wider Byron's "fatanische Angriffe," und die "freundlichen Monopolienhändler ber himmlischen Liebe" verfegerten am gehäffigften gerade jene Meugerungen bes Dichters, Die uns Deutschen gang unanstößig, ja zahm erscheinen. Der Antibyron, eine Streitschrift voll gottieliger Buth, ward geschrieben, weil eine Stelle bes Chilbe Barold bas Wiederschen nach dem Tove in wehmüthigem Tone als eine nicht völlig fichere Hoffnung barftellt! Gine fromme englische Dame fiel, ba Byron bei Frau v. Staul unerwartet eintrat, bei bem blogen Aublice bes Ungeheuers in Ohnmacht. Der Rain, ficherlich eines ber milbeften Werfe bes Dichters, ben fogar Walter Scott in Schut nahm, galt gerabezu als Gottesläfterung. Als Byron's Berleger gegen einen Rachbrucker Des Gedichts bei bem Lordfangler, bem berüchtigten Hochtory Lord Elbon, flagte, ward er abgewiesen, weil "Christlichkeit bas Fundament aller englischen Besetze und bas vorliegende Wert nicht von ber Art ift, bag bem beeinträchtigten Buchhandler irgend ein Schabenerfat jugeiprochen werben fonnte. " Eines ähnlichen Loofes rühmte fich bes Dichtere Freund Shellen, bem man als einem offenbaren Atheisten von Berichtswegen bas Recht, seine eigenen Kinder zu erziehen, raubte. mitten folder socialer Mifftante konnte Lord Eldon bie breiften Worte iprechen, ber niedrigfte Englander fei beffer als ber trefflichfte Frembe. Welche Bersuchung für einen freien Beift, Diefer heuchlerischen Selbstgefälligfeit ben Spiegel vorzuhalten!

Eben in jenen Jahren ber Erstarrung trieb bie unverwüftliche Lebenstraft bes englischen Bolfes in ber Stille bie gesunden Reime einer neuen staatlichen Entwickelung hervor. Stätig vollzog sich bie Reubilbung ber parlamentarischen Parteien, welcher bas Land später bie Parlamentereform, die Emancipation ber Ratholiten, die Entfesselung bes Handels verdanken follte. Doch Boron's unftaten Sinn reigte es nicht, theilzunehmen an ber unscheinbaren langfamen Mannesarbeit ber Bie viel verlodender, wie viel jugendlicher, umberzuschweis fen, gleich anderen meifterlofen Wildlingen feines Bolfes, gleich Lord Cochrane und Laby Morgan, als ein Apostel ber Freiheit unter ben heißblütigen Bölfern bes Gubens! So findet Lord Byron in der politijden Geschichte seines Baterlandes gar teine Stelle, in ber englischen Literaturgeschichte taucht er nur auf als ein jählings verschwindenbes Meteor, für die politische und literarische Entwickelung des Festlandes aber ift er von burchgreifender, bleibenber Bedeutung geworben. englischen Standesgenoffen haffen in ihm nicht blos ben Freigeift und ben Rabicalen, fonbern vornehmlich ben treulofen Englander, ber gu continentalen Sitten und Gebanken abfiel. Saben fich boch erft feitbem bie englischen Sitten ben festländischen erstannlich angenähert. altmobische Zerrbild bes reisenden Englanders, bas heute im Leben schier ausgestorben ist und nur noch in ben Caricaturen ber Frangosen als ein Anachronismus fpuft - bamale war es noch eine Wahrheit, ba bie Mitglieder ber englischen Gesandtschaft auf bem Wiener Congreffe burch geschmacklose Tracht und edige Sitte bas Belächter ber glatten Continentalen erregten. Um fo mehr mußte fich in Italien Bbron's bosbafter Blid für bie Gigenheiten feiner Landsleute icharfen, um fo zorniger biefe auf ben heimathlofen Briten bliden. Cinbrud aber unter ben Bolfern bes Gubens, ale ber gefeierte Lorb mit ihnen ihr leichtes Sinnenleben lebte, in glübenden Berfen ihre füßen Gunben besang und bie Pracht ihres Landes und bie Selbenfraft ber Sobne ibrer Berge! Er lernte bie Dichter Italiens lieben, bie von bem risorgimento ihres lantes geträumt, er lebte fich ein in ten abstracten Rabicalismus ber Befnechteten, er flagte mit bem Benetianer: "ber Name Republit ift hingeschwunden." Er traumte von einer Bufunft, ba glücklichere Menschen vor ben Webeinen unserer Könige mit benselben Empfindungen stehen werben, wie wir vor Mammuthsmochen. Er wies ben Rleinmüthigen jenen Helben, ber wirklich als "ber Erfte, ber Größte, ber Befte" ber neueren Denfchen in ber Geele ber mobernen Jugend lebt und leben wird — Washington: -- und ber gebeimen unbestimmten Sehnsucht ber erregten Zeit lieh er bas treffende Wort, ale er fich munichte gu fterben jenfeit bee Meeres in bem letten Afple ber Freiheit:

one freeman more, America, for thee!

Immer wärmer ging er ein auf die Lieblingsgedanken des unzufriebenen italienischen Abels, er hörte gern, wenn seine wälschen Freunde von dem vergötterten Napoleon sagten: non è Francese, è nostro. Schon vor Jahren, im Childe Harold hatte er, hingerissen von der Größheit der historischen Erinnerungen, den Fall Roms -- der "Niede der Nationen" -- beklagt. Zetz schrieb er den Marino Falieri und die Foscari, zwei Tendenzdramen, die der italienischen, nicht der englischen Bühne gehören, bestimmt, Italien zu mahnen an die Größe der alten Zeit. Immer kühner greift er die Gewaltigen an, er verhöhnt den sosetzen, der gegen die wahre Freiheit nur das Eine einzuwenden hat, daß sie die Völker besreit. Die unsauberen Geheimnisse der

heiligen Allianz beckt er auf, er fragt, wer die Wage der Welt halte? "Bur' Rothschild und sein Christenbruder Baring." Mit schönem sittlichen Zorne stellt er die würdelose Gemahlin Napoleon's bloß, die bei Lebzeiten ihres Gatten ihr freches Witwenleben führt, und fragt, wie die Fürsten das Gefühl der Völker schonen sollen, wenn sie ihr eigenes Gefühl verhöhnen? Und wie seine Phantasie sich aus dem sentimenstalen Weltschmerz zum freien übermüthigen Humor erhebt, wird auch seine revolutionäre Gesinnung offener, bestimmter. Schon schleubert er der Monarchie die kecke Orohung in's Gesicht:

but never mind — "God save the king" and kings, for if he don't, I doubt if men will longer.

I think I heard a little bird who sings:
the people by and by will be the stronger!

Dann fällt auch bas verwegene Wort:

revolution
alone can save the world from Hell's pollution.

Das Wort war nur ein Nachflang erschütternber Thaten. mar ausgebrochen, tiefe Revolution. "Bom Gipfel ber Anben bis gur Höhe bes Athes" jah Bpron baffelbe Banner weben und wetteiferte mit seinem Freunde Thomas Moore, bies große Erwachen ber Boller Noch haben wir nicht zur Genüge gewürdigt, wie febr ber politische Ginn unseres eigenen Bolfes burch bies phantaftische Schauspiel ber creelischen, remanischen und griechischen Revolutionen geforbert werben ift. Schien es boch, als habe ein großer Bohlthater unfered Bolfes biefe gewaltigen Bewegungen recht eigentlich zu bem Bwede geschaffen, um unsere überäfthetische Ration burch ben romantijden Reig jur politischen Schmarmerei und bann gur politischen Arbeit zu erziehen. Rach ben Enttäuschungen bes Wiener Congresses war man ber staatlichen Dinge wieber mute geworben, man labte fich an ben Teufeleien Callet Doffmann's und intereffirte fich wieber für bie neue Meligion, Die Friedrich Schlegel erfinden wollte. Welcher Menfc von Phantafic follte bie eintonigen Berichte aus bem beimischen Staate Wie andere bie große Runde von ben Maneres, wie fie auf ichnaubenten ungefattelten Roffen burch bie glubente Steppe ben Spanier verfolgen! Wunderbares Bolt, etwas wild freilich, fogufagen bestialisch, aber ungweiselbaft remantisch unt Gett lob in angemeffener räumlicher Entfernung von bem ftillen Frieden bes foniglich fachfischen Beitungolefere! Und bann biefe Stierkampfer von Mabrit in ihren malerischen Trachten! Sie brüllen ber katholischen Majestät in's Angesicht ihr wildes Hohnlich: tragala perro! Abergläubisch und unssauber sind sie, ohne Zweisel, auch bleibt es bei ihrer Unersahrenheit in den Geheimkünsten des Lesens und Schreibens einigermaßen fragslich, ob sie ein entscheidendes Urtheil haben über ihre vergötterte Charte von 1812. Aber romantisch sind auch sie! Rum gar Reapel! Wie lange haben wir die Lazzaroni sür Barbaren gehalten, und jetzt schwebt in das süße Richtsthun am Golse von Reapel mittenhinein die Göttin der Freiheit selber! Diese schlichten Natursinder erebern sich in ihrer erhabenen Einfalt die freieste Verfassung von Europa! "Dasür konnte man doch schwärmen," sagte mir ein Mann, dessen Zugend in jene Tage siel.

Und auch der Unverbesserliche, der seine staatsbürgerliche Ordnungsliebe unversehrt bewahrt hatte trot aller revolutionären Romantik aus Peru, Spanien, Neapel, auch er ward endlich von dem revolutionären Fieber ergriffen, als die Griechen sich erhoben und neben
der romantischen auch die classische Schwärmerei des ästhetischen Bolfes
heraussorberten. Die ernsten Gelehrten, die über Elision und Krasis
grübelten, und die begeisterte Jugend, der die Seele weit ward bei
den Namen Marathon und Platää, sie alle sangen jeht mit dem
Dichter:

of the three hundred grant but three to make a new Thermopylae!

Und war er nicht erschienen, ber Tag ber neuen Thermophten, als Diakos mit seinem kleinen Hausen abermals ben Engpaß vertheisbigte und, ein hoffnungsreiches Dichterwort auf ben Lippen, von ben Türken sich zum Tobe führen ließ? Schien es nicht, als sollte ber helbenruhm und die Sangesherrlichkeit ber salaminischen Tage sich erneuen, da jetzt in den Schluchten des Peloponnes das wundervolle Kriegslied widerhallte: deuts nacides von Ellinun, das wundervolle Kriegslied widerhallte: deutse nacides von Ellinun, das wundervolle Kriegslied widerhallte: deutse nacides von Ellinun, das wundervolle Kriegslied widerhallte: deutse nacides von Ellinung, das wundervolle Kriegslied widerhallte: deutse such vergehen, bevor die Deutschen lernten Geldopfer zu bringen für den Ansbau des deutschen Staatswesens, doch für die Erhebung des fremden Bolkes ward gesammelt: von allen Seiten flossen die Gaben in den mit dem Kreuze der Griechen gesichmüdten Gotteskasten der Philhellenenvereine. "Ohne die Freiheit was wärest du, Hellas? ohne dich, Hellas, was wäre die Welt?" sang der deutsche Dichter. Man empfand, dies Volf, das wie kein zweites der neuen Welt vom hellenischen Geiste getränkt war, sei vor allen

berufen, "bie unendliche Blutschuld Europas" an bem Mutterlande unserer Bilbung zu fühnen. Go wirften treulich nebeneinander bie Bertreter ber altclassischen Gelehrsamkeit, die Bog, Drelli, Thiersch, und bie glaubenseifrigen Prediger, bie von ber Rangel berab mahnten, ben Kreuzzug wiber ben Halbmond zu förbern burch "Buzug friegefundiger Männer, geschickter Merzte und guter Kriegshandwerker." Waiblinger's und Wilhelm Müller's beschworen bie Schatten bes Alifchilos und Themistotles, Rückert befang ben Rampf für "Gott und. unfern Beiland." Diefelben Liberalen, bie foeben in Italien und Spanien bie Intervention frember Mächte als einen Frevel verurtheilt, verlangten als eine beilige Pflicht bie Einmischung Europa's in ben Rampf ber Griechen. Aufs neue erstant in biefen jungen Tagen ber längft vergessene Türkenhaß ber alten Zeit: wird ber Erbfeind ber Chriftenbeit jest nicht aus ber Stadt Conftantin's vertrieben, "bann gittre, Welt, vor seinen fünft'gen Siegen!" rief ber Boet, und Rrug hoffte, bie heilige Allianz werbe burch bie Befreiung von Hellas ben Neubau bes driftlichen Europas vollenben. Die ungeftume Rraft ber beutschen Jugend fand feit ben Beschluffen von Karlebad feinen Raum mehr in ber Heimath; eifrig warf fie fich auf ben Kampf im fernen Often, fie gedachte ber Mahnung Casimir Delavigne's zu folgen, ber in feinen messenischen Liebern die Sohne Obin's aufforderte, ben Tempel bes Beus zu befreien.

Wohl reizt es das Lächeln der Söhne, dies Geschlecht unserer Bater, bas für ben Morbbrant ber Creolen, für bie Solbatenmeutereien der Romanen und für die mehr als zweideutige Erhebung eines Barbarenvoltes im Often größere Theilnahme hegte als für bas Glend feines eignen Staates. Doch auch aus ben Irrgangen unferes Bolfes blickt überall seine große Seele hervor. Es bewährte sich in jener un= reifen weltbürgerlichen Begeifterung ber felbftlofe menfchenfreundliche Sinn, ber bem Bolte ber Sumanität geziemt, es offenbarte fich barin bie natürliche Sehnsucht bes Bolfes nach einer weiten freien Buhne für Die politische Thatkraft, welche die dürftige Rleinstaaterei der Heimath ihm versagte. Durch jene Revolutionen, wie unficher und verworren fie waren, ift die Macht ber heiligen Allianz innerlich gebrochen worden. Und man weiß, wie in Folge bes griechischen Unabhängigkeitekampfes ber Bund ber brei Oftmächte endlich gesprengt warb. Bis nach Ungarn und Rufland hinein verbreitete fich bas Bewuftfein, bag ber Rampf bes modernen Liberalismus ein ber gebildeten Welt gemeinsamer ift, es reifte jener nothwendige (Meift ber Unruhe, ber in ben Jahren 1830 und 1848 auch bie langfameren Bolfer ergriff.

Diefen revolutionaren Sinn bat nachft Canning, ber fein England jur großen Schutmacht bes Liberalismus erhob, fein anderer einzelner Mensch so gewaltig gefördert ale Lort Buron. Der Philhelleniemus namentlich ift von Reinem fo fruh und fo glanzent vertreten worben. Schon als Bhron auf feiner erften Pilgerfahrt an tem geheimnifrollen Bofe Ali Paschas weilte und bie Sulioten nach ben Rlängen ber Timburgi um bas nächtliche Rener ihren Kriegereigen tangen fab, ichon bamals war ihm ber Gebante an bie Auferstehung Griechenlands lebenbig geworben, ber in ben fühneren Röpfen bes Welttheils niemals völlig erftorben war. Satte ihn boch vor Zeiten Milton mit ber Sicherheit bes Sebers ausgesprochen, und and ber eble Geneton von bem Erwachen ber Bellenen geträumt. Da noch niemant bie Wirflichfeit bes Traumes ju hoffen magte, wünschte Buron ben fuflabischen Infeln bie Freiheit und bie Berrichaft bes attischen Demos gurud (im "Corfaren", geschrieben im Januar 1814). Fünf Jahre fpater fang er wieber von ber Herrlichfeit bes Landes, where Delos rose and Phoebus sprung, und ftorte ben ftarren Schlummer ber Briechen burch ben schmetternben Wedruf:

you have the Pyrrhic dance as yet, where is the Pyrrhic phalanx gone?

Er verftummte zornig, ba bie Tragheit bieses Bolfes ber Anchte nicht zu erschüttern schien:

a land of slaves shall ne'r be mine - - dash down yon cup of Samian wine.

Doch hielt er fest an ber Hoffnung, daß ber Name Hellas wieder "ein Bedruf für die Welt" werden solle.

Run endlich erfüllten sich die Zeiten. Seit Langem hatte ber wunderbare Mensch die erstaunten Blicke der Deutschen auf sich gelentt, so sehr, daß, nach Goethe's Worten, Deutschheit und Nationalität fast vergessen schien. Wir schwelgten noch in umsern romantischen Taschenbüchern, und wollte der beutsche Reisebeschreiber sich als einen Mann von ästhetischer Wildung zeigen, so mußte er einmal zum mindesten in Thränen der Rührung ausbrechen beim Anblick eines Gemäldes, einer Statne. Hier aber war ein Dichter, bessen ästhetische Thaten die Welt bewunderte; der spottete der weichlichen Schönthuerei, er durchereiste die Fremde, um an dem wirklichen Leben der Bölter sich zu erseiste die Fremde, um an dem wirklichen Leben der Bölter sich zu ers

freuen und die Stätten ihrer großen Thaten andachtsvoll zu besuchen. Lachend wie ein rober Bauer ging er an bem Runstwerth ber Meisterwerke ber Gallerien vorüber, nur ba und bort begeisterte ihn ein Bemalbe burch ben menschlichen Behalt seines Stoffes. Und mabrend ber große Dichter ber Deutschen sich alles Ernstes die Frage vorlegte, ob man Napoleon auch einen productiven Menschen nennen burfe, sprach Byron zum Entsetzen der Schöngeister: "ich will noch etwas . mehr für die Menscheit thun als Berfe schreiben. " Ein schwärmerischer Bewunderer ber Ratur, ein Birtuos im Genießen, ließ er sich boch nie — wie diese phantastische Zeit pflegte — sein Urtheil über die Bölfer burch folche romantische Rücksichten bestimmen; in einem fnechtischen Bolfe marb es ihm unheimlich, selbst inmitten ber lieblichsten Landschaft, bes behaglichsten Sinnengenuffes. Ich liebe bie Deutschen, fagte er bezeichnend, nur nicht bie Defterreicher, fie haffe und verabschene ich. Der Kampf für bie Freiheit schien ihm die hochste Aufgabe bes Mannes. Lange trug er fich mit bem Plane, über bas Weltmeer zu gieben in ben Bürgerfrieg ber Creolen. Dann nahm er Theil an ber Erhebung Italiens, aber das Gefecht von Rieti bereitete der neapolitanischen Revolution einen ruhmlosen Untergang. Desterreich begann, wie seine Staatsmänner prablten, sich bes öffentlichen Beiftes in 3talien zu versichern. Der Dichter ward es mude, die nuklosen Waffen ber italienischen Patrioten in seinem Sause zu bergen, in Benedig und Ravenna den kleinen Krieg zu führen wider die öfterreichische Polizei und zu horden auf bas unfruchtbare Treiben ber Gebeimbünde, bas bem politischen Tatte bes Engländers lächerlich erscheinen mußte. Wie anders ber ausbauernde Helbenkampf ber Griechen! Dem thatenburftigen Sinne bes Dichtere ichentte bas gnäbige Gefchic ein Enbe, wie seine Muse es nicht herrlicher erfinnen konnte in ihren weihevollften Stunden. Er follte fterben ben ichonen Tob bes Rriegers für bie Freiheit, der sein Lied gegolten, er sollte enden, wie Chamisso ibm nachsang, als "ber Kamönen und bes Ares Zögling." Als er auf eigne Fauft sein kleines Heer nach Missolunghi hinüberführte, war er nicht selber einer jener Seekonige feiner Jugendlieber, Die, Reinem trauend als ber eignen Rraft, ber alten Ordnung ber trägen Welt ben Frieden fündigten? Und wie männlich schüttelte er alles ab, was von ben trüben Gebanken bes Weltschmerzes seine Seele noch beschwerte: "von poetischem bummen Zeuge habe ich nichts an mir, bergleichen Dinge geboren nur fur ben Reim." Als ber echte Sohn eines jum

Herrschen geborenen Boltes brachte er Zucht unter die meisterlosen Horben ber Griechen, entflammte die Säumigen, gab bem verwilderten Kriege eine menschliche Weise. Und faum waren die erschütternden Tone seines letten Liedes verklungen:

the sword, the banner and the field, glory and Greece, around me see! the Spartan, borne upon his shield, was not more free!—

so vollstreckte das Schickfal das Seherwort des Dichters, und der Spartaner ward auf seinem Schilde heimgetragen. Die armselige Selbstsyftiedenheit der Theologen schrie Zeter über diesen "Tod in geistiger Finsterniß," und die verstockte Härte der heimischen Klerisei weigerte dem Todten die Bestattung zu Westminster. Wer aber ein Herz des saß für echte Menschengröße, der gestand, daß nie ein schuldvolles Leben durch einen edleren Tod gesühnt ward. Und auch die Nachlebensben können noch mitempfinden, wie der beutsche Philhellene den Dichter in der Berklärung des Helben schaute und ihm wünschte:

einen Fall im Siegestaumel auf ben Mauern von Byzanz, eine Krone dir zu Füßen, auf dem Haupt der Freiheit Kranz!

Dilettantisch ist Lord Byron's Radicalismus immerdar geblieben - ein Grund mehr für ben Wiberwillen seiner Yandsleute, Die längst gelernt, bie großen Beschäfte bes Staatslebens auch mit bem Ernfte bes Geschäftsmannes zu behandeln. Mit begreiflichem Borne borte man in England ben Dichter erflären, unter allen Bölfern habe allein "bie fpanische Fliege und die attische Biene" ben Muth gefunden, ben Stachel zu regen wiber bas Spinngewebe ber Rnechtschaft. Langeweile, die Sehnsucht eines eblen ruhelosen Herzens nach großen helbenhaften Gemüthsbewegungen haben an Bhron's letten Thaten ebenso großen Antheil wie bie romantische Schwärmerei für bas Land und Bolk ber Griechen. Aber man frage sich: was würde er, ber Unftate und Ungeschulte, geleiftet haben, wenn er feinen Blat im Oberbaufe eingenommen und mitgewirft batte an bem langfamen großen Berte ber Reform, bas die Hustiffon, Ruffel, Brougham und Byron's Schulfamerad Robert Beel auf grundverschiedenen Wegen, boch alle mit bem gleichen gab ausharrenben Sinne begannen? Indem Bhron fich bineinstürzte in die wilde Bahrung des Continents, die solcher vulfanischer Naturen bedurfte, hat er von seinem politischen Talente ben

bentbar beften Gebrauch gemacht. Rur auf folche Beife konnte biefer Mensch ein politischer Rämpfer werben. llnb wenn ihr ben unbestimmten, lediglich verneinenden Charafter seines Liberalismus tabelt: wer heißt euch benn vom Lenze Tranben forbern? wer barf in bem Chaos jener fübländischen Revolutionen ein klares Barteiprogramm erwarten? Der bichterische Werth ber politischen Satiren Bpron's hat burch ben argen Rabicalismus bes Dichters unzweifelhaft gewonnen; ein rechter Parteimann, ber gezwungen ift fich zu borniren, hatte nimmermehr jenen teden Ion souveranen llebermuthe gefunden, bem Bbron's politische Poesie ihren Reiz verdankt. Es war boch feine Lafterung, wenn Boron ben Schatten bes "Ehrannenhaffers" Milton beraufbeschwor wider die fervilen Modedichter des Tages. Niemand wird ben unreinen modernen Belben ber fledenlosen Größe bes Buritaners zu vergleichen magen, und boch fochten beibe verwandte Rriege für bas Recht bes Demos, nur daß ber eine mit bem heiligen Ernfte bibelfester Tugend die Sündhaftigkeit ber Höfe, ber andere mit frechem Spott die Beuchelei ber Mächtigen bekämpfte. Nicht bie Sate eines Barteiprogrammes zu verfechten ist des Dichters Beruf; die Idee des Liberalismus, ber feine Berechtigung barin findet, daß er hoch benkt von ben Menschen, ift noch nirgends großartiger, energischer ausgefprochen worden als in Bhron's Werken.

Desgleichen läßt fich gar leicht erweifen, bag bes Dichters Freigeifterei nicht die reife Frucht ftätigen Denkens, fondern fehr unfertig war und vermischt mit bem geheimen Schauber über ihre eigene Sund-Sein heller Berftant emporte fich wiber bas credo quia absurdum; folder Zweifel ward geforbert burch ben Bertehr mit bem feden Heiben Shelley und burch die Werte jenes Gibbon, bem ber Chilbe Sarold Berfe voll überschwänglicher Bewunderung widmet. Entfetlich genug klang es feinen Landsleuten, wenn er "Rum und mabren Glauben " jur Beruhigung erregter Gemüther empfahl ober fpot: tisch bebauerte, bag bie Dreifaltigkeit nicht vierfaltig fei, bann mare es ein noch größeres Berbienft, baran zu glauben. Aber bie übermuthigen Worte verbeden nur schlecht bie innere Unsicherheit seines Gemniths; an ungabligen Stellen verrath fich, bem Dichter unbewußt, bie ftille Reue über ben verlorenen Seelenfrieden, die Furcht vor bem verborgenen Leben nach bem Tobe. "Ich zweifle, ob ber Zweifel felber zweifelt " - folche ffeptische Worte zeigen nichts von jener heitern Freibeit eines bem Dogma entwachsenen Geiftes, bie wir an ben beutschen Dichtern bewundern. Die "hebraifchen Mclorien" laffen und ahnen, bak ber Mann fich noch erbaute an jenen frommen Selbengestalten ber Bibel, bie ber Anabe fich von seiner Amme schiltern lieft. liebte Allegra ließ er katholisch erzichen und entfernte bas Rint forglich von ben freigeiftigen Gefprachen Shellen's und feiner Gattin. Bir foliefen baraus nicht - wie Walter Scott, ber Boron nie burchichaut bat -- bak ber Dichter bei langerem Leben fich felber gur fathelischen Rirche befehrt haben wurde, boch bleibt bie innere Unsicherheit feines religiofen Freifinnes unzweifelhaft. Aber die Romantik war nur ein ohnmächtiger Berfuch, eine burd bie ernfte Beiftesarbeit breier Jahrhunderte übermundene Weltanschauung wieder zu beleben. gennigte es, wenn nur ein Dichter fed verneinend ber Phantafterei entgegentrat, wenn er nur lachend bie Welt erinnerte, welche Schate geiftiger Freiheit fie längst besaß; schon vor bem luftigen Gepraffel bes Bites mußten bie Sputgebilde ber Romantit entflieben. Und - feltfam es zu fagen - biefer fede Spotter ift boch in bie großen Beltmpfterien tiefer eingebrungen als irgent ein englischer Dichter seit 3m Kain und Manfred werben einzelne Tone angeschlagen, bie an ben Tieffinn benticher Runft gemahnen. In "Himmel und Erbe" fcbilbert ein Deiltonischer Geift ben unbengfamen Stolg ber höllifden Damouen. Bene grandioje Fabel, welche, von anderen Boltern felten verftanden, bie beutschen Dichter zu ewig neuen liebern begeiftern wirb, die Fabel vom Lichtbringer Promethens hat auch in Byron ihren Sanger gefunden: bie gange gebrungene Kraft feiner Rebe bietet er auf, um ben Titanentrot ju schilbern, "ber ben Tob jum Siege macht."

Die Wirfung ber Gebichte Byron's auf die Zeitgenossen warb burch ihre künstlerischen Mängel nicht beeinträchtigt, ja oftmals verstärkt. Der Sinn für die Composition der Aunstwerke ist heute wieder etwas empsindlicher; wir erwarten in jedem Gedicht eine stätig ansschwellende Handlung, einen fräftigen Abschluß. Darum erscheinen uns, trot aller Pracht der Schilderungen, trot aller glänzenden Einsfälle in den Abschweisungen, manche Gesänge des Childe Harold entsschieden langweilig durch ihren fragmentarischen Charafter. Und beswundern wir Byron's unerschöpsschichen Reichthum an immer neuen Bildern und Gedanken, so erkältet uns seine Armuth in der Ersindung der Handlung. Unser froherer Weltsinn sindet wieder Freude an der Eigenart mannichsaltiger Charaftere, und wir ermüden gar seicht, wenn

in Byron's Gebichten (mit einziger Ausnahme bes Don Juan, ber auch nach biefer Richtung einen ungeheuren Fortschritt zeigt) bas schwache, liebende Weib und ber melancholische Seld immer wieberfehren. Und auch biefe beiben Charaftere erscheinen uns verschwommen und fehr unbestimmt; wir fragen nach bem Warum? wenn Bhron's Helb feinem Mabchen fagt: "ich liebe bich nicht mehr, wenn ich die Menschheit liebe." Die harte Arbeit in Staat und Wirthschaft hat uns wieder gewöhnt an das helle Mittagslicht, wir fehnen uns oftmals hinweg aus bem ewigen Halbbunkel, bas Bhron's Gestalten beleuchtet. Um schmerzlichsten vermißt bie Gegenwart mit ihrem lebenbigen Sinne für bas Dramg in bem groken Dichter jebe bramatische Begabung. An Bhron's Schauspielen am flarften läßt fich verfteben, baß die Leidenschaft allein der Nerv des Dramatikers nicht ift; sie bleibt wirfungslos, wo die gewaltig bewegte Handlung fehlt. Bersucht ber Dichter auch einmal seine subjective Beise abzulegen und etwas anderes zu schaffen als Monologe und Schilderungen: seinem unftäten Schaffen blieb boch fremt jener höchste Runftlerfleiß, ber entsagent sich gänglich in ben Stoff verfenft und allein bramatische Charaftere von überzeugender Kraft zu schaffen vermag.

Solche Bebenfen bes heutigen Lesers hatten bie Zeitgenoffen kaum verstanden. Man barf fagen, gerabe bie schwächsten seiner Werke haben die Zeit am machtigften ergriffen. Der Erbe ber Romantit fand Byron die Buhnen längst verwilbert und die Belt gewöhnt, ben Empfindungsreichthum eines Lesebramas für eine bramatische Handlung zu nehmen. Die lose Composition, die wuchernde Ueberfülle feiner Abschweifungen und Schilberungen entsprach burchaus ber Neigung einer Zeit, die alle alten Kunstformen burch die Romantiker zerbrochen fab und in einem blendenden abspringenden poetiichen Feuilletonstile bas Neueste und Gröfte ber Dichtfunft fanb. Bergessen wir nicht, daß die von Bhron bervorgerufene jungdeutsche und neufrangösische Richtung die äraften ihrer Gunden von der Romantit entlehnt hat. Wie unsicher bleibt boch die Grenze zwischen ben beiben Schulen: für Frankreich, bas einen echten Clafficismus, nach beutscher Beise, nie gekannt hat, liegt fogar in Victor Sugo's teder Bersicherung eine gewisse Wahrheit: "Die Romantik ist in ber Dichtung, was ber Liberalismus im Staate." — Auch für bie von Byron beliebte Vermischung ber Runft mit politischen Tendenzen hatte die Romantit arglos felbft ben Boben geebnet. Sie hatte bie Grenzen gerstört, welche Dichtung und Prosa scheiden, und ber Welt eine poetische Religion, eine poetische Politik geschenkt. War es zu verwundern, wenn jett ein verwegener Mann ben Spieß umkehrte, wenn mit Byron eine Zeit begann, welche Kunst und Wissenschaft nur als die Mägde ber Politik behandelte? Endlich jene ebelmüthigen Byronischen Versbrecher, die unser sittliches Gefühl beleidigen, sie gaben einer Epoche keinen Anstoß, die längst von der Romantik gelernt, die interessanten Menschen nur auf ben Höhen und in den Tiesen der Gesellschaft zu suchen.

So hatten bie Zeitgenoffen fein Auge für bie Schwächen von By-Um so freudiger begrüßten sie ihre Tugenden, jene wunderbare, in feiner llebertragung völlig getroffene Formenschönheit, bie einfältige Kraft und Wahrheit bes eblen Ausbrucks, ber mit ben allereinfachsten Mitteln am gewaltigften wirft. Bene mit bem Bergblute bes Dichters geschriebenen Berje "ber Traum" muthen uns an wie eine Erzählung aus einer Welt ber Wunter, und boch was schilbern fie? bie einfachfte Begebenheit mit ben schlichtesten Borten. Und wie herrlich fah boch aus aller Zerriffenheit bes Dichters fein terngefunder, nie beirrter Instinkt für echte Größe hervor! Wie hehr mußte ber Jugend bie Reinheit eines Sofrates, Franklin, Washington ericheinen, wenn Byron, ber immer Spottende, vor ihnen bemuthevoll fich neigte! Und wie ungezogen oft sein Wit sich geben ließ, er blieb boch ein Dichter, ber seines eignen Pfates zog, ber niemals schrieb "a dilettar le femine e la plebe. " Das Wunderbarste blieb vie Sicherbeit und Fruchtbarkeit seiner Dichterkraft. Wie Mirabeau, ein verwandter Beift, wenn er die Tribune betrat, die Bemeinheit seines privaten Lebens hinter fich ließ, fo war Byron ein anderer, ein reinerer Menfc, wenn die Daufe ihm nahte. Ginige feiner schönften und friedlichsten Gedichte, Die hebräischen Melodien und Parifina, schrieb er in ben Tagen bes bitterften Rummers, ba fein Saus zusammen- und ber Grimm feines Landes über ihn hereinbrach! Unfere Bater follen fich beffen nicht schämen, daß, weit über die jungdeutschen Kreise hinans, biefer Dichter von ihnen vergöttert warb. In manchem ehrwurbig-langweiligen Compendium eines gelehrten beutschen Professors aus alten Tagen überrascht und noch inmitten statistischer Rotizen ein Citat Wir verstehen es gar nicht, bas beutsche Geschlecht ber aus Bbron. zwanziger und breißiger Jahre, wenn wir Lord Bhron nicht kennen. Man muß die erstickende Luft jener unseligen Tage der heiligen Illianz

selber geathmet, man muß die Gewaltigen der Zeit auf Schritt und Tritt ihres nichtigen Daseins verfolgt haben, wie sie auf dem Berosneser Congresse ihren leeren Freuden nachzingen, derweil ihre Heuter das Glück eines großen Volkes vernichteten, ihre Schreiber in scheinsheiligen Manischten den Nationen Beisheit und Tugend predigten. Man muß sich erinnern, welche ohnmächtige und blasirte Sinnlichkeit an jenen frommen Höfen herrschte, mit denen verglichen sogar die Belt August's des Starken als ein Geschlecht naiver, naturwüchsiger Krastmenschen erscheint. Nur dann wird man ermessen, wie die Bölker aufathmeten bei den Klängen von Byron's Dichtung. Endlich ein Ausbruch starker Leidenschaft von einem Manne, der mit all seinen Sinden reiner, wahrhaftiger war als die gleißnerische Macht; endlich ein Hauch der Freiheit inmitten der gesnechteten Belt!

In unferen Literaturgeschichten fehrt unwidersprochen ber Sat wieder, bag Bhron ber erfte fei unter ben literarischen Stürmern und Drängern, beren Mittelpunft fpater bas junge Deutschland bilbete. Aber obgleich Bhron allerdings ber europäischen Kunst zuerst die revolutionare Richtung gegen die Romantik gab, fo war ihm boch vieles eigen, was ihn unterschied von seinen Nachfolgern. Er überragte nicht nur sie alle - H. Heine allein ausgenommen - burch schöpferische Rraft, Wit, Menschenverstand und ben von Goethe ihm nachgerühmten " fcarfen Blid bic Welt zu schauen, " jene fichere Beltkenntniß, bie feinen unerfahrenen Jungern ganglich mangelte. Auch ben guten fünftlerischen lleberlieferungen ber alten Zeit stand er weit naber. lose gefügt freilich war ber Bau seiner Gebichte, aber er schrieb boch in Berfen, in Berfen voll des lauterften Wohlflanges, und ichon biefe Form bewahrte ihn vor jener ganglichen Berwilderung, jenem banaufischen, die nactte Prosa mit poetischen Flittern roh burcheinanderwerfenden Journalistenstile, worein bas junge Deutschland verfiel. Wer bie Bebeutung ber Form in ber Kunft zu würdigen weiß, wird hierin allein schon einen tiefgreifenden Unterschied zwischen Byron und ben Jungbeutschen erkennen.

Auch war er keineswegs einer jener stets verneinenden Geister wie die meisten seiner Nachfolger. Noch hatte sein Gemüth sich vieles Bossitive bewahrt, das er fromm verehrte. Denn, vor allem, er war Engländer. Nicht ohne Neid erkennen wir Deutschen an diesem zuchtslosen Menschen, wie die sittliche Haltung des Mannes gesichert und gehoben wird, wenn er der Sohn ist eines großen, stolzen, mächtigen

Bolfes. Niemals fann ein Brite in ben Schmut bes heimathlojen Literatenthums verfinken, barin unfere Borne und Beine fich wohlgefällig walzten, niemals fann ihm in ben Sinn tommen, fein Baterland als bas land ber Dummen und ber Feigen zu verhöhnen. bem verbannten Engländer bleibt fein Bolf bas erfte ber Erbe. Wohl bafte ber englische Abel in Bbron ben Mann ber festländischen Begriffe, wohl versichern die frommen Literarhistoriter bes Landes noch heute unermublich — (wir wollen bas in feiner Dummheit unüberfetsbare Wort in ber Ursprache wiederholen) - the bright dark fancy of Lord Byron fei gang und gar unenglisch. Die Zeit wird kommen, ba man gerechter urtheilt und Thomas Moore zustimmt, ber in jedem Borte feines Freundes erfreut ben Landsmann wieber erfannte. einigen schlimmen und vielen guten Gigenthumlichkeiten feines Bolfes batte Bhron fich befreit, boch er befämpfte fie mit bem Borne bes Lie-Der Kern seines Wefens blieb englisch; schon ber Geranke, ein anderes Bolf über bas feine zu ftellen, ware ihm unmöglich ge-England, with all thy faults, I love thee still! fent Wendungen seiner Werte fann ber Frembe bies erratben, und wie viele mehr mögen es bem Englander zeigen! Gewalt anthun mußte er feinem englischen Wefen, um zu ber festländischen Beiftesfreiheit fich bindurchzuringen, und boch ift ihm bies nie völlig gelungen. Noch mehr, mit all feinem Radicalismus blieb Byron ber englische Pord, eine hochariftofratische Ratur, getren ben Bornrtheilen wie ben Ingenben feis nes Stanbes, ein großherziger Beschützer ber Riedriggeborenen, ein Abgott seiner Diener und ber Daffen in Italien und Griechenland, Die ben echten Abel leicht erkennen und willig fich ihm beugen. fangen in ben Anschauungen seines Bolfes und seines Stanbes mar er burch seine Schwächen selber bewahrt vor bem Acufersten bes abstracten Rabicalismus feiner Rachfolger. Es war eine grobe Selbsttäuidung, wenn Beinrich Beine fich gegen ben Borwurf verwahrte, er fei angestedt von Byronischer Zerriffenheit. Die jungbeutschen Schriftfteller find leiber unzweifelhaft armer an Pietat und an Soffnung, ihre Seele ift verbitterter und frecher ale ber englische Dichter in seinen unseligsten Stunden.

Und noch ein Unberes konnte bie junge Dichterschule ihm nicht nachahmen — ben Zauber seiner Persönlichkeit, bie ebenso liebenso würdig und unwiderstehlich sesselch war, wie die Personen Seine's und Börne's einem Jeben unausstehlich erscheinen mussen, ber ben Muth

hat, ben Fabeln bes literarischen Götenbienstes zu wibersprechen. Un Bhron beobachten wir einen allen echten Größen ber Kunft gemeinfamen Charafterzug: er erscheint als Mensch im Leben vielfach unreiner, aber auch weit reicher und vielgestaltiger ale in seinen Bebichten. Hur ein wahrhaft interessanter, geistvoller Mensch burfte eine fo subjective Weise ber Dichtung sich erlauben, burfte mit so zubringlicher Gefallsucht ber leserwelt jahrelang bas ewig Gleiche und boch ewig Reue, sein eigenes Ich bis zu ben aristofratisch fleinen Ohren und Füßen schilbern. Rur Giner, ber ein Mann mar, burfte bas geheime Weh in seiner Bruft in endlosen Rlagen aussprechen, die an jedem schwächeren Menschen weibisch erschienen wären. Auch hier hat Goethe bas entscheidende Wort gesprochen, als er bie "bamonische Ratur" bes englischen Dichters anerkannte; sie war reizvoll, rathselhaft genug, um schon bei Bhron's Lebzeiten eine Fülle von Märchen hervorzurufen. Byron felber nährte burch geheimnifvolle Andeutungen biefe Mythen, Sagen so muntersam phantastisch, bag ber wirkliche Bhron ihrem Scheingebilbe gegenüber fast als eine profaische Natur erscheint. Selbst Goethe lick fich von biesen Fabeln bestechen. Die einfältige Schonheit feines Gemuths vermochte fich die Empfindung des leeren Weltschmerzes an einem edlen Menschen nicht vorzustellen. Wenn er Bhron nannte "ftark angewohnt bas tieffte Web zu tragen," fo meinte er im Ernft, Byron's Gemiffen fei belaftet mit einer ichweren Blut-Wir wissen jetzt, bag an allebem kein mahres Wort ift, und vieles Wunderbare in Byron's Irrgängen erklären wir einfach aus einem fehr menschlichen Motive, einer Eigenthümlichkeit freilich, Die ein mahres Kreuz ift für seine Rritifer und Biographen - aus bem Spleen, aus ber unberechenbaren Laune eines eigenfinnigen, von bem Eindrucke bes Augenblicks bestimmten Menschen.

Wir haben ein Recht so zuversichtlich zu urtheilen, benn über wenige Menschen liegen bie Acten so vollständig vor. Bon klein auf wohnte und drängte in ihm ein unersättlicher Trieb der Mittheilung. Was ihm jemals durch ben Kopf schwirrte und nicht Raum fand in den Gedichten, das ward niedergeschrieben in Tagebüchern und Briefen: glänzende Gedanken und unreise Sinfälle, Worte schwermüthiger Lebens-weisheit und possenhafte Ungezogenheiten, Alles in tollem Durchein-ander, wie ein belebtes Gespräch es hervorjagt. Nirgends eine Spur von Takt und Scham, aber auch nirgends ein gemachtes, gesuchtes Wort. Selbst jene Briefe aus Italien, die Byron schrieb mit dem

Bewußtfein, baß fie babeim burch taufent Sante geben würden, fint von einem natürlichen Bige, einer Bahrheit und Frische, welche selbst bie miggunftigften Krititer bezaubert haben. Wie liebenswurdig, wenn mitten unter geiftvollen Worten ploglich, jo recht nach Anabenart, mit großen Buchstaben geschrieben steht: "bie öfterreichische Regierung Ballunten! bie öfterreichischen Beamten Spithuben! 3ch weiß wohl, baß fie meine Briefe aufmachen, aber barum schreibe ich es eben!" Bon Unwahrheiten bietet bas Tagebuch nichts weiter als was Byron selber mit tiefer Renntnig ber menschlichen Ratur zugesteht: "wenn ich mir felbst gegenüber aufrichtig bin - aber ich fürchte, man belügt sich felbst mehr als irgent jemant anters - fo mußte jebe Seite biefes Buches bie Wiberlegung ber vorigen fein." Wer auf einzelne Worte eines fo rebseligen Mannes allzu großes Gewicht legt, gelangt nothwendig zu verkehrten, allgu harten Urtheilen. Wenn Byron einmal einem luftigen Bruber schreibt: "wie hübsch muß co fein, verheirathet auf bem Lande ju leben! Man hat eine schöne Frau und füßt ihre Rammerjungfer," fo fagt er nichte Schlimmeres, ale was alltäglich in ben lauten Gefellschaften ungezogener und unbeweibter junger Serren gerebet wirb. Rur freilich find auch junge Manner in ber Regel gu flug, fo freche Worte nieberguschreiben.

Es gilt vielmehr, aus tausent Witersprüchen bie großen Grundguge biefes Charafters berauszufinden. Wer bies je versuchte, ber mußte bekennen, daß felten alle Berhältniffe bes lebens fich jo hartnäckig und unbeilvoll verschworen haben jum sittlichen Berberb eines reich und vornehm angelegten Geiftes. Seinem gefunden und ficheren natürlichen Gefühle gelang, fich hindurchzuretten aus all biejen (Befahren, aber bas Beichick bat ibm, bem gu jedem frobesten Benuffe Beschaffenen, ein erschütternd trauriges Dasein bereitet. ihm zu ben Gliebern und bem Ropfe eines Apoll ber hinkende Fuß bes Bulcan beschieben mar, so prägten sich im Berlaufe eines verworrenen Lebens auch feiner eblen Seele einzelne wiberwärtige Buge ein, die bas icone Bild entstellen. Seit Byron heranwuchs, schweiften seine Traume ftets in ber Zufunft ober in ber wehmuthigen Erinnerung an bie reine Rindheit, fehr felten nur ward ihm bas felige Selbstvergeffen im Genuffe ber Gegenwart. Wer irgent berufen war, diesen meifterlofen Beift zu zügeln, ber that bas Seine, ihn zu verbilben: bie bis zum Wahnfinn leibenschaftliche taktlose Meuter, welche ber Sohn trocken . ins Angeficht "eine bofe Sieben" schilt, und bie thorichte Warterin,

bie den hochmüthigen Anaben mit großen Worten den staunenden Päcktern als einen vornehmen Pord zeigt und die Liebesbotschaften des Frühzgereisten besorzt. Also erzogen wird sein Herz unnatürlich früh durch den Schmerz einer unglücklichen Liebe verstimmt und verdittert. Freundslos, führerlos tritt er in verworrene Verhältnisse, die nur ein stätiger vielersahrener Sinn bemeistern konnte. Im Oberhause trennen die Schatten seiner verinsenen Väter den blutjungen von den älteren Genossen. Jede erdenkliche Versuchung umgiebt und verlockt den schönen, geistvollen, heißblutigen Mann. Die Schuldenlast seiner Vorsahren erschwert ihm früh das Gleichmaß der Lebensweise, er gewöhnt sich an den Jammer der Auspfändungen mitten unter den Ausschweisungen der vornehmen Welt. Endlich bringt ihm das kurze Trauerspiel seiner Ehe die Verbannung, beispielsose Verdächtigung und Verfolgung von Seiten seines Vaterlandes.

Sehr, fehr Vieles in biesem unseligen Leben wird nur die gutmüthige Schwäche entschuldigen wollen. Wir rechnen zu biesem Bielen nicht gerade bie Gunden ber Jugend und Schönheit, Byron's grenzenlofen Leichtfinn im Berfehr mit Frauen, ber allen literarifchen Bafen unerschöpflichen Stoff geboten bat. Wir meinen, über biefe bochftperfonliche unter allen sittlichen Fragen geziemt bem Manne einige Burüchaltung bes Urtheils - fo lange unfere Sittenrichter trot einer Austaner, die einer befferen Sache wurdig mare, ben Bunkt noch nicht entbedt haben, wo die Verehrung ber Frauen aufhört ein Vorzug und anfängt eine Gunbe ju fein. Ans bem befliffenen Gifer, womit bie Gegenwart unter allen Berirrungen bebeutenber Menschen gerabe biefe aufzuspuren liebt, grinft uns nur zu oft bie monchische Unsauberfeit der Bhantasie entgegen. Wer jene Stimmung ber Seele nicht versteht, die bem Dichter ben Seufzer entloctte: alas rav Kr Jegerap, ber muß mit feltener Ralte bes Blutes gesegnet sein ober ein ungewöhnlich reizlofes Leben hinter fich haben. Wer unter uns barf fie verdammen, die Engel bes Himmels in Heaven and Earth, welche bie Freuden bes Himmels verscherzen, weil sie nicht lassen wollen von ben geliebten Töchtern bes Menschen? Derselbe Dichter, ber in übersprudelnder Lebensluft allen Beibern einen rofigen Mund wunscht, bamit er sie alle auf einmal fuffen fonne, er hat boch oft in tiefbewegten Worten die treue Liebe über bas Grab hinaus besungen. Und wie bankbar rebet er von seinen mütterlichen Freundinnen; er war sehr wohl im Stande bas Göttliche bes Weibes auch in folden Frauen zu verehren, vor benen die Begierbe schweigt. Nur Eine hat in die Tiefen dieses leibenschaftlichen Herzens geschaut, und ihr Mund ist verstummt: — Teresa Guicciosi. Wer den Zauber, der Frauenherzen gewinnt — "proud considence" — so genau kannte wie Bhron und ihn mit so wunderbarem Geschick und Erselg zu üben wußte, der hatte wohl ein Recht auf das milbe Urtheil, das ein sehr eruster englischer Dichter, Rogers, ihm auf sein Grab schrieb:

who among us all, tried as thou wert even from thy earliest years, could say he had not err'd as much and more?

Byron's Schuld liegt nicht in folden Verirrungen Des heißen Blutes, fie liegt tiefer, sie ift echt tragisch. Nirgends in tiesem reichen Leben begegnen wir bem Gedanken ber Pflicht. Das angeborene natürliche Gefühl war ber einzige Führer seines Daseins, und wenn es ihn mitten im Taumel ber Leibenschaft vor ber baaren Gemeinheit bewahrte, fo hat boch biese sonverane Willfür ber Empfindung ein reiches Menschenleben gerrüttet und zu einem Rathfel gemacht für Byron felber. Gebr felten nur tonnen wir erfennen, und febr felten nur wußte Boron felbst, wo in seinem Thun ber fede Trop gegen bas Urtheil ber Welt begann und wo jene nordische Reuschheit ber Empfindung aufborte, die sich scheut, ihre Weichheit vor ben Leuten zu zeigen und selbst ben Schein ber Beuchelei vermeibet. Dem Leichenzuge seiner Mutter verschmäht er zu folgen, er ficht, berweil ber Sarg zum Grabe geht, mit einem Freunde seinen gewohnten Faustfampf, nur wilder, ungeftumer benn gewöhnlich: — und in ber Racht zuvor hat ihn die Dienerin allein in bitteren Thränen an ber Bahre ber Meutter gefunden! Desgleichen hat Bhron selbst sich nie barüber Rechenschaft gegeben, ob fein zur Schau getragener Menschenhaß ein Selbstbetrug ober eine ecte Empfindung mar. Wir fonnen Macaulan's Worten nicht auftimmen: "wer bie Menschen wirklich haßt, läßt nicht alljährlich einige Bande bruden." Die Menschen wirklich zu haffen ift Unfinn, ift bem gefunden Menschen unmöglich. Wer biefe Empfindung folgerichtig festbalt, wird wahnsinnig wie Timon von Athen, und wir kennen manche große Fürften und Denfer, Die eine tiefe aufrichtige Berachtung ber Menschheit in ber Seele trugen und bennoch ihr Lebtag im Schweiße ibres Angefichts zum Beile ber Diffachteten arbeiteten. Der gleiche Biberspruch offenbarte sich in Bhron, nur hatte in dieser unftaten, von Erregung zu Erregung jagenten Seele bie Selbsttäuschung 6. v. Treitfote, Auffate. 2. Huff. 23

cinen ungeheuren Spielraum. Wir glauben ihm nicht, wenn er versächtlich ruft:

what is the end of Fame? to have, when the original is dust, a name, a wretched picture and worse bust.

Der Ruhm mar boch sein Abgott, ber Beifall ber Menschen blieb ihm boch unentbehrlich. Sogar die bewußte Lüge hat ber offenherzige Mann nicht verschmäht, wo seine Gitelfeit ins Spiel fam: bie Autorschaft bes migrathenen Gebichts "ber Walzer" lengnete er feierlich ab, weil es miffiel. Auch an Bugen ber Schwäche, welche ber Luge febr nabe fommen, ift fein Leben nicht arm. So lange bie Londoner vornehme Welt ihn feierte, hat er sich gehütet, seine radicale Gesinnung in Gebichten auszusprechen, und bie letten Gefänge bes Don Juan find nur barum friedfertiger, also schwächer geworden als ber herrliche Anfang bes Gebichts, weil seine Terefa ihm bas Versprechen abgeschmeichelt hatte, nichte mehr wiber Glauben und Sittlichkeit zu schreiben. ein absonderlich unsicherer Führer erwies sich das natürliche Gefühl in ber Che, benn sicherlich war Bhron von der Natur zu allem anderen cher benn zum Gatten bestimmt. Wir reben nicht von ber leichtfertigen Weise, wie er ben Entschluß für bas Leben faßte. Wir wollen auch nicht mit Entrüftung vor bem häklichen Schaufpiele verweilen, wie er nach ber Scheibung seine Gattin öffentlich befriegte; benn biefe häuslichen Sändel find nicht von ihm, fondern von seinen Feinden zuerst auf den lauten Markt gebracht worden. Das Gine aber muß auch ber Milbeste als abscheulich und würdelos verdammen, daß er mit seiner Bemahlin wieder anif zuknüpfen suchte — in bemfelben Augenblicke, ba er in ben Armen ber Gräfin Guiccioli zum erften Male eine echte, reine Liebe fand. einem Worte, wir sehen bas Leben eines hochherzigen Mannes haltlos und verworren, allein geleitet von ber Empfindung des Augenblicks, wir sehen einen von Natur grundehrlichen Menschen Andere und vornehmlich sich selber täuschen, weil ihn die Sehnsucht beberrscht, vor fremden und vor seinen eigenen Augen fortwährend interessant und groß zu erscheinen.

Geben wir all diese Makel zu — und sie ließen sich leicht vermehren — so bleibt uns am Ende doch zu bewundern, wie stark und gesund das natürliche Gefühl dieses Mannes sein mußte, wenn es ihn, ben Berächter aller sittlichen Grundsäte, dennoch ohne Schande durch ein ruhmvolles Leben hindurchgeführt hat. Ein Muth, zu allem Rühnen geboren, eine geniale Dichterfraft, ein freier Sinn, offen jeber großen Regung, eine übermuthig witige und boch im Grunde gutmuthige Lanne, eine königliche Grogmuth, willig jeten Schwachen zu beiduten und bereit, bem Feinde, bem ichonungelos befämpften, gu vergeben, eine Erscheinung verführerisch für jebe Frau, ein warmes, treues Freundesherz, und alle seine Sünden ohne Aleinheit und Riebrigfeit, die Sünden der Kraft, des lleberflusses: - wahrlich, das sind Buge eines reichen Charafters, gang geschaffen, jebe eble und jebe schlimme Reigung ber mobernen Menschen zu bezaubern. Mochten bie Einen gurnen, daß ber Dichter allzu verwegen bie Freuten ber Ginnenluft schilderte: ba ftand er selbst, ber Birtuos bes Lebensgenusses, ber im Leben that, mas fein Lied bejang, ber ben Becher ber Luft bis gur befe leerte und bennoch fein weichlicher Wolluftling murbe, fontern ein frischer Mensch blieb, abgehärteten Leibes, nach ber mannhaften Weise feines großen Boltes, ein sicherer Schütze, ein gewandter Reiter, ein fühner Schwimmer. Mochten Andere fein Lied fchelten, wenn es gu rudfichtslos die Ordnung ber Gesellichaft befämpfte, er durfte folche Lieber wagen, ber ftolze, unabhängige Ebelmann, ber bem alten Europa ben Frieden aufgesagt und burch Thaten seinen Bersen eine bramatische Wahrheit gab.

Erft biefe glanzende Berfonlichkeit bes Dichters hat seinen Werken rie volle Wirfung gesichert, und eben sie hat auch verschuldet, bag biefe Wirkung eine fehr gemischte war. Ginem gangen Dichtergeschlechte ward burch bas blenbende Vorbild bieses wunderbaren Menschen ber gerabe Sinn beirrt. Rehmt aus dem Bilde Lord Bhron's nur einen Charafterzug, nur ein äußeres Lebensverhältniß hinweg, und bie prachtvolle Erscheinung wird zur Frate. Ihn aber begann bas Nachahmen bes Unnachahmlichen, bes Söchstpersönlichen. Bon Byron gilt bas treffende Urtheil feines Freundes Shelley, er habe die Schönheit nackt gesehen und sei barum wie Aftäon von ihren Hunden zerfleischt Welches Unbeil, wenn jest Menschen in Byron's Beise worben. ju bichten begannen, die ben Auf ber Muse nie gespürt und zwar bes Nacten überviel, boch nie die Schönheit geschaut hatten! Beber bumme Junge, ber zum erften Male ein Madden gefüßt, meinte fich berechtigt, von ber Schwachheit ber Beiber mit berfelben frechen Sicherheit zu reben wie der Dichter bes Don Juan. Die langweiligsten aller langweiligen Gefellen plauberten mit Byronischer Selbstgefälligkeit ihre tleinen Geheimniffe vor ber Welt aus, als ob es Europa interessiren

fönnte, wie oft Herr Niemand von Fräulein Niemand zu einem Stellbichein gerufen wurde. Aus ihren Kammern heraus rebeten beutsche und frangofische Literaten von ben Laftern ber großen Welt mit ber gleichen Zuversicht wie jener, ber auf ben Boben ber Gesellschaft bei-Rurz, mit ber subjectiv erregten Stimmung, bie Byron in bie moderne Dichtung einführte, fam auch bas Lafter bes toketten Burschauftellens ber eigenen Perfon, bas fich höchstens einem Bhron, und and ihm nicht gänzlich verzeihen ließ. Wer ganz ermeffen will, wie ftark biefer verführerische Einfluß ber Berson Lord Byron's auf bas jüngere Dichtergeschlecht gewesen, ber beachte bie feltsame Thatsache, baß gerabe bie Beringbegabten unter ben jungbeutschen Schriftstellern oftmals mit Bitterfeit von Byron fprachen, bem fie boch fo viel ver-Es klingt aus biesem gehässigen Tone ber geheime Merger hervor, daß die Sünden des englischen Dichters burch eine Fülle von Umständen entschuldigt murben, die den Berirrungen feiner Nachfolger nicht mehr schützend zur Seite standen.

Bhron warf ber Ariftofratie feines Landes vor, in ihrem Wefen fei "nichts, was zu allen Menschen, allen Zeiten spricht." Fast baffelbe gilt von Byron's Werken felbft. Wohl finden die Bedanken, welche ihm Ropf und Berg erfüllten, in jeder freien Menschenseele Widerhall, aber die Weise, wie er sie vortrug, dieser satirische, von Anspielungen erfüllte Stil ift nur einem engen feingebildeten Rreife verftanblich. Byron war nie populär, wie sein ibeenloser Nebenbuhler Walter Scott. Mit souveraner Verachtung sah ber stolze Lord auf die langweiligen shop-keepers, auf bas pflichtenreiche, festgeordnete Dasein bes Mittelstandes herab. Auch diese Eigenheit vererbte fich auf seine bemofrati-Während die deutsche Literatur zu allen Zeiten, wo schen Rachfolger. sie Großes wirkte, sich mit warmem Herzen an unser Bürgerthum wandte, überschütteten die Schriftsteller des "jungen Deutschlands" mit giftigem Sohne bie "bourgeoisie" - benn zu einem Schimpfworte wollte der Chrenname "Bürgerthum" doch nicht werden. Man weiß. wie schwer unsere Bilbung gelitten hat unter bieser Berirrung, Die freilich feineswegs allein von Byron verschuldet war. Roch unseliger wirfte ber Uebermuth bes englischen Dichters auf die beutsche Jugend. Der Ruhm biefes genialen himmelfturmers schien ein Freibrief für jeben, ber nur recht frech und tropig ber tragen Welt feine perfonliche Willfür entgegenwarf. Um verhängnisvollsten ward Byron für unsere Literatur burch bas Spiel seines Wipes. Scherz zu verfteben mar nie

bie Stärke ber germanischen Bölker. Taufenbmal hatten Byron's Lanbeleute ftatt zu lachen fich über feinen Wit entruftet. 3n Deutich= land warb, wefentlich nach Buron's Borbilte, ber wikige Tenilletonstil bie Mobefrantheit ber Zeit, und bice Bolt, bas feinen Staat erft fuchte und bie ernsthafte Behandlung politischer Geschäfte in einer burchgebilbeten Preffe noch wenig fannte, nahm ben Wit für baare Minge und bewunderte bie Fenilleton - Artifel Deine's und Borne's als politische Traurig genug, bag vorbem bie Jugend eines geistreichen Bolles einen mittelmäßigen Ropf, wie ber alte Jahn, als ihren Selben verehrt hatte; aber trauriger noch, baß jest bie Männer eines gemissenbaften Bolfes einen Borne ale einen großen Bolfetribunen bewunterten - ibn, ber niemale einer politischen Frage ernsthaftes Nachbenken gewidmet bat. Für den felbftgenügfamen Nationalftolg ber Englander war es ungefährlich, bag Bhron bie Schattenseiten seines Landes höhnisch bervorhob. Das unfertige Selbstgefühl ber Deutschen bagegen ward noch mehr verwirrt, als jest bas Schmähen wiber bas Baterland für bas unzweifelhafte Kennzeichen bes Genius galt, als Borne bie Deutschen burch Schimpfen in ben "Rationalärger" hincintreiben wollte, und Beine unter bem Jubel ber verblenbeten Mation jene nieberträchtige Bergleichung auftellte: "ber Frangoje liebt bie Freiheit wie feine Braut, ber Engländer wie feine Fran, ber Deutsche wie feine alte Grofmutter." Die politische Poesie führte endlich zur Berftörung ber Boefie felber: nur noch einige Schritte auf ter von Byron betretenen Bahn - und bie Dichtung, Die fo lange außeräfthetischen Zweden gebient hatte, verfiel jener gründlichen Mifachtung, welche noch heute leiber auf ihr laftet.

Nach alledem schweben die Schalen tes Urtheils in gleicher Höhe. Sehr tief, tiefer als die Engländer noch heute zugestehen wollen, hat Lord Bhron eingewirft auf die Ideen ter modernen Welt, toch das Unheil seines Thuns war ebenso groß als sein Segen. Er vollbrachte das Nothwendige, das Heilsame, als er die erstarrte europäische Literatur erweckte, ihr einen revolutionären, modernen Geist einhauchte; er verscht das Recht des Herzens und der Freiheit wider den Zwang unwahrer Sitten, unfreier Staaten; aber auf Jahrzehnte hinaus hat er geholsen die jüngeren Dichter zu verderben, da sie nicht blos das Unsterbliche seiner Werfe, sendern auch die endlichen Schwächen seiner Schriften und seines Lebens sich zum Vorbilde nahmen. Die wohls wollende Gemüthlichkeit wird begütigend sagen: warum die Sünden

bes Menschen nicht endlich ber Vergessenheit übergeben, ba bie golbene Laune bes Dichters uns noch heute erfreut? Selbst hermann Grimm, bem ich bas lafter ber gemüthlichen Schwäche feineswegs anbichten will, meint in seinem feinen Effan über Bhron: "er ift ein Dichter für und, nichts weiter; seine Werke führen ein abgetrenntes, höheres Dasein." 3ch bezweifle, ob auch nur die rein afthetische Betrachtung eines Runftwerks völlig gelingen kann, wenn man es nicht auffaßt als bie Offenbarung einer reichen, gottbegnabeten Künftlernatur. Die Beschichte vollends barf solche Schonung nicht üben. Alles, was eine Macht gewesen unter ben Menschen, verfällt ihrem Spruche. schweigt fie also von ben menschlichen Mängeln jener Männer, welche die Welt nur als Dichter und Denker kannte. Wenn aber die Person eines großen Dichters ein verführerisches Borbild geworben ift für ein ganges Geschlecht, bann soll ber Hiftorifer ber traurigen Pflicht sich nicht entziehen, auch über Berhältniffe bes häuslichen lebens zu reben, bie er sonst willig ber Spürkraft ber literarischen Topfgräber überläßt.

## F. C. Dahlmann.

Die Geschichte ift nicht geschrieben für jene gemüthlichen Naturen, bie ewig Rinber bleiben und nur gute ober boje Menfchen fennen wollen. Die Kräfte bes Beiftes, welche ben Staaten Macht und Freibeit gründen, magender Chracis, erbarmungslose Thatfraft, beherrichenbe Rlarheit bes Berftanbes, fie vertragen fich nur selten mit ben liebenswürdigen milben Tugenten, welche bas häusliche Leben gieren. In Jahrhunderten einmal zeigt uns ein Washington in Giner Menichenfeele vereinigt jene mannische Bucht bes Willens, Die ben Feind zerschmettert, und jene weibliche Reinheit bes Gemuthe, bie ben Wegner Dennoch werben Unverstand und Anmagung ber schabenfroben Luft nicht fatt, bem Sanbelnben auf ber politischen Buhne bie Schwächen seiner Tugenben vorzuhalten und ihn zu schelten, weil er nicht über seinen Schatten fpringen tann. Das haben wenige öffent= liche Charaftere fo schmerzlich erfahren wie Friedrich Christoph Dahl-Als ber Führer ber Göttinger Sieben von seinem Gibe nicht laffen wollte, ba grußten ihn seine Studenten als "ten Mann bes Bortes und ber That," und gang Deutschland stimmte mit ein in ben Ruf. 3molf Jahre barauf war berfelbe Mann, wenn man ben Staatsweisen ber Gaffe glauben wollte, bas Urbild jener ohnmächtigen Brofefforenweisheit, Die ben gewaltsamen Schlägen ber Macht nur gebilbete Reben und wohlgeordnete Paragraphen entgegenzustellen wußte. Wer also urtheilt, hat sicherlich bie jüngste Entwicklung unseres Bolles, in ber wir felber mitteninne fteben, nicht in ihrer gangen Schwere empfunden; er abnt nicht, wie langfam und mubselig bics Bolf aus ber Ginseitigkeit literarischen und wirthschaftlichen Schaffens fich hindurchringt zur politischen Arbeit, zur Thätigfeit für einen beutiden Staat, ber bis zur Stunde noch nicht vorhanden ist! Auf bem

Karlsbaber Congresse fügte Fürst Metternich seinem Schaubergemälbe von der revolutionären Gesinnung des deutschen Bolkes den letten Strich hinzu durch die Versicherung, es bestehe in Deutschland kein einziges journalistisches Privatunternehmen, das die Politik der Cadinette aus eigenem Antriede vertheidige. Die Behauptung war nur wenig übertrieden, und jene bestemdende Thatsache, welche Metternich erschreckte, hat sich seitdem so wenig geändert, daß ein undesangener Fremder, der von den deutschen Dingen nur die Presse kennt, noch heute nothwendig zu dem Glauben gelangen muß, die Deutschen seien durchaus liberales Volk, sest entschlossen, ihrem staatlosen Zustande ein Ziel zu sehen. Und doch, welcher einsichtige Deutsche möchte diese gutmüthige Meinung unterschreiben? So groß, so unermeßlich groß ist die Klust zwischen der politischen Stimmung und der politischen That!

Dahlmann war unter ben Ersten in Deutschland, die biese weite Kluft zu überschreiten vermochten. In bem festgeordneten Barlamente eines fertigen Staates mare bis ju feinem Enbe fein weifer Rath, ber makellose Abel seines Sinnes boch in Ehren geblieben. Bei bem verwegenen Bersuche, biefem staatlofen Bolke einen Staat zu gründen, ward auch er mit hineingezogen in ben argen Schiffbruch unserer Hoff-Die großen Kinder verwunderten sich, daß der ruhige Forscher, ber besonnene Mann bes Rechts ber revolutionären Luft entbehrte, eine Massenbewegung zu leiten, und bie rasch lebenben Tage ließen ihn ihre häglichste Untugend empfinden, ihre Fähigkeit, Menichen zu vernuten und zu vergeffen. Seitbem ift eine furze Spanne Zeit vergangen, boch eine Zeit erschütternber Erfahrungen. berührt uns noch ber haber ber alten Parteien ber beutschen Revolution, und vor bem Bilbe bes eblen Mannes beschleicht uns etwas von jener Empfindung, womit ber erwachsene Sohn bem Bater gegenüber-Wir fühlen, daß wir älter find als unfere Bater, wir haben ein Recht zu urtheilen, benn fo mancher Gebanke marb uns bereits in bie Wiege gebunden, ben jene erft am Abende bes Lebens fich als harter Arbeit Preis errangen. Doch um so bankbarer stehen wir vor bem Manne, ber auf einer langen Strecke Weges unserem Bolke ein wohlthätiger Führer war, um so ehrwürdiger hebt sich vor uns was am Ende das Allerwichtigste, bas Entscheidende bleibt in ber Beschichte — sein Charafter. In verworrenen Tagen, ba es für geistreich galt, bes beutschen Namens zu spotten, ift er Tausenben eine lebenbige Mahnung gewesen an ben Abel unseres Bolksthums, einer ber

Benigen, welche ber ruhelose Muthwille und ber gewaltthätige liebers muth ernstlich fürchtete.

"Wismar is min leve Vaterland, ibt fin of mine leven landslube," fagte Dahlmann (geb. 13. Mai 1785) mit bem alten Chroniften Reimar Rod. Die Stadt, bie fein Bater ale Burgermeifter verwaltete, war schwedisch und stolz auf bie Königsfrone ihres Serrn; bas Wappenschild bes Dahlmannischen Geschlechts bing im Ritterbaufe zu Stockolm. Alfo burch die Geburt mittenhinein gestellt zwis ichen bie beutsche und bie fandinavische Welt, follte er feines Lebens längere Sälfte an ber Grenzicheibe bes beutichen Lebens verbringen, in beutschen Staaten unter fremben Aronen: bas Unbeil frember Berrichaft, bas Elend ber beutschen Zerriffenheit trat ichen bem Anaben bicht unter bie Augen. Die beutsche Stadt mar ber Berbannungsort für bie vornehmen schwedischen Hochverrather, und oftmale ging ber belle Aufruhr burch die Straffen, wenn die Obrigkeit fich anschickte, entflobene medlenburgische Leibeigene ihren Herren auszuliefern, und bie Bürger fich ber Deißhandelten annahmen. In ftreng protestantiicher Umgebung wuchs ber Anabe auf, bas benachbarte Lübeck und Travemunde, bas er oft besuchte, mahnte ihn an die versunfene beutiche Bürger - Berrlichfeit. Auch ber Bater mar bem fremben Wesen nicht holb; "fein Beil für une," pflegte er ju fagen, "ale in ber Biebervereinigung mit Medlenburg. " Den heranwachsenten Sohn ergriff bas Bilb, bas Wyttenbach von bem leben bes großen Ruhnken entworfen bat, so mächtig, baß er sich gleich biesem gum philologiichen Studium entschloft: ein bezeichnenter Anfang für ben Mann, ber fein Lebtag bes Glaubens blich, alle Wiffenschaft sei nichts ohne bas Darum ging er, siebzehnjährig, nach Ropenhagen zu seinem mutterlichen Obeim Jensen, ber ein einfluftreiches Amt in ber schleswig = holfteinischen Ranglei befleitete. Die beutsche Wissenschaft gewann ihn erft, als er feit bem Jahre 1803 in Salle ein Schüler F. A. Bolf's wurde und in bem Verfaffer ber Prolegomena jum Somer ben Mann verehren lernte, ber unserer mobernen historischen Aritik ben erften Unftog gab. Bugleich hörte er bei Steffens und Schleiermacher und gab fich jahrelang vorwiegend afthetischen Studien Diefe Lehrjahre Dahlmann's, angeregt und voll ichonen Gifers, aber unficher und unftat, spiegeln wie in einem Mifrofosmos ben Berbegang unferer neiten hiftorischen Wissenschaft wiber, welche fo langfam und mühevoll aus bem gesegneten Boben beutscher Dichtung

und Philosophie emporstieg. Noch ein anderes köstliches Gut trug ber junge Philosog von der Hochschule heim. Ihm geschah wie Unzähligen, wie dem Freunde seines Alters, E. M. Arndt: erst als das heilige Reich in Trümmer ging, begann man zu erkennen, daß wir ein Baterland haben. Aus dem Jammer und der Schande der Napoleonischen Herrschaft erwuchs dem jungen Manne die fromme treue Liebe zum Baterlande, und mit Ekel hörte er, wie man daheim dem Untergange Deutschlands nur mit dem einen Bunsche zuschaute: "wenn nur nicht der Krieg dis hierher vorwärts dringt."

Nach Ropenhagen gurudgefehrt konnte er, wenn er bie Zeichen ber Zeit zu beuten wußte, verspuren, bag ein neuer Luftzug in bem Rönigsschlosse wehte. Die Zeit war nicht mehr, ba ber schleswigholsteinische Abel den dänischen Sof beherrschte. Der Kronprinz Friedrich (VI.) ging eben bamit um, sich fortan Frederif zu schreiben, und ber Plan, bem jungen Gelehrten bie Erziehung eines Prinzen anzuvertrauen, zerschlug sich : ber Hof wollte feinen Deutschen. unftate Tage: "man wußte in biefer Napoleonischen Zeit nichts mit fich anzufangen." Umfonft suchte Dahlmann baranf in Deutschland nach einer Stellung im Leben. Mittellos, zum guten Theile angewiesen auf die Unterftützung einer Schwester, stand er " ein junger vaterlandsloser und boch beutscher Mann, ber boch einige Rraft in sich fühlte, seinen erften Anker in ber menschlichen Gesellschaft auszuwerfen." Da führte ihn in Dresten ein glücklicher Zufall mit Beinrich von Rleift zufammen, und ber gemeinfame Saß gegen ben fremben Zwingherrn, bie gemeinsame Liebe zur Runft machte bie Beiben rasch vertraut. Dahlmann ahnte in Rleift "einen bramatischen Dichter, wie er bem beutschen Charafter gerade noth thäte, keinen Sänger des Polsters und ber trägen Rube, aber fühn und mit Leibenschaft in die Tiefen bes Weltgeistes bringend." Er felbst hat uns geschildert, wie sie selbander nach Bohmen und auf bas faum verlaffene Schlachtfelb von Aspern wanderten, wie zu Brag Rleift seine Hermannsschlacht hervorholte, ben Freund begeisterte durch die Kraft und Rühnheit des wunderbaren Gebichtes, und beibe fich zusammenfanden in ber hoffnung auf einen Befreiungstampf bis zum Ende, "bis bas Mordnest gang zerftort und nur noch eine schwarze Fahne auf seinen öben Trummerhaufen weht. " Die Hoffnung ward für biesmal zu Schanden. "Rleist's Tob, klagte ber Freund im Alter, hat eine Lucke in mein Leben geriffen, die niemals ausgefüllt ift. " Dahlmann erwarb sich jest in Wittenberg die Doctorwürde und betrat im Jahre 1811 in Kopenhagen die akademische Laufbahn. -Er lehrte und schrieb lateinisch über das Luftspiel der Athener und lebte sich ein in das Wesen und die Sprache jenes Dänenvolkes, bem er bald ein so unbefangener und darum ein so verhaßter Gegner werden sollte.

Ein Jahr später wurde er als Professor ber Geschichte nach Riel berufen; benn in jener guten alten Zeit wagte man noch, einem Manne von freier Bilbung und entschiedener Lehrgabe einen Lehrstuhl anzuvertrauen, auch wenn er noch nicht bas observanzmäßige akabemische "Bauptbuch" geschrieben hatte. Wer einmal Juß gefaßt in Schleswig-Bolftein, ben läßt bas tapfere Land nicht leicht wieber los. langen Reihe unferer maderften Gelehrten fteht auf ber Stirn geschrieben, daß sie in Riel gewirft und bort sich gestählt haben an bem schroffen Nationalftolze, welcher bem Grenzvolke geziemt und im bentschen Binnenlande nur allzuselten gefunden wirt. Kür Dahlmann ift Schleswig - Holftein in Wahrheit Die Heimath geworden. Seine Mutter stammte aus bem Lande, und seine burchaus nieberbeutsche Natur, langfam erwarment, boch bas einmal Liebgewonnene mit Treue und nachhaltiger Rraft festhaltend, fühlte sich glücklich unter bem verwandten Menschenschlage. Wohl war seine Jugend noch von ber ästhetischen Bilbung bes achtzehnten Jahrhunderts beleuchtet worden: ber Rern feines Wefens gehörte boch einer jüngeren, politisch erregten Zeit; unter freien seghaften Bauern vermißte er auch in Sand und Saibe weber bie Bracht süblicher Landschaft noch bie Herrlichkeit ber Kunft. Bie vordem Spittler in allen Wechselfällen seines Lebens als ein treuer Schwabe bas Itealbild bes altwürtembergischen Staatsrechts in ber Seele trug, so war Dahlmann als Politifer und als Mensch ein getreuer Ausbruck ber transalbingischen Stammesart. - Die Tage ber französischen Herrschaft neigten sich zum Ende, und ce gereichte bem jungen Professor zur Freude, daß er durch Briefe seiner Mecklenburger Beimath von dem Untergange der Franzosen in Rufland Nachricht geben und also an seinem Theile die Gemüther vorbereiten fonnte auf bie große Erhebung. Selber in die Reihen ber Streiter zu treten, blieb ihm versagt, ba sein König auf Frankreiche Seite focht. bitter hat er bies empfunden, benn nach beutscher Weise bachte er groß von bem eblen Handwerk bes Solbaten, und noch in ben politischen Borlefungen seines Alters wart sein Bortrag ungewöhnlich warm und bewegt, wenn er von bem Kriegswesen ber Alten, von bem geschlosse= nen borischen Fugvolf und ber welterobernben Sariffa ber Makebonier Rach bem Siege ward ihm bie Ehre, ben Tag von Belle-Alliance in akademischer Festrede zu verherrlichen. " Dreißigjährig, also nach spartanischen Begriffen gerabe auserzogen" machte er jett zum erften Male seinen Ramen in weiteren Kreisen bekannt. wenigen Schriften ift uns ber ibeale Sinn jener hochaufgeregten Tage so getreu überliefert wie in biefer Rede, welche im Namen seiner Hochschule aussprechen sollte, "bag bie Bewahrung bes heiligen Feuers der Vaterlandsliebe niemandem so nahe stehe als den Pflegern der Wissenschaft." "Deutschland ift ba, rief er aus, burch sein Bolf, bas sich mit jedem Tage mehr verbrüdert, Deutschland ist ba, bevor noch jene Bundesacte ausgefertigt wirb. " Ein Sauch von Fichte's Geifte wehte in ben zukunftssicheren Worten: "und wie uns alle Zeichen gunftig werden, feit wir einig find! Selbst bas Glud hulbigt heute ber gerechten Sache. — Wir burfen an einer Zeit wie biese nicht trage verzweifeln; es ist Pflicht von diefer Zeit zu hoffen, Pflicht an ihr zu arbeiten." Alle ebleren Raturen lebten in jener hoffnungevollen Zeit bes Glaubens, es werbe bice Zeitalter unfehlbar bas ber politischen Reformation werden, und ber Redner gab diefer Erwartung Ausbruck in dem Sate, der bis heute ein Spruch der Kassandra geblieben ift: "Friede und Freude kann nicht sicher wiederkehren auf Erden, bis, wie die Kriege volksmäßig und baburch siegreich geworden, auch die Friebenszeiten es werden, bis auch in biefen ber Bolfsgeift gefragt und in Ehren gehalten wird, bis bas Licht guter Verfassungen herantritt und bie fümmerlichen Lampen ber Cabinette überstrahlt."

Bur selben Zeit gründete Dahlmann mit Falck, Twesten und E. T. Welcker die "Kieler Blätter", um auf diesem Außenposten deutsscher Bildung die Kunde des vaterländischen Lebens zu fördern. Gleich in den ersten Heften sührte er die Gedanken jener Festrede weiter aus, in dem Aufsatze "ein Wort über Verfassung." Mit gutem Grunde riesen Niebuhr, Schleiermacher und Thibaut dieser Schrift ihren Beisall zu, denn hatte es lange gewährt, bevor Dahlmann die rechte Stätte seines Wirkens erkannte, so stand doch gleich beim ersten Auftreten auf dem Markte der Politiker fertig da, bereits erfüllt von jenen Gedanken, deren Grundzüge er dis zum Ende sest hielt. Unsere Staatswissenschaft ist den Alten mehr entfremdet als ihr frommt; sie wird endlich begreisen müssen, daß das Alkerthum dem Politiker eine kaum geringere Ausbeute gewährt als Jenem, der nach den einfältigen Grundzügen

echter Sittlichkeit und reinen Schönheitsssinnes fragt. Dem Schüler Wolf's kam zu Gute, daß ihm die Dichter und Geschichtschreiber der Hellenen vertraute Freunde waren. Lächelnd konnte er die naive Frage jener Zeit politischer Unreise: "ob Verfassung nühlich sei?" von sich weisen. "Ein Grieche oder Römer hätte sie nicht verstanden oder mit der Frage: od es nühlich ist, daß ein Staat unter den Menschen sei? verwechselt." Aber die Alten "mißkannten den Zeitpunkt, wo es nühlich gewesen, zur Monarchie überzugehen." In England vielmehr "sind die Grundlagen der Verfassung, zu welcher alle neuseuropäischen Bölker streben, am reinsten ausgebildet und ausbewahrt." Für die beutschen Länder ist jetzt die Stunde gekommen, sich diesem Iveale anzunähern, seit der Wiener Congreß ihnen Landstände versprochen hat; am allerwenigsten können Provinzialstände allein — diese gessährlichste Form einer Verfassung — genügen.

Nicht zwecklos ftant in ber Abhandlung ber Sat, ber Politifer werbe "am sichersten baburch sittlich genesen, bag er sich bas vollstänbige Dafein feiner Borväter zurückruft und nicht etwa aus einzelnen Theilen nur, welche unbestimmt begeiftern, sondern aus ber gangen Entwidelung bes Volfes von seiner Wurzel her sich ein möglichst treues Musterbild erschafft. Eben jett galt es, für Schleswig-Holstein nicht eine von Grund aus neue Berfassung zu schaffen, sondern das halb verschollene alte l'anderrecht von neuem zu beleben. Auch jene stolzen transalbingischen Stänte, Die vorbem ihre Fürsten fürten, waren gleich allen alten ganbständen Deutschlands in Berfall gerathen, weil fie nicht verstanden fich in die neue Zeit und die gesteigerten Unsprüche bes mobernen Staates zu schicken. Gine lange Weile hatten fie, ftatt bas Steuerwefen als ein unvermeibliches lebel in ihre eigene Sand gu nehmen, ihre Kraft vergendet im nutlosen Widerstande gegen die Steuerforberungen ber Lanbesherrn. Dann war auch über Schleswig-Solftein jene mübe Zeit gefommen, ba "unser guter beutscher Boben mit Gnade und Dienstbarkeit so tick befäet war, bag Recht und Gerechtigfeit fast nirgends mehr feimen wollte. Wie oft feit bem Westphalischen Frieden hatten bie Stante jeden Entschluß bes banischen Sofes "fich unterthänigst unterthänig wohlgefallen laffen," wie oft bem Ronig-Bergog verfichert, ihnen sei nichts geblieben als obsequii gloria. Bereite im fiebzehnten Jahrhundert begannen die Städte fich von bem Landtage zurudzuziehen. Auch Schleswig = Solftein erfuhr gleich fo vielen anderen beutschen Landen, bag ein permanenter ftanbischer Ausschuß schließlich ben Landtag selber aufzehrt. Jahre 1711 ward fein Landtag mehr berufen. Man achtete bes wenig im Lande; tagte boch ungeftort die fortwährente Deputation ber schleswig-holsteinischen Ritterschaft mit ihrem Secretar; waren boch die Freiheiten bes Landes wohl verbrieft enthalten in ber Magna Charta von 1460 und einer langen Reihe von Freiheitsbriefen. Auch stand die Rrone nicht an, bas Landesrecht unzähligemale feierlich zu bestätigen, und bütete fich weislich, die von ben Ständen einmal für allemal bewilligte ordinare Contribution zu erhöhen. In Ropenhagen wußte man fehr wohl, was die Nichtberufung bes landtages bebeute. So lange ber Infelstaat besteht, hat sich die Spite seiner ausgreifenden Staatstunft im Wechsel balb gegen Schweben balb gegen Deutschland gekehrt; feit bem Unfange bes 18. Jahrhunderts blieb ber Blan ber Danisirung ber Berzogthümer ber hintergebanke ber Ropenhagener Bolitif. Schon Friebrich IV. gebachte, als er bas Saus Gottorp befiegt, gang Schleswig ber bänischen Krone einzuverleiben. Er scheiterte an bem vorsichtigen Widerspruche seiner Rathe; er begnügte sich ben berzoglichen Antheil Schleswigs mit bem foniglichen zu vereinigen (1720) und getroftete sich, die Incorporation in Dänemark werde von selber, peu adpres peu, erfolgen. Schritt für Schritt näherte fich seitbem ber banische Hof biefem Ziele. Das war feine leere Formfache, bag man ein für Danemark und Schleswig-Holstein gemeinsames Indigenat einführte und die Urkunden barüber durchgängig in der dänischen Kanglei aus-Der alte bynastische Ehrgeiz bes Königshauses nahm einen neuen Aufschwung, feit bie Berträge von 1773 alle Theile Schleswig-Holsteins wieder unter bem Scepter des dänischen Königs vereinigt hatten und gegen bas Ende bes 18. Jahrhunderts unter ben Dänen ein helles Bewuftsein ihres Volksthums erwachte. Mit seinem Leben bufte Struenfee, bag ein Deutscher bem banischen Staate burchgreifende Reformen gebracht. Nur einmal noch, vorübergehend, unter bem großen Andreas Betrus Bernftorff tauchte wieber auf jene maßvolle Staatsfunft, welche allein ben wankenben Staat erhalten konnte und bem Grundsate hulbigte, die Angelegenheiten Danemarts, Schleswig-Holsteins und Norwegens forgfältig von einander zu trennen. Borherrschend ward fortan die fanatische nationalbänische Richtung. mehr bie Macht bes Staates fich zum Niebergange neigte, befto eifriger warf sich die Herrschsucht ber Dänen auf die Berzogthumer, mit jenem unverbefferlichen Dunkel, ber allen gefallenen Größen eigen ift, unb

bie Birren ber Napoleonischen Zeit boten ihr einen weiten Spiels

Am 17. December 1802 begannen bie offenen Angriffe Dancmarts mit einem Batente, worin bas unbedingte Besteuerungsrecht über Schleswig-Solftein für ten König in Anspruch genommen warb. Die Ritterschaft protestirte, bereitete eine Rlage bei ben Reichsgerichten vor, beren brobendes Ginschreiten bisber bas lette Bollwerk gewesen war für bas lanbesrecht von Transalbingien. Aber jett gerate fank bas beilige Reich unter ben Schlägen ber Fürftenrevolution von 1803 gufammen, und als bann ber römische Raifer seine Burbe nieberlegte, schien ber banischen Krone bie Erfüllung ihrer geheimsten Wünsche zu Am Thore von Rendeburg ftant feit Friedrichs III. Tagen bie Inschrift Eidora Romani terminus imperii, ein Dentmal baniicher Sabgier - benn ein gutes Stud altholjatischen Bobens mar burch biefe Worte bem beiligen Reiche entriffen. Auch biefe Inschrift fiel jest, und bas Batent vom 9. September 1806 vereinigte Solftein .mit bem gefammten Staatsforper ber Monarchie als einen in jeber Beziehung ungetrennten Theil berfelben." Seitbem folgten Schlag auf Solag die Gewaltthaten wiber die Selbständigkeit ber Bergogthüs Die Verordnungen erschienen in beiben Sprachen, alle Veftal= lungen wurden banisch ausgefertigt, Die Canbibaten in ber banischen Sprace geprüft, ber Unterricht im Dänischen in allen höheren Schulflaffen eingeführt, endlich fogar bie banische Reichsbant gegrundet (1813) und alle liegenden Grunde in Schleswig-Holftein mit ber Banthaft belaftet. Dabei ward bas angemagte Besteuerungerecht auf bas schwerfte migbraucht, fein Theil Deutschlands ertrug so bobe Steuern, ganze Dorfschaften erlagen ber Last und verfielen in Concurs.

Hand in Hand mit diesen llebergriffen der Krone ging der llebers muth des dänischen Boltes. Schon 1804, da der Hof in Kiel lebte, versocht unter seinen Augen der Erzieher der Kronprinzessin, Hoeghs Guldberg, die Lehre, die Herzogthümer seien verpflichtet, die Sprache des Mutterlandes zu erlernen, und fügte herablassend den Trost hinzu, damit sei nicht gemeint, daß sie sogleich und gänzlich die deutsche Sprache ablegen sollten. Um das Jahr 1815 taucht dann in dänischen Schrifsten die vordem nie gehörte Behauptung auf, Schleswig sei 1720 unter das dänische Königsgesetz getreten; und gleichzeitig stellt ein dänischer Patriot, "dem die Ehre der Landessprache am Herzen liegt, " die Preiss

aufgabe: wie war die historische Entwicklung ber beiben Sprachen in ben Bergogthumern, und "welches find bie Mittel, burch welche Guberjutland auch in Hinsicht ber Sprache eine banische Proving werben kann, wie es ehebem mar?" Im schneibenden Gegensate zu biefen Anmagungen ber Dänen stand bie unwandelbar lobale Haltung ber Herzogthümer. Roch lebte ber gabe transalbingifche Rechtsfinn, jene alte fromme Holftentreue, die fich rühmte, daß nirgendwo in ber Welt Manneswort fo hoch gehalten werbe, die schon in ben Tagen bes Weftphälischen Friedens nicht gedulbet hatte, bag bas harte Schuldgeset, bie berufene Rieler Umschlagsstrenge, gemilbert werbe. Hoffend auf beffere Tage fügte man fich in bas Unvermeibliche, entschulbigte Bieles mit ber Noth ber Zeiten; man ehrte ben geiftlosen, aber wohlmeinenben Friedrich VI., bem bas Land bie Aufhebung ber Leibeigenschaft bankte, man flagte mit ihm über bie Mighandlung Danemarks burch Englands Flotten. Und als im December 1813 Bernadotte bie Berzogthümer überzog und ben Plan aufwarf, ein felbständiges Rönigreich Cimbrien auf ber Halbinsel zu errichten, ba fant sich in ben Berzogthümern fein Mann bereit die beschworene Berbindung mit Dane-Auch sein Ausharren bei Napoleon trug man bem mark zu lösen. Könige nicht nach; man wußte, daß er fast gewaltsam burch bie Ränke Bernabottes und bes Czaren Alexander boppelte Zunge im frangofischen Lager fest gehalten worben. Erst nach bem Frieden regte bie Ritterschaft fich wieber. Bis auf ben Wiener Congreß folgten bem Rönige ihre Bitten um bie Wieberberufung bes Landtags; dort in Wien gab ber König endlich bas Versprechen, er werbe bes Landes alte Freiheiten bestätigen.

So lagen diese Dinge, als Dahlmann von der Ritterschaft von Schleswig-Holstein zu ihrem Secretär gewählt ward. Er begann die Landtagsacten zu durchforschen, die in seltener Vollständigkeit dis zum Jahre 1545, die in die Blüthezeit Schleswig-Holsteins, zurückreichten, und allmählich erschloß sich ihm das Verständniß der verworrenen Landesgeschichte. Wenn er dergestalt dem alten Landesrechte nachging, so solgte er treulich den Ueberlieferungen seines Hauses. Sein Groß-vater Jensen hatte schon im Jahre 1773 auf die Berufung des Landstages von Schleswig-Holstein angetragen; der Ropenhagener Oheim war vor dem Neffen Secretär der Ritterschaft gewesen und hatte im Jahre 1797 im Verein mit Hegewisch, dem Vorgänger Dahlmann's auf dem Lehrstuble, die Brivilegien der Ritterschaft aus's neue drucken

laffen. Der neue Secretar überzeugte bie Ritterschaft schnell, bag ce jett gelte im ernften Rampfe bas burch bie Trägheit ber Bater halb verlorene Recht gurudguerobern. Ueberall in Deutschland erwachte in jenen Tagen ber Restauration ber Dünkel bes Abels; jegar Riebuhr flagte, noch nie feit vierzig Jahren habe ber Sbelmann ben Bürger fo abgunftig behandelt. Unter ben Führern bes transalbingifchen Abels, ben Ablefeldt, Brockborff, Rumohr, Rangau, bagegen mar noch ein eblerer Sinn rege. Gintrachtig wirften fie gufammen mit ben nichtablichen Grundbefitern, welche Dahlmann's gleichgefinnten Amtegenoffen Kald zu ihrem Rechtsconsulenten wählten. In ben Rieler Blättern forberte Graf Abam Moltke-Rütschan mit warmen und burgerfreundlichen Worten "unfer Recht auf's Recht, " und ber treffliche Graf Wolf Baubiffin fdrieb: "Abel und Bürgerthum follen fich gleich beilfamen Gegengewichten einander gegenüberstehen, die eine Kraft als hütende, bewachenbe, bie andere als erwerbende, ftrebende, prüfende." Was Bunber, bag im Berfehr mit biefen patriotischen Rittern Dahlmann zu bem gutmittigen Glauben gelangte, ber beutsche Abel werbe ben Beruf bes englischen erfüllen. Mit nichten wollte er bas unförmliche alte Lanbesrecht für immer aufrecht halten. Sein hiftorischer Blid ertannte langft, wie fdwer Schleswig Solftein baran frankte, baß "feine beiben Augen fich zugeschloffen," Lübed und Hamburg ber Beimath fich entfrembet hatten. Wie follte er vollende eine Berfaffung bewunbern, welche ben Abel unmäßig begünftigte und einem Drittheile bes Lanbes, barunter ben Stäbten Altona und Blüdftabt, gar feine ftanbische Bertretung gewährte? Aber nur auf rechtlichem Wege, burch Bereinbarung mit ben Ständen, wollte er ben lebergang zu mobernen Formen vollzogen sehen - und, vor allem, wurde bas alte Lanbesrecht anerkannt, fo mar bie Selbständigkeit und die untrennbare Berbindung ber beiben länder rechtlich gesichert. Hierin, in dem ewich tosamende ungedeelt fab er fein Leben lang ben Kern ber ichleswig-holfteinischen Wenn er bie Geschichte bes "gemeinen geliebten Baterlandes" burchforschte, die im engften Raume welthistorische Rampfe umfaßt; wenn er fab, wie die Holften burch ihren Helbenftreit wiber die Unionstonige bes Norbens ben Grund legten für Schleswig-Holstein und alsbann beibe Lanbe Jahrhunderte lang in beutscher Sprache zusammen landtagten, und unwiderstehlich unsere Sitte und Sprache, bas Geld von Hamburg und Lübeck und Deutschlands gemeines Recht nordwärts brang: fo begriff er nicht, wie nur ein Deutscher baran benten konnte,

biesen halbtausendiährigen Verband durch eine dem Grundsate der Nationalität entsprechende Grenzlinie zu trennen und also dem natürlichen Strome deutscher Gesittung einen künstlichen Damm vorzuschieben. Noch in der Paulskirche betheuerte er, daß er nie einen Schleswiger gesehen, welcher den Wunsch gehegt hätte, sich abzutrennen von der ihm heiligen Gesammtheit von Schleswig-Holstein, und allerdings mochte keinen dänischgesinnten Nordschleswiger gelüsten dem eifrigen Deutschen unter die Augen zu treten.

Nur in einem Bunkte ging Dahlmann fühnlich über bas historische Daß Schleswig-Holftein als ein felbständiges Banges Recht hinaus. zwischen Deutschland und bem Norden mitteninne ftant, mar bas natürliche Ergebniß ber langen Rämpfe beiber Bolfer, aber ein Buftant, ber in Zeiten hocherregten nationalen Gefühles feine Dauer versprach. Es war ein Widerfinn, daß von zwei burch Realunion verbundenen Ländern das eine im deutschen Bunde stand, bas andere braugen ein Wiberfinn, ber nur baburch erträglich warb, bag die Theilnahme am beutschen Bunde praktisch so gar wenig bedeuten wollte. Auf biefen faulften Fleck ber schleswig-holfteinischen Sache legte Dahlmann bereits in jener Festrede die Sand. Er entsann sich, bag Schleswig schon einmal, im breißigjährigen Rriege, ju ben beutschen Reichslaften beisteuerte. Er betonte, ber Schleswiger habe immerdar Deutschland angehört burch ben verbrüberten Solften, und fprach beutlich bie Soffnung aus, es moge bereinft Schleswig in ben beutschen Bund eintreten. Der Gebanke mar ichon zur Zeit bes Wiener Congresses ba und bort geäußert worben, aber noch fand er feinen Anklang in ben Bergog-Denn ungleich später als auf ben Infeln erwachte in ben beutschen Landen bes Dänenkönigs bas nationale Befühl; man mußte nicht anders, als daß man feit Jahrhunderten mit Danemark verbunben sei, und meinte wohl arglos, Holften, Islander und Seelander seien allzumal treue Dänen. Dahlmann mar ber Erste, ber jene zufunftsreiche Ibee öffentlich an feierlicher Stätte aussprach. wegenes Begehren zog ihm ben Tabel bes Oheims in Ropenhagen zu; ber Neffe blieb fest, boch sein Bunsch vorerft ein Bunsch. mußte ben Landsleuten bas bestehende Recht und bessen Geschichte in's Bedächtniß zurückgerufen werben, und zu biefem Zwecke wirften Dabl: mann und Falck fo unabläffig, daß die Danen in den Tagen ihres migbrauchten Glücks zu höhnen pflegten: Dahlmann hat die schleswigholsteinische Frage erfunden! In der That, die beiben Freunde wurden

bie Abnberren ber ftreng-conservativen Rechtspartei ihres Lanbes; bie erften Scenen ber ichleswig-holfteinischen Bewegung spielten fich ab in biefem Kreise von Professoren und Rittern. Babrent Fald feine rechtsbiftorischen Untersuchungen über bas Berhältniß ber Herzogthumer zu Danemart fchrieb, wirfte Dahlmann anregent burch Borlefungen über bie beimische Geschichte. Die zweite Salfte jenes Wortes "über Berfaffung" giebt einen leberblick über bie Berfaffungegeschichte ber Beimath. Darauf laffen die Rieler Blätter eine lange Reihe von Auffaten folgen über bie Matrifel und bas rechtmäßige Steuerwesen bes Lanbes; fie bruden bie Erwiderung ab, womit vor Jahren Segewisch bie Angriffe Soegh-Gulbberg's auf bie beutsche Sprache abgefertigt batte; fie beantworten die freche Breisfrage jenes banischen Batrioten, in anderem Sinne als ber Fragende gemeint. Deutsche Forschung begann enblich burch bas bichte Beftrupp banifcher Marchen einen Weg ju fchlagen; mas Wunder, bag bie erften Pfabfinder fich oft verirrten. Die verhängnifvolle Bedeutung ber Erbfolgefrage ahnte noch niemand, und Dahlmann lebte noch wie Fald bes (glaubens, Schleswig unterliege als ein Theil bes Ronigreiche Danemart ber Erbfolgeordnung bes banifchen Konigegesetes \*). Erft in späteren Jahren, ale, Dank ihrer Anregung, Die Geschichte ber Berzogthumer von jungeren Rraften nach allen Seiten bin burchforscht warb, fint bie beiben Altmeifter willig von ihrem Irrthume gurudgefommen.

Es war die Zeit, da "Deutschland sich wieder ein Recht erworben, seinem Alterthume in's Gesicht zu sehen." Mit Freuden versenkte sich die romantische Welt in jene fruchtbaren Tiesen unseres Bolkslebens, welche der prosaische Sinn des Jahrhunderts der Aufklärung herzlos verschmähte. Aus den Predigten seines Claus Harms lernte der Schleswig-Holsteiner, welch' eine Fülle von Kraft und Milde in seiner heimischen Sprache, der lange mißachteten, wohnte. Desselbigen Weges ward Dahlmann durch seine Forschungen geführt. Er tadelte, daß De Lolme den englischen Staat nicht erklärt habe aus dem urfräsigen Unterdau angelsächsischer Bauernfreiheit. Seinen transalbingischen Landsleuten, deren Sachsenstamm "der volksfreieste von Alters

<sup>\*)</sup> Daß Dahlmann bamals noch in biefem Frrihume befangen war, ift neuers bings leibenschaftlich behauptet und bestritten worben. Citate aus angeblichen Collegienheften, noch bazu von Danen zusammengestellt, find tein burchichlagenber Beweis, wohl aber Dahlmann's eigene Worte in ben Rieler Blättern I, 294.

ber in Deutschland " war, follte die Erinnerung nicht schwinden an ben Bauernstaat ber Ditmarichen, ber Manner mit hundert Lowen im Herzen, die fo oft geblutet um "Riemande eigen" gu'bleiben. sollten nicht vergessen bas tapfere Wort ber Frauen von Ditmarschen: "welk ein ebel Kleinott und grote Herrlicheit be leve Frieheit were." So recht ein Mann nach Dahlmann's Herzen mar jener alte Pfarrherr Neocorus, welcher die Thaten biefer Schweizer ber Ebene, bie Größe, die in folder Rleinbeit wohnt, fo fostlich treuberzig geschildert und den Holften die geheimsten Falten ihrer Seele aufgebedt hat mit seinem guten Spruche , nicht flegen, fündern ftahn, bat is in Gott Welche Freude, als ihm jett die lange vermißte Urschrift bes Neocorus zugeschickt warb, verwaschen von ben Wogen, ein Bilb bes von der Fluth belaufenen Landes. Ginige Jahre barauf erschien, gefördert durch Unterzeichnungen aus allen Theilen bes Landes, Dablmann's Ausgabe des Neocorus. Man begann in ben Bergogthumern, sich ber alten Holstengröße wieder zu entsinnen.

Dergestalt war die bentsche Wissenschaft frisch am Werke, die 28fung einer großen Frage beutscher Politik vorzubereiten. Merkwürbig aber, wie arglos biefe maderen beutschen Gelehrten und Ritter ber Ropenhagener Staatsfunft gegenüberstanden, wie langfam fie fich entschlossen, ba ein bichtes Net fein gewobener banischer Ranke zu erfennen, wo sie bisher nur einzelne Miggriffe eines wohlgefinnten Ronige gesehen hatten. Bon ber Danisirung ber Herzogthumer, schrieb Falck, worüber bas Ausland flagt, ift uns im Lande nichts bekannt; hat doch unser König seine Tochter in beutscher Sprache confirmiren laffen! Auch Dahlmann, ber neben bem hochconfervativen Freunde fast wie ein Beigsporn erschien, versicherte, es sei nie baran gebacht worden, Schleswig ber absoluten Königsgewalt ber lex regia zu Bald follte dies wohlmeinende Bertrauen einen barten unterwerfen. Stok erleiben. Am 17. August 1816 gab ber König endlich die versprochene feierliche Bestätigung aller Rechte bes Landes, und ber Streit schien glücklich hinausgeführt. Aber nur zwei Tage später ward eine Commission nach Ropenhagen berufen, um eine neue Berfassung für Holstein allein zu entwerfen! In ben Berzogthumern fanden fich einzelne gemüthliche Leute, welche diefem widerspruchsvollen Beginnen zujubelten. Alle Tieferblickenben erkannten: Danemark hatte in Einem Athem das Recht des Landes anerkannt und bessen Grundlage, die Untrennbarkeit der Herzogthümer, bedroht. In einer ernften

Borftellung fprach jest Dahlmann im Ramen ber Ritterschaft bie Erwartung aus, ber Ronig werbe "feine Trennung beschließen, wo weber Trennung nütlich fei, noch ohne Berletung beiliger Berhältniffe bewirft werben konne." Das Bolt hatte aufangs bem Rampfe um ben wiebererwachten Schatten bes erschlagenen Rechtes weit theilnahmloser jugeschaut als gleichzeitig bie Bürtemberger; boch als bas Pallabium Schleswig-Holfteine, bas "ewich ungereelt" betrobt mar, ergriff alebald eine ftarte Bewegung bie Geifter. Gin Strom von Betitionen ergoß fich nach Ropenhagen. Ber tiefer Regung bes Boltsunwillens schreckte ber Bof gurud. Bahr auf Bahr verftrich; bie neue holfteinische Berfassung, welche bereits fertig im Cabinete lag und, wie billig, ben gefährlichen Brofessoren Die Wählbarfeit für Die Standeversammlung absprach, warb in ber Stille gurudgelegt, aber auch ber rechtmäßige alte landtag marb nicht berufen, Die gewaltsame Steuererhebung nahm ihren Fortgang. Da endlich protestirte bie Ritterichaft formlich, und Dahlmann gab feine Urfundliche Darftellung bes bem ichleswig-holfteinischen Landtage guftehenden Steuerbewilligungsrechtes und bie Sammlung ber wichtigften Actenftucke bagu heraus. Auf bas beftimmtefte erflärte bie Ritterschaft fich bereit, einen gandtag - aber einen Landtag beiber Lande - anzuerkennen, ber auf ben Grundfat allgemeiner Yandesvertretung gegründet fei; fie wies weit von fich jete Bevorzugung tes Abels in ber Befteuerung. tefte, Bitten, Borftellungen erfolgte aus Ropenhagen als Antwort nur bie Drohung, man werbe bie Deputation ber Ritterschaft auflosen.

Inzwischen waren die Karlsbader Beschlüsse erschienen, unsere Hochschulen standen unter polizeilicher Aufsicht, und der Deutsche mußte mit anhören, daß Nieduhr's Freund, der Graf de Serre, uns sagte: "Eure Staatsmänner thun mir leid, sie führen Krieg mit Studenten." Das erste Geschenk des deutschen Bundes an Holstein war die Bernichtung jener Preßfreiheit, welche, von Struensee begründet, bisher unter den "Alleingewalterbfönigen," den unumschränktesten aller Fürsten, aufrecht geblieden war. In diesem Falle wahrte Dänemark gewissen haft die Untrennbarkeit der beiden Lande: auch in Schleswig ward die Censur eingeführt. Die Kieler Blätter gingen ein; ihre Gründer wollten sie keinem Censor unterwerfen. Sogleich wandte sich die Kieler Hochschule an den König-Herzog und ließ sich von ihm bezeugen, daß sie nichts verbrochen, was Metternich's Auflagen gegen die Universitäten rechtsertigen könnte. Dahlmann's Rechtsgefühl und Gelehrtenstolz

war tief emport, er sah bie Hochschulen burch jenen Bunbesbeschluß "unvergefilich herabgewürdigt und beleidigt." Bon ber burch Stein begründeten großen Sammlung beutscher Geschichtsquellen zogen er und Fald fich jurud, weil mehrere Bunbestagsgefanbte, bie fich an bem Karlsbaber Staatsftreiche betheiligt, unter ihren Leitern waren. Er wollte nicht begreifen, wie folche Namen fich mit bem Bablipruche bes Unternehmens: sanctus amor patriae dat animum vertrugen. "Mein guter Rame ift mir mehr werth als ein wiffenschaftliches Unternehmen," und "ich möchte nicht, baß es gelänge, auf bem mit Unterbrückung und Verfolgung — und womit vielleicht balb? — befleckten Boden eble Früchte ber Wiffenschaft burch gebundene Sande zu ziehen." Als er bald nachher in ber Aula ben Geburtstag bes Königs feiern follte, nahm er unerschrocken zum Thema — ben Bundesbeschluß wider die Hochschulen. Er nannte mit bitterem Spotte bas Majestätsverbrechen "bas einzige und eigenthumliche Berbrechen berer, welche nie ein Unrecht gethan," und bezeichnete als ben letten Urheber ber Mighandlung ber Hochschulen "jenen entarteten Abel, ber fich felber Tugend, Baterland und Gottheit ift, unermublich fich felbft bewunbert und bie leeren Freuden bes Narcif genießt, um bald, gleich Narcif, unbeweint unterzugehen. " Rur zu rasch sollte fich sein berbes Urtheil bewähren: man habe burch jene Beschluffe ben leeren Formen bes Friebens sein inneres Wesen geopfert, nur polizeiliche Rube, nicht ben Frieden geschaffen.

Doch wie tief immer Dahlmann's Bertrauen auf die beutsche Bunbesversammlung gesunten war, fie blieb boch Schleswig-holfteins lette Schutzmauer gegen Dänemark. 3m Jahre 1822 wandte fich bie Ritterschaft an ben Bund. Eine Denkschrift ihres Secretars, in beffen Seele "bes Menschen schlimmster Feind, die Furcht, " feine Statte fand, bat ben Bundestag, die Berfassung Holsteins und vornehmlich feine Verbindung mit Schleswig zu schüten. Ritter und Pralaten erflärten fich bereit zu jeder zeitgemäßen Reform, boch bestanden fie auf dem guten Holstenworte, Borrechte mußten zwar bem Rechte weichen, aber auch nur bem Rechte. Bon uralten Zeiten ber maren biefe norbifchen Lande baran gewöhnt, daß ihr Ringen mit Danemark felten Sulfe fand bei jener beschränften beutschen Binnenlandspolitit, bie unserem Baterlande die starte Sand auf ben Meeren und bamit bie Bebeutung einer wirklichen Grogmacht geraubt hat. Es sollte sich zeigen, ob bas neue Deutschland ben Werth bes "Günftlings zweier

Reere" beffer zu murbigen, bie "beutschen Solftenkinder" fraftiger gu icuten verftanb. Zum erften Dale warb ber Bunbestag berufen, ben Artifel 56 ber Biener Schlufacte auszuführen, welcher jebe willtirliche Menberung ober Aufhebung einer "in anerkannter Birkfamkeit ftebenben " Landesverfaffung verbietet. Daß ein folder Fall hier vorlag, war unzweifelhaft; mit Recht bemerfte ber hannoversche Gefanbte v. Sammerftein: "es scheint mir, bag es unmöglich ift, bie Birtfamfeit biefer Berfaffung mehr anzuertennen, ale in ber t. Beftätigung bom Jahre 1816 geschehen ift." Bon ber oberflächlichen Erwiberung bes banifchen Gefanbten schien für bas gute Recht wenig zu fürchten. Sie war lediglich mertwürdig ale ein Probstud banischer Berfibie; benn in heiterer Abwechselung stellte Graf Guben bie Bittenben balb als auffässige Unterthanen bar, welche ihrem Landesherrn eine Berfaffung aufbrängen wollten, ftatt fie von ihm zu empfangen, balb als eine buntelhafte privilegirte Rafte, Die bem mobernen Staate wiberftrebe. Sohnisch sprach er von tiefer Verfaffung, "welche bie Betenten felbst febr bezeichnend ihre nennen, welche aber das land gewiß nicht feine nennen möchte."

Bon Anfang an war ber Ritterschaft verberblich, daß Schleswig nicht zum beutschen Bunde gehörte. Da selbstverftändlich nur die holfteinischen Mitglieder ber Ritterschaft fich an ben Bund gewendet, fo gab bies bem f. t. Gefandten willfommenen Unlag, wegwerfend ju versichern, offenbar theile nur eine geringe Anzahl ber Ritterschaft bie Anfichten ber Betenten. Und welches Schicffal ließ fich einem Rechtshandel mahrjagen vor bem Forum eines Diplomatencongreffes, welcher beften Falls einige juriftische Dilettanten enthielt! wadere furheffische Befandte Lepel erflarte, man burje bier nimmermehr "Rudfichten ber Politit und Convenienz Wehör geben, wo es fich um Grundfate handle," mußte er bafür bie icharifte Burechtweisung von bem Grafen Deunch = Bellinghaufen hinnehmen, und leiber burch= schaute die Wiener Frivolität das Wesen einer Diplomatenversammlung schärfer als Lepel's ehrliches Rechtszefühl. Um so sicherer burfte man ein politisches Berftanbnig ber Frage erwarten. Sollte Deutschlanbs bochfte Behörde im Jahre 1822 weniger politische Ginsicht besitzen, als weiland Raifer Leopold I., ber ben Danen erklarte, mer Solftein ichuten wolle, muffe fich auch in Schleswige Banbel einmischen? vollenbetem Stumpffinn ging ber Bunbestag an ber welthiftorischen Bebeutung bes unscheinbaren Sanbels vorüber, ber nur ein Glied

war aus einer Rette vielhundertjähriger Rämpfe. In Preußen leitete bie auswärtigen Angelegenheiten berfelbe Graf Bernftorff, ber im Jahre 1806 als bänischer Beainter die Hände im Spiele gehabt bei ber versuchten Ginverleibung Solfteins in Danemart. Daber ertlärte jett sein Gesandter, "es bedürfe taum der Bemertung, daß bie Berbindung Schleswigs mit Solftein tein Gegenstand ber Bundesthätig-Bene "Rücksichten ber Convenienz," welche ben Bunbestag leiteten, waren die Grundfäte der absolutistischen Tendenzpolitik. Wien fah man in ben Bittenben einfach Revolutionare, und es konnte ber guten Sache nur ichaben, bag ber gefürchtete Bangenheim fie in einem trefflichen Gutachten vertheibigte. Die sophistische Unredlich-Eine niemals aufgehobene, noch vor fiefeit gewann die Oberhand. ben Jahren feierlich bestätigte Berfassung, beren Inftitutionen gum Theil (wie die Deputation ber Ritterschaft) thatsächlich fortbestanden, wurde blos beshalb für "nicht in anerfannter Wirtsamfeit stehend " erflärt, weil dem Könige von Dänemarf gefiel, sie augenblicklich nicht zu halten. Indeffen war ein Jahr vergangen und ber Bundestag gereinigt worden von allen liberalen Elementen. Am 27. November 1823 beschloß der Bund, die Klagenden abzuweisen und sie zu vertröften auf die von Dänemark versprochene dereinstige Berleihung einer neuen Berfaffung. "Der bedächtige Deutsche, predigte Graf Munch, wird um bes umfichtigen und alles wohl erwägenden Borgangs feines Fürften willen nicht Migtrauen in die Reinheit des Willens ber Regierung feten, und ber treue Deutsche wird in biefer, alle Rucksichten mit landesväterlichem Sinne wohl umfassenben, Sorgfalt fich nur noch inniger an feinen Landesfürften anschließen." Das ben Betenten gun= stige Gutachten bes Referenten Grafen Beuft burfte auf Münch's Beranlassung nicht veröffentlicht werben; benn bem Berichte lag, wie ein Gefandter ber öfterreichischen Bartei feinem Sofe ichrieb, "Migtrauen gegen die dänische Regierung zu Grunde, also die nämliche Krankheit, welche in ben ftändischen Versammlungen einheimisch ift." In biefen Jahren war für Defterreich am Bunde nichts unmöglich. Am Tage vor jenem verhängnifvollen Bundesbeschlusse ließ Dahlmann burch ben hochconservativen Geheimen-Rath Schlosser eine zweite Eingabe einreichen, welche bie Nichtigkeit ber Behauptungen bes banifchen Gesandten aufwies. Graf Münch aber belegte die taufend Exemplare mit Beschlag, gestattete nicht, daß bie Dentschrift an bie Bunbestagsgefandten vertheilt werde, gab fie an den Freiherrn v. Blittersdorff. Um

15. Januar 1824 referirte bann biefer Begabteste ber Helfer bes Wiener hofes, und ich glaube nicht, bag jemale ber rechtloje Buftand unferes beutschen Gemeinwesens mit frecherer Offenheit eingestanben Blittereborff ergießt feinen gangen Born auf ben Berfaffer ber Eingabe - Dahlmann, ba "bie Ritterschaft zu achtungswerth fei, als bağ man ibr bergleichen zur Laft legen tonnte. " Er rügt, bag Dablmann feine Stellung jum Bunbestage burchans verfannt habe. ger und Beklagter vor ber Bunbesversammlung seien feineswege " Barteien , bie auf gleicher Stufe ständen; " nimmermehr burfen Privatleute bie Erflärungen von Bundestagegesandten einer unpassenden Kritif und Widerlegung unterziehen! - Abermals mart bie Ritterschaft abge-Um bas Bert zu fronen, befahl ber Bund, bag fünftigbin jebe gebruckte Eingabe an ben Bundestag vorher ber Cenfur unterworfen werbe. Damit waren bie Rechtsgrunde, welche Dahlmann in feiner zweiten Dentschrift ine Gelb geführt, ungelesen widerlegt, und ber Deutsche mochte fortan ben Chinesen beneiben, ber, wenn er als Aläger auftritt, ber Rebefreiheit sich erfrent. Nach langen Jahren, als die Denkichrift werthlos geworben, ließ Münch an Dahlmann idreiben, jene taufent Eremplare ftanben jest zu feiner Berfügung.

Die schleswig - holfteinische Frage hatte zum ersten Dale an bie Bforten bes Bundestags geflopft. Gie war nicht gehört worden, vom Bunde nicht und nicht vom beutschen Bolfe. Die Ritterschaft hatte nicht verftanden, die Deutschen über die nationale Bedeutung bes Streites aufzuklären; ichier theilnahmlos ichaute bie Mehrzahl ber beutschen Blätter bem Sanbel gu. In Ropenhagen wußte man nunmehr, daß tein einträchtiger beutscher Wille die Rechte Transalbingiens icute; ber Bundesbeschluß von 1823 gab ber banischen Urone, wie Dahlmann vorausgefagt, ben Minth zu neuen Gewaltthaten. Schleswig-Holftein aber reiften langfam bie von jenem Rieler Freunbestreife ausgefäeten Gebanken. Nach ber Julirevolution erhob sich an ber Stelle ber Rämpen bes alten Landesrechtes eine jungere, verwegenere Bartei, feintseliger gegen Danemart, geschickter jum Agitiren. Bens Ume Lornsen eroberte für die Herzogthümer und für Danemark bie Anfänge einer ständischen Bertretung, und bie Danen warfen ben Gründer ihres Ständemesens in ben Kerker. Wiederum protestirte Die Ritterschaft, und niemals hat Dahlmann biese "Landtage neuester Erfindung" ale rechtlich bestehend anerkannt, aber ein Sprechsaal war jest vorhanden, darin sich ber Wille des Landes offenbarte. Ginundbreißig Jahre nachem Dahlmann in der Rieler Ausa zuerst ben rettenben Gebanken ausgesprochen, klang aus dem Ständesale von Schles-wig als Antwort auf den Offenen Brief der Ruf: "Aufnahme Schles-wigs in den deutschen Bund;" und hatte damals der kühne Bunsch bes jungen Redners kaum einen schwachen Biderhall gefunden, so konnte man jest in Transalbingien die ungetreuen Deutschen an den Fingern zählen. —

Seit Dahlmann über alte Geschichte las, bilbete fich zu Riel ber gute treu bewahrte Brauch, bag alle Männer von Bilbung in ber Stabt an ben Borträgen begabter Siftorifer theilnehmen. Zehn volle Jahre hatte der beliebte Docent Geschichte gelehrt, da endlich schienen ihm bie Lücken seines Wiffens zur Genüge ausgefüllt und er ließ sein erftes selbständiges hiftorisches Wert erscheinen, die "Forschungen auf dem Gebiete ber Geschichte." Mit seinen Alten hielt er die gleichzeitige Beschichtschreibung für bie einzige ihres Namens vollfommen würdige, boch er fannte auch die ungeheuren hemnisse, welche ihr bas Bebeimniß und die Berschlungenheit ber mobernen Politif entgegenstellt. ging er biesmal in weit entlegene Epochen ber hellenischen und ber alt-Er zeigte an bem Bilbe Berobots, wie nordischen Vorzeit zurück. Die schlichte Wahrhaftigkeit die erste Tugend des Hiftorikers bleibt, und wie jene unbefangene Milbe, die bas Gute unter jedem himmelsftriche zutraulich aufzufassen weiß, uns selbst die fehr mittelmäßigen politischen Einsichten bes Batere ber Beschichte leicht vergeffen läßt: "bie bie ganze Welt beherrscht, die Furcht vor dem Lächerlichen, berührt die erhabene Ginfalt feines Sinnes nicht. "

Er hatte nie eine historische Vorlesung gehört, aber seine philoslogischen Studien machten ihn früh mit dem Ernste methodischer Forschung vertraut, und ein großes Muster hatte er vor Augen in den Werken seines Freundes Nieduhr. Mit strenger Kritik, nach der Weise des Meisters, geht er der Ueberlieferung zu Leibe, schlägt auch dann und wann, in dem eifrigen Bestreben nur unzweiselhaft beglaubigte Thatsachen gelten zu lassen, über das Ziel hinaus — so in seiner Forschung über den Kimonischen Frieden, die ihn zu dem Ergebniß führt, "daß es mit dem Frieden nichts sei, " während uns neuere Unterssuchungen gezeigt haben, daß Kimon zwar nicht einen Frieden, aber einen Handelsvertrag geschlossen hat. Im gleichen Sinne schrieb er eine kleine Schrift, um die Fabeln zu zerstören, welche sich in die alte Ueberlieferung von der Selbstbefreiung Lübeck eingeschlichen. Dabei

fehlt es nicht an icharfen Ausfällen wiber bie Oberflächlichkeit &. v. Raumer's und gegen die falfche Benialität ber Creuper'schen Romantif, welche bie harten Thatsachen ber Geschichte burch Eingebung von oben ju finben gebachte. Lefen wir bann in ben "Forschungen" bie Rritit ber Quellen ber altbanischen Geschichte, tie Abhandlung über König Melfreb's Germania, Die lleberschung von Are's Jelanderbuch und nehmen wir hinzu jene Schrift über Lübed, ben Reocorus und bie Ausgabe von Rimbert's vita S. Ansgarii, die er für Pert' Monumenta beforgte, fo feben wir feine hifterische Thatigfeit mit Borliebe auf bas Alterthum bes Norbens gerichtet. Er ward nicht mube gu fragen und zu horchen, wenn ber Norblandsfahrer Benberson Islands gebeimnifvolle Schonheit schilderte. Die feierliche Große ber Natur bes hoben Norbens bezauberte feine Phantafie, und oft hat er bamale, ba er noch lebhaft und Instig und ein Liebling ber Frauen war, mit einer liebenswürdigen Freundin luftige Plane geschmiedet, wie fie felbander bas ferne Wundereiland ichauen wollten. Auch bei ber ftreng gelehrten Forschung blickt er fortwährent über bie Schranken feiner Runft hinaus. Er will burch gefällige Darftellung die Theilnahme weiterer Kreise gewinnen; "aber alles geistreiche Unwinken und Unaweifeln muffe ausgeschloffen bleiben, und konnte es bie Rahl ber Lefer bis zu Taufenden vermehren." Roch ift fein Stil unfertig, nur an einzelnen Stellen erhebt fich bie Grrache bereits zu jener markigen Schönheit, welche Niebuhr's warmen Beifall fant. - In Riel war bem Berfechter bes alten Rechtes jebe Aussicht auf Beforberung versperrt; im Jahre 1829 folgte Dahlmann einem Rufe nach Göttingen.

Die Georgia Augusta sah bamals glückliche Tage unter Arnswaldt's und Hoppenstedt's einsichtiger Leitung; der Neuberusene trat in einen Kreis glänzender gesehrter Namen. Doch bald ward er von der Bissenschaft hinweggesührt, um mitzuwirken bei dem Neubau eines Gemeinwesens, das dem Politiker nicht lehrreicher sein konnte; denn auf das wunderlichste standen in diesen welsischen Landen mittelalterliches und modernes Staatsleben dicht bei einander. — Man kennt Lord Greh's Wort: ein Glück für England, wenn Hannover vom Meere verschlungen würde! Mit größerem Rechte hätte der Bürger und Bauer in Hannover das Wort umkehren können: denn der deutsche Kurstaat stellte den Briten für ihre Kriege ein trefsliches kleines Landheer und ertrug dafür das Unglück einer Monarchie ohne einen Monarchen, jene unselige Hosabelsherrschaft, welche im Lande die allmächtige Vicefratie genannt warb. Der kleine Staat sonnte fich gern an bem Ruhme Großbritanniens, und wer ben hannoverschen Thronreben glaubte, mußte meinen, Napoleon sei allein burch England, ohne jebes Berdienst ber Deutschen gestürzt worden; man freute fich, bag die Türkenpaffe bes machtigen Königs von England ben hannoverichen Schiffen eine Sicherheit gewährten, wonach die Schiffahrt anderer beutscher Staaten vergeblich feufzte, und die Georgia Augusta mar stolz auf ihre Berbindung mit England. Die vornehme Welt ber Sauptstadt abmte cifrig die englischen Sitten nach; mit hep hep hurrah! tranken biese ablichen Areise bie Besundheit bes Königs; vollends bas Beer, bas noch bie rothen Röcke ber englischen Regimenter und bie glorreichen Ramen Peninfula und Waterloo auf feinen Fahnen trug, lebte und webte in englischen Traditionen. Aber von jener politischen Beisheit, welche Englands Größe sicherte, war in das abliche Hannoverland nichts hinübergebrungen, nicht ber Bebante ber Staatseinheit, nicht bie Unterwerfung aller Stände unter bas gemeine Recht bes Lanbes.

Große Staaten, welche nach Zeiten bes Verfalls auch Tage bes Sieges gesehen, ertragen leichter strenges historisches Urtheil. ber lovalste Breufe gesteht unbefangen die schweren Mängel ein, woran fein Staat vor ber Schlacht von Jena frantte. Unfere Mittelftaaten, Die echten Ruhm nicht kennen, sind empfindlicher gegen die geschichtliche Wahrheit. Noch heute hört man im Welfenlande nicht gern ein ehr= liches Wort über jenes Regiment bes Berrathe und ber Schwäche, welches im Jahre 1803 bas Land ben Franzosen überlieferte. wohlthätiger Barte räumten bann Napoleon und bas Rönigreich Weftphalen in diesem Gewirr oligarchischer Migbräuche auf. Belfenreich burch bie Waffen ber Allirten wiederhergestellt warb, zu Deutschlands Unheil vergrößert auf Preugens Roften und geschmuckt mit jener Ronigefrone, von welcher Stein ale ein Seher voraussagte, sie werbe bereinst schwer auf bem Lante lasten: ba brach eine harte Restauration über Hannover herein. Die Residenz entbehrte aller ber Anftalten des edlen geiftigen Luxus, welche ein Fürstenhof bervorzurufen pflegt. Rur der Hofadel durfte nicht leiden unter der Abwesenheit des Landesherrn. Auf's neue, wie vor der westphälischen Zeit, tummelten fich jett im Schlosse zu herrenhausen zahlreiche hof = und Oberhofchargen geschäftig um ben abwesenden Rönig. Raum sieben Procent des Bodens befag ber Abel, aber nirgendwo in Deutschland trennte ihn eine fo hohe, mit fo verlegendem Hochmuth aufrecht erhaltene

Schranke von bem Bürger. Mit gleicher Sorgfalt wie die Abstammung ihrer eblen Rassepferde bewachten die nah verschwägerten Geschlechter ber Münster, Platen, Scheele ihren eigenen Stammbaum; auch altsabliche Häuser, wenn sie patricischen Ursprungs waren, fanden keinen Zutritt in diesen geweihten und geseiten Kreis; königliche Bastarde freilich, wie die Wallmoden-Gimborn, galten für ebenbürtig. Von Kindesbeinen an ward der Kastengeist des Abels gepflegt auf der Rittersatademie zu Lünedurg, wo zu Zeiten vierzehn Lehrer die Ehre hatten, zwölf ablichen Eleven einen mangelhaften Unterricht zu ertheilen.

Selbstgefällig schaute man in Sannover auf bie ftrenge Centralifation in Breugen und auf bas haftige Organisiren und Icorganisiren in ben rheinbundischen Staaten. Und boch hatte selbst biese patriarchalifche Abelsregierung nach ber Bertreibung ber Frangosen bas Chaos ber alten Zuftanbe nicht in seinem gangen Umfange wiederherstellen fon-Es war unmöglich, hier im engsten Raume vierzehn Provinzialverfassungen zu ertragen und jene alten Provinzialstände wieder aufzurichten, welche bereinft burch ihre Ausschüffe bas Boll- und Steuerwefen und alle wichtigen Verwaltungssachen ber Provinzen mit nabezu souveraner Selbständigfeit geleitet hatten. Diese nur durch Personalunion verbundenen Provingen mußten zu einem Staate verschmolgen werben, und die Regierung fühlte, bag burch gütliche Verhandlungen bies Ziel fich nimmermehr erreichen ließ; benn vierzig Jahre schwieriger Unterhandlung hatte man einft gebraucht, um die Stände zweier Provinzen zu einem Ganzen zu vereinigen, und noch war unvergessen, baß während ber Revolutionsfriege in ben Calenbergischen Ständen ber Antrag gestellt worden, die Calenbergische Nation möge fich für nentral Die Regierung, welche so gern wiber bie modernen Bererflären. ftanbestheorien und die aus ber Fremde entlehnten Institutionen eiferte, schritt zu einem nothwendigen (Bewaltstreiche, welcher dem historischen Rechte nicht minder widersprach als das Verfahren ber vielgeschmähten Rheinbunderegierungen. Gigenmächtig berief fie (1814) eine Ständeversammlung aus bem gangen Lande, fie marf alle Schulden und Laften bes Landes in eine Maffe, fie ichuf an ber Stelle ber bisherigen verichiebenartigen Beamtencorporationen einen geschloffenen Staatsbiener-Aber auf halbem Bege blieb sie fteben, ihr fehlte ber feste stand. Wille eine moderne Staatsordnung zu gründen, welcher allein biesen Bruch bes positiven Rechts rechtfertigen konnte. Die Belastung bes Bauernstandes mit Zehnten und Frohnden, die Patrimonialgerichte, die

Bewerbsprivilegien ber Städte, bas beimliche Gerichtsverfahren mitsammt ber Folter, die Bermischung von Juftig und Berwaltung, die brakonische Censur Drbnung vom Jahre 1705: — all' biefer ehrwürdige Hausrath bes alten Regimes, ben die westebälische Regierung binweggefegt, marb wiederhergestellt, felbst in jenen Brovingen, wo icon vor ber Frembberricaft modernere Ginrichtungen bestanden batten. Mit Stolz blidte Sannover auf fein Wetlar, auf bas treffliche oberfte Gericht zu Celle, und feit ben Tagen bes alten Ranglers Struben genoffen die gelehrten Juriften ber welfischen Lande eines wohlverdienten Ruhmes, boch ber Geift, welcher bie Berwaltung erfüllte, war bas Be-Das Land war überfat mit Privilegien und gentheil des Rechts. Exemtionen; von Gnabe nährte fich ber Land = Ebelmann, ber zu ben Staatssteuern wenig, ju ben Gemeinbelaften nichts beitrug und bei schlechter Wirthschaft die Aussicht hatte, burch ben Lehnsconcurs seinen Gläubigern zu entgehen; bie Unabe, nicht bas Recht ficherte bem conceffionirten Gewerbtreibenden auf bem flachen Lande fein Dafein; fraft landesberrlicher Gnabe ftanben einzelne Städte unmittelbar unter bem Ministerium, nicht unter ben Mittelbehörden; bem Brivilegium bankten einige Buchhandlungen bie Bostmoberation für ihre Badete. Seit Langem murben bie Staatsämter - reichbezahlt, ausgestattet mit einer Fülle wunderlicher Naturallieferungen — als ein Mittel ber Bereicherung, für ben Abel vornehmlich, angesehen; oft sab man mehrere Memter in Giner Sand vereinigt; die Regimenter bes Beeres waren flein, damit eine große Bahl von Stabsoffizieren angeftellt werben Noch eine Weile nach bem Frieden bestand die Einrichtung, baß ber junge abliche Auditor ben Titel Droft und baburch bas Recht erhielt, seine bürgerlichen Genossen zu überspringen; und als endlich biefer Unfug fiel, blieb boch noch die adliche Forstcarriere, die adliche Bank im oberften Gerichte und auffällige Bevorzugung bes Abels in anderen Memtern bestehen. Ueberall Ausbeutung ber nieberen Stände zu Gunften ber höheren: noch am Ende bes achtzehnten Jahrhunderts wagte man die orientalische Einrichtung einer für den Grundherrn und ben Aderknecht wesentlich gleichen Ropfsteuer. Die Subsidien einzuforbern, welche England bem Lande für wiederholte Rriegshilfe schuldete, fam ber Abelsregierung nicht in ben Sinn; ftromten boch Millionen in ber Stille aus ber Raffe bes englischen Rönigs in ben Beutel bes hannoverschen Abels!

Der oligarchische Beift biefes Gemeinwesens hatte enblich felbft

ben ruhigen, gefetlichen Ginn bes nieberfächfischen Sandvolks verbittert. 3mei Drittheile ber Bevolferung bestanden aus hinterfässigen Bauern, bie ihre Sofe zumeift nach einem fehr brudenben Meierrechte befagen. Die Unzufriedenheit bes Landvolfs stieg, seit um bas Ende ber gwangiger Sahre eine ungewöhnliche Entwerthung bee Botens und im Jahre 1830 eine harte Migernte eintrat. Noch andere Keime bes Unfriedens schlummerten in bem Staate. Acht Provinzial-Stänbeversammlungen, auch die alten Bralatencurien ohne mirkliche Bralaten, hatte bie Regierung neben bem allgemeinen landtage hergestellt; in biefen unförmlichen Rörpern, beren Rechte fein Gefet genau bestimmte, gewann bie Ritterschaft von Anbeginn bie Oberhand. Sie maren eine Anomalie in ber bureaufratischen Staatsordnung, ba nicht einmal bie räumlichen Grengen biefer altständischen Brovingen mit ben Grengen ber Berwaltungsbezirte, ber Landbrofteien, gufammenfielen; fie murben ber Berb bes provinziellen und bes ablichen Sonbergeiftes. Gine ertreme Abelspartei arbeitete im Dunkeln emfig gegen Die ichwachen Anfange ber Staatseinheit: an ihrer Spite Manner vom schlimmften Rufe, wie herr v. Scheele und ber Staaterath Leift, welche bas land ale weiland bienftbereite Werfzeuge bes Königs von Weftphalen verwünschte. Rur zu bald gelang diefer Partei ein großer Erfolg. Schon im Jahre 1819 warb bie Ständeversammlung, abermals burch einen Gewaltstreich ber Regierung, in zwei Kammern zertheilt. Bon jett an ftand eine ausfclieflich abliche erfte Rammer einer zweiten Rammer gegenüber, beren Mitalieber zumeist von ben Magistraten ber Stätte ernannt maren, mabrend bie Bauern - ber fittliche und wirthschaftliche Rern biefes nieberfachfischen Landes - nur burch eine verschwindende Minderzahl vertreten waren. Mit Sohn schaute bas Beamtenthum, gleichgiltig ber Burger und Bauer bem Treiben biefer Stände zu. Die Protofollauszuge bas Einzige, mas aus ihren Berhandlungen in bie Welt brang - hörten balb auf zu erscheinen, weil niemant fie lefen mochte. Schon mar es zur Regel geworben, bag bie Magiftrate, um Diaten zu ersparen, Beamte, welche in ber Refibeng wohnten, ju Abgeordneten mahlten. Nach ärgerlichem Streit zwischen beiben Rammern und vergeblichen Bermittlungeversuchen ber Regierung gingen die Stände in ber Regel obne Ergebnif auseinander. Mur in Ginem Puntte stimmten beibe Rammern überein, in bem hartnäckigen Difftrauen gegen bie Finang-Denn auch die finanziellen Reformen ber Regierung waren halbe Magregeln geblieben: man hatte bie alte verberbliche

Einrichtung ber Kaffentrennung wieber hergestellt. Selbständig neben einander ftanden die tonigliche Domanentaffe, in tiefem Bebeimnig ohne ftanbifche Controle burch Aronbeamte verwaltet, und bie Steuerfaffe, welche allein ber Berfügung ber Stände und ihrer Schatzathe unterlag. Aber ber alte beutschrechtliche Brundfat, bag bie Domanenfasse bie Staatsausgaben zu bestreiten und die Steuerkasse nur in Nothfällen auszuhelfen habe, war eine Unmöglichkeit in einer Zeit boch gesteigerter Staatsberürfnisse. Daber entspann fich ein unablässiger Rrieg zwischen ber Krone und ben ständischen Schatrathen. Bergeblich blich jeder Berfuch, bas Dunkel zu erhellen, bas über ber königlichen Raffe fcmebte. Gin geordneter Staatshaushalt alfo mar unmöglich, obgleich Hannover von jeher eine große Anzahl tüchtiger Finanzmäuner befaß; die Anleihe bes Jahres 1822 war ein Symptom ber Krankheit Zwischen ben beiben Raffen ftanben in unhaltbarer Mittelftellung bie Berg-, Zoll- und Boftbeborben. Solcher Zuftanb mochte bem bynaftischen Dünkel schmeicheln, in Babrheit untergrub er bas Ansehen ber Krone; benn sie erschien unköniglich als ber Feind ber Berberblich wirften bie englischen Parteitämpfe auf bie ftänbischen Sanbel Sannovers hinüber. Man mußte, bag bas Saus Braunschweig ungeheure Summen zur Bestechung ber Barlamentemitglieber aufgewendet hatte, und immer auf's neue bat die englische Krone bas Barlament um Dedung ihrer Schulben. So entstand fehr natürlich ein Parteimärchen, bas namentlich Horace Balpole's boje Zunge verbreitet hat. Man behauptete in England und glaubte in Sannover, baf aus ber geheimen hannoverschen Kronkasse fortwährend bebeutenbe Summen in bie unerfättliche Tafche bes englischen Konigs flöffen.

Die Regierung, welche so verworrene Berhältnisse bemeistern sollte, war selber in sich zerspalten. Seit der Abwesenheit der Könige in England leitete ein Collegium ablicher Minister in Hannover mit nahezu schrankenloser Vollmacht den Staat; in den sechzig Jahren seiner Regierung betrat Georg III. niemals sein Stammland. Das Volk glaubte fest, es sei verboten Beschwerden an den König zu richten, der die deutsche Sprache herzlich verachtete; und die Unterbehörden bestärkten grundsätlich die Masse in diesem Glauben. Während die adlichen Minister sich der Shren und Genüsse der höchsten Aemter ersfreuten, trugen die Arbeitslast des Regiments einige bürgerliche Käthe—gewiegte Geschäftsmänner von unermüblicher Arbeitskraft und streng

confervativer Gefinnung. Mit bitterem Grolle fah bie burgerliche Staatsbienerschaft, bag biefen Branbes, Patje, Rehberg jede Aussicht auf bie oberften Stellen verschloffen blieb; benn tamen ja einmal bem hofe von Windsor reformatorische Regungen, so versuchte man arliche Ausländer, einen Stein ober Gneifenau, in bas land zu giehen, bis enblich immer wieder bie beimische Abelsberrschaft ben Blat behauptete. Diefer Buftand nahm ein Ente, feit im Jahre 1819 bie Junferpartei bas Ohr bes Bring-Regenten gewann und bie Bildung einer Abelsfammer burchfette. Seitbem mußte bas Ministerium in Sannover widerwillig die Befehle ber teutschen Manglei in Vonton ausführen, von England aus regierte ben beutschen Staat unumschränft ber Graf "Die Antichambre will burchaus in ben Salon — bas ift ber Hauptkampf unferer Zeit:" - folde armselige Rammerjunkerbegriffe und einige nicht minter engherzige Grundfate ber englischen Sochtorps bilbeten bas politische Glaubensbefenntnig bes großen welfiiden Staatsmanns. Wohl wagte feine auswärtige Politif, feit Canning Groffbritannien regierte, eine liberale Schwenfung. In ber ichlesmigbolfteinischen Sache ließ Münfter seinen Bunbestagsgesandten Bartei nehmen für bas gute Recht bes transalbingischen Abels - freilich bes Abels! Seine Stellung zu Defterreich ward noch feindseliger, feit er in Banbel gerieth mit Bergog Karl von Braunschweig und bas Wiener Cabinet ungescheut fich bes Bergogs annahm; und mit Bewunderung pflegen noch heute die Patrioten des Welfenlandes Münfter's vorwurfsvolle Frage an Metternich zu eitiren : "muß man benn Absolutift werben, um bas monarchische Princip aufrecht zu erhalten?" In Wahrheit ift auf folche vorübergebente Anwandlungen besserer Einsicht sehr wenig Gewicht zu legen. Die liberale Haltung bes Gefandten in Frankfurt, v. hammerftein, fand wiederholt ftrengen Tabel bei bem Grafen Münfter, und bem öfterreichischen Sofe versicherte ber Minifter, baß Georg IV. zwar als König von England bie Wege bes Barlaments geben muffe, mit feinem Erblande aber fich bem Shiteme ber Oftmächte anschließe. Bollends in ber Verwaltung Hannovers war von freieren Anschauungen nichts zu spuren; und wie follte auch ein Mann, ber nur brei Jugendjahre in einer hannoverschen Behörde zugebracht hatte, mit Einsicht schalten über biefem fünftlichen Staate, beffen unverträgliche . Glieber nur die fundigste Sand zusammenhalten fonnte? Wie anders jah fich boch bas Leben an auf ben großen geschlossenen Sofen ber reichen Bauern ber Cbene, anbere in ben winzigen Gartenwirthschaften o. v. Treitichte, Auffage. 2. Aufl.

bes Göttinger Landes! Noch immer sehnte sich Oftfriesland zuruck nach ben glücklichen Tagen, ba die schwarzweiße Flagge in den Häfen der Nordsee wehte. Ungern sah der Osnabrücker seine stolze Commune zur Provinzialstadt herabgesunken, und mit gutem Grunde murrte man in hildesheim, weil die Handlungen der westphälischen Regierung, welche hier zu Recht bestanden, von der welfischen Restauration für ungiltig erklärt wurden. Der Harzer aber lebte dahin in patriarchalischem Communismus, des Glaubens, "die Herschaft" (ber König) sei verpflichtet, allezeit für den Unterhalt des Harzer Bolkes zu sorgen.

Schwerfällig ichob bie Berwaltung fich weiter, gang wie in ben Tagen, da Friedrich der Große über ces maudites perruques de Hanovre gurnte; wer, wie S. F. T. Roblrausch, aus ber strengen Rucht ber preußischen Behörben berüberfam, erschraf über bie bequeme Läffigkeit ber hannoverschen Beamten. Dan prablte gern, die welfische Macht beherriche brei ber größten Strome Deutschlands. geschah, biefe Fluffe in fdiffbarem Stanbe zu erhalten; ber fconfte Safen an ber Wefer warb verfauft - benn noch war ber geiftreiche Plan, im Welfenlande felber einige Welthandelspläte fünftlich groß zu gieben, nicht ersonnen. 11nb boch mochte Münfter's welfischer Duntel fich nicht entschließen, ben kleinen Staat bescheiben als bas hinterland von Bremen und Samburg zu behandeln. Gifersuchtig ward ber Berfehr mit diefen Plagen erschwert, alsbald nach ber Rudfehr ber Belfenherrichaft mußte bie Pfahlbrude verschwinten, welche Davouft bei Samburg über bie Elbe geschlagen hatte. Noch weniger wollte Graf Münfter erfennen, bag bas ftolze Welfenreich boch nur eine große Enclave ber nordbeutschen Grofmacht bilbet. Alle wichtigften Interessen bes Staates wiesen auf bie Berbindung mit Breugen. fiebenjährige Krieg ward hierzulaute mit ber gangen Leibenschaft eines Boltstampfes burchgefochten, obgleich Hannover nur burch bie britifche Colonialpolitif in ben Streit hineingeriffen warb. Aber feit ben Napoleonischen Tagen und ber Besetzung bes Lanbes burch Preußen galt bie Ungft vor Preugen ale oberfter Staatsgrundfat. Eigenfinnig verharrte bie Regierung bei bem unbrauchbaren Zwanziggulbenfuße, bamit nur nicht bas Müngwesen ber verhaften Preugen Geltung erlange. Daß ber englische Gewerbfleiß in bem beutschen Ronigreiche jederzeit ungehinderten Absatz finden mußte, verstand sich von felbst; um England zu bienen und Preugen zu schaben, spann Münfter unabläffig feine Rante

gegen bie Anfänge bes beutschen Zollvereins — bieser "preußischen Reunionskammer." —

Dergeftalt war in bem conservativen Hannover zweimal bas bifterifche Recht gebrochen worben, und trottem bestant fein moberner Eine Belt unverföhnter Gegenfäte mucherte fort unter biefem geistlos trägen Regimente: Die Provinzialstände standen gegen bie allgemeinen Stände, die Steuerkasse gegen die Kronkasse, die Beamten gegen ben Landtag, bie bürgerlichen Staatsbiener gegen ben Abel, bie Bauern gegen bie Grundherren, die Bürger gegen die allmächtigen Magistrate, bas hannoversche Ministerium gegen bie beutsche Kanzlei in Condon: bennoch entlud fich ber innere Unfriede nirgends in lautem, ehrlichem Rampfe. Trage, wenig beachtet von ben anderen Deutschen, lebte ber tapfere, gabe, fühl-verftandige, aber unendlich schwerfällige Stamm babin voll patriarchalischer Treue gegen ben unsichtbaren Ronig; benn "ben lieben Gott fann man ja auch nicht feben!" Reine Beitung brachte bem Bolfe bie nothburftigfte politische Belehrung. Auch bie Georgia Augusta störte nicht ben Schlummer ber Beifter. Sie lebte ihrem weltburgerlichen wiffenschaftlichen Ruhme; bem Lante leiftete fie fo wenig, daß man alle höheren Schulftellen mit auswärtigen Rräften befeten mußte. Gin ftillvergnügter Particularismus trennte bas Welfenreich von bem großen Baterlande; einer ber freiesten Röpfe, welche bas Ronigreich bamale befaß, Stuve, schilderte fich felber und feine Zeitund Stammgenoffen treffent mit ben Worten : "es ift mir ichwer genug geworben, aus einem Sonabruder ein Hannoverauer zu werben; ein Deutscher zu werben ift mir unmöglich. "

Mit gewissenhaftem Fleiße lebte Dahlmann sich ein in biese verschlungenen Verhältnisse seiner neuen Heimath. Im Verkehre mit Karl Reck lernte er die Markenverfassung und die alten Bräuche der niederssächsischen Banern kennen, die sich heute noch wie vor tausend Jahren unter der Linde auf dem Ti zur Berathung versammeln. Rehberg, der, von der Junkerpartei aus dem Amte vertrieben, in Göttingen seiner Muße lebte, schilderte ihm die Zustände Hannovers, wie sie einem wohlsmeinendsconservativen bürgerlichen Beamten erschienen. Da kam die Kinde von der Pariser Juliwoche. "Ich freue mich zu erleben, was ich lieber schon zehn Jahre früher erlebt hätte, "schried Dahlmann dem bessorzten Rieduhr, der schon die kühnen Schritte des jüngeren Freundes in dem scholsteinischen Handel ungern geduldet hatte und jetzt voll schwarzer Ahnungen den Worgen einer neuen Epoche grauen

sah. Bald fühlte Deutschland die Rudwirkung ber Parifer Bemegung. Die feubalen Mittelftaaten unferes Norbens wurden einer nach bem andern in die constitutionelle Babn hineingeriffen: von allen gulett Hannover, wo bas Ministerium sich rollfommen sicher wähnte. Im Januar 1831 erregten burschifoser Uebermuth und bemagogische Heterei die tragifomische "Göttinger Revolution." Dahlmann war Die Julirevolution mochte er billigen als ben Wiberstand gegen eine eibbrüchige Rrone; einen leichtfertigen, nicht burch unertraglichen Druck hervorgerufenen Aufftand zu entschuldigen war bem ftrengen Manne bes Rechts unmöglich. Bergeblich verlangte er vom Senate fraftiges Ginschreiten; erft ba er bie gagenben Genoffen ber Bflichtverletzung zieh, sandten fie ihn nach ber Sauptstadt, um militärische Silfe zu holen. 216 bann bie rothen Grenabiere zum Beender Thore einzogen, ftrömte ihnen bice flägliche fleinftabtische Philistervolf jubelnd entgegen. Dahlmann irrte, wenn er in seinem loyalen Zorne meinte, ber thörichte Aufstand habe ben Neubau bes Staats gebemmt, Wohl war seit ber Thronbesteigung bes guten Königs nicht gefördert. Wilhelm IV. die Aussicht eröffnet auf ein verständigeres Regiment, die Reformbewegung in England schritt gewaltig vorwärts, und bie Minifter in Hannover fetten alle Bebel ein, um ben läftigen Bormund in London, ben Grafen Münfter, ju fturgen. Aber erft bie Gahrung im Landvolfe, die schmetternden bemagogischen Schriften bes Tages und bie Unruhen in Ofterobe und Göttingen öffneten bem wohlmeinenden Fürften die Augen und gaben ihm den Muth, den alterprobten Diener bes Welfenhauses fallen zu laffen. Das Rönigreich marb enblich wieder von seiner beutschen Hauptstadt aus regiert; ber gutherzige Bicekonig, ber Bergog von Cambridge, und bas Ministerium Bremer gingen bebachtsam an bas Werk ber Reform; herr v. Scheele bekam bie Ungnabe bes Rönigs lebhaft zu fühlen. Die Seele und bie Arbeitstraft ber neuen Regierung war abermals ein bürgerlicher Cabineterath, Rofe, aus Rehberg's Schule.

Dahlmann's Rath ward von dem Vicekönig gern gehört. Unter den Männern, welche dies unförmliche Gewirr von Ständen und Brovinzen zu einem Staate verschmolzen, steht er in erster Reihe. Dann und wann erfannte man seine Feder in dem Regierungsorgane, der von Bertz redigirten hannoverschen Zeitung; das Blatt konnte die schwere Gelchrsamkeit des Redacteurs nicht verbergen, immerhin war es die erste des Namens würdige Zeitung in dem kleinen Lande. Auch für den

Landtag regte fich jest endlich einige Theilnahme im Bolle; mehrere Stabte entzogen ihren Abgeordneten bas Mantat und schritten gu Neuwahlen; im Marg warb in ben Ständen ber Untrag auf eine neue Berfaffung geftellt. I shall give a declaration of rights, fagte ber Rönig und ließ im Rovember eine Commission von königlichen und ftanbischen Deputirten zusammentreten. Dablmann mar mit Rose, bem Saupturbeber bes Berfaffungeentwurfes, unter ben foniglichen Commiffaren, und es bedurfte aller Ueberredungstünfte bes wohlmeinenben Bermittlers v. Wallmoben, um bie liberaleren Bertreter ber zweiten Rammer mit bem gaben Hochmuth ber Deputirten ber Abelsfammer, ber Scheele und Genoffen, in Ginflang ju bringen. An bie declaration of rights freilich gemahnte nur fehr Weniges in bem Entwurfe, welcher aus biefen mühseligen Berathungen hervorging; "Festhalten am Beftebenben" follte bas Grundprincip ber neuen Berfaffung fein. Und wie febr jurudgeblieben erschien ben schulgerechten Liberalen Gubbeutschlands ber neuberufene Landtag! Bu feinen liberalften Mannern gablte jener Stive, ber foeben feine treffliche Schrift über bie Lage bes Lanbes mit einer ftrengen Standrede wiber bie unzufriedene Neuerungeluft ber mobernen Welt eröffnet hatte. Nur aus bem berebten Munbe Chriftiani's und weniger Gleichgefinnter horte man bie Schlagworte bes Rotted = Welderichen Bernunftrechts. Cogar ber Rame "Bartei" galt in biefen Ständen für anrüchig. Die Bauern, Diesmal burch eine größere Rahl von Abgeordneten vertreten, hatten fast nur Beamte gewählt.

Einer ber Conservativsten in tiefer conservativen Kammer war Dahlmann. "Wan muß ber Erhaltung ben Borzug geben selbst vor ber Berbesserung, weil Erhaltung zugleich Bedingung ber Verbesserung, " rief er herb und lehrhaft ben Gegnern ber Regierung zu. Selten ergriff er bas Bort, boch bann immer, wenn es galt alle Bolksgunst auf bas Spiel zu sehen, weitverbreiteten Zeitmeinungen schonungslos zu widersprechen. Die Göttinger Aufständischen waren nach ber schlimmen Weise jener Zeit vor einen commissarischen Gerichtshof gestellt worden und schmachteten in endloser Untersuchungshaft. Mit unbedachtem Eiser verwendeten sich einige Abgeordnete für die "Märthrer der Freiheit." Da erhob sich Dahlmann heftig; nur als Berirrte, nicht als Helben wollte er die Gefangenen gelten lassen. "Aussehnung gegen Alles, was unter den Menschen hochgehalten und würdig ist, Hintansetzung aller beschworenen Treue, — das sind keine bewundernswerthen Thaten." Und während

ein Sturm ber Entruftung ob biefer barten Borte ben Saal burchbraufte, enthüllte er in einigen claffischen Gaten zugleich bie Schwächen feiner Bolitif und bas lautere Gold feines Charafters. "Einen Liberalismus von unbedingtem Berthe, b. h. einerlei durch welche Mittel er fich verwirkliche, giebt es nicht. Der guten 3mcde rühmt fich Jebermann, barum foll man bie Menschen nach ihren Mitteln beurtheilen." Feierlich befannte er fich gu bem "gang altväterischen Glauben," bag man Die Politik von der Moral nicht trennen durfe. "Wenn ich hierin mich irrte, ich murbe feine Stunde mehr mit ber Politif mich beschäftigen." Dem feurigen Chriftiani - tiefem vielbewunderten Mirabeau ber Line burger Haibe - verwies ber bebächtige Mann scharf bie Borliebe für Phraseologie und überfluffige Worte. Und wenn bie Beiffporne ber Opposition über bas bescheibene Dag ber bargebotenen Rechte flagten: er mußte beffer, wie ftarf bie Dacht bes Bebarrens in biefem Staate, wie gering die Aussicht mar irgend etwas zu erlangen, wenn man feine Wünsche nicht berabstimmte.

Wie schwer hatte es nicht gehalten, bis bie Bater bes Entwurfs ben König bewogen, bag er in die Aufhebung ber Raffentrennung willigte! Abermals spielten bie englischen Barteihandel verwirrend in bas beutsche Land hinein; benn gerabe in England, wo Begriff und . Rame ber Civillifte entstanden, war es nie gelungen, Hofausgaben und Staatsausgaben icharf ju fonbern; von ber Civillifte murbe ein großer Theil ber Staatsverwaltungefosten bestritten, die ewig verschuldete Civilliste war eine ber Kinderfrankheiten ber englischen Freiheit. Wilhelms III. Tagen bemühten sich die Whigs, civil-list und civilgovernment endlich zu trennen; alle Torns bagegen schworen barauf, ein Rönig, ber eine nicht zu überschreitenbe Summe für seinen Sofbalt beziehe, sei ein stipendiary, ein insulated king, habe nicht mehr bas Recht Gnaben zu erzeigen. Soeben noch hatte bas Minifterium Bellington heftig biesen Glaubenssat ber Torps vertheibigt; endlich (1831) gelang bem Cabinet Gren bie beilfame Reform. Der Rönig, in feiner naiven Unkenntniß festländischer Dinge, meinte nicht anders, als fein bescheibenes hannoverland wolle im Sturme erobern, was England in Sahrhunderten erfämpft. Schlieflich gab er gu, bag ibm eine Ungabl Domänen als Krondotation ausgeschieden wurde, beren Ertrag mehr als boppelt fo groß mar als fein bisheriges Gintommen. Dablmann meinte in feiner royalistischen Singebung, ein folches Gintommen aus Grundbesit sei "toniglicher" benn eine baare Civillifte - ale ware es

finiglich, bem Lanbe unnöthige Laften aufzuburben! In bemfelben Beifte ehrfurchtsvoller Zurudhaltung erledigte ber landtag alle anderen Berfaffungefragen; felbst bie Bunbestagscommiffion, welche in Frankfurt bie beutschen Canbtage übermachte, fant an biefer bescheibenen Berfammlung nichts auszuseten. Bei bem Artitel, ber für ben minberjährigen "ober fonft an ber Ausübung ber Regierung gehinderten" Ronig eine Regentschaft vorschrieb, magte niemant eine Erflärung zu verlangen: und boch ftand bem Welfenlande in naber Bufunft ein Schickfal bevor, bas noch tein civilifirtes Bolf bes Abenblandes gehuldet hat — Die Regierung eines Blinden. Gine Abelstammer follte gleichberechtigt neben ber Boltsvertretung stehen. Dahlmann, noch gang befangen in ber unbedingten Bewunderung ber englischen Berfassung, erflärte entschieben, bie Abelstammer vertrete "bas Princip ber Erhaltung: " und boch lehrte bie Beschichte bieses gelb- und ftellengierigen Junkerthume, bag vielmehr bie Berftorung bes mobernen Staates oberfter Grundfat bes Abels Die wichtigften Staatsausgaben follten burch von Hannover war. Regulative feftgeftellt werben, bergeftalt bag bas freie Bewilligungsrecht ber Stänbe fich nur auf eine unerhebliche Summe - etwa 200,000 Thaler - erftredte. Rein Bunber, bag Fürft Detternich biefe Beftimmung ben Staaten bes Sübens als ein nachahmenswerthes Beispiel empfahl. Ueber bem gangen Berfassungsban endlich schwebte brobend ber \$2, welcher Die Biltigfeit aller vom Könige veröffentlichten Bunbesbeschlüsse aussprach.

Trot allebem blieb bas neue Grundzesetz ein Wert ehrenwerther politischer Einsicht. Diese maßvolle, behutsame Reform entsprach Dahlmann's Sinne; er sah jett "den Weg betreten, welcher für Deutschland frommen kann." Aus den anarchischen Zuständen einer verworrenen Oligarchie schritt man endlich in die Ordnung einer modernen Monarchie hinüber. Die Staatseinheit war gegründet, denn die Provinziallandtage standen sortan unter den allgemeinen Ständen, und der Nittergutsbesitzer ward gezwungen in seine Gemeinde einzutreten und ihre Lasten zu tragen. Durch die Kassenvereinigung ward der Staatshanshalt geordnet; schon die nächsten Jahre brachten ein neues milderes Stenerspstem und erhebliche lleberschüsse. Endlich gewährte die Ablösung der bänerlichen Lasten die Aussicht, daß auf den befreiten Höfen allmählich ein Bauernstand heranwachsen werde, der seines Rechts sich selber annähme: — und hierin ohne Zweisel sag das bedeutenbste Erzebniß der mühseligen Arbeit. Wenn Dahlmann sich mit sehr beschei-

benen Rechten des Landtags begnügte, so wollte er boch das Gewährte fest gesichert sehen. Er sprach entschieden für die wirkliche Berantwort- lichkeit der Minister, und als der Bundesbeschluß vom 28. Juni 1832 die Rechte aller deutschen Ständekammern ernstlich bedrohte, war er unter den Ersten, verwahrende Schritte des Landtags zu fordern. Die Stände fanden nicht den Einmuth, den Rath des tapferen Gelehrten zu besolgen; sie wollten, meinte er verächtlich, lieber declamiren als handeln.

Auch Hannover follte erfahren, daß mit bem Abichluffe eines Grundgefetes erft bie leichtere Sälfte bes Weges ber Reformen gurudgelegt ift. Die Preffreiheit, Die Trennung von Justig und Berwaltung, Die Aufbebung ber Batrimonialgerichte und bes privilegirten Gerichtsftanbes und viele andere nothwendige Aenderungen waren in ber Berfassung nur verbeifen, nicht burchgeführt. Wie Dahlmann in Riel vertraut hatte und vertraut auf ben guten Willen bes Danenkönigs, bis beffen ichlechte Meinung endlich grell zu Tage trat: fo konnte fein ebler Sinn auch biesmal sich nicht zum Argwohn gegen bie Minister entschließen, er warb nicht mube Bertrauen und Gebuld zu predigen. Und boch fam bas Grundgesetz unter brobenden Afpecten zur Welt. Der ichamlose Sobn, welchen bas Organ bes Herrn v. Scheele — bie Lanbesblätter — über Berfassung und Landtag ergoß, zeigte genugsam, wie zuversichtlich biese Partei ber gesegneten Stunde ber Rache entgegenschaute. In aller Stille . behielt fich ber Ausschuß ber Stände von Calenberg-Grubenhagen feine "Rechte" vor. Auch in London waren ber öfterreichische Gefandte und bie Junkerpartei nicht mußig. Reichlich ein halbes Jahr verging, bebor endlich die königliche Bestätigung bes Grundgesetes erschien, und fie erfolgte unter einseitiger Abanderung einiger unwesentlicher Baragraphen : ein schwerer Fehler in biesem Staate, ber, feit Jahrzehnten aus einem zweifelhaften Rechtszustande in ben andern taumelnd, vor allem eines gang unanfechtbaren Staatsrechts bedurfte.

Inzwischen begann die Sturmfluth der Julirevolution längst wieder zu ebben, die Bevölkerung versank in die alte Gleichgiltigkeit. Zwar die Bürger von Hildesheim brachten ihrem Abgeordneten Lüngel noch immer den unschuldigen Enthusiasmus einer Epoche politischer Kindheit entgegen; aber das übrige Land blieb kalt, und die neuen Landtage zeigten durch ihre berüchtigten Erklärungen gegen den Bau der Eisenbahnen, wie dunn gesät in diesem Stamme noch die politische Bildung war. Das Ministerium, welchem Dahlmann sein volles Ver-

trauen geschenft, mar aus wiberftrebenben Glementen gebilbet: neben Rofe ftand bie mehr als zweideutige Erscheinung bes Cabineterathe Bahrend bas Königreich Cachfen aus ahnlichen verrotteten Buftanben, wie jene bes alten Sannover gemefen, eben jest unter Linbenan's einfichtiger leitung rasch in eine moberne Ordnung ber Berwaltung einlenkte, ließen in Hannover bie verheißenen Geseke zur Ausführung ber Berfassung noch immer auf sich warten. Die alte thörichte Sanbelspolitif blieb unverändert; wie ber t. t. Gefandte Dlünch in München, so bot ber hannoversche Stralenheim in Stuttgart alle. Runfte ber Ueberredung auf, um Gubbeutschland unserer vollswirthicaftlichen Ginigung zu entfremben; gleichzeitig warb Rurheffen am Bunbestage von Sannover verflagt, weil es fich, alte Bertrage mißachtent, an ben Bollverein angeschlossen. Derselbe Minister v. Ompteba, ber bas Grundgeset unterzeichnet, reifte im Jahre 1834 nach Bien und nahm Theil an ben berufenen geheimen Conferengen - bem frechsten Angriffe auf bie beutschen Verfassungen, welchen bie absolutiftische Tenbengpolitif je gewagt hat; er unterzeichnete jene Beschluffe, bağ beutsche Ständekammern widerrechtliche Ausgaben ber Regierung nicht annulliren burfen, bag fein Ginfpruch bes Landtages ben Bang ber Regierung ftoren burfe u. f. w. Dablmann's College Saalfeld ward in Folge feines Auftretens in ben Rammern feiner Brofessur ent-So wenig vermochte biefe schwache Regierung bas freie Wort Noch minder mar sie bestrebt, ihr Werk, bas Grundgefet, für bie Bufunft ju fichern. Dahlmann mar beauftragt, einen Anhang ber Berfassung, bas Sausgeset für bie Dhnaftie zu entwerfen, und verlangte, ale biefe mufterhafte Arbeit vollendet mar, die Buftimmung ber Agnaten, welche nothwendig die Unterwerfung unter bas Grundgeset voraussette. Aus bem Ministerium ward ihm die amtliche Untwort, biefe Zuftimmung fei erfolgt. In bem Landtage magte Riemand biefe Lebensfrage öffentlich anzuregen; bie Minifter gaben in Privatgesprächen beruhigende Versicherungen. So arglos verfuhr bies vertrauende Bolf; und boch brohte bem Lande ein Thronfolger, beffen Ruf bas machfamfte Diftrauen rechtfertigte. "Aufer bem Gelbitmorb hat ber Bergog von Cumberland jedes bentbare Berbrechen auf fich gelaben" - fo fprachen bie Blätter ber englischen Rabicalen; unt ziehen wir ab, mas auf Rechnung bes Parteihasses kommt, so bleibt boch ficher, bag alle Welt fich von ben wüsten Orgien und ber finnlosen Berschwendung des nicht mehr jugendlichen Fürsten erzählte.

Man kannte ihn als den grausamen Berfolger der Königin Caroline, den Gönner der Scheele und Leist: soeben noch stand er an der Spize jener Orangelogen, welche mit allen Mitteln demagogischer Bühlerei die englische Resorm zu verhindern trachteten. Unter solchen Umständen wollte während der vier Jahre der wohlmeinenden Regierung Rose's bei den Denkenden das Gefühl der Sicherheit nicht auskommen. König Wilhelm stard, Hannover trennte sich von England. Die gesdankenlose Masse hoffte von dem selbständigen Königreiche, dem anwesenschen Landesherrn ein unbestimmtes Glück, Dahlmann aber, der sich aus freiem Entschlusse aus dem Gewoge politischer Thätigkeit wieder zurückgezogen hatte, sprach zu den Scinigen: unseres Bleibens in Götztingen wird nicht lange mehr sein.

Ein fehr milbes Urtheil über Ernft August von Sannover herrscht heute in Deutschland vor, und allerdings forbert die Gerechtigkeit zu bekennen, baß feine Regierung bem abscheulichen Rufe, welcher ibm voranging, nicht entsprach : ber Fürst, ber seine Mannesjahre in robem Taumel vergeubet, mart seinem Lanbe ein forgender, arbeitsamer Herr. Und wenn ber Tod ihn hinderte, nach dem Jahre 1848 mit seinen fürstlichen Genoffen in ber Aufhebung bes beschworenen neuen Rechts zu wetteifern, fo mag man bies immerhin als ein Berbienst preifen; auch scheint es nur billig, über ben Bater Georg's V. bie allerstärkften Borte nicht zu brauchen. Doch über allebem sollte ein rebliches Bolf nie vergeffen, bag biefer Mann eine elfjährige Migregierung ber Unsittlichfeit und ber Lüge über ein beutsches Land brachte, ja, bag er bei seinem Staatsftreiche - felbst wenn wir bie craffesten Lehren bes absoluten Ronigthums anerkennen wollten - nicht einmal als Ehrenmann gebanbelt Als ein consequenter Bertreter bes Königthums von Gottes hat. Gnaben barf Er nicht gelten, ber in Deutschland zwar mit gottesläfterlichen Worten von feiner Fürftenallmacht rebete, in England aber fein tonigliches Anie beugte vor ber gehaften Nichte, um nur bie Abanage von 21,000 Bfd. Sterl. nicht zu verlieren. Und ein Mann von Ehre war Er nicht, ber als Bring bem Grundgesetze erst zustimmte, bann wieder nicht und seinen Biderspruch nur in Brivatbriefen fundgab; seit wann, fragte Dahlmann mit Recht, feit wann protestirt man benn in ber Tafche? Mir fteigt bas Blut in die Wangen, wenn ich bie lanbesüblichen nachsichtigen Urtheile über Ernft Auguft lefe; fie bezeugen, wie arm wir noch find an nationalem Stolze. Denn biefer Fürft, in beffen engem Ropfe die Begriffe bes englischen Hochtorps und bes beut-

iden Sufarenoffiziere fich zu einem bigarren Gangen verbanten, mar boch in erfter Linie ein Stock-Englander, besecht von jener hoffartigen Berachtung bes bentichen Bolfes, welche bie Schlechteren feiner Lanbeleute erfüllt. Dreift befannte er, ber Deutsche ertrage rubig jebe Ent-Bobin ift es boch mit uns getommen, wenn wir einem Fremben verzeihen, bag er alfo von uns bachte! - Alsbald nach ber Untunft in feinem Lande wollte ber neue König erproben, mas Deutsche fich bieten ließen. Suscipere et finire war sein Wahlspruch. Ein Batent vom 5. Juni 1837, unterzeichnet von bem König und bem neuernannten Minister v. Scheele, erflarte, daß bas Grundgeset ben Ronig nicht binde und zunächst einer Commission gur Prüfung übergeben werben folle. Der neue Minister war auf bie Berfassung nicht beeibigt, bie alten Minifter aber blieben im Amte; benn in Deutschland verträgt fich rechtschaffenes Privatleben noch immer sehr wohl mit einer an Nichtswürdigfeit grenzenden Schmache bes öffentlichen San-Die Nation, seit Jahren wieder ber Bolitif entfremdet, ward burch bas Batent heftig aufgeregt : eine Fluth von Brojchuren erschien, faft einmuthig erflärten fich bie Preffe und bie Rammern von Baben, Sachfen, Baiern für bas gute Recht. Bon bem neuen Sofe verlautete lange Zeit nichts; schon jubetten bie Blätter, vor bem imponirenden Ausspruche bes öffentlichen Unwillens fei ber Konig gurudgewichen. Unterbeffen feierte die Georgia Augusta pomphaft bas Jubelfest ihres bunbertjährigen Bestehens. "Man schmaufte über Grabern," fagt Dablmann. Zwar für bie wieberfchrenden Berfammlungen ber bentfchen Philologen ward in tiefen Jefttagen ter Grund gelegt, an Berabredungen jum Schute bes bedrohten (Brundgesches bachten bie gablreich in Göttingen versammelten Politifer bes Lanbes nicht. Bolf jubelte bem König zu, welcher beim erften Schritte in fein Land. bie Grundlagen bes Gemeinwefens in Frage geftellt hatte, beffen Sprache, Recht und Sitten er nicht fannte. Es ist bitter, Dieses thorichten Jubels zu gebenfen; freilich hatten wenige Jahre zuvor, unter Georg IV., die Engländer bewiesen, daß auch bas in politischen Rämpfen bestgeschulte Bolf Europas vor folchem Rausche lohaler Ergebenbeit nicht sicher ift. Bald follten die Deutschen erfahren, bag bas Recht zu seinem Schutze anderer Waffen bedarf als ber wohlfeilen Rundgebungen ber öffentlichen Meinung. Um 1. November hob ber König bas Grundgesetz auf, führte bie Berfaffung vom Jahre 1819 wieber ein - freilich nicht bas Collegium ber Schatrathe, ba ber verhaßte Stüve Schatgrath war — und entband alle königlichen Diener ihres Berfassungseibes — benn auch bieser Ausbruck bes patriarchalisschen Despotismus ward jest wieder für die Staatsbeamten gebraucht.

Der Tag ber Brufung war erschienen, ba bie Männer von ben Schwachen fich scheiben follten. Unter ben Beamten fab Dablmann viele entschlossen, "Alles zu lassen was ihr Herz boch bielt, um nur mit ben Ihren bas bittere Brot ber Rrantung effen zu burfen." 3ch unterschreibe Alles, sagte Einer, hunde sind wir ja boch. Auch unter ber Beiftlichkeit fanden bie wenigften ben Muth, bie Beiligkeit gefchworener Gibe ju vertheibigen. Die Minister faben bie Berfassung vernichtet und blieben in ihrer Stellung, nur bag fie ju Departementsministern begrabirt und ihr alter Feind Scheele ihnen als alleiniger Cabinetsminister vorgesett warb. " Nicht die Berfassung, nicht einmal bas Amt, nur bie Benuffe bes Amtes maren gerettet, " fagte Dahlmann. Auch Rofe schaute bem Untergange feines Werfes zu und blieb im Amte. Die alten Genoffen in ber Hauptstadt gab Dahlmann verloren; boch auf ber Georgia Angufta blieb ibm noch ein treuer Freundesfreis. Dit Albrecht und Jakob Grimm hatte er schon nach bem ersten Batente vergeblich beantragt, bag eine Commission bes Senats über bie Sache gu Rathe gebe. Am 18. November unterzeichneten fieben Professoren bie allbekannte von Dahlmann entworfene Vorstellung an bas Universitätscuratorium, worin sie erklärten, bag sie sich auch jest noch burch ihren Berfassungseid gebunden glaubten. "Das ganze Gelingen unserer Wirtfamkeit beruht nicht ficherer auf bem miffenschaftlichen Werthe unferer Lebren als auf unserer verfonlichen Unbescholtenbeit. Sobalb wir vor ber ftubirenben Jugend als Männer erscheinen, bie mit ihren Giben ein leichtfertiges Spiel treiben, ebenso balb ift ber Segen unferer Wirtfamfeit babin. Und mas murbe Gr. Majestät bem Könige ber Eib unferer Treue und Hulbigung bedeuten, wenn er von Solchen ausginge, Die eben erft ihre eidliche Berficherung freventlich verlett haben?" Der Ausbruck eines tiefen sittlichen Leibens lag unverfennbar in ber Erflärung; es war "eine Brotestation bes Gewiffens, nur burch ben Gegenftand ein politischer Brotest." Die "bofen Sieben" waren feineswegs fämmtlich Barteigenossen, und nur Dablmann, Albrecht und Gervinus hatten fich unter ber neuen Berrschaft gezwungen gefeben, " die Lehre des Meineids in ihre Vorträge über Staat und Verfassung aufzunehmen," während bie beiben Grimm, Ewald und Bilhelm Weber in ihrer gelehrten Thatigfeit mit bem Staate nichts zu schaffen batten.

Roch beute erscheint uns als bas treffenbste Urtheil über jene Tage bas bittere Wort, bas Gerbinus in ber erften Zeit ber Erregung aussprach : "bie Zeichen bes Beifalls sind mir ebenfo viel schmerzliche Zeichen babon, bag bas einfachste Sanbeln nach Pflicht und Gemiffen unter uns auffällig und felten ift." Seit langem lebte Berr v. Scheele ber Dleinung, baß fur bie Universität zu viel geschehe. Der Ronig, ber fein wegwerfenbes Urtheil über bie Feilheit beutscher Brofessoren oft in roben Worten geaugert, mar erstaunt, aber raich entschlossen bas auffäffige "Febervieb" ju beseitigen. Rach wenigen Wochen murben bie Sieben abgesett, ohne bag man auch nur jene mahrlich febr bequemen Formen achtete, welche ber Bunbestag für bie Entfernung ftagtsgefabrlicher Professoren vorgeschrieben. Dahlmann ward mit Jakob Grimm und Gervinus fogar bes Landes verwiesen, weil bie Drei ihren Brotest brieflich an Berwandte mitgetheilt hatten. Den Gohn an ber Banb, fdritt er jum Wagen; eine Schaar Ruraffiere brachte bie Berbannten über bie Grenze. Unter ben Göttinger Burschen maren einige ecte Sohne hannovericher Juntergeschlechter, welche ben Dighanbelten bas honorar burch ben Stiefelputer abforbern ließen; bie ungebeure Mebrzahl verleugnete nicht die Begeisterung für rechte Tapferfeit, welche ber Jugend schones Borrecht ift. Drüben auf beffischem Boben empfing ber in Schaaren vorausgeeilte Göttinger Burfc bie geliebten Lehrer zum letten Male mit einem Boch. Jebermann kennt bie Scene, wie im Wirthshaus an ber Grenze ein fleiner Bube fich por Jatob Grimm's majestätischem Ropfe angftlich binter bem Roce ber Mutter verstedte und die Mutter ihm gurief: "gieb bem herrn bie Sand, es find arme Bertriebene."

Was aber gab dieser schlichten That des Bürgermuthes eine weit über die Grenzen des kleinen Landes hinausreichende Bedeutung? Allsylange hatten unsere Hochschulen sedes hinüberwirken der Wissenschaft auf das Leben in beschränktem Dünkel als unakademisch von sich geswiesen; eben seht zog eine Deputation der Göttinger Prosessoren zur Audienz nach Rotenkirchen, um in jämmerlichen Worten die That der Sieben halb zu beklagen, halb zu entschuldigen. Fast klang es wie Hohn, wenn ein englisches Blatt meinte: "die deutschen Universitäten sind auch politische Mittelpunkte, die dem übrigen Lande einen Impuls geben." Um so stärker der Eindruck, als jest in den höchsten Kreisen der Wissenschaft eine politische That gewagt ward, verständlich dem schlichtesten Sinne. Jakob Grimm schried über seine schöne Vertkeidis

gungsschrift bas Wort aus ben Ribelungen: war fint bie eibe komen?
— und Gauby besang in einem Gedichte, bas vor ber Leipziger Censur keine Gnabe fand, bie brei Berwiesenen mit ben schalen Berfen:

Dort stellten fie bie Frage: wollt ihr meineibig sein? Da schittelten bie Dreie bas haupt und sprachen Nein!

So einfach, bag, wie Dahlmann vorhersagte, bas Urtheil ber Geschichte auch nicht einen Augenblick schwanken kann, fo sonnenklar, fo rein sittlicher Natur mußte ber Hergang sein, wenn ein ganzes Bolf von noch geringer politischer Bilbung fich bafür erwärmen sollte. Zweimal erft war in Deutschland für politische Zwede gesammelt worben, für ben beutschen und ben griechischen Freiheitsfrieg. Sett zum ersten Male brachten die Deutschen freiwillige Gelbopfer zur Förderung ihrer inneren politischen Rampfe; ber Göttinger Berein in Leipzig half ben Sieben jahrelang über die Noth bes Tages hinweg. Ihren höchsten Werth erhielt die That der Sieben durch die Personen. Wer die Wortführer in ber Preffe und ben Rammern mufterte, mochte wohl befrembet fragen, ob bies noch bas geiftvolle Bolt ber Dentschen fei? Mittelmäßige Röpfe behaupteten die Borderstelle in der Bolfegunst, und vielleicht ward eben burch bie feineswegs überragende Bebeutung ber meisten Kührer des Liberalismus die weite Verbreitung ber liberalen Ideen gefördert. Jest endlich prägten fich bem Bolfe wieder bie Bilber bebeutenber Männer ins Berg, Sterne ber Wiffenschaft, eigengeartete Cha-In ben politischen Schriften bes Tages fab man bier bas seichte Bachlein trivialer Gebanken behaglich babin platichern, bort ichnellte ein geiftreicherer Dann, ein Borne ober Beine, feine Ginfalle burch fünstlichen Druck empor, ließ fie als blenbenbe Rastaben in ber Wie anders die Worte, welche von den Sieben aus-Sonne gligern. gingen! Dahlmann erzählte bas Ereignig in ber flaffischen Schrift "zur Berftändigung," bie zu Bafel, außerhalb bes Bereiches beutscher Censur, erscheinen mußte. Schon und voll und frisch wallen bier seine Gebanken bahin, mit ursprünglicher Rraft entströmend ben Tiefen eines selbständigen Beistes. "Ich fampfe für den unfterblichen Ronig, für ben gesetmäßigen Willen ber Regierung, wenn ich mit ben Waffen bes Gefetes bas befämpfe, mas in ber Berleitung bes Angenblicks ber sterbliche König in Wiberspruch mit ben bestehenben Gefeten beginnt. 3ch fann feine Revolution hervorbringen und wenn ich es könnte, thate ich's nicht; allein ich fann ein Zeugniß für Wahrheit und Recht

ablegen gegen ein Shstem ber Lüge und Gewaltthätigkeit, und so thu' ich."

Selbst bie conservativen Rreise waren im ersten Augenblicke entruftet über bas vermeffene Beginnen bes Königs. Da und bort jubelte wohl ein frivoler Junter, wie ber Pring von Roer, bas fei brav, bag man bie Rerle weggejagt babe. Ernstere Manner ber Reaction empfanden, ben Mächtigen sei nicht gebient mit einem Borgange, welchen im ganzen Welttheile nur die zweideutigen Charaftere ber Klenze und Zimmermann und die komische Figur bes Grafen Corberon zu vertheis bigen wagten. Unter vier Augen geftand Blittersborff, bie That fei ein Staatsftreich und jebe beutsche Rammer werbe baburch bebrobt, also berechtigt Ginfpruch zu erheben. Was follte man auch erwidern, wenn in ber babifchen Rammer ber geiftreiche Sanber fagte : giebt man heute ju, baß ein Fürft, geftütt auf fein Agnatenrecht, bie von feinem Borganger verliebene Berfassung umftößt, jo fann morgen jeder beutsche Fürft eigenmächtig ausscheiten aus bem beutschen Bunbe, welchem fein Borganger beitrat -? Indeg am öfterreichischen Sofe herrschte bie alte unbelehrbare Borliebe für ben Absolutismus und bie Achtung ber gebankenlosen Trägheit vor ber vollendeten Thatfache. Das Shftem Ernst August's begann Wurzeln zu schlagen im Lande; verließ ihn ber beutsche Bund, so war seine Abbanfung wahrscheinlich und ein nordbeutsches Baben gegründet. Die Stellung ber t. f. Staatsfanglei alfo war entschieden; Preußen, in unbegreiflicher - bald schmerglich bereuter - Berkennung feiner natürlichsten Interessen, stimmte gu. Der Minister v. Rochow erfand ein unsterbliches Wort, als er bie Elbinger, welche an ihren Landsmann Albrecht eine Ansprache gerichtet, belehrte, bag es bem Unterthan nicht zieme, " bie Sandlungen bes Staatsoberhauptes an ben Magftab feiner beschränften Einsicht anzulegen." Bon allen Sciten fanbten bie Deutschen - juerst die Hamburger - ben Sieben zustimmende Abressen zu; des Schreibens über bie That wollte fein Ente werben. wegung im Bolfe ftimmte bie kleinen constitutionellen Regierungen, beren höchster politischer Gebanke die Angft mar, bebenklich. fachfifche Minifterium bulbete zwar Dablmann's Aufenthalt in Leipzig, boch bie angekündigte Borlesung burfte nicht stattfinden. Mit schneis benben Worten zeichnete ber tapfere Mann biefe Staatsfunft ber Salbheit in ber Borrete, welche er ber juriftischen Bertheibigungeschrift seines Genoffen Albrecht vorausschickte. Das Blatt liegt vor mir, und

ich lese in ben schönen gleichmäßigen Schriftzügen: "So lange es bei uns nicht in politischen Dingen, wie seit bem Religionsfrieden Gottslob in ben firchlichen, ein lebendiges Rebeneinander der Glaubensbefenntnisse giebt, so lange, die das beste Gewissen haben könnten, sich gebärden, als ob sie das schlechteste hätten, so lange der seigherzigste Borwand genügt, um nur Alles abzuweisen, was an dem trägen Polister der Ruhe rütteln könnte, ebenso lange giebt es keinen Boden in Deutschland, auf dem Einer aufrecht stehend die reisen Früchte politischer Bildung pflücken könnte." Daß die eingeklammerten Worte nicht gedruckt wurden, dafür sorgte der Rothstift des sächsischen Censors.

Hannover erfuhr inzwischen, daß unser constitutionelles Leben auf Sand gebaut ift, so lange alle materiellen Machtmittel bes Staates in ber Sand ber Krone liegen und unfer Bolf fich noch nicht zu bem Glaubensfate jedes Engländers befennt, daß man einem ungefetlichen Befehle mit ber Fauft erwidern muß. Die Regierung war gewitigt burch ben Lärm, welchen bie Vertreibung ber Sieben erregt, fie wollte jest nicht bemerken, bag ein Theil ber Beamten, jenem Borgange folgenb, nur unter Borbehalt die Suldigung leiftete; die Steuern, wo Giner fie verweigerte, wurden gewaltsam eingezogen. Landtagsmitglieber, Bemeinden und Corporationen begannen einen höchft ehrenwerthen, gaben Wiberstand, boch mit zersplitterten Rräften. Gie fanben an Dabl= mann einen unermüblichen Bunbesgenoffen. Er gab Stüve's Bertheibigung bes Grundgesetzes und die Rechtsgutachten von drei unserer tüchtigsten Facultäten beraus und mußte bafür von ber hannoverschen Regierung grobe Worte hören über die Ginmischung unberufener Ausländer; "benn in unseren Tagen ist das Wort ja blos dem Unterdrückten felber, bas heißt blos bemjenigen erlaubt, bem es verboten ift." Der Bunbestag entzog endlich biefer Bewegung jeben Boben burch ben berüchtigten Incompetenzbeschluß. Graf Münch und Herr v. Leon= hardi hatten burch alle Rünfte ber Ginschüchterung bie Mehrzahl für bie schlechte Sache gewonnen. In bem schleswig-holsteinischen Sanbel wurde eine zu Recht bestehende Berfassung vom Bunde für nicht vorhanden erklärt; jest fand ber Bundestag, es liege kein Grund zum Ginschreiten bor, benn in Sannover bestehe ja eine Verfassung - nämlich bie von Ernst August octropirte. So erfuhr Dahlmann zweimal gleichfam am eigenen Leibe, wie ber Bund alle Stadien fophistischer Rechtsverdrehung durchmaß. In diesen Tagen verloren auch die gutherzigften Gemuther bas lette Bertrauen zu bem Bunbestage; bie moralifche

Rieberlage mar vollstänbig; benn, Dant ber Beheimhaltung ber Bunbesprotofolle, bas Bolf glaubte, bag nur zwei Staaten bem fcmachpollen Beichluffe wiberfprochen hatten, mahrent in Babrbeit feche Stimmen gegen gehn fich für bas Recht bes Lanbes erflärten. Ernft Angust aber erlangte endlich burch Minoritätswahlen, burch lügenhafte Borfpiegelungen und unerhörten Drud einen ganbtag, welcher "ben Duth batte fich über bie Rechtsfrage hinwegzuseten," er gewann bie Berfiellung ber Raffentrennung und eine Berfassung, welche Dablmann furzweg "eine unverantwortliche" nannte. Acht Jahre lang erntete ber eigensinnige König die Früchte seines Thuns, bas will fagen: er fowebte mit feiner Kronfaffe in ewiger Gelbnoth. Noch im Jahre 1847 erflarte er feierlich, bag er niemale öffentliche Stanbeversammlungen bulben werbe; nur wenige Monate, und die beutsche Revolntion brachte feinen Sochmuth zu Falle. Seitbem find neue Sturme über bas ungludliche lant babingegangen. Währent eines halben Jahrhunderts ward bie Berfassung sechsmal von Grund aus geandert. Rach menschlichem Ermeffen fann ber gerrüttete Staat von innen herans nicht mehr gesunden; erft ein Eroberer wird ihm Sicherheit bes öffentlichen Rechtes bringen. Der Staatsstreich von 1837 aber hielt noch lange Jahre hindurch Preffe und Kammern in Bewegung. Selbst bie gewerbmäßige Langeweile bes fachfischen Landtags wurde mehrmals burch lebhafte Debatten über ben Rechtszuftand in Sannover unterbrochen. Gin Batriot gab fie heraus mit bem ftolgen Borwort: " Sachfen ift nicht zurudgeblieben, aus ben Galen ber Bolfsvertreter tonen weitbin burch Deutschlands Gauen bie Riefenklange innigen, tiefen Mitgefühle!" - So aber ftand ce, fo fteht es noch heute im beutichen Bunde: wenn irgendwo im Vaterlande bas Recht vernichtet wird von schamloser Willfür, so hat bieje große unglüdliche Nation ben Getretenen nichts anderes zu bieten als Riesenklänge innigen, tiefen Mitgefühls. -

In dem folgenden Jahrzehnt stand Dahlmann's Ruhm auf seiner Höhe. Wer nicht blindlings auf die Worte der Gewalthaber schwor — alle Richtungen der Opposition, Demokraten wie Johann Jakobh und unabhängige Conservative wetteiserten dem edlen Manne ihre Versehrung zu bezeigen, derweil er in Jena still zurückgezogen an seiner därnischen Geschichte schrieb. In allen Ländern germanischen Stammes war diese Stimmung rege: Flugschriften und Zeitungen ermahnten die hollandische Regierung, die von dem Zwingherrn Hannovers Vertries

benen auf ihren Sochichulen aufzunehmen, und ichon war bie Univerfitat Bern im Begriff ben Führer ber Sieben zu berufen. Da führten ihn nach ber Thronbesteigung Friedrich Wilhelm's IV. Die Bemühungen Bethmann-Hollwege auf ben Lehrstuhl ber Geschichte in Bonn. offenen Armen tamen ihm bie Arnbt und Boding und Simrod, mit frendigem Willfommen bie Studentenschaft entgegen. schmeichelte fich ihm jener Zauber bes rheinischen Lebens ins Berg, bem fein Deutscher wibersteht. Scheinen boch in biesem preugischen Rheinlande alle Gegenfäte bes beutichen lebens, ber gange überichwängliche Reichthum unferes Bolfsthums auf engem Raume vereinigt; man ichaut ba einen Mifrofosmos von Deutschland. Der beutsche Groß: ftaat mit feiner militärischen Ordnung, feiner freien Wiffenfchaft inmitten ber fatholischen Welt; bie trauliche Enge bes norbbeutschen Familienlebens neben ber ungebundenen Fröhlichkeit, ber iconen Sinnlichfeit fübdeutscher Beise; und unter ben geborftenen Trummern ber Ritterburgen ein gang burgerliches, bemofratisches Geschlecht, bas bie trennenden Schranken mittelalterlicher Standesbegriffe ichier völlig übersprungen hat und mit ber raftlofen Thätigkeit moberner Menschen auf feiner Welthandelsftrage fich tummelt. Der in bem ftrengen Lutherthume bes Norbens Aufgewachsene begann jest ben Ratholicismus milber zu würdigen, er fah mit Freude, wie trop aller Sepereien ber Ultramontanen in Diefer gemischten Bevölferung ein gefunder Rem liebevoller Dulbung fich erhalten hatte und in bem Berhanblungen ber rheinischen Stänte niemals ber gehäffige garm confessionellen Sabers Entschieden verwarf er bie unselige Lehre, bag Preußen eine "protestantische Politif" befolgen solle, und mit tiefem Efel wandte sich die Reuschheit seiner Empfindung von jener zur Schau getragenen driftlich-germanischen Gläubigfeit, welche unter bem Minifterium Gichborn fünftlich gepflegt warb. Dag er bies bei einem Facelzuge feinen Studenten furchtlos aussprach, trug ibm einen scharfen Berweis bes Ministere ein.

Gar seltsam ward ihm doch zu Muthe, wenn die brausende Beschifterung der Menge ihn auf den Schild erhob, wenn seinen auf das Concrete gerichteten Geist der schwetternde Wortschwall dieser in undesstimmten Hoffnungen schwesgenden Zeit umschwirrte, wenn auf seinem Abschiedsmahle zu Jena Berse erklangen wie diese: "es gilt dem kommenden Geschlechte, es gilt dem künft'gen Morgenroth, der Freiheit gilt es und dem Rechte, es gilt dem Leben und dem Tod!" Sehr fern

in Bahrheit ftand ber politische Denfer ben Wortführern bes Tages; von Anbeginn war ihm ber vulgare Liberalismus ein Gräuel. gegen bas Ende ber zwanziger Jahre zeigte fich jene unbeimliche Erideinung, welche wir bereits in ben Tagen ber Kirchenverbefferung gefeben baben und in allen Zeiten fieberischen inneren Rampfes wieber icauen werben: ben erhitten Parteien galt bie Gemeinsamkeit ber Barteigefinnung höher benn bas Seiligthum ber Nationalität. vollends auf ben Barritaden an der Seine die Tricolore geweht, ichaute Deutschland mit wurdelojer Bewunderung über ben Rhein; begeiftert grufte man jene Polen, Die boch beffen fein Sehl hatten, daß fie uns ein wohlerworbenes Stud unferes Reiches ju entreißen trachteten; und nicht lange, fo nannte ein Bauptling ber Rabicalen bie Deutschen eine nieberträchtige Ration. Unfer Süben vornehmlich bewies abermals, wie schwer er baran trankt, bağ er in jenen Tagen, beren bas Bolf fich noch entfinnt, feine großen nationalen Thaten geschaut bat. Pfizer bielt alles Ernftes für nöthig ben Schwaben zu beweisen, bag em Brotectorat Frankreiche über unseren Rleinstaaten nicht munschens. werth fei. Dit Born und Scham fah Dahlmann auf bies vaterlandslofe Treiben. Den Schatten eines großen Tobten beschwor er auf vor ben Berblenbeten, er nannte es gurnend ein bofes Beichen, bag an dem Bolle ber Tob Stein's fast spurlos vorüberging, bes Mannes, "ber, wie wenig Staatsmänner, zugleich ein vornehmer und ein geringer Rann war, ber in bie harten Hände bes Landmanns blickte und ihrer nicht vergaß auf seinem Schlosse. Die Zeit wird kommen, ba man ibm feine Tugenden verzeiht." Und während die Gefinnungstüchtigen bes Tages mit Jubel hörten, wie Beinrich Beine bie rheinischen Bogenichusen aufbot, ben schwarzen Abler von ber Stange zu ichiegen: mar bem magvollen Manne über ber Berbitterung bes Augenblicks bie Erinnerung nicht geschwunden, daß alle echten Thaten bes beutschen Schwertes und die edelste bemofratische Revolution unseres Jahrhunderts, die Befreiung des deutschen Bauernstandes, ein Werk sind ber Monarchie in Breugen. Bon Defterreich wußte er langft, daß biefes Reich ohne nationale Unterlage auf ber alten Ordnung ruht und in Deutschland nicht schöpferisch wirfen fann. Seine Hoffnung ftand auf Breugen. Auf bemfelben Göttinger Lehrstuhle, wo furz zuvor Sartorius feinen Ingrimm wider Preußen ausgeschüttet, sprach sein Nachfolger bas Wort : erft burch preugische Reichsstände kann bem constitutionellen Spfteme in Deutschland ein gesicherter Ausbau werden -- ein Wort,

beffen Wahrheit wir noch burch lange Jahre forgenvoll erbroben wer-Benem "Worte über Berfaffung, " bas er jur Zeit ber Wiener Berträge verfaßt, ichrieb Dahlmann fpater minbeftens ben Berth ber Uhnung ju, bag ein großer Augenblick gekommen fei, ber nicht ungenutt vorübergeben burfe. Noch einmal, in abnlicher Lage, 1832, erhob er bie gleiche Forberung; benn ber Reichstag für Preugen ift vom Ronige feierlich verheißen "und gar nicht wie ein Beihnachtsgeschent, wie ein Buthut, ben man bem Bolle giebt, bas fich barein vergafft hat, sonbern als eine inhaltsvolle, tieffinnige Ginrichtung, als ber Schlufftein einer ehrenwerthen Staatsbilbung." In Berlin aber galt ber rathlofe Rath Jener, welche ihre geiftreiche Unfruchtbarkeit binter bem ichillernben Sate verbargen: nous ne voulons pas la contre-révolution, mais le contraire de la révolution. Wer mit Dahlmann bie Selbstbeschränfung bes Absolutismus, bie Bollenbung ber Reformen Stein's verlangte, bem rief Ranke's Zeitschrift entruftet zu : " Unwurdiger Gebanke, bag man bie Einberufung allgemeiner Stänbe barum verschiebe, weil man feine Bewalt nicht wolle geschmälert haben!" Gine nabe Butunft follte erfahren, bag Dahlmann mit feinem unwürdigen Gebanten bie Stimmung bes Berliner hofes fehr richtig burchschaut hatte. in seiner Bonner Antrittsvorlesung mußte er sich rechtfertigen gegen ben Borwurf, er fei gut beutsch zwar, aber bem preugischen Staate abgeneigt.

Rurz nach ber Bollenbung bes hannoverschen Grundgesetes und zum zweiten Male ein Jahr vor ber beutschen Revolution ließ er sein wissenschaftliches Hauptwerf erscheinen : bie Bolitif. Roch immer wie jur Zeit ber Rieler Blätter fieht er in England bas Mufterbilb für bie Staaten bes Continents. Mit Montesquieu, als beffen Nachtreter Bosheit und Ginfalt ihn schilbern, bat er nichts gemein als biefe Bewunderung der englischen Berfassung; im Uebrigen verurtheilt er die Schwächen bes frangösischen Denkers febr bart, fast feinbfelig. an Montesquieu anknupfende Werk De Lolme's gab er heraus, um bie Renntniß englischer Dinge zu verbreiten, boch trug er felber nach jahre langer Forschung ein ungleich reicheres, lebensvolleres Bilb von ber britischen Verfassung in ber Seele, als Jener. Die kurzen Abschnitte ber "Politif" über bas Barlament fommen ber Erfenntniß bes wirtlichen englischen Staates näher als irgend ein beutscher Bolitifer jener Damit ift nicht gefagt, baß fie bie ganze Wahrheit geben. Bon bem höchft verwickelten Bau ber englischen Berwaltung kannte Deutschland bamals nicht viel mehr als was Ludwig Binde geistvoll geschilbert batte. Erft bas jungfte Jahrzehnt bat burch Gneift's Schriften umfaffenben Einblid gewonnen in bas Befen bes Selfgovernment und ben unlösbaren Zusammenhang von Englands Berfassung und Bermaltung. Wir miffen jest, bag eben jene Elemente bes Staates und ber Gefellicaft, auf welchen Deutschlands Starte beruht, in England verfummert finb - und umgefehrt. Diesen ungeheueren Abstand beutscher und englischer Auftande bat Dahlmann nicht zur Genüge ertannt, nicht ben ftreng griftofratischen Charafter ber englischen Beschichte. welcher von bem bemofratischen Befen ber beutschen Gesellschaft so weit abweicht, nicht bas Mebeneinander zweier großer ariftofratischer Barteien, neben welchen erft in jungfter Beit neue, ben festlanbischen Barteien verwandtere Richtungen emportommen. Daher zollt er Charles Greb einseitige Bewunderung und meint, mit ber Reformbill habe ber englische Barlamentarismus feinen Höhepunft erreicht, benn "niemals waren feine Berfassunges-Organe gereinigter. " Und boch können wir icon jest fagen: bie Reformbill und bie barauf folgenben Aenderungen ber Berwaltung find nicht bie bochfte Ausbildung bes alt englischen Staats, fonbern ber Beginn einer Rengestaltung; Die großen Tage bes alten Barlamentarismus find babin, vor unseren Augen vollzieht fich in England eine neue Ordnung ber Dinge; burcaufratische Formen, bem Reftlande entlehnt, bringen ein in bas Gefüge bes aristofratischen Selfgovernment, und über fur; ober lang werben bie bemofratischen Elemente ber Gesellschaft ein größeres Gewicht in biefem Staate erlan-Mit furgen Worten: von Dahlmann's Sate, England fei bas Borbild für die Staaten bes Continents, bleibt nur fo viel wahr, baf ein Ronigthum mit einer gesetzgebenben Bolfsvertretung und geordneter Theilnabme bes Bolfes an ber Verwaltung allen Grofftaaten bes civilifirten Festlandes unentbehrlich ift; aber ber Ausbau biefer Institutionen im Einzelnen kann bei une nimmermehr nach englischem Mufter erfol-Benn Dahlmann bem Ariftoteles bewundernd nachrühmt, es gebe eine ariftotelische Staatslehre, aber nicht einen ariftotelischen Staat, so gebührt ihm selber bas gleiche Lob nicht ohne Vorbehalt; benn wie reblich er fich auch bemüht, andere Staatsformen unbefangen zu murbigen — ber Staat mit englischen Institutionen ist ihm boch "ber gute Staat ", und wenigstens ben Schein hat er nicht vermieben, bag er ein conftitutionelles Staatsibeal aufbauen wolle.

Nächst bem Studium bes englischen Staates ward die Einwirfung

ber beutschen historischen Schule für Dahlmann's politisches Denten entscheibend. Alle tieferen Raturen erhoben sich zu einer vornehmeren Auffassung bes Staatslebens, seit die Niebuhr, Eichhorn, Savigno uns die Ginficht eröffneten in bas Werben bes Rechts und uns bie rechtbildende Kraft bes Bolfsgeiftes, die Nothwendigfeit der politischen Entwidelung erfennen lehrten. Unter ben Frühesten, bie biefen Mannern folgten, war Dahlmann, beffen erwägende Ratur ohnehin geneigt war bie menschlichen Dinge nicht zu beweinen, nicht zu belachen, sonbern zu versteben; voll Ehrfurcht vor den gegebenen Zuftanden mandte er sich talt von abstrakten politischen Speculationen, benn " ber Ibealift löft Rathfel, bie er fich felber aufgegeben hat." Dennoch stand er felbständig ber biftorifchen Rechtslehre gegenüber; schonungslos geißelte er bie Berirrungen der Schüler Savigny's. Daß bie Meister ber historischen Juristen die reaktionären Bestrebungen förderten, entsprang offenbar nicht aus bem Wesen ihrer Lehre; benn nur ber Willfilr von oben wie von unten, nur ber leichtfertigen Gefetmacherei mußten Jene wiberstreben, welche ben Werbegang bes Rechts andachtsvoll in ber Geschichte Ja sogar ein starker bemokratischer Zug lag unverkennbar in biefer Doctrin; als ein rechter Bertreter ber allmächtigen bureaufratischen Staatsgewalt trat Bonner gegen Savignh auf mit ber Anflage, er sei ein verkappter Revolutionär --- benn wenn bas Recht all= mählich erzeugt werbe burch bie rechtbildenten Rrafte bes Bolfsgeiftes. wo bleibe ba noch ein Raum für die alles beforgende Bureaufratie? Bornehmlich in Niebuhr's Blute flossen einige Tropfen ferniger bemofratischer Gesinnung: nie erscheint uns sein hoher Geist großartiger, als wenn er mit ber ichonen Begeifterung bes bitmaricher Bauernsohnes für die Blebes gegen die Patricier, für Athen gegen Sparta in die Schranken tritt. Tropbem leufte die historische Schule mehr und mehr in reaktionare Bahnen ein. Unhaltenbe Beschäftigung mit ber Bergangenheit führt gartere Geifter leicht zur lleberschätzung bes Antiquarischen ober zu jenem blutlosen Fatalismus, ber, wenn er bas Nothwendige ber Thatsachen begriffen hat, sie auch gerechtfertigt glaubt. Und biefe finnigen, geiftvollen Denker, welche burch fchwere Forfchung erkannt hatten, wie fein verschlungen bas politische Leben ift, wie aabllose Factoren zusammenwirken muffen, um eine einzige historische Thatfache ins Leben zu rufen — fie waren nur zu geneigt, mit ungerechter Barte auf jene Alltageliberalen berabzuschauen, welche alle Nothe ber Beit mit einigen alleinseligmachenben conftitutionellen Formeln zu beilen gebachten. Endlich ward die reaktionare Parteiftellung ber hiftorischen Soule auch burch gewiffe Charafterichwächen ihrer Saupter verschulbet. In nervofer Angft gitterte Nicbuhr vor jeder revolutionaren Bewegung, ichwarzgallig, hoffnungelos fah er in bie Zufunft ber Welt und nie wollte er fich baran gewöhnen, bag bie breite Deittelmäßigfeit leiber immerbar bas große Wort führen wirt im politischen Leben. einem glücklicheren Temperamente war Dahlmann gefegnet; feine frijche Billensfraft bewahrte ibn vor ben Jerthumern bes Meisters. felfenfester Zuverficht glaubte er an eine auch außerliche Bollenbung ber menschlichen Dinge am Ende ber Geschichte, und ber gange Unterfcieb ber fogenannten glüdlichen und ber unglücklichen Zeiten lag für ibn barin, bag bie einen für fich felber etwas zu bebeuten scheinen, mahrend die anderen im Rufammenhange ber Geschichte etwas noch Ropfschüttelnt fah er seinen großen Freund in Größeres bedeuten. bangen Ahnungen fich verlieren, ihn, "beffen Dafein allein fcon bewies, baß bie Menschheit von höheren Gewalten nicht aufgegeben ift. "

Die Gunben ber hiftorischen Echule wurzeln barin, bag fie bie Stimmung, welche bem rudichauenben Betrachter ziemt, in bas handelnde Leben bineintrug. Wer nach Jahren gurudschaut auf Die Stunden, ba eine schwere Wahl an ihn herantrat, mag ruhig sagen: es war nothwendig, daß ich mich also entschied; in bem Augenblide, ba er banbeln mußte, hat er boch ben Schmerz und Rampf bed freien Entichluffes burchgefochten. Klar burchichaute Dahlmann's mad es Gewiffen biefen Trugichluß; alle Schuld nicht in ben Menfchen, fondern in bem unabwendbaren Drange ber Begebenheiten ju fuchen, bas nannte er bie bumpffte und unsittlichste Anschanung bes lebens. Conservativen lange Vorbercitungsjahre verlangten, baraus ber constitutionelle Staat sich historisch entwickeln solle, so rief er entschlossen: bas beißt auf bem Trodnen schwimmen lernen. Wenn Jene bethenerten, unferen Tagen fehle ber Beruf gur Gefetgebung -- er wußte, bak es fich im Staate nicht um bas Bollfommene handelt, fonbern um bas Nothwendige: "fturgt bas Dach über meinem Haupte gufammen, fo ift mein Beruf jum Neubau bargethan." Ein Bewunderer ber Tugenten bes altpreußischen Beamtenthums, erklärte Niebuhr bie Berwaltung für unendlich wichtiger als Die Berfassung, und die Danner ber hannoverschen Bureaufratie, die Brandes und Rehberg, welchen Dahlmann sich immerbar verpflichtet hielt, stimmten bei. Der jüngere Freund sah biesmal schärfer: "Berfaffung und Berwaltung bilten feine Barallelen, es fommt ber Bunft, auf welchem fie unfehlbar zusammenlaufen, um. nicht wieber auseinander zu weichen." Bis zur Erbitterung fteigerte sich sein Wiberspruch, wenn bie historische Schule ihre Ruheseligkeit mit bem Mantel ber Religion bedeckte und die fnechtische Unterthänigkeit bes erftarrten Lutherthums für bas Chriftenthum felber ausgab. biefer Bermechslung liegt ja ber Hauptgrund, warum beutzutage bie ftärkften Beifter leicht ungerecht über bas Chriftenthum urtheilen; barum wiederholte Dahlmann, ber ben sittlichen Rern bes Chriftenglaubens mit religiöser Innigfeit verehrte, unermublich, bag in ben Zeiten, ba bie Kirche groß mar, Helben, freie Männer an ihrer Spite ftanben : " Beeiferung zur That ging bamals burch bas Chriftenthum. " In heftiger Fehbe lag er mit ben jungften Ausläufern ber Schule, welche nach Schülerweise bie Fehler ber Meister übertrieben. Mit Hohn geißelte er Stahl's Lehre vom monarchischen Princip, die allerdings nichts anderes war als ein Shitem ber Tobesangft; und wenn Stahl ihm Maglofigfeit vorwarf - aus folchem Munde wollte er bie Mahnung zum Maghalten nicht boren: "alle Mäßigung berubt auf ber nicht vollen Anwendung einer Kraft, die man ohne Rechtsverletung auch ganz gebrauchen burfte. Sobald man bie Kraft ber Lanbesverfassungen schlieglich in bloge Rebensarten auflöst, verliert bie Rebe von Mäßigung ihren Ginn. "

Noch Gines unterschied ihn von ben Deiftern ber hiftorischen Schule: bie praftische Erfahrung im constitutionellen Leben. Wie er einst in Riel die Geschichte ber beimischen Borzeit burchforscht hatte, um aus ber Ferne ber Zeiten Waffen für ben Rampf ber Gegenwart zu holen, fo legte er jett die Erfahrungen, welche er in dem hannoverschen Berfaffungeftreite gesammelt, in einem wiffenschaftlichen Berte nieber. In seiner Mittelstellung zwischen ber Wiffenschaft und bem Staate liegt jum Theil bas Geheimniß seiner großen Ginwirfung auf ein Geschlecht. das in derselben Lage war. Aus so mannigfacher Anregung entstand ihm ein Buch, bas mit einem Schlage bie vernunftrechtlichen Schriften ber Aretin und Bölit aus ben Kreisen echter Bilbung verbrängte und lange wie ein Orafel verehrt warb — fein bahnbrechendes Werf, aber ber hochgebildete Ausbruck, ber vorläufige Abschluß ber politischen Ibeen, welche einen großen Theil unserer höheren Stände erfüllten. heute spricht Niemand unter uns ein verständiges Wort über staatliche Dinge, ber nicht, bewußt ober unbewußt, bei Dahlmann in bie Schule gegangen; unfere Achtung vor bem Berfe fteigt, je mehr wir burch bie

reifenbe Zeit von bem Inbalte feiner Lebren entfernt werben. Gingelne Abschnitte bes fragmentarischen Buches - jo bas Rapitel über bie Rirche und ber icone Gingang, welcher ben Staat als " eine urfprüngliche Ordnung, einen nothwendigen Buftand, ein Bermögen ber Menschbeit" ichilbert, beben ben Berfaffer auf bie Bobe ber erften politischen Denter ber neuen Zeit. Go vornehm gurudhaltenb er gegen bie Feinde verfährt - benn nur bann und wann ruct er einem Triarier ber Gegner, einem Gent ober Burfe, ju Leibe - ebenfo rudbaltlos ift er im Aussprechen seiner Decinung, er baft jene Gebrudtheit, welche ben beutschen Staatelehrern bei Besprechung politiider Hauptfragen anzuhaften pflegt. Aus jeder Zeile spricht ber bobe fittliche Ernft eines Mannes, ber es vermochte felbft bie berbe Erfabrung von Göttingen bescheiben als eine lehre zu betrachten. - Er weiß, baß allein bie falichen, verberblichen Staatslehren leicht verftanblich find. Beibes gemeinsam, bas Königthum und bie burgerliche Freiheit, macht ben Staat aus, ichrieb er an Johann Jatoby; "ber Staat mare eine ebenfo flache und frivole Sache, ale er eine tieffinnige und beilige ift, wenn er nicht gerade biese Berbindung von Dingen zu leiften hatte, bie allein bem oberflächlichen Beobachter unvereinbar scheinen. " bem Buniche, bag es allen politischen Secten migfallen moge, schickt er fein Buch in die Belt; bas beutsche Bolt sieht er vor allen anderen berufen, die verderblichen Ertreme burch Gemiffenhaftigkeit und Tieffinn zu verfohnen. Doch mit nichten ift biefer Mann ber Berföhnung ein Eflettiker; ben Ausbruck "gemischte Berfassung " verwirft er als einen Spignamen, und gar nicht als einen Nothbehelf schilbert er bas verfassungsmäßige Königthum, sonbern als bas eheliche Rind unferer gesammten Borgeit, von fo althistorischem Stamme wie weiland bas Recht bes Sachsenspiegels. Und recht als ein Apostel jener gebildeten Demofratie, welcher Die Bufunft Europa's gehört, rebet er in bem Sate, ber bie socialen Grunblagen seiner Staats: lehre in prägnanten Worten bezeichnet: "Faft überall im Welttheil bildet ein weitverbreiteter, ftete an Gleichartigkeit machsender Mittel= ftanb ben Kern ber Bevölferung; er hat bas Biffen ber alten Geiftlichkeit, bas Bermögen bes alten Abels zugleich mit feinen Baffen in sich aufgenommen. Ihn hat jede Regierung vornehmlich zu beachten, benn in ihm ruht gegenwärtig ber Schwerpunkt bes Staates, ber gange Körper folgt seiner Bewegung. Will bieser Mittelftand sich als Masse geltend machen, so hat er bie Macht, bie ein jeder hat, sich selber umzubringen, fich in einen bilbungs- und vermögenslofen Bobel zu vers wandeln."

Form und Inhalt biefer Worte laffen errathen, warum ber alfo ichrieb nur unter bem höchstgebildeten Theile bes Mittelstandes warmen Unklang fand. Die Mehrzahl, unfähig bie hiftorische Betrachtung ber Politif zu begreifen, blieb nach wie vor unter bem Ginfluffe ber Ibeen Eben biesem Manne, mit bem ihn parteiisches Urtheil oft zusammengeworfen bat, ftant Dahlmann als ein Antipobe gegenüber-Rur in Ginem verwandt, in tapferer Ucberzeugungstreue, ftiegen bie Beiben fich ab durch ihre Tugenben wie durch ihre Schwächen: jener ein unvergleichlich rühriger Barteimann, ber gar nicht verhehlte, baß feine Wiffenschaft bem Rampfe bes Tages bienen muffe, biefer ein Tobfeint "jener rabuliftischen Naturen, welche alles in Staatsfachen Erlernte nur für bie nachften außeren 3mede ausbeuten," Rotted ein 30sephiner, Dahlmann Protestant, beibe übereinstimment in einzelnen Forberungen, boch in bem Kerne ihres Wefens ber eine ebenso confervativ wie ber andere radical, biefer ein andächtiger Junger ber Gefchichte, jener ein geschworener Gegner bes hiftorischen Rechts, ein Berachter ber Vergangenheit, ein erfolgreicher Apostel bes allein mahren Vernunft-Das Notted-Welcker'sche Staatslericon wußte gar nichts anzufangen mit biefem rathfelhaften Bonner Liberalen, ber ja genugfam bewiesen, bag er fein Fürstendiener fei und bennoch ben Befinnungetuchtigen die unliebsame Wahrheit fagte, Unabhängigkeit ber Bermaltungebeamten sei in der constitutionellen Monarchie unmöglich. Um ehesten mag man ihn als politischen Denker mit Guizot vergleichen: Charatter und Bilbung, bie protestantische Strenge ber Lebensanschauung und bie stolze Zuversicht ber Sprache, die Methode ber Forschung und die erheblichsten Resultate zeigen wesentliche Bermandtschaft; ber Deutsche ftellt seinen Staat auf ben lebenbigen Unterbau freier Gemeinden, welchen ber Romane nicht verfteht, als praftischer Staatsmann aber übertrifft der Franzose unendlich den gemüthvolleren, doch ungewandten beutschen Belehrten.

Wer ber "Bolitif" gerecht werden will, der gedenke, welche lange Reihe politischer Fragen durch dies Buch zum Abschluß gebracht ward. Daß unter uns gar nicht mehr die Rede sein kann von der Rassentrennung oder von berathenden Ständen oder von Provinziallandtagen ohne Reichsstände, das danken wir zuerst dem raschen Wandel der Zeit, aber auch den Schriften Dahlmann's und seinem tiefgreisenden Wirken

als Lehrer unter vielen Generationen theilnehmenter Berer. Andererfeite find viele ftreng confervative Cate bee Mannes erft nach ben Wirren ber Revolution ju Ehren gefommen. Die fnabenhafte Anficht, bag bie Republit "eigentlich vernünftiger, " bie Monarchie nur ale ein lebergang gutmuthig zu bulben fei, beberrichte in jenen vierziger Sahren bie meiften Ropfe bes Mittelftanbes. Seute bat sich bie beutsche Welt wieder zu Dahlmann's positivem Monarchismus befehrt. Welcher urtheilsfähige Mann bestreitet noch, bag tie Monarchie bas einzige Band ber Bewohnheit in ber beutiden Staatenwelt, für alle übrigen politischen Elemente ber Schwerpunkt erft im Werren ift? Wer lacht noch über ben Philifter, wenn Dahlmann mahnt, ber revolutionare Ginn ber flachen Berftanbesbildung ftebe ber echten Baterlantoliebe ferner ale bie fromme Beschränktheit, bie an ben heimischen vier Pfählen haftet? und jebe Revolution fei nicht blos bas Zengnif eines ungeheuren Mifgeschicks, sonbern felbst ein Difgeschick, selbst fcultbelaftet? - Wie wenig fein Buch bas Wefen ber Repräsentativ Monardie ericbopft habe, mußte Dablmann felber am beften. Unfere Aleinstaaten nannte er nur "bas, wenn man fo will, conftitutionelle Deutschland" und bankte ibren Rammern mehr was fie verhinderten als was fie fchufen. Als er, ructfebrend aus bem beutschen Parlamente, gebeten wart ben Torjo ber "Bolitit" ju vollenden, ba wies er bie Fortschung ab, so lange ber erfte Band nicht von Grund aus umgestaltet sei. In der That, dies Buch, bas noch im Jahre 1847 unseren besten Köpfen genügte, ift in febr wefentlichen Buntten ber Gegenwart bereits fremd geworben. Die Berfaffungsfragen, welche ihn vornehmlich in Unfpruch nahmen, find beute theoretisch im Gangen abgethan; um so eifriger wentet sich bas junge Befchlecht ben Fragen bes Selfgovernment, ber freien Bewegung ber Befellichaft zu, welche Dahlmann nur leicht berührte. Barlamentarische Regierung magt er nicht ju forbern; bie Gegenwart weiß, in welche baßliche Luge die constitutionelle Monarchie ausartet, wenn regiert wird wiber ben Billen ber Kammern. Die unendliche Bebeutung ber Macht im Staate würdigt er noch nicht: die Hauptabschnitte bes Buches lehren wefentlich, wie die Brundfate bes Conftitutionalismus in bas Stillleben beutscher Kleinstaaten einzuführen seien. Darnm urtheilt er ungerecht über Machiavelli und erkennt nicht die tiefe Verschiedenheit der öffentlichen und ber privaten Moral: Die Staatskunst wird ja mit nichten unsittlich, wenn ber Politiker gesteht, bag Talent und Thatkraft für bic Größe ber Staaten ungleich wichtiger fint als hänsliche Tugenben.

Noch weniger burchschaute bie beutiche Wiffenschaft vor ber Revolution bie Tiefen bes focialen Lebens: seinen Mittelstand freilich tennt Dablmann vortrefflich, boch nicht ben beutschen Abel, ben er noch immer bereinft auf bem Wege ber englischen Gentry ju finden hofft, nicht ben vierten Stand, von beffen Gliebern er nur bie Bauerschaft liebt und versteht. Diese Schwäche führt uns auf die bedenklichste Lücke in Dablmann's politischer Bilbung: bem Sohne unserer großen afthetischen Epoche wollte die berbe Profa ber Boltswirthschaft niemals recht vertraut werben. Fast scheint es, ale ob biefe fproben Stoffe ihn nur bann reizten, wenn fie verklart erschienen burch bie Ferne ber Zeit; bie Boltswirthschaft im alten Island und Norwegen schilberte er mit Freude, aber feine Borlefungen über Staatswirthichaft ftanben ben übrigen weit Mur jene Zweige ber Nationalofonomie, welche ben Menschen unmittelbar berühren, behandelte er eigenthumlich; über Bevolferungslebre, Armen- und Gefängniswesen sprach er trefflich, ba schöpfte er aus bem Bollen und fertigte schneibend bie Philanthropen ab, "welche mit Rupfergeld ben himmel erfturmen wollen." — Der Biberwille feiner äfthetischen Natur verschuldete wohl auch, daß die allergrößte, bie eigenthumlichfte Schöpfung ber mobernen Demokratie biefen Bolitiker nicht ernstlich beschäftigt hat. Wie oft eifert er wider die Thoren, welche unseren monarchischen Welttheil in Republiken bes Alterthums ummodeln wollen; und allerdings, bag ber Traum einer allmächtigen bemofratischen Staatsgewalt nach ber Weise ber Alten noch immer verblendete Unhänger gahlte, bas follte bie außerfte Linke bes beutichen Barlaments mit ihrem fturmischen Berlangen nach einem Convente be-Die stärferen, bie prattischen Röpfe ber Demokratie bagegen gingen ichon längst andere Wege; fie faben eine bem Alterthume entgegengesetzte und bennoch bemofratische Ordnung, eine unendliche Freibeit bes socialen Lebens verwirklicht in Nordamerika. Die ungeheuren Fragen aber, welche biese Union an ben alten Welttheil stellt, bat Dablmann gar nicht beantwortet. — Eine Welt neuer Brobleme ber Staatswissenschaft ist in biesen furgen Jahren aufgetaucht; seine Stellung unter ben Claffifern ber Bolitif bleibt Dahlmann's Buche boch gefichert.

Zwischen ber ersten und ber zweiten Auflage bieses Buches faßte er seine langjährigen nordischen Forschungen zusammen in ber "bänischen Geschichte." Diese Schrift, neb en Lappenberg-Bauli's englischer Geschichte unzweifelhaft die bedeutenbste Leistung aus ber langen Bände-Reihe ber

heeren-Ufertichen Sammlung, ftellt ben Berfaffer neben unfere erften Sie ichreitet ruftig vorwarts auf ben Bahnen echter Foridung, welche Beter Erasmus Dtüller's Quellenfritit für bie norbische Beschichte eröffnet batte; fie will ben gelehrten Charafter nicht verleugnen, benn \_nach langer Arbeit unter Baufteinen wirt man nicht alle Erbe vom Rleibe los, Die Rotennoth schleppt Ginem wie bie Erbfünde nach." Aber noch entschiedener ale in feinem erften hiftorischen Werke blidt Dablmann bier über ben Rreis ber Fachgenoffen binaus. wunscht fich Lefer, und in ber That, auch die Ilngelehrten muß bas fostliche lebensmabre Bild bezaubern, bas er von ber Ariftofratie ber Goden im alten Beland entwirft; wenn er fcbilbert, wie ber Freistaat auf ber norbifden Infel ruhmlos ju Grunte geht, bann flingt ein Schmerz wie um felbfterlebtes Leib aus feinen Worten. Dan liebt es, Dahlmann als hiftoriter neben Schloffer ju ftellen, und mannigfach allerbinge Wineln fich bie Beiben in ihrem ftarfen moralischen Bathos, ihrem enticiebenen Streben, ben Mittelftanb politifch gu bilben. fcheint, noch größer ift ber Wegenfat ber zwei Raturen; benn fo gewiß Schloffer bem Bonner Siftoriter überlegen ift burch feine Fruchtbarteit, feine umfaffenbe Literaturkenntnig und Die Weite feines welthiftorifchen Ueberblick, ebenfo gewiß hat Dahlmann eine ber erften Tugenben bes Befdichtschreibers vor bem Beibelberger Genoffen voraus: Die echte biftorifche Objectivität, bas Berftanbniß für bas unenbliche Recht ber Berfonlichfeit. Theoretisch fteht Schloffer bem Stagteleben unbefangener gegenüber als Dahlmann, er behauptet ben weiten Abstand ber öffentlichen und ber häuslichen Sittlichkeit febr wohl zu fennen. Braftifch ftellt er Könige und Selben und Propheten unbarmbergig unter ben Magftab feiner hausbadenen Brivatmoral und er enthüllt in feinen Buchern mit fo ftarter fubjectiver Leibenschaft ben Groll bes Mittelftanbes gegen bie Regierungen, bag wir ernftlich zweifeln muffen, ob er unfere politische Bildung mehr gefördert ober verderbt hat; benn mober foll bem Bolfe Bucht und Chrfurcht vor bem Staate tommen, wenn ibm bie Weltgeschichte vorgeführt wird als eine troftlofe Rette fiegreicher Schurkenstreiche? Anders Dahlmann. Ginen Cultus mit bem Genie bat er nie getrieben, boch er mar fo fehr geneigt, begabten Menichen ihr Recht zu laffen, bag er felbst die afthetische Rritif nicht liebte und ein Runftwerf gern bescheiben binnahm wie ein freundliches Geschenk ber So weiß er benn auch die Narrheit und die Gemeinheit mit Natur. feinem ironischen Lächeln zu schilbern, und mahrend uns Schloffer's

Formlofigkeit abschreckt, geht er in ber Geschichtverzählung als etz Runftler zu Werke.

Man flagt oft über die gedrängte Kurze in Dahlmann's Sis Aber ift es benn ein gutes Zeichen, bag unfere burch bas rafche Bet tungelefen verberbten lefer nach jener englischen Breite verlangen, welcht ber gebankenreichen beutschen Ratur nimmer zusagen wird? Freuen wir uns vielmehr, bag unsere Sprache noch nicht so abgeglättet ift wie bie frangofische, bag fie reich und lebenbig genug ift, um einen individuellen Stil zu ertragen. Und individuell, ein Bilb bes Mannes felber if Bie weitab ftant boch feine ganze Beife von bem Dahlmann's Stil. rubelosen Treiben Dieses jungen Geschlechts! Reuigkeiten reizten ib wenig; er liebte was ihn anzog aufs neue vorzunehmen und las gem ben Seinen aus ben Werfen seiner Lieblinge vor. Go entstanben and seine Bücher langfam, nach reiflicher Erwägung. Manche daratte riftische Redewendung steht schon halbfertig in feinen Jugenbschriften und fehrt, zu schöner Fülle abgerundet, in ben Werfen feines Alters Sein Ausbruck ift nicht felten ungelent, aber noch baufiger martig, energisch, bezeichnend; die edle Ginfalt des Alterthums spricht aus feiner latonischen Rebe; bie Worte haften in bes Lefere Seele, wie fie mit ganger Seele geschrieben find, und auch schon tann er fpredm, wenn plötlich aus ber ruhigen Erzählung bas übervolle Berg ober bit aute Laune hervorbricht. Auch ben Gegner zwingt die feste Zuverficht res Tones zur Achtung. Et quod nung ratio est impetus ante sur - dies stolze Wort, bas einst bie frangofischen Doctrinars über ihr Revue française geschrieben, flingt auch in ben Werken bes beutsche Conftitutionellen wieder. Gin Schüler ber Alten, liebte er nicht, viel g schreiben, und wir haben wohl ein Recht die geringe Fruchtbarkeit feine Feber ju beflagen; benn bem Schriftsteller ift nicht geftattet, ber Bei feiner Zeit fich zu entfremben, und in diefen bucherverschlingenben Tage muß viel schreiben wer viel wirken will. Berichtoffen, fcweigfam, be er nur Wenigen bas Glud feiner Freundschaft gegonnt. wohl, bas war tein Dann ber großen Gefellschaft, ber bort ftarr at bem Katheber ftant, eine ftraffe Geftalt, bie Band id Bufen, bie harter ja grimmigen Züge faft bewegungslos, bas Geficht ganz in fich hinen gefehrt, bis bann und mann ein leichtes Beben ber Sand, ein Blige des Auges die innere Erregung befundete. Aber es war Raffe in biefer bedeutenden Ropfe, man vergaß ihn nicht wieder, und wie wir al unfere fleine Gitelfeit im Stillen mit une herumtragen, fo erzähl

Deblmann wohl, bag Niebuhr ibm gefagt: " so stelle ich mir die Römer wr jur Zeit ber capitolinischen Wölfin. " Gebrängt voll maren bie Binte, wenn er ju Bonn las in bem großen Gaale, ber bie Ausschau bietet über bie Baumgange bes Hofgartens nach ben Gipfeln bes Sielengebirges und vor Zeiten wiberhallte von bem festlichen garme bes wiftlichen Sofes von Köln. Rein falsches Bathos, feine jener fleinen Rinfte, welche ben Borer mehr reigen als foffeln. Gine rubige, gleichmaffige Rebe, langfam, boch ficher ergreifend burch ben Reichthum ber Goanten und bie Plaftit ber Schilberung, nicht mit Stoff überlaben, der ein feftes Befüge ber enticheibenten Thatjachen unt Befichtspunkte, bas bauslicher Fleiß leicht ausfüllen konnte. Fast noch reicher als bie wiffenschaftliche Belehrung mar ber sittliche Gewinn, ben bie Jugend bwontrug von biefen bas Gemiffen erschütternten Worten, Diefem eblen Auf bem preußischen Lehrstuhle fagte er einmal rubig: . Spiel mit Bertragen erhebt oft und fturgt bann um jo tiefer; bas lehrt Die Beschichte auf jedem Blatte von Cafar Borgia an bis herab auf Riebrich Wilhelm IV." Er wußte, bag man bem Geschichtslehrer gen bie Berührung jenes Zeitraums verbieten mochte, beffen Untenutnik für bie Jugend am verderblichsten ist; Professorenduntel und Ragbeit im schönen Bunde haben jederzeit ben Bortragen über neueste Beichichte vorgeworfen, bas fei Bubliciftit, nicht Wiffenschaft. Dahlmann bachte anders von feinem Berufe. Seine Lieblingevorlesung, Die beutiche Geschichte, beren Quellenfunde er schon zu Göttingen berausgegeben, follte "in die Gegenwart ausmünden, womöglich mit vollerem Strome als unfer Rhein; ihr Mouestes muß von bemfelben Ginne, ber bas Aeltefte befeelte, burchbrungen fein." Durch forgfältiges Stubium ber Barticulargeschichten gab er tiefen Borträgen leben und Fülle. Gein Urtheil über die Entwicklung des Baterlandes war das altprotestantische, ber romantische Kaisercultus hat ihn nie berührt; Luther, Guftav Abolf, Friedrich ber Große und leiter auch Morit von Sachsen waren ihm die Helden der Ration.

Nicht ohne Hoffnung folgte Dahlmann den ersten Schritten Friedrich Wilhelm's IV.; mehr Erfindung freilich als Durchbildung fand er
in bessen Reden, aber noch hielt er ihn für einen hochherzigen Fürsten.
Doch als nun das lange Ringen um die preußische Verfassung sich entspann und der Romantifer auf dem Throne hartnäckig dem Gebote der
Rothwendigkeit widerstrebte, da warf der Gelehrte seine zwei bekanntesten Bücher, die (Veschichte der englischen und der französischen Revolu-

tion, in ben Rampf ber Zeit. Wie man bereinft in ben Parifer Bouboirs arglos gespielt hatte mit bem Tener ber Ibeen Rouffeau's und Boltaire's, bas balb bie Monarchie ber Bourbonen in seinen Flammen verzehren follte, fo las man jest an beutschen Fürftenhöfen unbelehrt Dahlmann's zwei Revolutionen. Dem gebilbeten Mittelftanbe bat faum irgend ein anderes Buch die Nothwendigfeit constitutioneller Einrichtungen für Breugen fo eindringlich gepredigt. Diese Absicht ber Bücher barf ein gerechter Beurtheiler nicht vergeffen; ben Fachgenoffen fonnten und wollten fie nicht genügen, rafch entstanden wie fie find aus Borlefungen auf Anlaß von Freunden. Noch ein solches Buch, und Dahlmann's Ruf ift verloren, fagte ein fächfischer Gelehrter; und freilich, wer absichtlich vergag, bag Dahlmann foeben burch ein Wert gebiegener Gelehrsamfeit fich eine ehrenvolle Stellung unter ben Fachgelehrten erobert hatte, der mochte wohl ichadenfroh betonen, bag biefe neuen Schriften nicht auf felbständiger Forschung rubten. Das Buch über England folgt vielfach bem Werke Buigot's, und noch ftarker ift für bie frangofische Geschichte außer ben Mirabeau'schen Demoiren bas Werk von Joseph Drog, namentlich ber britte Band, benutt. Auch bie Urtheile find feineswegs überall eigenthümlich; mit Buizot huldigt Dahlmann ber fehr beftreitbaren Meinung, daß biefe beiben Revolutionen nur zwei Ucte eines Dramas seien, mit Drog ber noch weit bebenklicheren Anficht, als ob menschlicher Wille ben furchtbaren Verlauf ber frangofiichen Revolution hatte hindern oder mäßigen konnen. Die gebrungene Rurze, welche Dahlmann ben antiken Siftorikern abgesehen, reicht für bie ungleich verwickelteren Berhältniffe bes mobernen Staatslebens nicht aus, fie hindert ben Verfaffer, die tieferen Grunde ber großen Bewegungen aufzubeden: von ben focialen Buftanben Frankreichs, welche boch wesentlich die Revolution herbeiführten, erfahren wir viel zu wenig, ber Kampf erscheint in beiben Ländern - was bem wirklichen Berlaufe feineswegs entspricht - als ein Rampf um Berfaffungsfragen. Enblich brängt sich die Tendenz allzuftark hervor und bas Urtheil bes trefflichen Mannes ift unleugbar burch Parteineigungen getrübt. bleibt schlechterbings vertehrt, bag in ber englischen Geschichte John Sampben an jene Stelle gernickt wird, welche allein bem großen Brotector gebührt; auch bie Ungelehrten glauben heute, feit Wacaulah's Werte in Deutschland eingebrungen, nicht mehr an bas unglückliche Bilb bes Henchlers Cromwell. Dag Mirabeau in Dahlmann's Darstellung so gang im Borbergrunde fteht, erklärt sich leicht aus bem bamonischen Zauber, welchen bas Bilb bes großen Tribunen auf Jebermann, vornehmlich auf feine Barteigenoffen, ausüben muß; ftreng hiftorisch ift es nicht. Trot allebem waren die beiben Bücher eine That, eine beil= fame That. Wie bamals bie beutschen Dinge lagen, gereichte es jum Segen, bag Taufenben burch ein erschütternbes Bemalbe ber verwandten -Rothe frember Bolfer ber schwere Ernft bes Rampfes um gesetliche Freiheit und bie Nichtigkeit aller halben Magregeln in biesem Streite ans Berg gelegt warb. Wieberholungen freilich fennt bie Beschichte nicht; bie beutschen Zustände vom Jahre 1845 hatten nicht gar viel gemein mit ber Lage Frankreiche im Jahre 1786; und boch erkannte ber Siftwifer bie Reichen ber Beit, als er eben jest biefe beiben Revolutionen feinem Bolle vorführte, bamit es bie herbe Frucht ber Selbsterkenntniß pflide. Und wie hinreißend wirfte nicht bie Darftellung, namentlich ber englischen Geschichte mit ben sprechent abnlichen Charafterbilbern ber Glifabeth und ber beiben Jatob. Wenn bie Verfassungsfragen in biefen Büchern allzusehr bervortreten, so entsprach bies burchaus bem bamaligen Zustande unserer volitischen Bilbung. Und sie war fortgeidritten, biefe Bilbung; bas mußte Jeber befennen, ber Dahlmann's Schriften mit ben gleichzeitig erscheinenden Borlefungen über bas Revolutionszeitalter verglich, welche Niebuhr im Jahre 1829 gehalten batte. Da las man ftaunend, bag bie ungeheuere Fäulnig bes alten Regimes ein erträgliches Leiben gewesen, und die Frangofen nur burch ihre Beseffenheit in eine Revolution getrieben wurden. Wie viel menschlicher mb staatskundiger als das Restaurationszeitalter stellte sich doch dies jungere Geschlecht zu ber Vergangenheit!

Auf wahrhafte Begründung der constitutionellen Monarchie in den Einzelstaaten ging dis dahin Dahlmann's Streben. Mit der Reform der Gesammtverfassung des Baterlandes hatte er sich noch so wenig eingehend besaßt, daß er noch zu Ansang 1847 in der neuen Ausgabe seiner Politif den keineswegs tief eindringenden Abschnitt über den deutschen Bund wörtlich so wiederholte, wie er zwölf Jahre zuvor gedruckt worden. Aber unabweisbarer immer drängten sich jest die großen nationalen Fragen dem Politifer auf. Der zäh anhaltende Kampf des preußischen Bolfes um die verheißene Versassung weckte die Bewunderung und Theilnahme der Deutschen, man begann zu ahnen, daß dort im Norden die Geschicke des Baterlandes entschieden würden. Schon im Jahre 1841 gestand der Stuttgarter Deutsche Courier, der Schwerpunkt deutscher Politik liege nicht mehr in den Kleinstaaten; noch früher

wies David Strauß auf bie Neugestaltung bes beutschen Staates bin, bie von Breufen tommen muffe, und in ber folgenden Zeit rebet ans allen befferen Blättern bie Empfindung, bag bie Armfeligfeit ber fleinstaatlichen Kammern einer großen Nation nicht mehr genüge. In bem Bereinigten Landtage fah Deutschland jum erften Male einen parlamentarischen Rampf von einiger Broge; und obschon ber Anblid berwaderen Streiter, ber Binde, Auerswald, Schwerin, unfere Doctrinare zu bem voreiligen Jubel hinriß: "Preußen hat wieber einen Abel" unendlich größer mar boch ber Bewinn, bag ber preugische Liberalismus jest bie ersten Berbindungsfähen anknüpfte mit ber außerpreußischen Welt. Aus bem Busammenwirfen nichtpreußischer und einiger preußischer Kräfte entstand Gervinus' Deutsche Zeitung, bas Organ ber confervativ-liberalen Belehrten aus Dahlmann's Schule, fehr boctrinar gehalten, so febr, bag bie Correspondenzen fast nur wie ein Commentar ber Leitartikel erschienen und bie Redaction bennoch klagte: unfere Correfponbeng ift noch nicht überall im Shiteme. Aber wie reich ftanb boch bas tapfere fachtundige Blatt neben ber Beiftesarmuth ber meiften Zeitungen jener Tage! Es gab ben Anftoß zu einer heilfamen Umwanblung unserer Presse, benn bisher hatten nur wenige beutsche Journale bann und wann, feines regelmäßig, einen Leitartifel gebracht. Die " Sofrathe zeitung" ward in furzer Frift eine Macht, eine Stätte ber Berföhnung für ben gebilbeten Liberalismus bes Subens und bes Norbens. Ueber bie Bundesreform meinte fie noch fehr bescheiben, Bebeutenbes laffe fic erreichen burch eine große und freie Auslegung ber Grundgefete bes Ein weit greifbareres Biel mar ber nationalen Bolitit gegeben, seit ber Offene Brief Christian's VIII. unser Recht auf Schleswig-Holftein in Frage ftellte. Alles was Leben war im Baterlande mußte in biefen ahnungsvollen Tagen bem nationalen Bebanten bienen. Die Zeit verlangte, bag über die Grengpfähle bes Ginzelstaates binaus ber Deutsche bem Deutschen bie Sand reiche; fo ging benn wie burch Italien ein Rausch ber Feste burch bas beutsche Land, bas boch zu jubeln In Toaften und Gebichten, in Rammerreben so wenig Ursache hatte. und Abressen stritt man für die Sache Schleswig : Solsteins; unenblicher Jubel erklang, wenn bie Tricolore Transalbingiens auf einem beutschen Sängerfeste wehte ober wenn Dahlmann, ber alte Rampe bes beutschen Rechts im Norben, auf feinen Reisen eine festfeiernbe Stadt berührte. Von lang anhaltenber Wirkung waren unter biefen bewegten Versammlungen nur die beiben von Dahlmann mit veran-

laften Germanistentage. Als im Römersaale zu Frankfurt jener vornehme Rreis gelehrter Danner gufammentrat, ba bauchte es Uhland, als wollten bie alten Raifer aus ihren Rahmen fpringen. begrugte man biefen "geiftigen Landtag bes beutschen Bolfce", und leiber bewirften bie Germanistentage, baß später in bas wirkliche Par-· lament bie Manner bes geiftigen Barlaments in allzu großer Rabl gewählt wurden. Mit miffenschaftlichem Ernfte beleuchteten bie Belebrten in einbringenber Debatte bas Recht Schleswig-Holfteins, bas icon jest in England schlechthin geleugnet warb. Dahlmann's Ibeen hatten ingwischen einen boberen Flug genommen, er begnügte fich nicht mehr mit ber juriftischen Bertheibigung bes Lantesrechtes, sonbern forberte, bag bie Bolitif ber Danen auf ben Guben verzichten lerne und gen Standinavien fich richte, gleichwie ihr Königsftuhl gen Norben ichaue. Roch ein anderer Gebanke ber auf bas leben wirfenden Wiffenschaft gebieb bier in Frankfurt jur Reife: Dahlmann beschloß mit seinen Freunden, fie wollten gusammenwirkend bie neueste Geschichte ber beutichen Staaten ichreiben, um bem Bolfe ein Bewuftfein feiner innaften Entwidelung zu geben. Aehnliche Auftritte wiederholten fich bas Jahr barauf (1847) in Lübed, wo in bem alten Sansesaale glückliche Jugenderinnerungen auf Dahlmann einstürmten. Es war ein Augenblick tiefer Bewegung, ba Jatob Grimm ihm überwältigt in bie Arme fant und fagte, er habe niemals etwas fo fehr geliebt wie fein Baterland. Unschuldige Zeit, ba bie Danner im weißen Saar noch schwärmten! Jählings brach die beutsche Revolution herein; die Welt brauchte Staatsmänner, nicht Gelehrte. Noch vor ben Parifer Februartagen hatte in einer Rebe, die von Citaten aus Dahlmann's Werken erfüllt war, Baffermann ein beutiches Barlament geforbert.

Wie den Schläfern in der Nacht kam die große Schickung den Herrschern wie dem Bolke. Ruhmlos brach das alte Shstem zusammen, durch einen mißlungenen Straßenkampf ward Preußen ein constitutioneller Staat. Die Verlangen nach Schwurgerichten, nach Preßfreiheit, nach allen jenen Bolksrechten, welche Jahrzehnte lang das Bolk ernstellich beschäftigt, wurden mit unerhörter Einmüthigkeit in allen Gauen des Landes erhoben und durchgesett. Um so verzweiselter lag die große Frage, deren glückliche Lösung allein der inneren Reform der Einzelstaaten Sicherheit gewährte. Nicht zum mindesten das brenznende Gefühl, daß wir als Nation kein Dasein haben, hatte die Deutsschen mit jener gährenden Erbitterung erfüllt, welche sich in den März-

stürmen entlub; aber als nun die Frage der deutschen Einheit greifbar an bas Bolf herantrat, ba ergab fich, bag nur Benige im Baterlanbe mit ihrer praftischen Lösung sich ernstlich beschäftigt hatten. im Bolfe träumte man ben Kinbertraum, bag vor bem Dtarz bie Zeit ber Anechtschaft gewesen und jest die Tage ber Bolksfreiheit und Bolfefraft begonnen, und auch bie Denkenben frankten an ber füßen Täuschung, bag bies verjungte Deutschland ben mächtigften ber Staaten bilben werbe - als ob es gar fein Meer und feine Colonien gabe. Immerhin bleibt achtungswerth, wie rasch und sicher die Liberalen die Rathlofigfeit ber Throne zu benuten verftanden. Mit fühnem Entfolug berief bie Versammlung ber Ginunbfünfzig zu Beibelberg bas Borparlament, und auch Dahlmann eilte nach Frankfurt. Zum letten Male umtobte ihn und seinen Genoffen E. M. Arnot ber Jubel ber rheinischen Landsleute. Aber biese feltsame Bersammlung, bie larmenb und braufend boch fehr magvolle Beschlüffe faßte und bie beutsche Bewegung zuerft in geordnete Bahnen lenkte, fie war die Stätte nicht für ben erwägenden Mann; fed aus bem Stegreif einzuspringen in ben Rampf ber Reben war nicht seine Beise. Starr und stumm fak er ba. wortlos nahm er es hin, dag die Versammlung ihn durch die Wahl jum Bicepräsitenten ehrte.

Gleichzeitig ward ihm ein größerer Beruf; bie preußische Krone schickte ihn in bas Collegium ber siebzehn Bertrauensmänner. Diesen Siebzehnern fiel die Bflicht zu, die Berfaffung bes neuen Deutschlands zu entwerfen, benn ber Bunbestag, zusammenbrechend unter ben Berwünschungen bes Bolts, war auch mit seinen neuen liberalen Mitgliebern außer Stanbe ichöpferisch einzugreifen in bie verworrene Bewegung. Der Ernft ber Stunde erhob ben schwerbeweglichen Mann zu einer fühnen Entscheidung; er errieth, daß jener Freiheiterausch, ber alle Grundlagen ber Gesellichaft zu erschüttern brobte, bann am ficherften ju mäßigen sei, wenn biesem Bolfe bas Bewuftsein ber Macht werbe. Er ichredte nicht zurud vor ber " ungeheuern Rubnbeit, ja Bermeffenbeit, burch wenige icharf einschneibenbe Baragraphen tausenbjährige Schaben beilen zu wollen. " Bahrend bie Welt fich im Wirbel brehte und bie Siebzehner fort und fort beimgesucht murben von Deputationen, Bittenben, Rathgebern, entwarf er mit Albrecht jenen Blan, beffen Grundgebanten auf lange Zeit hinaus bie Richtschnur unserer nationalen Parteien werben sollten. Selbst bie nächsten Gefinnungsgenoffen unter ben Siebzebn, Baffermann und Albrecht, waren im erften Augenblid überrafcht; Dablmann's Zuversicht gewann endlich bie Mehrheit. Dies junge Geschlecht ift allzu gefättigt von herber Enttäuschung, um heute noch bem Urtheile Bunfen's beizustimmen: in bem Siebzehnerentwurfe fei ein großes Werf großartig behandelt, ein großer politischer Gebante in claffisch gebiegener Form ausgeprägt. Aber wir muffen anerkennen, bag nicht nur bas ichone Borwort aus Dahlmann's Feber eine eble bobe Gefinnung athmet, fonbern auch fehr wefentliche Bestimmungen bes Entwurfs einfichtig und Raatsgemäß find. Unzweifelhaft traf Dahlmann bas Wesen eines Bunbesstaates auf ben ersten Wurf sicherer, als später bie Nationalversammlung. Dahlmann geht aus von ber Thatsache, bag bie Marzbewegung ben Umfturg ber Throne, biefen , ploplichen leichtfinnigen Bruch mit unferer gangen Bergangenheit", nicht gewagt hat: "eine eble Scham bat uns behütet, jebe hervorragende Größe als ein Hinberniß ber Freibeit zu befeitigen. — Anüpft fich nun unfer vielverzweigtes Bolfsleben wefentlich an ben Fortbestand ber Dynastien, fo barf bas Reichsoberhamt ebenfalls nur ein gleichartig erbberechtigtes fein." Diefem Erbfalfer wird, wie ber Bunbesgewalt Nordamerifa's, bie Berfügung über bas Auswärtige, bas Deer, bie Danbelspolitif ausschließlich übertragen. Unter ihm ein Staatenhaus, ein Bolfshaus und ein Reichsgericht. Auch barin bemährten bie Siebzehner feineren politischen Taft als bas Barlament, baf fie bie Grundrechte ber Deutschen nur furz ffiggirten. in Ginem Buntte ift ihr Entwurf gang und gar bas Rind ber nebelbaften politischen Bilbung ber Zeit, und biefer eine Mangel ift so entfcheibend, bag bas gange Werf fast wie eine boctrinare Stilubung er-Dahlmann's Geranfengang nämlich ift rein theoretisch: wir brauchen einen Bunbesstaat, wofür bas claffische Muster in Amerika vorliegt, und er fann, ba bie Einzelstaaten monarchisch sind, gleichfalls nur ein monarchisches Oberhaupt haben. Wie aber in diesem Bunde unsere zwei Großmächte Raum haben, und wer bie Raiserfrone tragen soll, wird nicht gesagt. So geschah was ber Gegenwart schon wie ein Marchen flingt: unter ben Siebzehnern ftimmten Dahlmann und Schmerling einträchtiglich für ben Erbfaifer, ber eine meinte im Stillen ben preußischen, ber anbere ben öfterreichischen.

"Niemand in der Welt, sagt der Entwurf, ist so mächtig, ein Volk von über 40 Millionen, welches den Vorsatz gefaßt hat sich selbst fortan anzugehören, daran zu verhindern, Niemand auch dürfte nur wünschen es zu sein." Gewiß; doch bestand dieser Vorsatz wirklich klar und fest in der Nation? In diesem Volke, das, kaum befreit, sich mit Begeisterung

in bie Arme einer halbfremben Macht fturzte? Seit einem Menschenalter laftete bie Thrannei bes Wiener hofes auf Deutschland und Defterreich; bie Defterreicher maren von Deutschland geschieben - fo lautete bas Stichwort bes Tages - burch eine dinefische Mauer. Best fiel bie Mauer, und jauchzend umarmte man bie Defterreicher als verloren geglaubte, gludlich wiedergefundene Brüder; bie gemuthliche Anarchie ber Studentenberrschaft zu Wien entsprach fo recht allen Reigungen bes revolutionären Philisterthums. Niemand fragte, wie es boch tomme, baß bie öfterreichischen Brüter nur Ginen, fage Ginen Abgeordneten in bas Vorparlament geschickt hatten; Riemand erinnerte fich, bag balb in bas Minifterium bes wiedergeborenen Defterreich berfelbe Beffenberg eintrat, welcher bie beutsche Bunbesacte im Befentlichen verfaßt hat. Die Ginen hofften, Defterreich werbe auf Ungarn und Italien verzichten und also mitsammt ben Czechen und hannaken ein beutscher Staat werben; bie Anderen wiegten fich in alten ghibellinischen Traumen und jauchzten als freie Deutsche bem Heere Rabetth's zu. bergliche Theilnahme überall ben Defterreichern entgegenkam, ergok fich nach ben unseligen Berliner Märztagen ein Strom von Bermunschungen auf bas haupt bes Königs von Preugen. Gein verheißenbes Wort: "ich stelle mich an die Spite ber beutschen Bewegung" fiel platt zu Boben; felbst bie preugenfreundliche Deutsche Zeitung meinte im erften Schreden, bas Bolf unterscheibe nicht zwischen bem Staate und bem Könige. In ber Demokratie galt bas Schmähen wider bas Breußenthum ale bas erfte Rennzeichen ber Befinnungetüchtigkeit; ber fiebenjährige Kampf bes preußischen Bolfs um seine Verfassung war jest ein Nichts neben ben glorreichen Wiener Revolutionstagen, und ber beutiche Freiheitsredner bezeugte seine glübende Liebe jenen Bolen, die foeben ben Morbbrand trugen in die verheißungevolle Bflangftatt beutscher . Cultur im Nordoften. Anch die Bemäßigten ahnten faum bie weltbistorische Bedeutung bes preukisch-österreichischen Dualismus. Einer ber geiftvollsten und weltkundigsten Patrioten, R. Mohl, konnte noch schreiben: "wir brauchen ein Kaiserthum; ob aber Desterreich ober Breugen die Krone tragen foll, barüber werben die Meinungen auseinandergeben; ich meinerseits spreche mich für Defterreich aus." Sehr bäufig hieß es unter ben besten Röpfen: zuerst lagt uns bie beutsche Berfassung schaffen; ob Defterreich ober Breugen an bie Spite treten foll, biefe Personalfrage fann nachher erledigt werben. mann's Schwiegersohn Repfcher ftritt noch später, im Dai, für einen

alle brei Jahre wechselnben Wahlfonig. Erft bas Barlament bat burch feine Rampfe und Leiben bie Nation tiefer Unflarbeit entriffen, es bat burch jeben erbenklichen Berfuch erprobt, bag bie Berbindung Deutschlands mit Defterreich nur möglich ift in ter Form eines Bunbes, ber in Bahrheit keiner ist. Seitbem erst bringt in immer weiteren Kreisen bie Ueberzeugung burch: was jene Frühlingstage eine Frage ber Bersonen nannten, bas ift in Wahrheit bie beutsche Frage felber, es ift bie Frage: ob wir Deutsche sein ober, unser Blut verleugnend, bas Baterland verfetten wollen mit einem Difcbreiche, bas eine beutsche Bolitif nicht führen fann. - Die Schule biefer Erfahrungen ftant unferem Bolfe noch bevor; die hoffnungsselige Welt des Frühjahrs 1848 marb burch ben Siebzehnerentwurf allzu unfanft aus ihren Traumen geriffen; ein allgemeiner Aufschrei empfing ibn. Die Ginen burchschauten emport, baß binter bem abstracten Raiser bie preußische Arone sich verbarg, bie Anderen warfen ben reactionaren Urheber Diefes monarchischen Berfafsungeplanes zu ben Antiquitätenframern. Und bie Cabinette? "Wenn Deutschlands einträchtiger Fürstenrath, sagte ber Entwurf, ber großen Raiversammlung zu Frankfurt einen beutschen Fürsten seiner Wahl als erbliches Reichsoberhaupt gur Annahme guführt, bann werben Freiheit und Ordnung auf beutschem Boben sich bie Sante reichen und fürder nicht von einander laffen." 3a wohl, doch wenn dies "Wenn" möglid war, bann mar ber Ban ber beutschen Ginheit, wogu bie Nation foeben bie erften Steine gogernd gufammentrug, bereits vollenbet. Beder über biefen noch über irgent einen andern Berfaffungsplan vermochten die Bofe fich zu verständigen, nicht einmal über ben febr einnichtigen Borschlag ber Bertrauensmänner, ber Bundestag folle felber bas Barlament eröffnen und burch Commissare mit ihm in Verhandlung Auch nachher scheiterte jeter Vorschlag, ein Staatenhaus ober · eine Gefandtenversammlung neben ber Nationalvertretung zu bilben, an ber Zwietracht und Rathlosigfeit ber Cabinette. So blieb ber Sieb= gehnerentwurf eine Brivatarbeit, und erft nach Monaten tauchten feine Ibeen wieder empor. Ein Bierteljahr war verftrichen, feit Baffermann bas Signal gab zur beutschen Revolution, und von ben Regierungen war nichts geschehen, was ihnen eine Einwirfung sichern konnte auf bas beutsche Verfassungswerk. Und boch - solche tragische Fronie waltete über unseren Geschicken - eben biese Unfähigkeit ber Cabinette hat ihnen später die Ruckfehr zur alten Unordnung erleichtert; benn fanden fie den Ginmuth, mit bem Parlamente von Anbeginn burch gesetliche Vertreter zu verhandeln, wie viel schwerer war es dann mit dem Barlamente zu brechen! —

In so außerorbentlicher Lage trat bas Parlament zusammen, beffen Untergang gemeinhin bem Bonner Professor und seinen Genossen schulb-Wenn wir heute biese Berhandlungen burchgeben, bie fo reich find an Beift und Ebelfinn, bie ben Ruhm beutscher Berebs samkeit zum ersten Male burch bie Welt trugen und boch uns oft erscheinen wie ein Rampf um leere Luftgebilbe - wenn wir bie Manner muftern, welche ein unerfahrenes, lange mighanbeltes Bolt in Augenbliden fieberischer Erregung zu seinen Bertretern fürte, und mit einigem Stolze finden: ber beutsche Reichstag ragte boch binaus über alle anderen constituirenden Bersammlungen, welche ber Welttheil in biefen sturmischen Monden fah, er spiegelte getreulich wieber bas Talent und bie Tugend unferes Bolfes, bergeftalt, bag Dahlmann, ber Cato bes Barlamente, mit feiner uneigennütigen Baterlandeliebe unter fo vielen gleich wackeren Männern aller Parteien faum noch auffiel -- wenn wir enblich schauen, wie biefe glanzenbe Bersammlung mit allebem nichts anberes erreichte als ein ruhmloses Ende: bann, in ber That, scheint unter ber Maffe ber Ankläger und Bertheibiger bas lette Wort benen ju gebühren, welche, wie Abolf Jürgens, mit bornirter Anmagung über ben Untergang so vieler Hoffnungen bes Baterlanbes fort und fort nur bas Eine ju sagen miffen: es murbe nichts baraus, es konnte nichts baraus werben! Gewiß, die Stellung bes Parlaments mar von vornherein aussichtslos, unmöglich. Dant ber Unthätigfeit ber Cabinette, Dant bem mehr als zweideutigen Bundesbeschlusse, welcher bas Parlament berief, bie beutsche Berfassung , zwischen ben Regierungen und bem Bolle ju Stande zu bringen," mußte fich bie Berfammlung ale eine conftituirenbe betrachten; fie verfiel alfo bem wechselvollen Loofe aller Conftituanten, welche nur bie Bahl haben entweder Alles ober Nichts ju fein im Staate. Noch mehr, fie schwebte recht eigentlich in ber Luft, fie follte eine Berfassung schaffen für einen Staat, ber noch nicht eriftirte, ja bevor man noch ficher wußte, welchem ganbergebiete bie Berfaffung gelten follte. Die Bundespolitif war bisher geleitet worden allein von ben Regierungen ohne jeben Antheil ber Nation; jest follte plotlich bie Nation allein ohne die Throne die nationale Bolitif in die Hand nehmen, und boch bestanden noch die Dynastien, sie zogen von Woche zu Woche fraftiger bie Bügel bes Regimentes an, bie fie im erften Augenblide ber Angst hatten niedergleiten laffen. Da tam endlich zu Tage, bag bie

Bersammlung, die allmächtig geglaubte, in Wahrheit, wie Bunsen ihr frühzeitig warnend zurief, nur ein Wort war, mit dem Europa keinen Sinn zu verbinden wußte: sie war kraftlos, wenn ihr nicht gelang eine mächtige Regierung für sich zu gewinnen und von daher ihre Macht zu entlehnen. Deutschlands Geschiede wurden entschieden in Wien, Berlin, München, aber nicht in Franksurt. Ein getreuer Ausbruck dieser widerspruchsvollen Lage war der undurchdringliche Wirrwarr der Barteien.

Der Gegenfat ber particulariftischen und ber Ginheitsbestrebungen, welcher fich liberall von felber zeigt, wo ein lofer Bund gu ftrafferer Ginheit mammengezogen werben foll und auch bei ber Grundung bes amerifanifchen und bes ichweizerischen Bundesstaates wirklich entscheibend bervortrat - er ift im beutschen Parlamente niemals flar geworben; benn mit ihm verschlang fich ber Begenfat ber Republifaner und ber Monardiften, ber Defterreicher und ber Preugen. Go ift benn unter ben Parteien bes Barlaments feine, welche heute noch einem ftrengen Urtheile burchaus Stand hielte. Dan mag ber Linten nachrühmen, baf fie von Anbeginn bie geheimen Absichten ber Sofe icharf burchichaute: aber wer will beute noch ben boctrinaren Rabicalismus biefer Partei entschuldigen ? wer vertheibigt noch, baß fie alle Lanber Deutschlands möglichst gleichmäßig bemofratisch einzurichten trachtete und tropbem jeber ftarken Bunbesgewalt wiberftrebte? und wer vollente verfteht noch jene unfelige Berblenbung, welche bie Revolution eines fittlichen Bolts zu eröffnen versuchte mit jenem scheußlichen Daffen-Despotismus, ber bie frangösische Revolution beendigte? Und wieder dem Centrum wird der Ruhm verbleiben, baf in ihm bie staatsmännische lleberzeugung fest stand: bie Einheit ift biefem zersplitterten Volke wichtiger als ber höchste Grab ber Freiheit — bak in ihm jene politischen Plane geboren wurden, beren Beiterbildung noch viele Jahre lang unsere nationale Staatskunft beschäftigen wird; aber wer mag heute noch jenes blinde Vertrauen billigen, bas biese Partei ben Höfen entgegenbrachte? Wohl war es ein tbles Beftreben " bie Revolution ju ichließen, " aber folches Streben gelingt nur bem, ber mit einer größeren Dlacht bie Macht ber Maffen banbigen kann. — Zubem bestand bas Parlament, was sich aus ber Beschichte ber jungften Jahrzehnte leicht erklart, ju vollen vier Fünftheilen aus Männern ber gelehrten Stände, bie erwerbenden Claffen waren fast gar nicht vertreten; so erhielt bie Versammlung einen stark boctrinären Charafter. Unmäßig überwog — was sich wiederum noth:

wendig aus ber Geschichte ber letten Jahre ergab - ber Einfluß bes Subweftens; bie grundverkehrte Borftellung beftand, als ob in biefen Rleinstaaten bes Sütens, weil bort am meisten gerebet wird vom Baterlande, auch ber thatfräftigste Batriotismus lebe. Die nüchternere Gegenwart beginnt zu verstehen - wie febr fich auch unter uns Gub- und Mittelbeutschen bas Selbstgefühl bawiber sträuben mag - bag ber Schwerpunkt unferer Bolitit, unferer Behrfraft und Bolfswirthichaft beutzutage im Norden liegt. Bebenken wir noch, welche verworrene Zeit bes phrasenhaften Liberalismus bem Barlamente voranging. "O malle bin, bu Opferbrand, weit über Land und Meer und fcbling' ein einig Liebesband um alle Bölfer her" - biefer fentimentale Phrasenschwall, ben heute schon kein ernster Mann ohne Unmuth lefen mag, stand in golbenen Lettern über bem Prafibentenftuhle bes beutschen Barlaments. Rein Bunder, daß eine Versammlung, die aus einer Epoche ber Rebeschwelgerei entstand, an die harteste Machtfrage ber Zeit - an die Frage: wie Deutschland zu Desterreich stebe? - nur auf Umwegen, zögernd und wie mit bosem Gemissen herantrat! Nehmen wir all bies zusammen, so ift flar: bas beutsche Parlament erschien zu frub. es fonnte feine Aufgabe nicht lofen. Aber mit nichten meinen wir uns barum berechtigt, gleich jenem Allestabler Jürgens bie Manner mit Schmähungen zu überhäufen, welche bas zur Zeit Unmögliche nicht möglich machten. Denn fragen wir nach ber eigenen positiven Deinung jener Allesscheltenben, fo begegnet und -- eine ungeheure Albernbeit. Sie meinen, bas Parlament hatte fich begnugen follen mit einer befcheis benen Reform bes Bunbesrechts an einzelnen Stellen. nicht vorher bie Erfahrung eines Menschenalters und nachber bie Rudfehr bes unveränderten alten Bundestags jur Genüge bewiesen hatten, bag ber moriche Bau bes Bundesrechts eine Ausbesserung einzelner Löcher nicht mehr verträgt! Rein, es galt zu handeln, es galt ben Neubau Deutschlands zu versuchen, und die Manner, welche erfolglos bies nothwendige Wagnig auf fich nahmen, haben gerechten Unfpruch auf ein miltes Urtheil. Die beutsche Nation wird sich nicht wieder trennen von der Erinnerung, bag fie einmal doch mahrend furger Monde nicht mediatifirt war, und fie wird die Bersuche nationaler Reform immer wieber antnupfen muffen an bie in ber Pauletirche gezeitigten Bebanfen.

Nur mit Freiheitsfragen hatten sich bisher unsere Politiker ernftlich befaßt; baher gruppirten sich auch — unnatürlich genug — bie Mit-

glieber biefer Berfammlung, welche Die Einheitsfrage lofen follte, que nachft nach ibrer mehr ober minter liberalen Farbung. Langfamer als bie bemofratische und bie rein conservative Bartei schaarten fich bie meisten confervativ-liberalen Clemente tes Saufes gu ber Bartei bes rechten Centrums zusammen, welche anfange bie wichtigften Abstimmungen In ben Sitzungen tiefes Clube mar Dahlmann, welchem ichleswig-bolfteinische, preußische unt hannoversche Wahlbegirte wetteifernd ihr Mandat für bas Parlament angeboten hatten, alsbalb ein angesebener Führer. Dan fannte seine rubig zuversichtliche Beise, bie mit fremben Deinungen fein langes Aufbeben machte; in ihr lag feine Somache als Bolitifer, feine Stärfe ale Vehrer und lleberreber, barum bieg es in ber Partei, wenn Giner fich gar nicht überzeugen taffen wollte: "Dablmann muß ihn anhauchen. " Seltener rebete er im Saufe, ihm feblte bie rafche Beweglichkeit, welche ras tramatifche leben ber Debatte verlangt. Oft unterbrochen burch bie Dahnung lauter gu reben, fprach er feine fnappen, gebrungenen, wie in Stein gehauenen Gate, welche ben Lefer entzuden und eben beshalb feine echten Reben fint. Wie ein vornehmer Schriftsteller gab er nur Die Effenz, Die Refultate seines Dentens, mabrent bie geborenen Rerner bes Saufes, bie Binde, Riefer, &. Simon u. a., bie Runft verftanten, Gebanten und Empfinbungen vor ben Augen ber Sorer entstehen und in einem feurigen Strome babinrauschen zu laffen. Wenn er bennoch mehrmals auf ber Rebnerbühne große Erfolge errang, fo bantte er bies ber Stimme bes Gewiffens, bie mahnend aus seinen Worten flang; am sichersten ergriff fein Bortrag, wenn er ein Gelbftbefenntniß gab und von ben bitteren vaterlandischen Erfahrungen fprach, welche ben Gelehrten gum " argen Unitarier, jum entichloffenen Ginheitsmann " erzogen. Großen, enticheibenben Ginfluß übte er ale Mitgliet bes Verfassungsausschuffes, welcher unter breifig Mitgliebern breigehn Brofessoren enthielt und bas reiche Talent, sowie die boctrinare Richtung ber Mehrheit bes Baufes bebeutsam zeigte. Wegwerfent, im Jone bes Lehrers trat Dahlmann oft ben radicalen Ausschweifungen ber Linken entgegen, boch von ber unerfreulichsten Unfitte feiner Bartei blieb er frei : bie Benoffen als bie Eblen, bie Eigentlichen, Die beften Manner zu feiern widersprach Aber auch er widerstand nicht bem Zauber feinem ichlichten Wefen. ebler, vornehmer Liebenswürdigkeit und Bürde, wodurch Heinrich v. Bagern bie Augenzeugen hinriß. Solchen Naturen, bie mehr fint als fie leiften, gerecht zu werben, wird bereinft bie schwerfte Aufgabe ber

Geschichtschreiber bes Parlaments bilben: verstehen wir boch schon heute nur mit Mühe, wie vordem Luben einen so starken und wohlberechtigten Einfluß auf die Jugend ausüben konnte. Wesentlich durch Dahlmann's Einfluß ward Gagern für die Stelle des Führers ausersehen, und abermals bewährte sich, daß großes Talent, Beweglichkeit und Thatkraft im Leben der Staaten Größeres leisten als eine eble Natur.

Noch ftanb vorerst ber Rampf ber Rabicalen und Conservativen über allen anderen Fragen, noch übertönte bas Schlachtgeschrei "Freiheit" und "Ordnung " jeben anderen Parteiruf. Man bedurfte alsbald einer ftarken Centralgewalt, um bie Gesellschaft vor bem muften Treiben bes anarchischen Böbels zu schüten, wozu ber migachtete Bunbestag nicht im Stanbe mar. Aber fo unfertig, fo rathlos ftanben bie Parteien noch vor bem Rathfel ber beutschen Berfassung, bag man fich bebelfen mußte mit einem Provisorium, welches offenbar bie endgiltige Lösung ber Berfaffungsfrage nur erschweren tonnte. Den Ronig von Breugen beim Worte zu nehmen und ihm provisorisch bie Leitung Deutschlands zu übertragen ichien ichlechthin unmöglich : er war faum Berr im eigenen Saufe, und bie ungeheure Mehrheit bes Barlaments beherrichte ber Als ein Antrag in jenem Sinne gestellt warb, begrüßte Preugenhaß. Hohngelächter ben muthigen "Abgeordneten aus Pommern" (benn fo ftand es in biefen gefinnungstüchtigen Tagen: ber Name bes tapfern Landes, beffen Landwehr ben Frangofen ben Weg über ben Rhein gewiesen, galt nabezu als ein Schimpfname), und Riemand protestirte, als ein Defterreicher die Frechheit hatte zu verlangen, man folle biefen Hohn gegen die preußische Krone im Protofolle vermerken! In so verzweifelter Lage mar ber Borichlag, welchen Dahlmann als Berichterftatter bes Ausschuffes vertheibigte, immerbin ber erträglichfte: bie Regie rungen von Defterreich, Preugen und bem fogenannten reinen Deutschland follten je ein Mitglied für ein provisorisches Directorium bestellen. Die Ginen bachten babei an Schmerling, Dahlmann, v. b. Pforbten, bie prattischen Röpfe an je einen Bringen aus Defterreich, Preugen und Geschah Letteres, so war nicht unmöglich, bag bie Kronen ber von ihnen selber eingesetten Centralgewalt nothburftig Geborsam leisteten. Aber im Verlaufe ber mehrtägigen Debatten folug bie Stimmung ber Mehrheit um. Die Furcht vor ben Sanbeln in einem breiköpfigen Collegium, ber Bunich, bie Ginheit Deutschlands, welche man bereits geschaffen mahnte, in Giner Person zu verkörpern, endlich auch ein boctrinarer Monarchismus, welcher burch bie Ernennung Gines

Mannes bas monarchische Brincip gewahrt glaubte — bas Alles befreundete bie Berfammlung allmählich mit bem Gebanten, einen Reichevermefer einzuseten. Auch Dahlmann und ber Ausschuß gaben endlich nach, blieben aber babei, bie Ernennung muffe von ben Regierungen ansgeben. Da, am Enbe ber Debatten, allem parlamentarischen Brauche umiber, überraschte Gagern bas Barlament mit seinem fühnen Griffe, erichlug bor, bag bie Berfammlung felber ben unverantwortlichen Reichsverwefer mable. Unermeglicher Beifall folgte feiner Rebe, er ftanb auf ber Sobe feines Ruhmes, fein Borichlag ichien alle Barteien zu veribnen. Rach ibm erftattete Dahlmann feinen Schlufbericht. Währenb Gagern's Borte noch jebes Berg fturmisch bewegten, ging ber Berichterftatter rubig, als fei nichts vorgefallen, bie verschiebenen vorgeidlagenen " Shiteme " burch (bas Wort bezeichnet ben Dann), fertigte berb und treffend bie republifanischen Bestrebungen ber Linten ab benn , es giebt auch einen Hochverrath gegen ben gesunden Menschenverstand " - und empfahl bie letten Borichlage bes Husschusses, obne bas Ereigniß bes Tages auch nur zu erwähnen. Rachber unter ben Benoffen fprach er icharf gegen ben "tubnen Diggriff: " es fei beffer, ber Prafibent falle als die Bersammlung. Dan hörte ihn nicht, ber Reichsvermefer marb von bem Barlamente gewählt. Wer aber mag beute noch bestreiten, bag ber unbewegliche Mann, ber fo wenig vermochte einen gefährlichen Gebanten schlagfertig abzuweisen, in ber Sache bas Rechte traf? Denn was war erreicht burch ben fühnen Griff? Alle Regierungen hatte man ichwer, Preugens Bolt und Krone unvergeflich beleibigt, und boch feine nationale Macht gegründet, welche bie Grollenben banbigen fonnte. Deutschlands Oberhaupt mar ein ohnmächtiger Brivatmann, ber ebenso in ber Luft stand wie bas Barlament felber und welch ein Mann! In folden Tagen bes Fiebers werben alle bunflen Rrafte rege, bie in ber Seele bes Bolfes ichlummern, auch bie Rraft ber Mothenbildung. Die Welt erzählte fich von einem Trinffpruche bes Erzberzogs Johann, ber, war er wirklich gehalten, ber politischen Fähigfeit feines Urhebers ein Armuthezeugniß ausstellte und zum Ueberfluß aur Hälfte erbichtet war. Um biefes Trinkspruchs willen — benn noch weniger mußte bie Nation von ben Berbiensten ihrer anbern Bringen - warb an Deutschlands Spige gestellt ein schwacher, bequemer alter Mann, flug genug, um bas Bolf mit jener lothringifchen Gemuthlichkeit anzubiebern, welche unserer Gutmuthigkeit so bochgefährlich ift, ausgestattet mit allen Attributen eines Monarchen, nur nicht mit ber

Macht, und sehr geneigt seine unverantwortliche Gewalt zur rechten Stunde auch unverantwortlich zu gebrauchen, sie auszubeuten zum Besten des Hauses Lothringen. Gewiß, das deutsche Parlament ersichien zu früh!

Raum bewog man bie Regierungen, biefer traumhaften Reichsgewalt eine halbe Hulbigung zu leiften. Balb nachher fam ber unfelige Tag, ba fich entscheiben sollte, ob biefer ftolze Reichstag irgend eine Macht befag. Dem Manne, ber "bie beften Krafte feiner Jugent, bie Treue eines Menschenalters ber Sache Schleswig-holfteins gewibmet," schlug bas Herz boher, als im Frühjahr ein ehrlicher Krieg seines Beimathlandes alte Leiden zu beenden ichien. Er hoffte, bort im Norben werbe fich bie Sache ber beutschen Ginbeit entscheiben - ein Glaube, ber erft in ber jungften Zeit als ein Irrthum fich erwiesen bat. ftart trat Dahlmann's Theilnahme für biefen Kampf hervor, bag Biele ihm, mit Unrecht, nachfagten, die beutsche Revolution habe für ibn nur barum einen Werth, weil fie Schleswig-Holftein befreie. Aber traftlos führte Breugen ben Krieg, unwürdig wich es ben Drohungen ber großen Mächte und schloß ben Waffenstillstand von Malmö, im Namen bes beutschen Bundes, boch im Widerspruche mit ben ausbrücklichen Borschriften ber Centralgewalt. Die provisorische Regierung Schleswig-Holfteins aufgelöft, ihre Gefete aufgehoben - und bamit folgerecht bie Manbate ber Abgeordneten bes Landes in Frankfurt, auch Dablmann's eigenes, annullirt -- bie Truppen Schleswigs von ben holfteinern getrennt, sieben unschätbare Wintermonate für ben Rrieg verloren, und zu allebem ber Haupturheber bes Unglude im Lande, Graf Carl Moltde, zum Mitgliede ber neuen Regierung ernannt - bies bie Bestimmungen eines Bertrage, ber im Gangen bemuthigent, in einzelnen Bunften schmachvoll war. Dahlmann fab feine theuersten Soffnungen gerftort. Das Papier gitterte in feiner Sand und feine Stimme bebte, als er am 5. September die Interpellation an die Reichsminifter richtete, welche fragte, ob all' diese Schande wahr sei.

"Am 9. Junius — so schloß er — vor noch nicht brei Monaten, wurde hier in der Paulskirche beschlossen, daß in der schleswigsholsteinischen Sache die Shre Deutschlands gewahrt werden solle, die Ehre Deutschlands!" Diese Mahnung an das Heiligste, was Deutsche kennen, aus einem Munde, der nie ein Schlagwort sprach, fiel erschütternd in alle Herzen. Mit Mühe gelang es den Besonnenen, die Berathung um 24 Stunden zu verschieben. Die eine Nacht anderte nichts an dem

Sinne bes Mannes. Er beantragte jest bie vorläufige Siftirung bes Baffenftillftanbs, und nie trat ichoner an ben Tag, welche Bluth patriotischer Leibenschaft unter ber ftarren Gulle seines rubigen Wefens "Unfere eigenen Banbeleute bem Untergange ju überliefern, bas ift es, wozn ich ben Muth nicht besitze, und barum eben bin ich so muthig." Als er bie hoffnung aussprach, Schleswig-holftein werbe wiberfteben, bem Waffenstillstand jum Trot, ba gebachte unter ben Borern Mancher jener Scene, bie Dahlmann vor wenigen Jahren in feiner Revolutionsgeschichte jo schön geschildert hatte - bes Augenblide, ba Lorb Chatham im Oberhause Die berühmten Worte sprach : America has resisted, I am glad to hear it. Unt ein Blid in eine finftere Aufunft that fich auf, ba er rief: "Unterwerfen wir uns bei ber erften Brufung, welche uns naht, ben Machten bes Auslands gegenaber, fleinmuthig bei bem Anfange, bem erften Anblid ber Befahr, bann, meine herren, werben Sie Ihr chemals stolzes haupt nie wieber erheben! Denken Sie an biese meine Worte: nic!" - Er stant allein in feiner Bartei; burch bie Stimmen ber Linten und bes linten Centrums ward ber Beschluß, bie Ausführung bes Waffenstillstands ju fiftiren, angenommen.

Rein Schritt in Dahlmann's Leben forbert fo lebhaft bie marmfte Empfindung patriotischer Theilnahme beraus, und die Gegenwart, ftolz auf unsere jungften Erfolge im Norben, ift febr geneigt, ihm eben biefe That jum bochften Ruhme anzurechnen. Wer falt bie wirkliche Lage betrachtet, fommt zu bem entgegengesetten Urtheil. Dahlmann's Berfahren war ber Fehler eines reinen Patrioten, aber boch ein fcmerer politischer Fehler. Alle Grunde bes eblen Mannes brechen gufammen vor ber einen Frage: was benn nun werben follte? Wo mar bie Macht, ben Waffenftillftand zu fiftiren? Mit welchem Beere wollte man ben Krieg gegen Dänemark weiterführen? Breuken konnte obne ichreiende Berletung bes Bolferrechts ben ratificirten Bertrag nicht brechen; auch ein Deinisterwechsel in Berlin anberte baran nichts, und eine Regierungsanderung jum Beften Schleswig-Solfteins ju bemirfen war feineswegs bie Absicht ber unruhigen Massen in Berlin. Das Barlament überwarf fich also mit bem einzigen beutschen Staate, ber in ben letten Monaten fehr wenig freilich, aber boch etwas für Deutschland geleiftet; und auf biefen Bruch zwischen Berlin und Frankfurt hatten feit Monaten die Tobfeinde ber beutschen Einheit, die Diplomatie bes Czaren Nicolaus und die Hofpartei in Potsbam, emfig hingearbeitet! — Stand Deutschlands Ehre auf bem Spiele, erwidert man, fo mußte man auch ben Bruch mit Breugen magen. Nun wohl, aber wo waren die Bataillone, welche gegen Breugens Willen bie Danen ichlagen konnten? Der jungfte Felbzug murbe gegen bas Ende beshalb fo lahm geführt, weil bie Mittelftaaten pflichtwidrig ihre Contingente nicht zum Reichsheere abgeben ließen. Und biefe Staaten follten, auf bie Gefahr eines Burgerfriege mit Preugen, felbstänbig ben Feldzug gegen Dänemark führen in einem Augenblicke, ba fie ihrer Seere gegen die radicalen Umtriebe babeim bringend bedurften, das babifche und viele andere fleine Contingente bemoralisirt und die bairische Armee, Danf ber Runftliebe Rönig Ludwig's, feit Jahren vermahrloft mar? Wer ift fo fühn, nach ben Erfahrungen bes Decembers 1863 noch an biefe Möglichkeit zu glauben? — Wohlan, ruft man — und biefer Grund befticht am ftartften - fo mußte bas Barlament bie Bergogthumer auffordern, daß fie felbständig, wie im Jahre 1850, ihren Krieg Aber in jenem Zeitpunkte befaß Schleswig - Solftein nur einige schlecht organisirte Bataillone; und biefe wenigen Truppen burd Freischaaren aus Deutschland verstärken, wie Dahlmann hoffte, bas hieß die Blüthe beutscher Jugend in das sichere Berberben senden. Solches begriff ber gesunde Menschenverstand ber Schleswig-Holfteiner fehr schnell; fie fügten sich und benutten ben Waffenstillstand, um bas Heer zu schaffen, bas bei Ibstebt und Missunde schlug. — " So blieb endlich, sagen die Demokraten, die Bolkserhebung: bas Barlament mußte als ein Convent verfahren, die Nation aufbieten, im Nothfall breifig Throne fturgen u. f. w.; ber Septemberaufftand zu Frankfurt bewies ja flärlich, daß bie Nation von hoher Begeisterung für ihr Recht im Norben burchglüht war." — Wirklich? Wollte ber Himmel, es lebte bereits in unserem Bolfe eine fo beiße vaterlandische Leibenschaft, bag auf bie Runde "bie Chre Deutschlands ift gefährbet " Dillionen Fäufte fich ans Meffer ballten! Wer Deutschland fennt, wirb bas nicht glauben. Der Rummer um Schleswig-Holftein, mabrlich, mar es nicht, mas die Böbelhaufen ber Pfingstweibe auf die Barritaben Die Theilnahme im Bolke für ben Krieg mar unzweifelhaft weit schwächer als im Jahre 1864. So bleiben nur noch jene Det= nungen, welche über jeden Einwurf erhaben find : die Anficht, man follte mit bem ibealen beutschen "Bolksgeiste" bie realen Batterien auf Alfen fturmen — besgleichen bie Meinung: "bas Parlament mußte mit Bewußtsein einen unausführbaren Beschluß fassen und bann belbenhaft

untergehen; ein solcher Untergang ist ein moralischer Sieg." Nur leiber liebt die Weltgeschichte die Theatereffecte weniger, als unsere Gessühlspolitiker. Der wahrscheinliche Ausgang, wenn Dahlmann's Meinung die Oberhand behauptete, wäre weit minder tragisch, doch um so kläglicher gewesen: die großen deutschen Cabinette hätten den Besichluß des Parlaments einsach ignoriert, und nach einigen radicalen Putschen und jener ungeheueren Zänkerei, welche dei uns in solchen Fällen landesüblich ist, hätte das Parlament seine Ohnmacht eingesstehen müssen. Wit kurzen Worten: Dahlmann's Rede war, im engslichen Parlamente gesprochen, die That eines Staatsmanns, in einer Nationalversammlung ohne Macht das verlorene Wort eines edlen Pastrioten, der das Unmögliche verlangte.

Die Strafe, eine schrecklich barte Strafe, folgte bem Rebler auf bem Fuße. Das Reichsministerium trat ab, Dahlmann ward beauftraat ein neues Cabinet zu bilben. Langfam, ohne Chracia, ohne eine Aber jener rudfichtelofen Rubnbeit, welche in ben Berfonen nur Dittel jum Awecte fieht, mußte er febr wohl, bag er ber Mann nicht war, einen großen Staat zu leiten; er bot jest einen gar traurigen Anblick. Seine Freunde ftanden auf ber Seite ber Gegner. Gine Berftanbigung mit ber Linken versprach feinen Erfolg, ba bie Meinungen über bie Mittel zur Ausführung bes Siftirungsbeschluffes zu weit auseinanbergingen, und ber Mann ber strengen lleberzeugung konnte sich nicht zu einem Compromiß entschließen; ich kann boch nicht, borte man ibn fagen, mit Robert Blum aufammen im Dinifterium fiten. Babrent starte Aufforderungen zum Reben, heftige Ausfälle ihn reizten, blieb er wortlos; er schrieb an Gervinus, ber in Rom weilte. Stürmisch forberte bie Linke Ausführung bes Siftirungsbeschlusses, sie verlangte bie verwegensten Schritte, sogar einen Bollziehungsausschuß; Dahlmann befowor fie, biefe Unträge zurudzunehmen, nach einigen Tagen gab er verzweifelt seinen Auftrag zurud. Unterbessen waren bie beutschen Truppen, trot bes Siftirungsbeschlusses, aus ben Berzogthumern abmaricirt, ber Waffenstillstand bestand thatsächlich, nur daß mehrere ber für Deutschland härtesten Bedingungen nicht ausgeführt wurden. Um 14. September, ba bie Berathung über bie endgiltige Berwerfung bes Baffenstillstands begann, war die Stimmung in der Baulsfirche bereits verwandelt. Bincke ehrte Dahlmann und sich selber, ba er in einer seiner schönften Reben von bem "burch eble Motive auf bas Eis geführten" Gegner fagte: "Herr Dahlmann bebarf es nicht, bag ich Q. v. Treitichte, Auffage. 2. Muft.

ihm meine Hochachtung ausspreche, benn er besitt die Bochachtung bon gang Deutschland, und bie wird ihm bleiben." Aber welch ein Irrthum, wenn Binde ber Nationalversammlung für bie Annahme bes Waffenftillstands die Achtung Europas versprach! Es war boch ein tragischer Augenblick, die Ahnung einer großen Katastrophe flog durch die Hallen, als in ber Dammerung bes 16. September verfündet warb, ber Baffenftillftand fei im Befentlichen gutgeheißen, und ein bumpfes miglautenbes Betofe ber Ballerien bies Ergebnig begrüßte. Es waren boch prophetische Worte, die Dahlmann ben Genoffen zurief: Sie werben Ihr Haupt nie wieder erheben! Un jenem Abend gerriß ber Rebel, ber bas Auge ber Deutschen Monate lang umnachtet; sie hatten geträumt, eine wirkliche Reichsgewalt und ein machtiges Barlament zu befigen, jest mußten bie beiben Gewalten gefteben, bag Breußen über unfer Schidfal entscheibet. Wohl war es nothwendig, daß bie Nationalversammlung ihre Ohnmacht bekannte; aber ein so bitteres Muffen versteht ber große Saufe nicht: er fab in ber Mehrheit ber Paulefirche einfach Berrather. Die Nationalversammlung billigte ben Baffenftillstand, um nicht bas Wert, bagu fie berufen war, bas Berfassungewert zu gefährben; boch im felben Augenblide brach ihre einzige Macht, ibr moralisches Ansehen, zusammen. Es war ber Anfang bes Enbes.

Run regten fich alle bie unsauberen Elemente, welche bie Demotratie — bie am bunteften gemischte unter ben Barteien bes fturmischen Jahres — umfaßte. Diefelben Demagogen, bie eine halbe Million Deutscher in Bofen ben polnischen Senfenmannern ausliefern wollten, hetten burch bas Geschrei: "Berrath an Schleswig-Holstein " ben Bobel zum Mord und sinnlosen Aufruhr. Der Aufstand ward befiegt, boch auf Wochen hinaus erfüllte wilber, verbitterter Barteihaber bie Auch Dahlmann trat auf "in schwerer Sorge fitr seinen guten Ruf als Mensch und als Vaterlandsfreund " und protestirte gegen jebe Belobung, bie ihm in ben Blattern ber Linken gespendet werbe. Bei solcher Tobfeindschaft war bie Berfohnung zwischen bem Centrum und ber gemäßigten Demokratie unmöglich, worauf boch bas Gelingen bes Verfassungswerkes beruhte. Monate maren verflossen über ber Berathung ber Grunbrechte; benn ben furgen verftanbigen Entwurf ber Grundrechte, welchen Dahlmann mit R. Mohl und Mühlfelbt verfaßt, hatte man verworfen und jenen ausführlichen Entwurf vorgezogen, welcher bie unheilvollen endlosen Debatten veranlagte. R. Mobl bemerkt vortrefflich, bag die Versammlung, die noch keinen beftimmten

Plan für die Berfassung hegte, eines solchen Tummelplațes bedurfte, um die Kräfte der Parteien zu messen und sich selber kennen zu lernen; und ebenso natürlich war, daß in einem Volke, welches bisher nur Freiheitssfragen kannte, eben die Grundrechte diesen Kampsplatz abgaben.

Dergeftalt naberte man fich erft nach ber Ratastrophe bem Kerne ber Berfassungsfrage. Noch um Michaelis, als bie Deutsche Zeitung nach Frankfurt übersiebelte, ftrich Dahlmann ben Gat ihres Brogramme, welcher bie preußische Spite verlangte, mit ber Bemerfung : "bas tann man jest noch gar nicht wiffen. " Die öfterreichische Frage, fo lange burch wohlgemeinte Beschwichtigungen binausgeschoben, brangte fich endlich unabweisbar auf. Im Verfassungeausschuffe entwarfen Dahlmann und Dropfen bie beiben Paragraphen, welche beftimmten, bag fein beutscher Staat mit nicht beutschen andere ale burch Berfonalunion verbunden fein burfe. "Der Schild ber Rothwenbigkeit, fprach Dahlmann, bedt biefe Gate; ftreichen wir fie, fo muffen wir gu jebem Baragraphen hinzufügen : bas foll für Defterreich nicht gelten ober: bie Ginheit Deutschlands foll nicht zu Stande fommen. Frage fteht über allen Barteien, es ift bie Frage unserer Butunft. " In ber That, ein ftarter Schritt vorwarte gur richtigen Ertenntnig ber Aber noch war man weit von ber Ginsicht, bag ein lebensfähiger Bundesstaat feine Berbindung eines seiner Blieber mit außerbunbifden ganbern, auch bie Berfonalunion nicht, ertragen fann. Noch meinte Dahlmann, bie Deutsch-Defterreicher wurden in die Zertheilung ihres Reichs in zwei felbständige Salften willigen, "fie mußten benn im Ritel bes Herrseins ihr Heimathsgefühl verleugnen. \* Darum verftand man jene Baragraphen als eine "Frage an Desterreich" und stellte also bie Zufunft bes Baterlandes bem guten Willen bes Wiener Bofes anheim, ber in ber Kunft bes verschlagenen Zauberns, bes unmahren Sinhaltens niemals seinen Meifter fant. Bald erfolgte bie Antwort auf die Frage an Desterreich, verständlich Jedem, ber hören wollte: bas Wiener Cabinet sprach in bem Programm von Kremfter aus, mas jeber pflichtgetreue öfterreichische Staatsmann wollen muß: "fein Zerreißen ber Monarchie, Fortbeftand Defterreichs in staatlicher Einheit." Seit bem Eintreten in die großen praftischen Fragen begann endlich eine lebensfähigere Gruppirung ber Barteien. Die große Raiserpartei schied sich ab von ben Defterreichern und schaarte sich um bas Ministerium Gagern. Nur ward leider der Rath weltkundiger Genossen nicht beachtet: bas neue Reichscabinet erhielt nicht jene überwiegend preußische Zusammensetzung, welche boch nothig war, wenn man fich mit bem Berliner Sofe verständigen wollte. Dag bas Berbaltniß zu ber Linken fich nicht befferte, ward zum Theil burch bie Erbfaiferlichen felbft verschulbet; benn beherrscht von bem Wiberwillen gegen bie Anarchie ichaute biese Bartei mit Bertrauen ben rettenben Thaten ber " Cabinette ber bewaffneten Furcht "in Wien und Berlin zu und abnte uicht, wie balt die Reaction auch in die Sallen von St. Baul hereinbrechen werbe. Rein geringerer Mann als Dahlmann hat bas unselige Wort " rettenbe That " erfunden. Gin beutsches Reich für bie reindeutschen Staaten, ein weiterer Bund mit Defterreich! war fortan bie Lofung - ein bochft verwidelter Plan, ber alle Rennzeichen einer Uebergangsepoche an ber Stirn trug und bann gewiß unausführbar blieb, wenn bie Deutschen, ftatt entfcloffen zuerft ihr eigenes Reich zu schaffen, toftliche Monate über unfruchtbaren Berhanblungen mit bem schlauen Nachbar verloren. "Das Warten auf Defterreich, fagte Bederath, ift bas Sterben ber beutschen Einheit."

Bang einzige, unerhörte Erscheinungen in bem Parteileben von St. Paul bewährten, bag bie Frage unserer Einheit bie schwerfte ift von allen, welche je einem Bolfe gestellt murben. Wiber Willen und Erwarten war man zu ber Ginsicht gelangt, bag bie Reichsverfassung für Defterreich nicht gelten könne, und boch fagen bie Abgeordneten Defterreichs im Hause. Solcher Zustand war so unhaltbar, bag schon im November gewiegte Diplomaten ber alten Schule banbereibend meinten, es sei Zeit, die bestaubten Uniformen auszuklopfen. Berriffen bon wüthenbem Parteihaffe zeigte bas Saus bereits bas hippotratische Gesicht, die Lage war vergleichbar bem Zuftande bes Congresses von Washington furz vor ber Abtrennung ber Sübstaaten. Die Schlag= worte: Berräther, Rleindeutsche, Hinauswerfen Desterreichs! umschwirrten bie Erbkaiserlichen. Als ber Erziubas galt ben Gegnern Dahlmann. Wer kennt nicht jene Bilber, wie ber Bonner Professor einem gefunden Menschen bas Bein abfägt, weil er schwarzgelbe Fleden auf ber Sofe hat, und bergleichen? Rein Bunber, bag bie Preffe ber Raiserlichen auf solche Angriffe in sehr hochmuthigem Tone antwortete; benn alle anderen Parteien bes Saufes wußten nur was fie nicht wollten. Unter ben Defterreichern entstand ber Entschluß, bie Berfassung, die nicht für Desterreich gelten sollte, so febr zu "vergiften", fo sehr mit radicaler Thorheit anzufüllen, daß sie der Krone Breußen unannehmbar werbe. Diese berufene Coalition ber "Metternich'schen Rechten " und ber Linken bestand so formlich und folgerichtig teineswegs,

wie die Raiserlichen in ber Hite bes Parteisampses meinten; boch allerbings sah man jest "Namen bie einander anheulten " einträchtig für die radicalsten Anträge stimmen: k. k. Legitimisten, welchen der König von Preußen als ein Gegensaiser galt, in schöner Uebereinstimmung mit den Anarchisten, welche "kein Oberhaupt" wollten, Ultramontane und Schutzöllner Hand in Hand mit der Demokratie. Wer heute zurücsschaut auf diese Tage des Hasses, wird zwar das Verfahren der Oesterreicher unerhört sinden — aber auch ihre Lage. Eine Partei in so verzweiselter Stellung kann nicht wählig sein in ihren Mitteln. Nicht jedem unter den österreichischgesinnten Conservativen war jene edle Offenheit gegeben, welche einen Mann der äußersten ultramontanen Richtung, Buß, zu dem unschuldigen Geständniß bewog: "ich din mit der äußersten Freiheit gegangen, ich habe dabei der Linken keine Consessionen gemacht, es war meine Ueberzeugung."

Die Raiferpartei mar gurudgefehrt gu ben hauptgebanten bes vielgefcmähten Siebzehnerentwurfes. Im Januar fagte Dahlmann bie ftaatsmännischen Worte: "Defterreich wird burch eine Dacht von uns getrennt, welche ftarfer ift ale wir. Bir fonnen in Freundschaft neben Defterreich geben, ein Ucbermaß erftrebter Ginheit murbe gur Unfreundichaft führen. Defterreich frankt an feiner Stärfe ebenfo fehr wie andere Staaten an ihrer Schwäche." Mit biefer ruhigen lleberzeugung ftanb er ungleich fefter ba, ale Gagern, ber bie reicheritterliche Borliebe für Defterreich faum verbergen fonnte. Aber wenn bie Illusionen über Defterreiche Lage ju gerftieben begannen, ber Bahn, bas Parlament sei machtig, mahrte fort. Als bie Mehrheit burch bie Anerkennung bes Malmber Waffenstillstandes ihren guten Ruf auf's Spiel fette, ba mußte fie ertennen, bag fie fortan eine Macht nur sein konnte in ber engften Berbindung mit ber preußischen Regierung. Für biefen 3med geschah bon Frankfurt aus zu wenig, von Berlin noch weit weniger, benn feines Sterblichen Auge mochte bie mabre Meinung ber rathselhaften preu-Bifchen Noten ergründen. Preugen schwankte zwischen Wollen und Richtwollen, und in St. Paul gebarbete man fich als eine britte Großmacht neben Wien und Berlin; man arbeitete für Breufen ohne zu wiffen, ob der Freund bas Werk billigen werbe. Noch zweimal in biefen bangen Monaten trat Dahlmann mit einer großen Rebe vor bas Seine Bertheibigung bes absoluten Beto am 14. December war für ben magvollen beutschen Liberalen ebenso bezeichnend wie weiland Mirabeau's gewaltige Beto-Rebe für ben genialen Tribunen —

nicht ganz unähnlich einem Ratheber-Bortrage, boch reich an ftaatsmannischen Gebanken. Wer widerspräche heute noch, wenn Dablmann fagte, bas Beto fei teine Freiheitsfrage, fonbern eine Machtfrage? Er burfte wohl versichern: " bie Borschläge ber Gegner find alle mit einander gleichviel werth, sie find alle gar nichts werth," benn berweil er rebete, gab fich bie Unreife unferer politischen Bilbung in erschreckenben Reichen fund. Ale er fagte: "in ben Augen bes herrn v. Erütichler ift augenscheinlich jene Regierung die beste, welche am besten zu geborden versteht," ba ericoll auf ber Linken ber vergnügte Ruf: Sebr richtig!! Am 22. Januar, alsbalb nach Uhland, bestieg er bie Tribune, um für bas Erbfaiferthum zu fprechen, und ich bente, bie Bahl berer ift heute nicht mehr groß, welche eine Anmagung finden in feinen Borten: bie Erblichkeit in ber Monarchie vertheibigen, bas beiße bas Gin-Freilich, bie berufene Geschichte vom "alten maleins vertheibigen. Efel ", bie er erzählte, bewies, bag er bie Anhanglichkeit ber beutschen Stämme an ihre angeftammten Fürstenhäuser gar febr überschätte. Alle Strenge bes Monarchiften, alle Zuversicht bes Patrioten fprach aus ben berühmten Worten: "uns thut ein Herrscherhaus noth, weldes ganglich fich unferem Deutschland widmet. An ben Sobenzollern Breugens können wir ein folches Herrscherhaus nicht nur haben, fonbern mit bem ichlechtesten und bem besten Willen fann es fein Sterblicher bahin bringen, bag wir es nicht an ihnen haben. "

Es folgte bie traurige Zeit ber leblosen entseelten Debatten, ba bie Parteien ftreng geschloffen einander gegenüber ftanden und die machtigften Rebner nur noch zu ber leeren Luft sprachen. Es folgte bie octropirte Berfassung, die Defterreich - wie billig - als ein felbständiges Reich, ohne jede Rücksicht auf Deutschland constituirte. In bemselben Augenblicke aber, ba ber Raiferstaat um sein Dasein tampfte, wagte ber unbelehrbare Sochmuth bes Wiener Cabinets ber beutschen Nation eine Berfassung vorzuschlagen, ohne eine Bolksvertretung, boch mit einem Staatenhause, worin Defterreich 38, Deutschland 32 Stimmen haben follte! "Die Zerreißung ift vollbracht, boch nicht wir haben fie verschulbet, " fagte felbft Radowit, und wenn ben Hohenzollern bie glorreiche Erinnerung an Hohenfriedberg und Leuthen noch nicht geschwunben war, fo mußte in folder Stunde auch ein vermeffener Befdlug Eingang finden am Berliner Hofe. Nachdem durch die vereinten Beftrebungen ber Linken und ber Bartei Schmerling's und Bedicher's bie Berfassung eine lange Reihe unmöglicher radicaler Bestimmungen erhalten batte, ward endlich bas Erbfaiferthum in ber Baulefirche burchgefest, aber nicht bas preußische. Denn bie Dehrheit mar, ba bie Defterreicher mit über bas Befdid bes nichtöfterreichischen Deutschlands abstimmten, jo unficher, bag man zuerft bas abstracte Erbfaiserthum feststellen mußte und bann erft hoffen konnte, bie Debrgabl für bie preufische Raiferfrone m gewinnen. So erfolgte endlich bie Raifermahl - ficherlich ein unerfreuliches Seitenftud ju althiftorischen Borgangen und eine fcmere Berletung bes Stolzes ber preußischen Aronc. "Richt bem Deutschen geziemt es bie fürchterliche Bewegung fortzuleiten und zu schwanten bierbin und bortbin "- mit biefen Worten Goethe's verfündete ber Brafibent bas Ergebniß ber langen Arbeit. Doch bie Welt follte erfahren : in Berlin galt als Weisheit, ben unhaltbaren Zustand bes 3meifels ziellos zu verlangern und haltlos hierhin und dorthin zu schwanken. In ber awölften Stunde, feinen eignen Rathen unerwartet, lehnte ber Rönig bie Kaiserfrone ab. Richt une fteht es an, ben Stab gu brechen über die Manner, welche auf die Annahme ober auf die Abbantung bes Ronigs, auf bie zwingenbe Gewalt ber großen Stunbe gebofft. Denn wie viel sie auch gefehlt, mas - im Grunde -- war ihr ichmerftes Berbrechen? Sie hielten einen Aleinmuth ber preufischen Arone, einen in ber neuen Geschichte einzigen Fall, für unmöglich, baran wir felber nicht glauben wurden, wenn wir ihn nicht erlebt hatten. Gine preußische Staatstunft begann, wofür bie parlamentarische Sprache nicht ausreicht: fie wollte bie Oberleitung in Deutschland, boch nicht ber Plebejer follte die Krone bamit betrauen. Gie bachte nicht fich mit Desterreich rasch zu verständigen und ben alten Zustand herzustellen; nein, fie wollte bas schlechthin Revolutionare auf legitimem Wege erreichen burch die freie Zustimmung jener kleinen Bofe, welche die Borwande und Winkelzuge bes Zauberns und Verneinens von Preugen selber gelernt hatten. Das Verhängniß aller Halbheit ereilte enblich auch bie Unionspolitik.

Bum britten Male in seinem öffentlichen Wirten hatte Dahlmann ben Kronen ein ebles Bertrauen entgegengebracht und nochmals wie vordem in Kiel und Göttingen erntete er den "schwarzen Undank", den die Linke längst vorausgesehen. Wieder mußte das allmächtige Parslament beschämt seine Ohnmacht eingestehen. Die Mehrheit hatte sich verpflichtet die Reichsverfassung aufrecht zu erhalten. Aber der unversantwortliche Reichsverweser, der auf Heckher's Rath sein Umt nicht niedergesegt hatte, zeigte sich jest als Erzherzog, er verweigerte seine

Mitwirkung; bas Cabinet Gagern trat ab. So blieb nur Gines -Auch an die Ruhigsten sind bei jenem Zusammenbie Revolution. bruche aller Hoffnungen revolutionäre Gebanken herangetreten. funfzehn Jahren burfen wir breift fagen, bag bie Nation zu einem erfolgreichen Aufstande für bie Reichsverfassung in jenem Augenblice weber gewillt noch fähig war; und eine Revolution entzünden mit bem Bewuftfein ber Unmöglichkeit, jur Luftbarkeit ober um zu bemonftriren, ift ein Berbrechen. Bir tennen Dablmann als einen grundfählichen Feind ber Revolution, und schwerlich mag Giner in jenen rauben Tagen bas tragische Geschick bes Parlaments schmerzlicher als er empfunden haben. Seine gemeffene Saltung freilich verließ ibn Als ber Erzherzog bie Versammlung burch bie Erauch jett nicht. nennung bes Ministeriums Gravell verhöhnte und bas Barlament bies für eine Beleidigung erklärte, ba betheiligte er fich nicht: er hafte bies formlose Berfahren ber Leibenschaft. Seine ganze Ratur zu fein und zu benten - er felber geftand es - war für bas hartnädigfte Ein erfter Borichlag, bag bie Bartei austreten follte, scheiterte an Dahlmann's Wiberspruche. Erft als die Austritte und Abberufungen sich häuften, als er die Gewißheit hatte bei längerem Bleiben mitschuldig zu werben an radicalen Beschlüffen, die er verbammte, als bie nächsten Freunde sich zum Austreten entschlossen: ba trat er endlich nach einer Nacht voll inneren Rampfes unter bie Genossen und gestand, wie schwer ber Entschluß ibm werbe: "Ich wurde mir es nie vergeben, wenn ich mir fagen mußte, ich fei zu fruh ausgetreten, ich habe zu früh am Baterlande verzweifelt; bagegen würde ich es leicht tragen, ich fei zu spät ausgetreten. Aber es wuchs in mir von Minute zu Minute die Ueberzeugung, bag bie Gemeinsamkeit bas Ueberwiegende fei." Dann schrieb er ale ber Erfte feinen Ramen unter bie Austrittserklärung ber bornehmften Mitglieber ber Kaiferpartei.

Nach so harter Enttäuschung stieg ihm die Ahnung auf, daß die schwere Krankheit des deutschen Staatslebens mit so sansten Witteln; wie er gehofft, nicht zu heilen sei. Er schrieb in die Deutsche Zeitung: "Sollte diese große Bewegung an dem Uebermuthe der Könige von Napoleon's Gnaden scheitern und das Heil unseres Volkes sich noch einmal zur Nebensache verslüchtigen, so hemmt, wenn es abermals sluthet, kein Damm die wilden Gewässer mehr, und der Wanderer wird die Reste der alten beutschen Monarchie in den Grabgewölben ihrer Ohnastien suchen müssen." Noch trostsoser fand er die Lage auf der

Berfammlung zu Gotha; bie mube Abspannung ber Freunde entlocte ibm ben schmerzlichen Ausruf: oh flesh, oh flesh, how art thou fishified! Ru rathen mufte auch er nicht, man borte von ihm bas verzweifelte Bort: "Jett fteben wir nur noch ber brutalen Thatfache gegenüber." Ja wohl, rien n'est aussi brutal que le fait! Ration — und feineswegs blos bie Raiserpartei, in welcher freilich bie Sunben und bie Tugenben bes bentiden 3bealismus am ftartiten fich ausprägten - bie Nation mar in jenem fturmischen Sahre noch nicht im Stande bie fcredliche Wahrheit biefes Bortes ju verfteben; barum verlief fich bie Revolution im Sante. Wenn unfer Bolf bereinst begriffen bat, bag bie brutale Thatfache ber fleinkoniglichen Souveranitat nicht gerftort werben fann burch ein imaginares Parlament, fonbern allein burch eine andere brutale Thatfache - burch ben preußiiden Staat und feine Bataillone: bann wird was bauernd und probehaltig war in bem Thun und Denken ber Kaiserpartei wieber aufleben. Dann wird bie Nation bie Verwünschungen gurudnehmen, welche fie im blinden Borne ber Enttäuschung über ihr erstes Parlament ergoß, und ihm nachrühmen, was ber alte Arnbt ungebrochenen Muthes ben Genoffen zurief:

wir find gefdlagen, nicht befiegt; in folder Schlacht erliegt man nicht.

Ru retten mas noch zu retten mar, ging Dahlmann in bie erfte Rammer nach Berlin, als die Reaction siegesfroh ihr Haupt erhob und bie octropirte Berfaffung revidirt murbe, und wie dem beutschen Barlamente, fo hat er auch ber preußischen Bolfevertretung ein Geberwort zugerufen, bas var unseren Augen traurig in Erfüllung geht. Der wichtigfte Fall ber Seffion war ber Streit über ben Artifel 109 ber beutigen Berfassung ("bie bestehenden Steuern und Abgaben werben forterhoben ") - eine urfprünglich transitorisch gemeinte Bestimmung, welche für eine gewiffenlose Regierung bie Santhabe werten mußte, um bas Steuerbewilligungsrecht bes Landtags aus ben Angeln zu heben. herr v. Bismard entwickelte bereits in fehr burchfichtigen Worten bie Lehren bes Absolutismus. Aus ber unenblich vertrauensvollen Mittelpartei ließ fich bie politische Unerfahrenheit in naiven Worten vernehmen: wo sei bie Gefahr bei biesem Artifel? wenn ber Landtag bas Budget nicht bewillige, wie konnte bann eine Regierung bestehen? Dann habe fie zwar Einnahmen aus ben bestehenben Steuern, boch Ausgaben burfe sie nicht machen! Die vielgeschmähten Doctrinars, die Dabl-

mann, Rühne, Camphausen, Sansemann, stanben in ber Opposition, fie befagen Belterfahrung genug, um zu miffen, bag wer bie Dacht hat fich bas Recht nehmen fann. Darum entlub fich auf ihr Haupt ber gange Born bes Freiherrn von Manteuffel: alle Barteten, erklärte ber Minifter, hatten in Diesem Staate ein Recht bagusein, nur nicht bie Doctrinars. In einer claffischen Rebe beschwor Dahlmann bas Saus, " für feine Fassung zu stimmen, bie bas Steuerbewilligungerecht unserer Bolfevertretung irgent zweifelhaft läßt ober auch nur feinen Eintritt Wenn wir heute weichlich nachgeben, fo wird bie Boltsvertretung bieses Recht, welches ihr auf bie Dauer nicht entgeben fann, nur gewinnen burch einen langen Rampf! Es wäre über alles traurig, wenn die Geschichte von diesen Tagen melben mufte, es habe die gemäßigte Bartei, bie Bartei ber wohlwollenben Baterlandsfreunde, in Breugen die Klippe ber Demotratie freilich zu umschiffen vermocht, allein fie habe nicht Energie bes Charafters, nicht flaren politischen Blid, nicht eble Selbstverleugnung genug befeffen, um eine beilfame Berfaffung für bas Baterland zu begründen. Moge bas nimmer geschehen!" Dennoch geschah es also, und ein ftrenges Urtheil muß bekennen, bag bie Partei bes Redners felber -- nicht in jenem Augenblicke, wohl aber burch ihr Berhalten ein Jahr zuvor — einige Schuld an bem unseligen Ausgang Roch eine andere verhängnifvolle Frage ward jett von Dablmann klar burchschaut. Die schimpfliche Feigheit, welche ber beutsche Abel mahrend ber Revolution gezeigt, hatte ben Berfaffer ber "Bolitit" von mancher alten Täuschung geheilt. Er erfannte, daß die lebensfähigen Elemente unserer Gesellschaft bemofratisch sind, und warnte vor ber Bilbung eines erblichen herrenftanbes: unfere erften Rammern tonnen nur bem belgischen Senate nachgebilbet werben. Das mar bas Ende feiner politischen Laufbahn.

Sein lettes Jahrzehnt verbrachte er wieber in Bonn, sehr thätig als Lehrer. Der regsamere Theil der Studentenschaft brachte noch die alte Liebe dem stattlichen Greise entgegen, der ungebeugt mit dichtem dunklem Haar einherging. Die Burschenschaften zogen nie rheinaufwärts zum Commerse, ohne vor Dahlmann's Hause die Fahne zu schwenken und ihm ein Hoch zu bringen. Argwöhnisch beobachtete ihn die Regierung; nur um so ernster übte er die Pflicht, seine Schüler über den Staat der Gegenwart zu belehren. Mehr denn Ein junger Mann hat an dem Bilde des alten Herrn gelernt, was das schwere Wort bedeute: die Wissenschaft adelt den Charakter. Auch seine Strenge

milberte fich nicht im Alter; fie verschuldete, bag ber ultramontane Rar v. Gagern nicht nach Bonn gerufen wart und bergeftalt Preugen ein bebeutenbes Talent nicht gewann, bas heute seinen Jeinten bient. Den Fernstehenben ericbien ber Alte ftarr unt verichloffen, von abweisendem Ernft. Die Seinigen und ein fleiner Rreis treuer Freunde wußten von feiner milben Freundlichkeit, bann und wann auch von einem Aufbligen feiner beitern Laune ju ergabten. Alle ihm eine tatholifde Schwiegertochter in bas Saus geführt wart, fprach er, wie bem Abeinlander geziemt, bas gute Bort : "unser Baterland ift nun einmat confessionell getheilt, ba ift's recht heilfam, wenn wir im eigenen Sause lernen une ju vertragen." In feinem preufischen Glaubensbefenntniffe bielt er treu bis jum Tobe und auf die Läfterreben von dem Rönigthum von Gottes Gnaben gab er bie Antwort: " Dag Giner noch fo erfüllt von ber gottlichen Ginfetjung ber Fürften fein, ben will ich noch feben, ber mir beweift, bag ber boje Feind bie Bolfer eingefest bat; wenn aber er nicht, wer benn fonft?" Der Abend feines Lebens war fehr trub: von feinen nächsten Freunden ftarb ein guter Theil hinweg, auch Frau und Tochter wurden ihm entriffen. Auch Otto Abel ftarb, ber vielverheißenbe ichmabische Distoriter, ber vorbem bem Sichzehnerentwurfe mit bem Enthusiasmus ber Jugent zugejubelt hatte und jest in Dahlmann's Saufe fast wie ein Sohn vertehrte; er rieb fich auf, weil fein Traum von der Kaiserherrlichkeit der Hohenzollern nimmer Babrheit werben wollte. 2m 5, December 1860 ward Dahlmann raich vom Lobe ereilt. Er ruht auf jenem ichonen Friedhofe, wo bem Römer Riebuhr fein König ein romifches Dentmal erbaute, wo neben ber alten Abteitapelle bie Größen bes neuen Bonn, bie Schlegel, Bunfen, Arnbt, bie lette Stätte gefunden.

Fast jeder vielgenannte Mann hat einen Doppelgänger in der diffentlichen Meinung. Unfähig einen bedeutenden Charafter als ein Sanzes zu begreifen, haftet die Menge gern an einer auffälligen Aeußerslichkeit; und findet sich gar ein wißiger Kopf, jene wahre oder unwahre Eigenheit mit beißendem Wiße zu verspotten, so entsteht ein Zerrbild, das kein Reden mehr aus den Köpfen der Menschen vertreibt. So ist die Meinung entstanden, Dahlmann sei das Haupt jener Theoretifer, die alles Heil in einigen unverbesserlichen Versassungsparagraphen sinden; und doch zählte er zu den Ersten, die unserem Volke eine freiere, minder schablonenhafte Auffassung des Staatslebens eröffneten. Das Geschlecht stirbt nie aus, welches sich dann am herrlichsten dünkt, wenn

es mit unbeiligen Soblen berzbaft auf bem Rafen trampelt, ber bie Bebeine unserer Bater bedt; fo werben auch Rarl Bogt's Bite über ben alten Efel Dahlmann jederzeit eine gläubige Gemeinde um fich verfammeln. Und noch häufiger läßt fich bie Rebe boren, Dahlmann habe Sicherlich, von ben Gagen seiner Bolitif haben wir mehrere längft über Bord geworfen, und feit es feinen Rechtsboben bes beutschen Bunbes mehr giebt, muß unsere nationale Politit neue, weit fühnere Wege einschlagen. Aber - fo viel langfamer ale bie Ibeen schreiten in Deutschland bie Zustande vorwarts - bie meiften jener Biele, nach welchen Dahlmann's politisches Wirken fich bewegte, find für uns noch immer ein Wegenftand nicht bes Benuffes, sonbern ber Hoffnung. Er ftritt für bas beutsche Recht in Schleswig - und vor wenigen Monaten noch betrat ber Deutsche bei Altona bie Frembe. Er fämpfte für ben Rechtszustand in Hannover - und er felber mufte noch erleben, wie bas Spiel von 1837 gemeiner benn zuvor abermals aufgeführt marb. Er wollte ben Deutschen eine nationale Staatsgewalt gründen -- und noch heute schaltet über uns ber Bunbestag. Er wollte Breugens Verfassung sicher ftellen vor bem Junterthume und minifterieller Billfur - und noch immer frankt Breuken an feinem Bertenhause und ben ungesicherten Rechten feiner Bolfevertretung.

Bon bem politisch reifsten Bolte ber Erbe werben biefelben Lode und Bentham, welche kläglich Schiffbruch litten, als fie einem wirtlichen Staate eine Berfassung gaben, als Lehrer ber Bolitit in boben Ehren gehalten. Sollen wir Deutschen bie Bebeutung ber politischen Wiffenschaft niedriger schätzen? Sollen wir die tiefen und guten Gebanken ber Schriften Dahlmann's barum miffachten, weil ihrem Urbeber ber Benius bes praktischen Staatsmanns verfagt mar? Alle Barteien Deutschlands franken an boctrinarem Wesen; benn bie lebenbige, praktische Staatsgesinnung erlangt ein Bolf nur burch bie Uebung in ber Freiheit; und woher follte une biefe lebung tommen, bie wir nicht einmal eine Buhne nationaler Staatsfunft befigen? Schon Dablmann's Revolutionsgeschichte fpricht bie Ahnung aus, bag er und feine Freunde bem Märthrerthume nicht entgeben würben. Auch uns, auch ben Mittelparteien von heute, wird bas gleiche Loos bereitet werben, auch auf unseren Doctrinarismus wird ein jungeres Geschlecht berablaffend niederschauen. Und wohl uns, wenn bann in unseren Reihen bie Bahl ber Manner nicht flein ift, beren Burgertugend und Seelenabel fich mit Dahlmann meffen barf! Ber Dahlmann's Namen nennt,

soll ber Borte gebenken, welche ber Bonner Professor schrieb, als er seinen rheinischen Landsleuten die traurige Märe erzählte von dem Tode bes Letten ans dem holsteinischen Grafenhause: "Benn ich den Chor hriftlicher Tugenden mustere, den man jetzt häusig spazieren führt, sucht mein Blick nach einer unter ihnen, von deren ernster Schönheit, im strengen Sbenmaße der Glieder, alte verschollene vaterländische Kunden reden. Unter ihrem festen Tritte sprießen keine Blumen, aber heilende kräuter bezeichnen ihre Bahn. Sie muß bas Haus hüten, höre ich. Möge sie behüten das Haus der Deutschen, bie hohe Gerechtigkeit!"

## Bundesstaat und Einheitsstaat.

Mus ben Schwankungen ber öffentlichen Meinung in ben letten Jahren tritt eine erfreuliche Erscheinung zweifellos bervor: ein febr reizbares Gefühl für die Ehre bes beutschen Namens ift in ber Seele unseres Boltes rege. Doch es fehlt viel, daß biese unbestimmte Empfindung fich zu klarer Ginficht, zu festem Willen fortgebildet batte. Während bes letten italienischen Krieges täuschte sich ber nationale Inftinkt auf unbegreifliche Beise über bas Riel, er hielt bie Gemaltherrschaft des Hauses Lothringen in Italien für eine Chrensache Deutsch-In ber neuesten schleswig-holfteinischen Bewegung mar amar bas Ziel ein beutsches und hochberechtigtes, aber in ber Wahl ber Mittel find die Patrioten selten glücklich gewesen. Wir faben bie Ginen mit bem Bertrauen ber Rinder an Sofe herantreten, beren Dasein auf bem Niederhalten bes nationalen Gedankens beruht. Wir hörten Andere um sich werfen mit revolutionären Kraftworten, welche bann erft einen Sinn erhalten, wenn bie Barritaben bereits gebaut find, beute jeboch, ba ben Massen jebe revolutionäre Reigung fehlt, mit ber vernichtenben Bucht bes Lächerlichen zurückfallen auf bie Rebner. Sogar ber Blan eines neuen Rheinbundes ward unverhohlen von Bielen gepredigt zur Rettung Deutschlands. In fehr weiten Rreifen offenbarte fich bas ficherfte Rennzeichen unreifer politischer Bilbung: bas leichtfertige Aenbern ber Ueberzeugung. Bon besonnenen Männern ber preußischen Partei ward plötlich ber Gebanke ber preußischen Begemonie als für immer unmöglich verworfen; und rajch, in jabem Wechsel, wie aus ber Raubertasche bes Tausenbkunftlers, stiegen immer neue, immer schattenhaftere Entwürfe empor. Das Nachtgevögel ber Napoleonischen Zeit - bie Trias, ber Bund ber Minbermächtigen, bas Direktorium, bie längst tobt geglaubten -- erstanden aus dem Grabe: als könnte sich ber welthiftorische Blan einem ftaatlofen Bolfe einen Staat zu gründen nach

ben Enttaufdungen eines Winters richten! Riemals feit ben Wiener Bertragen trat bie unbeilbare Faulnig unseres Buntesrechts erschreckenber an ben Tag. In einer Lebensfrage unseres Bolfes faben fich bie achtzehn Millionen Deutschen ber Reinstaaten zu schimpflicher Chumacht vernrtheilt, jeber Moglichkeit gesetlichen Wirkens beraubt. Das Benige, was burch bie Bewegung im Bolte erreicht warb, ftand in einem unerborten Mikverbaltnik zu bem Rebevomt ber Bolfeversammlungen. Gin Rrieg ward geführt um bie wichtigften Intereffen bes beutschen Bunbes, mb ber Bund ließ fein Schwert in ber Scheide ruben! Erfolg ift errungen, beffen Deutschlands auswärtige Bolitit fich feit fünfzig Jahren ruhmen tann. Aber mahrent in allen gefunden Bolfern Angefichts gludlicher Rampfe gegen bas Ausland ber innere Saber fich zu milbern pflegt, schauen wir eben jest bie wiberwärtigften Ausbruche bes Saffes und bes Neibes. In bemfelben Jahre, ba Breugens tapferes Beer unferem Baterlante zwei toftliche Grenglante erobert, erflaren Manner, bie fich Deutsche nennen, in erfreulicher lebereinstimmung mit ben Danen und Englandern : Preufen fei aus Deutschland ausgeichieben! Babrlich, die Berwirrung aller Begriffe hat ihren Sobebunft erreicht. Die bisber von ben Barteien ber nationalen Reform gebrauchten Mittel fint ale wenig wirtfam erwiefen. Dit lanter Schabenfreude bezeichnet ber Particularismus bereits bie gesammte nationale Bewegung als ungefährlich. Gine abermalige Zersetung ber beute wirr burch einander gewürfelten, nur scheinbar verfohnten Barteien fteht uns unvermeiblich bevor. Schroffe, unverfühnliche Gegenfate find im beutichen Bunde wider bie Hatur gusammengeschweißt. Wer barf fagen, ob fie im beilfamen Rampfe, berweil es noch Zeit, auf einander plagen ober ichlaff und trage fich babinichlerpen werben, wie einft in ben unseligen Tagen bes Religionsfriedens, bis fie ihre schöpferische Rraft verlieren, und ein verspäteter Arieg, wie jener ber breißig Jahre, Glend iber bas Baterland, Beute ben Fremben bringt?

Solch eine Stunde ber Verwirrung verbietet jeden Gedanken an augenblickliche Durchführung beutscher Reformen. Um so sauter mahnt sie, rückschauend mit historischem Sinne die Berechtigung jenes Ireales zu prüfen, welches für die große Mehrzahl der beutschen Patrioten den Mittelpunkt aller politischen Wünsche bildet. Ist der Plan, die deutschen Monarchien zu einem Bundesstaate zu vereinigen, möglich und eines großen Strebens werth? — Diese Betrachtung wird uns zu der Einssicht führen: so einsach und zweisellos, wie die bundesstaatlichen Theos

retifer mahnen, ift ber Weg nicht vorgezeichnet biesem schwer ringenben Bolte. Bobl überfommt uns eine bittere Empfindung, wenn wir, weitab ins Thal verschlagen, uns gesteben muffen, ber Ramm bes Bebirges, ben wir halb erftiegen mähnten, liege noch vor uns. Aber wir wiffen auch: bas muß ein nieberes Ziel fein, bas ein ungeübter Wanberer beim erften Suchen mubelos erfteigt. Mancher jener gutmutbigen Selbsttäuschungen, welche heute bie beutiche Luft verfinftern, werben wir Doch wenn ein Sohn biefer jungen Tage von ben entgegentreten. Gebrechen seines Boltes rebet, so tann ihm gar nicht in ben Sinn tommen, nach ber Weise ber bofen alten Zeit feinen Wit ju üben an feinem Lande; ihm verfteht fich ohne Worte, bag ein Deutscher zu fein unter allen Umftanben ein Stolz und eine Freude ift. wenig mag er nur baran benken, die Zeit, die wundervolle zu läftern, barin wir gewürdigt find zu leben. Leichter mogen wir unserem Leibe entflieben als ber Zeit, die uns gezeugt. Das haben wir zu allermeift gelernt an jenen frommen Eiferern, die mit bem Hochmuthe ber Seligen bie tiefe Berberbtheit unserer Tage schelten; eben ihr hoffartiges Laftern beweift, daß fie felber angefressen sind bis ins Mark von einer unleugbaren Krankheit biefer großen Zeit, von ber maglofen Ueberhebung bes Individuums.

## I. Die Märchenwelt des Particularismus.

Wäre die Frage der deutschen Einheit einer jener Händel, welche durch Bernunftgründe gewonnen, durch Beweise verloren werden: nie hätte dann eine Sache so verzweiselt gestanden wie heute das Spiel des deutschen Particularismus. Nichts ist so unvernünftig, daß sich nicht ein Grund dasür sinden ließe. So haben denn die Berechnung derer, welche wünschen müssen Deutschlands Ohnmacht zu verewigen, und jene deutsche Genügsamkeit, die auch das Unerträgliche sich zurechtzulegen weiß, mit erstaunlicher Ersindsamkeit im Wetteiser eine Welt von Mythen geschaffen, welche beweisen sollen, Deutschland sei von Andeginn zur Zersplitterung verurtheilt. Aber die Trostgründe des Particularismus wollen Keinen mehr beschwichtigen, seine Schreckmittel wollen nicht mehr schrecken, und wenn er mit dreister Stirn die historische Nothwendigkeit der deutschen Kleinstaaterei behauptet, so lassen wir uns das Köstlichste

im Menschenleben, ben Willen, nicht mehr aus ber Geschichte hinwegstreiten. Bas spätere Geschlechter eine historische Nothwendigkeit nennen, bas war immer nur eine Möglichkeit, die erst durch den Willen und die Thatkraft der Nationen zur Birklichkeit wurde, nur eine Combination von politischen Berhältnissen, welche die Schicksale der Fandelnden zwar erleichtern oder erschweren, doch nimmermehr allein bestimmen konnte. Fast mit denselben Gründen, welche heute die Nothwendigkeit der Zersplitterung Deutschlands beweisen sollen, wird bereinst einem glückslicheren Geschlechte dargelegt werden, dies Land sei von Ansang an zur Einheit berusen gewesen. Durchwandern wir rasch die Fabelwelt des Particularismus; jeder halbwegs helle Ropf mag sie mit wenigen Worsten beseitigen. Es ist unerläßlich, zunächst dies Gestrüpp hinwegzurensten, wenn wir freien Boden zur Verständigung gewinnen wollen.

Bergeblich fucht man bas Bestehente im teutschen Bunbe mit bem Shilbe ber Legitimitat zu beden. Rechtliche Bebenken, mahrlich, find es nicht, was die beutsche Ration verhindern fann, den wider Recht wiederauferstandenen Bundestag zu beseitigen. Die Bertheibiger bes tragen Beharrens thaten wohl, sich endlich nach einem minber verschlissenen Schlagworte umzuschauen. Les rois s'en vont - bas ist bas Bort eines Thoren, wenn es fagen will, unser Welttheil mit feiner monarchischen Geschichte strebe nach republikanischen Formen; boch es ift eine schneibende Wahrheit, wenn es bebeuten soll, ber findliche Glaube an bie göttliche Berufung fürftlicher Geschlechter fei ber gesitteten Belt für alle Zeit entschwunden. In allen gandern ringt fich bas werbenbe Staatsrecht einer neuen, menschlicheren Epoche an's Licht empor. Bur Bahrheit werden joll, auch in ber Monarchie, ber oberfte Grundjat bes öffentlichen Rechts, daß jedem Rechte eine Pflicht entsprechen muß, daß in staatlichen Dingen kein wohlerworbenes Recht besteben barf um eines Menschen, fonbern allein um bes Staates willen. Wer wähnt, biese Ibeen, bavon bie moberne Menschheit sich nie mehr trennen fann, wilrben innehalten bor ber beutschen Grenze? Das allein steht in Frage, ob die deutsche Nation selber die Kraft finden wird diese Ideen in ihrem Staatsrechte zu verwirklichen, ober ob abermals, wie am Beginn unseres Jahrhunderts, ben Fremben bas Richteramt gufallen wird.

Es schreckt nicht mehr, wenn ber Particularismus den Unitariern zuruft: Ihr wünscht die Revolution! — Niemand wünscht sie; schmerzlich genug hat dies Volk erfahren, was eine Umwälzung bedeutet. Aber wir sehen die Uebel des Bestehenden, das nicht zu Recht besteht, wachsen und wachsen, also daß endlich nur ein tühner revolutionärer Entschluß Recht und Ordnung schaffen kann in diesem verfassungslosen Lande. Alle höher schlagenden Herzen preisen die Italiener und jene Berschwösrung unter freiem Himmel, die das einige Italien gründete, und die Staatsmänner Preußens um die "Revolution im guten Sinne, geradeswegs hinführend zu dem großen Ziele der Beredlung der Menscheit," wodurch die Menschenwürde unseres vierten Standes anerkannt ward. Kein salbungsvolles Gerede juristischer Theologen wird unsere Nation hindern, einen ähnlichen Entschluß um ihrer Einheit willen zu fassen — sobald sie die Macht dazu besitzt. Und auch das Gespenst des Cäsarismus, womit man sie zu bedrohen liedt, wird sie nicht abschrecken. Als eine dauernde Staatsform ist die Herrschaft des Säbels bei dem Charakter unseres Bolkes unmöglich; als ein Uebergangszustand ist sie ein schweres, aber erträgliches Leiden, wenn sie die Einheit unseres Staates begründet.

Seltener — benn ein wenig Schamgefühl bat ber Barticularismus allmählich von feinen Gegnern entlehnt - etwas feltener magt fich bie Warnung hervor, ein beutscher Staat bedrohe die Ruhe und bas Gleichgewicht Europas. Also aus zärtlicher Rücksicht auf frembe Bolter foll biese Nation einer heiligen Pflicht entsagen, auf politisches Dasein vergichten? Johannes Müller und Heeren burften noch ungestraft ben Deutschen Beschwichtigungsgrunde biefes Schlages bieten; beute beginnt auch ber bescheibenfte Deutsche bas Bettelhafte folder Gefinnung ju begreifen. Und ist es benn mahr, was die Friedfertigen rühmen, ber beutsche Bund habe ben Frieden Europa's erhalten? Bielmehr, ber Frieden erhielt ihn. Niemand bezweifelt, seine Verfassung werbe beim Ausbruche bes erften allgemeinen Krieges rettungelos zusammenbrechen. Nicht eber wird ber Welttheil dauernd zur Ruhe gelangen, als wenn bie Mitte bes Festlandes fräftig genug geworben, um ben begehrlichen Neigungen ber Nachbarvölker Halt zu gebieten; Eroberungspolitik wird bas fich felber zurudgegebene Deutschland niemals treiben. Wohl ftraubt fich bie furzsichtige nur ben Augenblid erwägenbe Berechnung ber Rade barn heute wiber biefe Erkenntniß. Das aber kann ein großes Bolt nicht hindern, die nächfte gunftige Weltlage zu benuten zur Erfüllung feiner nationalen Bflicht. Nach der vollzogenen Umwandlung wird bann, wie immer wenn bas Nothwendige vollbracht ift, die Welt fic bekennen zu ber großen fegensreichen Wahrheit: Die Intereffen ber Bölker sind harmonisch.

Richt minber machtlos geworben ift ein anderer Troftfpruch, baran man in ben Tagen ber alten romantischen Schule ben feingebilbeten Rann erfannte: man muffe bie beutschen Dinge fich naturwüchsig, organisch entwideln laffen. Wir wissen endlich, bag bies ungludliche Bort "organisch" sich in ber Politik immer ba einstellt, wo die Gebanten aufbören. Es bethort uns nicht mehr, bies unwürdige Solummerlieb ber Trägheit, bas allzulange bie beutsche Welt gemächlich eingewiegt hat. Schaut boch zurud um hundert Jahre auf die Staatenbunde ber Rieberlande und ber Schweig, auf unfer eigenes beiliges Reich. Das, fürwahr, find Staaten, bie fich organisch entwidelten und entwickelten, bis bie Gewalt bes Fremben bie verfaulten Erimmer höhnisch über ben Haufen marf. So mahr ist es, baß jeber Staat bes reformatorischen und, thut es noth, bes burchgreifenben revolutionaren Willens berarf, soll nicht bie Bernunft in ihm allmählich um Unfinn werben. -

"Aber", troftet uns ber Particularismus, " alles staatliche Gebeiben hangt am letten Ende ab von ber sittlichen Gefinnung ber Bürger; mter Sohnen Gines Bolfes muß es möglich fein die Ginigkeit zu erhalten, auch wenn die Einheit des Staates fehlt. Bubem ift die Macht mter ben Gliebern bes beutschen Bunbes gar ju ungleich vertheilt, in item entscheibenden Falle also wird ber überlegene Einfluß ber größeren Bunbesstaaten zu einer Entscheidung zwingen." - Wir tennen sie, jene Sie hat ben Rheinbund nicht verhindert, fie hat noch unter bem Schutze bes beutschen Bunbes Deutsche gegen Deutsche unter bie Baffen gerufen. Wohl erhält auch ber tüchtigfte Staatsbau, wenn er besteht, Werth und Inhalt erft burch bie lebenbige Staatsgefinnung feiner Burger; aber bie Grundung unentbehrlicher Inftitutionen gu unterlassen im Bertrauen auf die Berträglichkeit ber Nation, bas ift bie Meinung eines Kindes. Die schwerfte Wunde aller Staatenbunde hat Bafbington wie mit einem Schlaglichte beleuchtet, ba er, aufgeforbert ber particulariftischen Willfür burch fein perfonliches Unsehen zu fteuern, bas goldene Wort sprach: "Einfluß ist nicht Regierung. " Nicht auf ben Zufall bauen barf bie nothwendige Ordnung bes Staats. wenn die Particulariften une über ben preugifch-öfterreichischen Dualismus beruhigen wollen burch ben Hinweis auf manche gleichfalls unlogische und bennoch erprobte Staatseinrichtung bes Alterthums, auf bie beiden Könige Spartas und die Consuln Roms: so wollen wir zur Ehre ber Einsicht unserer Begner annehmen, bag fie nicht glauben was fie

reben. Hat die gemeinsame Regierung mehrerer verantwortlicher Beamten, die einander überzeugen und besehren können, irgend etwas gemein mit der Theilung des politischen Einflusses unter zwei Großmächten, die sich gegenüberstehen, unverantwortlich, erfüllt von jenem nothwendigen Staatsegoismus, der jeder Belehrung spottet?

Eine andere Tröftung bes Particularismus konnte noch vor wenigen Jahrzehnten Deutschlands hellste Röpfe beschwichtigen; bente ift auch ihre Zeit babin. In einem geiftvollen Gefprache, bas Goethe's bergliche Theilnahme für unfer Land im schönften Lichte zeigt, meinte ber Dichter, barauf tomme es an, bag bie Roffer und bie Baarenballen ber Deutschen uneröffnet an allen unseren Grengpfählen vorüber-Ein gutes Wort für die Tage ber Gründung bes beutschen Bundes, aber ein febr ichlechter Troft für bies junge Gefchlecht, bem bie Seele schwillt von nationalem Stolze. Berachten murben wir uns felber, wenn je bie Bluthe ber Bolfswirthschaft uns einen Erfat gewährte für die Ohnmacht unseres Staates. Es besteht ein tieffinniger Busammenhang zwischen allen Theilen bes Staatslebens. Jebe Berbefferung auf einem Bebiete ber Staatsthätigfeit verminbert nicht, nein, fie lodt und reizt bas Berlangen nach Reformen auf anderen Gebieten. Das hat Fürst Metternich erfahren; vergeblich hoffte er burch ben garm bes handels und Wandels ben Ruf ber Bolfer nach Freiheit zu übertäuben. Desgleichen wird jeber Boft- und Bollvertrag zwischen ben beutschen Staaten bas Berlangen ber Nation nach politischer Einheit immer aufs neue verftarfen. Glaubt es bem Particularismus nicht, wenn er versichert, zur Ehre bes beutschen Ramens feien jene volkswirthschaftlichen Berträge geschloffen. Nicht national, fosmopolitisch vielmehr ift bie Ratur bes mobernen Berkehrs; unausbleiblich reifit er bie Scheibemanbe nieber zwischen Bolt und Bolf. Seit bem preußischfrangösischen Sanbelsvertrage ist bie Boltswirthschaft bes Zollvereins mit ber frangösischen enger verbunden als mit ber Production von Medlenburg. Frage Jeber sich felber, ob ein fo ungeheuerlicher Buftant bas Einheitsverlangen ber Nation beschwichtigen ober reizen muß. Auch wer als ein harter Manchestermann im Staate nur einen Sebel ber Production erblickt, läßt sich burch die nationalökonomischen Tröftungen bes Particularismus nicht mehr beruhigen. Wo breifig Beamtenbeere eine breifigfach verwickelte Verwaltung leiten, ba fann bie Bolfswirthschaft unmöglich jener Freiheit und Fulle genießen, bie fie erreichen mußte in einem einigen Staate. Es mare verlorene Dube, mit Grunben ber Sittlichkeit und bes Ehrgefühls jene Phäaken zu bekämpfen, welche sich über die Ohnmacht des Vaterlandes mit dem süßen Bewußtsein trösten, daß in den Kleinstaaten die Steuern nur leicht auf dem Bolke lasten. Das erste beste statistische Handbuch mag Jeden belehren, wie es in Wahrheit steht mit der vielgerühmten Wohlseisheit der Kleinsstaaterei. In Strelig verzehrt der Hof 34, in der einen Linie des Hauses Reuß 35% der Staatsausgaben. Für die Diplomatie bezahlt in Rassau der Kopf der Bevölkerung 5mal so viel als in Preußen, die Kosten der Finanzverwaltung sind ebendaselbst, verglichen mit den übrissen Regierungsausgaben, 7mal so hoch als in Preußen.

Bor ähnlichen Gründen bricht eine weitere Behauptung des Particularismus zusammen: soll es uns nicht genügen, daß wir Eins sind in Schrift und Sprache, und alle Völker sich belehren an den Werken deutschen Geistes? Längst begraden ist jenes staatlose Geschlecht der Deutschen, das sich gemächlich an den Gedanken gewöhnte, als eine Genossenschaft von Denkern, Sängern und Schulmeistern, wie die verfinkenden Hellenen, zu stehen unter den mächtigen Völkern. Jedes Vuch, jedes Kunstwert, das den Abel deutscher Arbeit offenbart, jeder große deutsche Mann, zu dem wir bewundernd aufblicken — Alles, Alles, was den Ruhm deutschen Geistes verkündet, ist heute ein Apostel des Einheitsgedankens, mahnet, die Einheit, die in der Welt des Densens besteht, auch im Staate zu schaffen, verschärft den Schmerz, daß bei so großer Tüchtigkeit der Einzelnen unser Volk als Ganzes von den Fremden verspottet wird.

Solche Warnungen und Beschwichtigungsversuche bes Particularismus werden verstärft durch sogenannte historische Beweise. Seht auf die Karte, ruft man. Wo ist Teutschlands natürlicher Mittelpunkt? Die Natur selber hat uns zu ewiger Zersplitterung bestimmt. Auf solche Weisheit hat schon der Hellene das männliche Wort erwidert: "nicht das Land hat den Menschen, der Mensch hat das Land." Das von der Natur in zahllose kleine Bergländchen zerklüftete Unteritalien war Jahrhunderte lang ein großes Königreich, während in der oberitalienischen Seene, die eine geographische Einheit bildet, eine Fülle von Kleinstaaten bestand. Auch unsere Väter sind nicht des Glaubens gewesen, der Mensch stehe als ein willenloses Wesen seinem Lande gegenüber; sie haben ein Reich der Wälder und der Sümpfe, das die Natur den Thieren und eichelessenden Varbaren bestimmt zu haben schien, verwandelt in die lichte Stätte eines reichen Eulturvolks. Desgleichen rühmen wir andere Bölfer, weil sie ihre Staatseinheit errangen tros ungunftiger geographischer Verhältniffe. Wo ift Spaniens natürlicher Mittelpunkt? Und bennoch vermochte ein kraftvolles Fürstenpaar in bem Zeitraume Giner Regierung vier ftolze Konigreiche gufammenguschweißen zu jenem spanischen Reiche, bas ben Jahrhunderten getrost hat. — Der Particularismus sagt sehr richtig: es giebt keine "natürliche" Hauptstadt Deutschlands, keine beutsche Stadt, welcher alle anberen neiblos ben Borrang zugestehen. Sicherlich; aber ben möchte ich boch feben, ber mir beweift, bag Diunchen, Darmftabt, Budeburg natürliche Sauptstädte find. Gine Sauptstadt, Die von Anbeginn auch von ben entlegenen Provinzen als die natürliche und nothwendige begrußt wirb, mag fich ber Particularismus auf ben Infeln ber Seligen Ift bas bie Weise, wie entschlossene Manner über bie Zukunft ihres Bolfes benten? Die Logit ernfthafter Patrioten muß vielmehr also lauten: wir brauchen eine Hauptstadt, wenn nicht die Einheit unferes Baterlandes eine Bhrafe für Anaben bleiben foll. Mag immer= bin die Entscheidung manche Interessen verleten: lagt erft Jahrzehnte lang bie politischen Kräfte Deutschlands auf Giner Bubne fich üben, bie hervorragenden Geifter unseres Bolks in einem Mittelpunkte fic zusammenfinden — und es wird erfolgen was vor allen Berten von echter Größe geschieht: an bem Bollbrachten wird bie Welt gar nichts ju staunen finden. Auch London und Baris find erft als hauptstädte mächtiger Staaten geworben was fie find.

Wir gelangen jest zu bem theuersten, heiligsten Sate ber Particularisten, ben sie wie ein Rleinob hüten und nach allen Seiten hin glitzern
lassen. Er lautet: wir leben in bem gelobten Lande ber Decentralisation; mag solcher Zustand manches Uebel mit sich führen, tausenbmal
besser boch, als wenn wir in das eintönige, alles frische Leben aufsaugende, Einerlei centralisirter Staaten versielen! Das Bort gitt als
unzweiselhaft und hat bereits eine Welt von Phrasen aus sich erzeugt.
Ich aber meine, nie ist eine gröbere Unwahrheit gesagt worden, als
bie Behauptung, Deutschland sei das Land der Decentralisation. Die
Wahrheit ist: unsere Staaten franken an den meisten Uebeln der Centralisation, ohne einen einzigen ihrer Borzüge zu besitzen. Wir können
nicht wie Frankreich mit fühnem Entschluß die besten Kräste des Baterlandes rasch auf Einem bedrohten Punkte versammeln. Dennoch ist
unsere Verwaltung nicht volksthümlich wie jene der Schweiz, sondern
noch steht fremd und unvermittelt die Selbstverwaltung unserer Gemein-

ben neben bem monarchischen Beamtenthume. Bon breifig unnaturlichen kleinen Mittelpunkten aus wird bas Bolf regiert, geleitet mit einer väterlichen, alles bevormundenden Bielgeschäftigfeit, die in vielen Rleinstagten feinem Gaftwirth an ber Grenze gestattet ein Bogelicbiefen an balten, bevor bie Landesregierung ihren Segen bagu gesprochen. So ftebt es mit ber gepriesenen Decentralisation Deutschlands! Der nationale Liberalismus will jene breifig fleinen Mittelpuntte befeitigen. bie Leitung unseres Lanbes nach außen und bie gesammte Gefetgebung an Einer Stelle vereinigen, bagegen ben Grundfat ber Selbftvermaltung auch in die Kreise und Provinzen einführen. Also soll Deutschland, gleich bem englischen Staate, die Bortheile ber Centralisation und ber Decentralisation jugleich genießen, berweil wir heute fast nur bie Schattenseiten beiber tennen. Die natürlichen Fehler großer Staaten laffen fich milbern burch eine weise Organisation ber Verwaltung, Die Mångel ber Rleinstaaterei find unbeilbar.

Noch thörichter als die Angst vor der übermäßigen Centralisation bes beutschen Staates ift bie Furcht, in bem geeinten Deutschland werbe berschwinden jene wunderbar gleichmäßige Bertheilung ber Bolfscultur, barum die Welt uns mit Recht beneibet. Deint man im Ernft, bas Ergebniß einer taufendjährigen Culturentwicklung laffe fich durch Gine politische Beranderung vernichten? Die Centralisation des frangofischen Staats hat allerdings bie Provinzen geistig veröbet, aber nicht ber erfte Conful, nicht Richelien hat sie geschaffen; seit mehr benn einem halben Bahrtaufend, feit ben Legisten Philipp's bes Schönen, ward fie von allen Lentern Franfreiche mit wundervoller Planmäßigfeit groß gezogen. Bas also in einem romanischen Bolke burch sechshundertjährige Arbeit einer übermächtigen Staatsgewalt zur Freude ber ungeheuren Deebrzahl ber Franzosen gelang, bas sollte möglich sein bei une, die wir jene sechshundert Jahre in politischer Zersplitterung durchlebt haben - bei ms Germanen mit unferem unausrottbaren Drange nach Unabhängigfeit und individueller Ausbildung? Roch hat Niemand bas beutsche Land genannt, beffen Cultur gelitten hatte, feit feine politische Selbftandigkeit verging. Wie herrlich sind Köln und Nürnberg emporgeblüht, seit sie zu Brovinzialstädten herabsanken! Also, in Breußen und Baiern hat die künstliche Zusammensetzung des Staates zu sehr straffer Centralisation gezwungen; bennoch ift bie Eigenthümlichkeit ber Cultur ber Brovingen unversehrt geblieben. Um wie viel minder ist für gang Deutschland eine alles verschlingende Hauptstadt möglich! Bahrlich,

bie centripetalen Rrafte fint es nicht, was wir zu fürchten baben. Dant einer wirrenreichen und bennoch großen Beschichte ift jeber Bau, jebe Mittelftadt bei uns eine bestimmte Cultur-Berfonlichkeit mit ausgeprägter Eigenart ber Bilbung, die heute unverlierbar fest fteht. Rur in ben Refibengen ift jene Fulle geiftigen Lebens, beren unfere Stabte fic rühmen, abhängig von bem Fortbeftanbe ber Bertheilung Deutschlands. Auch unter ihnen verdanken einige ihre Blüthe nicht bem Sofe, andere, bie öben Wohnpläte langweiliger und gelangweilter Leutnants und Gebeimer Rathe, find icon heute für bie Cultur unferes Bolfes werthlos. So bleibt nur eine fehr geringe Bahl von Städten übrig, wie Munchen und Stuttgart, wo mit bem Falle ber Rleinstaaterei ein eigenthumliches Culturleben zerftort werben mußte. Wie bie ausbrucksvolle Rraft, bie burchgearbeitete Schönheit ber Buge bes Mannes fich nicht vereinigen läßt mit ben garten Banben, ben hellen Augen bes Kinbes, fo geben einzelne Vorzüge bes fleinstaatlichen Daseins im nationalen Staate unvermeiblich verloren. Hur wer muthlos nach Vorwänden fucht, um teinen Entschluß zu fassen, wird fein Urtheil über eine Lebensfrage unferes Bolts burch die Rücksicht auf das Schickfal weniger Refidenzen beftimmen laffen.

hier tritt uns ein anderer Lieblingsfat bes Barticularismus entgegen, ber, Dant ber fleinstaatlichen Begeisterung unserer Cultusminifterien, bereits Eingang gefunden hat in Die Beschichtsbücher ber Schulen: Die Behauptung, nur in Rleinstaaten erreiche die Beistesbilbung ihre vornehmfte Sobe. Wer Kunde hat von ber Reigung hiftorifcher Dilettanten, örtliche Erfahrungen leichtfertig zu generalisiren, ber wird eine fo allgemeine Behauptung nur mit tiefem Migtrauen anhören. Als William Temple ben Staatenbund ber Nieberlande schilderte, war Amfterbam ber erfte Marft ber Belt, bie Sanbelsgröße ber beutschen und italienischen Städte lebte noch in frischer Erinnerung, und alsbald stand bem geiftreichen Diplomaten ber Sat fest, England und Frantreich könnten schwerlich jemals bie Sanbelsherrlichkeit ber Rieberlanbe erreichen, nur in Rleinstaaten entfalte ber Berfehr feine ebelfte Bluthe. Wer kann bas heute ohne Lächeln lefen? Und ift ber Glaube an ben ber geiftigen Bilbung gunftigen Zauber ber Kleinftaaterei etwa beffer begründet? — Gleichviel ob die Bölter in großen oder in tleinen Staaten lebten, das normale Berhältnig mar bei allen Rationen biefes, bag ihnen die Kunft eine goldene Frucht an dem Baume ftaatlichen Rubmes reifte. Als bas vornehmfte Zeichen ber Besundheit und harmonischen

Große ber englischen Geschichte bewundern wir, daß die großen Tage ber englischen Runft immer mit ben Sohepuntten ber politischen Ents widlung zusammenfielen. So fteben untrennbar nebeneinander: Chaucer neben bem fcmargen Pringen, Spenfer und Shafespeare neben ber jungfräulichen Königin, Milton neben bem Protector, Die geiftvollen, lebenswahren Profaiften unter Königin Unna neben ben Besiegern Lubwige XIV., Byron und Scott endlich neben ben Befämpfern Napoleon's. Ebenjo bat in Uthen, unter Spaniern, Frangofen und Rieberlandern, in ben reichen, hochangesehenen, seegewaltigen Rleinstaaten Raliens die Runft bann am fühnften die Schwingen geregt, wenn eine folge Freude an der Dacht und Fille feines Staates bem Bolfe Die Seele ichmellte. Diefelbe Erscheinung tritt uns in unserer eigenen Borgeit entgegen, in den Tagen der Staufer und wieder beim Niedergange bes Mittelalters, ba in reichen friegerischen Communen bie gothische Baukunft emporblühte. Auch von bem ftaatlichen Leben gilt bas feine Wort, bag ber Densch mit seinen Zweden machst. ein Staat ein reiches Dag politischer Freiheit gewährt ober in ben großen Berbaltniffen bes Weltverfehrs regfam mitteninne fteht - mit einem Worte, wenn ein Staat feinen Burgern einen weiten geiftigen Gefichtstreis eröffnet, bann barf er in ber Regel erwarten, bag in feinem Schofe fich ber Abel echter Bildung entfalten merte. Und bag, soweit bas geiftige Leben fich fordern läßt burch außere Mittel, ber reiche machtige Staat einen Bortheil voraus hat vor bem armen, bebarf nicht erft In armen, ohnmächtigen, unfreien Rleinftaaten ift, foweit bie hiftorische Erinnerung ber Denschen reicht, eine freie, menschliche Runft nur einmal aufgewachsen: in ber neueren beutschen Geshichte. Roch bleibt zu entscheiden, ob folche Herrlichkeit möglich wart, weil ober obgleich Deutschland zerspalten und zerrüttet war. icheint bas Lettere gang unzweifelhaft. Wir werben ben ebelften und eigensten Zug bes beutschen Charafters, ben verwegenen Ibealismus, dann erft ganz verstehen, Leffing und ben Männern von Weimar bann erft nach Gebühr banten und ihre reine Große völlig murdigen, wenn wir gebenfen, wie fie einem verschüchterten Beschlechte mighanbelter Aleinbürger zuerft bie Seele erfüllten mit freien, menschlich beiteren Empfindungen. Unvergessen bleiben sollen die Berdienste einzelner hochsumiger Fürsten ber großen Literaturepoche; für unsere Runft im Bangen und Großen gilt unbeftreitbar bas Geständniß Schillers: feines Medicaers Bute lachelte ber beutschen Runft. Aus ben Tiefen ber eigenen Bruft und aus ben Werken bes Alterthums schöpften jene Belben bes Beiftes ben Dauth, ihr Bolt ju Menfchen ju erziehen in einem vornehmen Ginne, ben bie Fremben faum verfteben. Die Einwirfung ber politischen Berhaltniffe Deutschlands auf bie Werte ber Claffiter war bie oberflächlichfte, fie läßt fich faft nur an ben Schattenfeiten berselben erkennen. Wie vorbem bie Reformation in Folge ber Bertheilung Deutschlands mit einem halben Erfolge fich begnügen mußte, fo ift es auch ben großen Tagen von Weimar, Dant ber Rleinstaaterei, nicht gelungen, ben Deutschen eine nationale Buhne zu grunden, wie Franzofen und Briten fie befigen. Und verlett uns felbft in ben iconften Werfen jener golbenen Zeit bann und wann eine unfichere, faft unmannliche, Empfindung, fo finden wir die Ertlarung allein in bem elenben Buftanbe bes beutschen Staatswesens, ber ein festes Selbste gefühl ber Nation, also auch bes einzelnen Menschen, nur muhfam gebeihen ließ. Doch schlage man bas Verbienft ber beutschen Ohnaftien um die Runft vergangener Epochen noch fo hoch an: die Literatur ber Gegenwart bankt unseren Sofen ohne Zweifel nicht viel mehr als gar nichts. Ihre hervorragenden Talente leben zumeist in offenem Rampfe mit den bestehenden politischen Berhältniffen; die Bluthe unferer Sods schulen ift von ber Souveranität ber Dhnaftien heute völlig unabhängig. Die großen Berdienste ber bairischen Könige Ludwig und Max heben tiefe Regel nicht auf. Und wie mag man noch von ber culturförbernben Macht ber Kleinstaaterei reben, ba Preußen unter böchft ungunftigen Berhältniffen, in Lanbern einer fehr jungen Cultur und tros ber schweren Opfer, welche ber Staat für die Landesvertheibigung verlangen muß, eine blühende Bolfsbildung großgezogen hat, welche ber Gefittung in ben Rleinstaaten sicherlich ebenburtig gegenüberftebt ? Liegt es nicht vielmehr vor Augen, daß die Geiftesbildung burch Deutschlands politische Zersplitterung gehemmt wird? Wie groß und burchschlagend find die schriftstellerischen Erfolge bedeutender Ropfe in Frantreich und England, und wie manches beutsche Talent ift ju Grunde gegangen, weil es in biesem zersplitterten Bolfe so gar ichwer fällt gebort ju werben! Dber man ichaue auf unfere periodische Breffe! Rechnen wir alle guten Gedanken zusammen, welche bie Unzahl unserer periodiichen Blätter in Umlauf fett, fo mag bie Summe bem geiftigen Gehalte ber englischen Presse nicht allzuweit nachstehen. Und boch nibt unzweifelhaft bie englische Presse einen unvergleichlich größeren bilbenben Ginfluß auf bas Bolf: wenige bebeutenbe Blätter find eben eine gang andere fittliche und politische Macht als das sprichwörtlich gewordene beutsche Winkelblätter-Elend.

Man ruft une gu, banten wir nicht ber Berfplitterung Deutschlands bie ichone Mannichfaltigfeit unscres politischen Lebens ? Go meinte fon Beeren: wenn ber Deutsche in feinem Baterlante Republiken neben Monarchien sieht, so mag er sich bes freuen, es wird ihn bewahren vor ber Ginseitigkeit bes politischen Urtheils. Wahrlich, jene Einseitigseit, die Beeren verwirft, ist nichts anderes als die nothwenbige, beilfame Befangenheit, welche jebem handelnben Menfchen anhaftet. Es bleibt immerbar unmöglich, zugleich zu wollen und nicht zu wollen, obgleich bie Deutschen in jener Bielseitigfeit ber Gesichtspunkte, welche bas entschloffene Hanbeln verhindert, allerdinge Großes leiften. Wer für bas parlamentarische Königthum fämpft, fann nicht zugleich für bie Republit und ben Absolutismus wirten. Das also mare bie Beftimmung unferes großen Baterlandes: ben Studirenden ber Staatswiffenicaft als eine reichhaltige Sammlung von Mobellen und Lehrerempeln m bienen ?! Als folche Deinungen vor einem halben Jahrhundert guaft geaußert wurden, legten fie ein Zeugnif ab für bie harmlofe Naivetat ber Zeit; wer fie beute nachspricht, macht sich schulbig ber frivolen Migachtung feines Baterlandes. Bewiß, aus jener Fulle politischer und focialer Begenfate, welche Deutschland umschließt, fann sich bereinft ein febr reiches und vielgestaltiges Staatsleben erheben, wenn fie erft m einem Reiche verbunden find und auf einer gemeinsamen Buhne, wie schon einmal im beutschen Parlamente, sich versammeln, sich erganzen und verfohnen. Seute, ba jene Gegenfate politisch unverbunden neben einander fteben, erzeugen fie nur eine Welt von beschränkten örtlichen Borurtheilen, im Oberlande jene stumpfe Binnen-Bolitif, die gar fein Auge hat für die welthistorische Macht des Meeres, in den Safenplägen jenes beimathlofe Beltburgerthum, bas nichts hören will von ber Ergiebung bes nationalen Gewerbfleifies. Wieber ift eine große Reit ber Berbrüderung ber Menschheit über die Welt gekommen. Der Traum bes Columbus, bie uralte Gesittung hinterasiens mit ber europäischen Menschensitte zu verbinden, wird vor unseren Augen zur Wahrheit; Die Subsee ift im Erwachen, fagt ein stolzes Wort. Und wieber wie beim Beginne ber neuen Zeit find es andere, mächtigere, einige Bölker, welche bem Beltverkehre bie neuen Bahnen brechen; ben Deutschen ift nur geftattet, bescheiben in ber Ferne ben Spuren ber Fremben zu folgen. Noch mehr, Millionen unseres Bolfes, fogar aus hochgebilbeten Stan>

ben, hören mit stumpfer Berwunderung, wenn Einer als eine Schmach und ein Unglück beklagt, daß die Deutschen in den allerwichtigsten Fragen der modernen Staatstunst zur Rolle des Dieners, des Leidenden verurtheilt sind. Und einem Bolke, dessen ungeheure Mehrheit so kläglich befangen ist in engherzigen binnenländischen Begriffen, einem solchen Bolke wagt der Particularismus nachzurühmen, es zeichne sich aus durch die Bielseitigkeit seiner politischen Gesichtspunkte!

Nur noch schüchtern ertonte vor Rurgem ein anderes Schlagwort. bas bie Liberalen ber breißiger Jahre gern im Munde führten, bie Behauptung, die Rleinstaaterei vernichten beiße Deutschlands Freiheit gerstören. Die Souveränität bes Fürstenhauses ist nicht gleichbebeutenb mit ber Freiheit bes Bolfes, und eine Gewaltherrschaft im fleinsten Raume brudt am schwerften — biefe trivialen Wahrheiten begannen endlich auch bem Blöbesten einzuleuchten, ba eine berbe Erfahrung fie alltäglich bewährte. Erst in dem Taumel der Orgien, welche neuerbings ber preugenfeindliche Particularismus feiert, ift biefe Phrase wieder aufgelebt. In allen Föberationen hat bas bobe Wort Freiheit jum Dedmantel ber schamlofen Selbstsucht bienen muffen: felbft bie Aristofraten ber Sübstaaten Rorbamerita's beschönigten ihren Abfall mit bemofratischen Rebensarten. Auch in Deutschland weiß ber Barticularismus ben liberalen Wiberwillen gegen bie gegenwärtige preußische Regierung für seine Zwede auszubeuten, und noch immer wollest beschräntte Köpfe nicht einsehen, daß das demokratische Feldgeschrei "erst Freiheit, bann Ginigfeit" ein Unfinn ift, benn es bebeutet : "erft staatliche Rechte, dann ein Staat". — Einzelne harmlose Seelen begnügen sich minbeftens mit bem fümmerlichen Trofte: "bag in breißig. Staaten gleichmäßig ichlecht regiert werbe, ift unmöglich, also muß sich ein Afpl für unsere freien Köpfe irgendwo in Deutschland jederzeit finden. Wenn Deutschland Ginen Staat bilbete, mare bie Möglichkeit allgemeiner Anechtschaft gegeben!" - Rein Englander, fein Frangofe, der sich von solchen Reben nicht mit tiefem Etel abtehren murbe. find bas murbige Stichwort jenes marklofen Philisterthums, bas mabrend der deutschen Revolution sich in der Prahlerei gefiel: wir wollen lieber freie Sachsen sein als deutsche Sklaven! Und zu allem Ueberfluß ist jener ärmliche Vergleich falsch gestellt. So vielmehr steht bie Frage: ift ein einiger und volksfreier beutscher Staat vorzuziehen bem gegenwärtigen Buftanbe, ber allenfalls in einem Binkel bes Baterlandes ein Afhl ber Freiheit gestattet? Dies und nichts anderes ist

bie Frage, benn gelänge jemals unserem Bolke bas ungeheuere Werk, bie Gründung ber Staatseinheit, so könnte ihm bas ungleich leichtere, bie Sicherung ber parlamentarischen Institutionen, auf die Dauer nims mermehr fehlschlagen.

So tebren wir von allen Seiten ber immer zu bemfelben Ergebniß mid: Deutschlands Zerfplitterung gereicht heute weber bem Wohlftanbe noch ber Bilbung, weber ber Freiheit noch irgend einem anderen berechtigten Interesse unseres Volkes zum Vortheile. Der Particularismus muß fich zu feiner letten traurigen Ausflucht wenden: "bies Bolf ift einmal ungludfelig von Ratur, nie wird ber haber feiner Confessionen, ber angeborene Wiberwille seiner Stämme bie staatliche Einheit geftatten." - Der Saber unserer Confessionen, die längst gelernt, in paris tatifchen Staaten fich zu vertragen ?! Der natürliche Wiberwille jener winderbaren "Stämme, " ber Seffen-Darmftabter, ber Babener, bavon bie Ethnographen nichts ahnten, bevor Rapoleon fie schuf?! Wäre ben Stammesherzogthumern bes Mittelalters geglückt fich zu behaupten, bann freilich ftanben beute wenige fraftige Dittelftaaten, schroff geschieben burch Stammesart und Sitte, in Deutschland einander gegenber. Aber ein gnäbiges Geschick bat biesen naturwüchsigen Barticulatismus zerftort. Rirgendwo in Deutschland fallen heute bie Stammesgrenzen mit ben politischen zusammen, im preußischen Staate fint, aufer bem bairifchen, bereits fammtliche beutiche Stamme vertreten, und Dant biefer bunten Bermischung ift unser Bolf in Sitte und Sprache bas enheitlichste ber großen Culturvölker Europas geworben. 3mar im Süben empfängt ber gemeine Mann ben Nordbeutschen mit unverhohlenem Wiberwillen, und in einzelnen abgelegenen Gegenden bes Norbens, in Medlenburg und Schleswig - Holftein, wird Jeber, ber füblich von hamburg baheim ift, als ein windiger Süddeutscher mißtrauisch ange-In ben verkehrsreicheren Diftritten von Nord : und Mittels beutschland find solche Borurtheile boch schon so gründlich zerftört, baß man in Berlin und Leipzig faum noch nach ber Heimath eines Mannes sich zu erkundigen pflegt. Erst in der Fremde, wo ber Medlenburger fich leicht und herzlich bem Schwaben anschließt, berweil ber Barifer an bem Bretagner, ber Englanber an bem Schotten falt borübergebt, bort erft pflegt ber Deutsche gang ju verfteben, wie innig bie geiftige Gemeinschaft unserer Stämme ift. Es ift mahr, in einem Bolfe von fo strengem Ordnungssinne wie das beutsche lebt unausrottbar das · Bedurfniß, ben Staat, ber uns umschließt, qu achten und hochzuhalten.

Darum ist auch in den Kleinstaaten jüngsten Ursprungs ein gewisser bas discher, nassauischer, darmstädtischer Particularismus entstanden. Aber gerade die Thatsache, daß diese Bruchtheile deutscher Stämme mit ans deren Stammestheilen so rasch zu einer Staatsgesinnung zusammenwuchsen, berechtigt zu der Erwartung, es werde eine abermalige Versänderung der Landesgrenzen im Sinne der nationalen Einheit, wenn die ersten Mißhelligkeiten des Uebergangszustandes überwunden sind, nur auf geringen Widerstand der Bevölkerung stoßen.

Nein, Die Zersplitterung Deutschlands wird aufrecht erhalten, nicht burch ben Stammeshaß ber Deutschen, sonbern allein burch bas Intereffe ber Sofe und ihres Anhanges und durch die Trägheit und Unentschlossenheit ber Nation. Wir fteben, wie bie Schweiz und bie Nieberlande in ben Tagen ber frangofischen Revolution, vor einem jener verhängnigvollen Wenbepunkte ber Geschicke, wo alles möglich scheint, weil die Herrschenden allein ernftlich wünschen bas Bestehende ju er-Aber hinter bem bynaftischen Barticularismus broben bie ben Aronen allein vereidigten Beere, brobt bas gange Ruftzeug ber organis firten Staatsgewalt. Es muthet uns an wie eine Boffe, wenn wir bas Arfenal ber Bernunftgrunde bes Particularismus burchmuftern und überall auf schartige Waffen und geborftene Schilbe ftogen. bedarf ber Grunde nicht, er freut fich ber Macht, und biefer gewaltigen Macht haben bie Patrioten vorläufig fehr geringe Mittel entgegenaufegen. Nur unerträgliche, ftunblich qualenbe Leiben erfüllen ein Bolf mit jener großen politischen Leidenschaft, die rettende Entschlüsse gebiert. Die Migregierung, barunter Deutschland frankt, ift nicht fo grausamer Art, um einen nachhaltigen Saß zu entzünden. Bon allen traurigen Folgen ber Zersplitterung unseres Vaterlandes empfindet ber gemeine Mann nur eine lebhaft: Die wirthschaftliche Unfreiheit. ber Handwerker murrt, daß er nach England oder Frankreich ziehen muß, wenn er frei feinen Wohnfit, fein Gewerbe wechseln will. schwersten Leiden aber sind sittlicher Natur; die Fassungefraft ber Wenge verftebt fie faum. Bang wohlmeinenbe, leiblich gebildete Manner fragen alles Ernstes: wo ift es benn, bas vielbeklagte beutsche Elenb? Und wir mögen ihnen barum nicht grollen. Dag es eine Schande ift, wenn die Meinung eines hochgesitteten Bolfes von 18 Millionen im Rathe Europa's nicht bas Gewicht einer Feber in die Wagschale legen barf - biese Erfenntniß erschließt sich bem großen Saufen gemeinbin erft bann, wenn er bereits in ber Schule eines großen Staates gelernt . hat, was nationales Chrgefühl sei. — Dem Deutschen gereicht zur Freude, bağ jenes unfeligfte fociale Leiben, baran alle Culturvolfer franten, me nur milbe beimfucht. Die Rluft, welche bas Denken und Empfinden ber Gebilbeten von bem Geiftesleben ber Daffe trennt, ift in Deutschland noch nicht allzugroß, wir rühmen uns einer im eblen Sinne bemofratischen Befittung. Dafür ift bie politische Bilbung überaus ungleich vertheilt. Die Menge abnt taum, welche Sorgen bem bentenben Batrioten bie Tage verbuftern; die Bartei ber nationalen Reform bat noch feinen starten Ruchalt an ben Massen. Allerdings wurde bie beutsche Revolution bes Jahres 1848 fehr wesentlich mitbewirft burch ben Born ber Ration über ben Bunbestag. Aber jene lleberrefte bes Feubalismus, welche bamals in erfter Linie bie Bewegung ber Daffen hervorriefen, find feitbem größtentheils beseitigt. Der Schnut und Schlamm, ben bie Bogen ber Revolution heranwälzten, hat ben Mittelftand mit tiefem Biberwillen gegen jebe Rubeftörung erfüllt, und wer barf fagen, ob mfer Bolf je ben beroifden Muth finden wird zu einer Erhebung für bie Bee ber beutschen Einheit? So schleichen bie beutschen Dinge trägen Sanges weiter. Indessen wird die große Lüge bes beutschen Bundesrechts von Tag zu Tag verlogener, und über bies eble Volk kommt langfam eine politische Entsittlichung, beren ganzen Umfang sich nur Benige redlich eingestehen. Betrachten wir bie vornehmften Shmptome biefer ichleichenten Krantheit, bevor wir die Mittel ber Beilung prüfen.

## II. Die politische Entsittlichung der Nation.

"Eine Nation ohne eine nationale Regierung ist ein entsehliches Schauspiel" — vies Wort Alexander Hamilton's über den unsertigen Staatenbund der Nordamerikaner trifft auf unser Land in vollem Maße zu. Denn — vergeblich sträudt sich das nationale Schamgefühl wider das demüthigende Eingeständniß — Deutschland ist lediglich ein geosgraphischer Begriff, unser Volk ist mediatisirt, hat staatsrechtlich gar kein Dasein. Der Russe, der Chinese erfreut sich doch des ärmlichen Rechtes, dem weißen Czaren, dem Sohne des Himmels zu gehorchen, und steht also, wenn auch nur leidend, in einem rechtlichen Verhältnisse zu seinem nationalen Staatswesen. Wir aber sind staatsrechtlich nicht

Deutsche (bie Bundesgesetze kennen bies Wort gar nicht), sonbern Somburger, Walbeder, Sannoveraner, benen ber Lanbesherr, wenn es ibm beliebt, einzelne Beschlüffe bes Bunbestags als binbenbe Lanbesgefete mittheilt. Deutschland wird im verwegensten Sinne unverantwortlich regiert, seine hochfte Beborbe ift fogar bem Ginfluß ber öffentlichen Weinung weniger ausgesett als ein absoluter Ronig. Jebes Collegium trägt nur eine beschränfte Verantwortlichfeit; vollende eine Versammlung abhängiger, nach Inftructionen ftimmenber, Befanbter, eine Centralgewalt, die unter ben Ginzelstaaten fteht, wird fein Ginsichtiger we gen ihrer Beschlüffe zur Rebe ftellen wollen. Ein geiftreicher preußiicher Staatsmann hat fie treffent ben Indifferengpunkt ber beutschen Und wieder, die Regierung bes Einzelstaats hat min-Dinge genannt. bestens ben Schein bes Rechts für sich, wenn fie sich weigert, allein bie Berantwortung zu tragen für die Beschlüsse bes Bundestages. So ift fogar die Discuffion über die beutsche Bolitif ein Luftfampf geworben; bie Nation fteht in feinem rechtlichen ober fittlichen Berhältniffe gu ihrem Gemeinwefen. Mit biefem einen Worte ift für jeben Mann von nationalem Ehrgefühle alles gefagt. Es bedarf kaum noch ber fläglichen Erinnerung, bag bies große friegerische Bolt, gleich einem in ber Bölfergesellschaft nur gebuldeten Rleinstaate, grundgesetlich ju einer rein befensiven Saltung verurtheilt ift; benn - unnaturlich wie bie beutschen Dinge liegen — ift biese ungeheuerliche Bestimmung vielleicht als ein Blüd zu betrachten, fie erschwert minbeftens bie Ausbeutung beutscher Kräfte für undeutsche Zwecke.

Iedermann weiß, eine Bundesverfassung besteht nicht, sondern lediglich die Grundzüge einer künftigen Bundesversassung sind auf dem Wiener Congresse vereinbart und später nur in sehr wenigen Punkten ausgeführt worden. Seit fünfzig Jahren nun erträgt die Nation einen großen politischen Taschenspielerstreich, sie erträgt, daß diese Grundzüge einer künstigen Berfassung mit der feierlichen Miene des Augurs ihr ins Angesicht für die Verfassung selber erklärt werden. Alle politischen Begriffe sind in diesem Chaos von den Anarchisten im Reich auf den Kopf gestellt worden. Uns, die wir als gute Bürger die Ordnung, den Gehorsam, eine angesehene nationale Staatsgewalt fordern, zeiht man der revolutionären Gelüste. Alljährlich sehen wir jene Grundzüge, die man Verfassung nennt, von unseren Staaten mißachtet, übertreten. Zu wiederholten Malen, in scierlichster Form, sind sie von unseren Openastien für gänzlich undrauchdar und verkommen erklärt worden, um

bann, raich wie man eine Sant umfehrt, wenn ber Berjuch ber Reform gescheitert mar, wieder als ber Grundpfeiter ber staatlichen Ordnung bezeichnet zu werben. Schon furz nach ber Stiftung bes Bunbes waren alle Regierungen von feiner Nichtigkeit im Stillen überzeugt. Auf ben Biener Conferenzen vom Jahre 1820 brachen vie Minister und Gefandten einstimmig in belles Gelächter aus, als ber Borichlag laut wart, bem Buntestage bie Fürforge für unfere Santelsangelegenheis ten zu übertragen. Solche Meinung blieb unverändert bis zu bem Frankfurter Fürstentage, ba ber Raifer von Desterreich sein Urtheil über bas Bundesrecht in bem Sate gusammenfaßte: "ber status quo ift schlechthin chaotisch." Unser Buntesrecht ist eine große fable convenue, nicht minter unwahr als weilant bas beilige Reichsrecht. Huch Reinfingt und bie correcten Reichsjuristen ber alten Zeit beriefen sich auf ben Buchstaben bes Rechts, wenn fie bas Deutschland bes westphalischen Friedens für eine Monardie ausgaben. Desgleichen sind bie heutigen Staatsrechtslehrer theoretisch nicht zu widerlegen, wenn sie von dem deutschen Staatenbunde reden. Und doch spricht die Erfahrung jebes Zages ihren Lehren Hohn. Der beutsche Bund ift in Bahrheit ein Nebeneinander sonveräner Fürsten, welche in Fällen äußerster Noth, vornehmlich wenn es gilt die liberalen Bestrebungen ber Nation niederzuhalten, zu einer vorübergehenden, je nach Umftanben lojen ober festen, Allianz zusammentreten ober, wie Kaiser Franz Bojeph fagte, "nur noch bis auf Weiteres im Borgefühle naher Statastrophen nebeneinander fortleben." Der ganze Werth des Bundesrechts besteht in der Idec, welche, obwohl bis zum Untenntlichen verbullt, ihm zu Grunde liegt, in dem Gebanken, baß bas tausenbjährige Gemeinwesen unserer Nation boch in irgent einer Form fortbauern, daß ber Name Deutschland toch nicht gänzlich untergehen soll. fünfzig Jahren schon ist ber beutsche Bund auf jener tiefsten Stufe ber Entwürdigung angelangt, welche bas heilige Reich erst nach vielhunbertiährigem Beftanbe erreichte: wer irgent noch mit realistischem Sinne auf das Staatsleben schaut, kehrt sich widerwillig ab von der unfindbaren Bundespolitit und wendet seine politische Thätigkeit ben Mächten ju, welche allein leibhaftig, wirksam in Deutschland bestehen: ben Einzelstaaten. Solcher Zustand kommt Riemandem zu Gute als bem Bundestage, ber allerdings ber Berachtung ber Welt ein gewisses stillvergnügtes Behagen verdankt: er thue, was er wolle, Europa hat D. v. Treitichte, Auffage. 2. Muff.

längst verlernt, sich über irgent einen Borfall in ber Eschenheimer Gasse zu verwundern.

Wir freuen uns zu leben in bem Jahrhundert ber inneren Rriege. Denn mogen angitliche Gemuther barob erschreden, ber ernstere Sinn begrüßt als bas Zeichen einer tieferen Auffassung bes Staatslebens, daß bies neunzehnte Jahrhundert nicht wie bas vorige seine Kraft erschöpft in ber Befämpfung ber Nachbarn, sondern bie Arbeit ber Bolfer sich richtet auf ben verständigen Ausbau des heimischen Staats. In folder Zeit, welche alle Staaten Europas im Innerften umgeftaltet hat, find nur zwei Staatsbauten bes Welttheils unberührt geblieben von bem Bandel ber Tage: bie Berfaffung bes abgeschiedenen Bauernlandes Norwegen und — die Grundzuge ber beutschen Bundesverfaffung, bie von ihren Stiftern ichon als ein hochft unvollkommenes Werk bezeichnet und seitbem von allen Barteien mit unerhörter Ginftimmigfeit geläftert worben find. Huger Medlenburg fein beutscher Staat, ber nicht von Grund aus ein anderer geworden mare in biefen fünfzig Jahren; boch bas Bange bes beutschen Bunbes besteht manbellos weiter als eine absolutistische Institution, berweil alle Einzelstaaten zu conftitutionellen Formen übergegangen find! Das aber ift ber kluch jeber tief gehenden Unwahrheit des öffentlichen Rechtes, daß bie politische Moral bes gangen Bolfes barunter leibet. Seit ben Karlsbaber Beichluffen pflegt ber beutsche Liberalismus, sobald ein ihm mißfälliger Bunbesbefchluß gefaßt ift, ben Bund für einen volferrechtlichen Berein zu erklaren ber die Kammern ber sonveranen Einzelftaaten nicht berühre. Ermanr ιt fich bagegen ber Bunbestag zu einer liberalen Entschließung, so versichebieselbe Opposition feierlich, ber Bund sei eine nationale Staatsgema welcher jeder Fürft unweigerlich gehorchen muffe. Die Ohnaftien ur gekehrt hielten alle Repressivmagregeln bes Bundes aufrecht mit b er Erklärung, bem Bunde burften bie Lanbstände niemals wiberspreche im Jahre 1848 aber verweigerten Sachsen und andere Mittelstaat ex die Unterwerfung unter die Centralgewalt, da sie ohne Zustimmung be= Landstände keinen wichtigen Entschluß fassen könnten! Durch folch Taktif hat die Redlichkeit deutscher Staatskunft sicherlich nicht gewonnen -Auch aus dem Kreise unbefangener Fremder hören wir dann und wan eine Stimme berechtigten Zornes über bie arge Berlogenheit beutscher Staatsfunft: wie fei jenen beiben Grofmachten zu trauen, bie beute als beutsche, morgen als europäische Machte auftreten? ober biesen Deutschen allzumal, die heute Eine Ration sind, morgen breifig?

۷

Da die praktische Arbeit ber Nation sich auf die Ginzelstaaten beschränken mußte, fo ift ber Gefichtefreis unferer Barteien ein fehr enger geblieben. Man muftere unbefangen bas Wirfen unferer Rammern, und man empfängt ben Einbruck, als habe man Berfammlungen nicht von Staatsmännern, fondern von ehrenwerthen Stadtverordneten vor fich. So viel Rechtssinn, so viel Luft und Geschick zur Selbstverwaltung, und baneben eine fo unerhörte Unfähigkeit, nationale Machtfragen zu ver-Auch ber preußische Landtag bat biesen Grundcharafter beutscher Volksvertretungen noch nicht völlig überwunden. Der Liberalismus läßt sich nicht gern an die unbestreitbare Thatsache erinnern, baß ber Zollverein gegründet wurde durch die Bureaufratie im harten Rampfe mit jener Partei, die beständig bie Losung: beutsche Ginheit! im Munde führt. Namentlich im Guben, wo boch die Angelegenheiten ber inneren Verwaltung mit vielem Verständniß behandelt werden, hat die öffentliche Meinung in ben großen Fragen nationaler Politik bisher regelmäßig bas Berfehrte gewollt, um balb nachher beschämt ihren Irrthum einzugestehen: so bei ber Bildung des Zollvereins, so bei ber Befreiung Italiens, fo beute wieder in ber ichleswig-holfteinischen Frage.

Wir rühmen uns, daß auf den Gebieten des Wiffens und bes Glaubens die Phrase machtlos abgleitet an ber schlichten Chrlichkeit bes beutschen Gewissens. Wo es aber bas Baterland gilt, in bem Bereiche biefer nebelhaften Bunbespolitif bemährt fich bas banalfte Schlagwort als eine Macht. Das Gine Wort " Großbeutich", erfunden von einem gewandten Demagogen und mit gefinnungstüchtigem Gifer ausgebeutet von allen Liebebienern ber bestehenden Unordnung, fesselt Tausende im öfterreichischen Lager; es klingt gar so unpatriotisch, ein "Rleinbeutscher" zu heißen! Die kindliche Empfänglichkeit für politische Phrafen und Abstractionen verlernt ein Bolf nur in ber harten Schule bes staatlichen Geschäftslebens. Darum bestehen in ben Ginzelftaaten, Dank ber erziehenden Einwirfung unserer Rammern, flar geschiedene Barteien, welche miffen, was fie wollen. Die beutsche Politik aber nährt fich, da ber Nation feine Theilnahme an ben Geschäften bes Bunbes gestattet ift, noch immer an jenen hohlen reichspatriotischen Rebensarten von beutscher Einigkeit und beutscher Treue, die schon am Regensburger Reichstage ben Mangel an klaren Begriffen, an ernsthafter Opferwilligkeit verbeden mußten und thatfräftige Batrioten, einen großen Rurfürsten, einen Friedrich II. mit bitterem Efel erfüllten. reichspatriotische Wortschatz ift als ein zweideutiges Erbtheil auf uns übergegangen und inzwischen burch ein anberes Geschlecht neumobischer Schlagworte vermehrt worden. Dag wir uns heute wieder mit Stolz als Eine Ration fühlen, banten wir vornehmlich ber großen Zeit unferer Literatur. In ben meisten anderen Bolfern ift ber Nationalftolz emporgeblüht aus bem Vollgenuffe staatlicher Größe; in bem neuen Deutschland erwächst aus bem Bewuftsein, bag wir Gines Bolfes Blieber find, bas Berlangen nach fräftiger Machtstellung bes beutschen Staates. Wenn wir diese Entwicklung von innen nach außen als bas sicherfte Zeichen bes angeborenen Abels beutscher Art begrüßen, so tranken wir boch noch an ben übeln Folgen eines so gar verschlungenen Werbegangs. Wohl war ce nothwendig, daß einst Klopstock und die Dichter der Freiheitsfriege in überschwänglichen Dithpramben bie Herrlichkeit bes beut-Es bedurfte gewaltiger afthetischer Erregung, ichen Ramens priefen. wenn die gehorfamen Unterthanen beutscher Rleinfürsten ben Muth gewinnen follten, ihr ganges Bolf in großherziger Liebe zu umfaffen. Wenn aber heute die unbestimmten Rraftworte jener alten Zeit noch in die politische Debatte hineingezogen werden, wenn man eine tiefernste Machtfrage zu entscheiben benkt burch ben Bers "soweit bie beutsche Zunge flingt" ober burch bas sentimentale Gerebe von ben "biebern beutschen Brübern in Defterreich," bann empfinden wir tief beschämt die ungeheuere Macht der Phrase in der deutschen Politik. Barlament, wie wir find, fonnen wir die großen vaterlandischen Feste Die ungeheuere Mehrheit der Menschen glaubt nur nicht entbehren. was fie empfindet am eigenen Leibe. Rur im berglichen perfonlichen Berkehre mit den vielgescholtenen Nachbarftämmen lernt die Menge ber Halbgebildeten, daß wir zu einander gehören, daß wir ein großes Bolt Unfer langfam erftarfendes Bürgerthum bedarf biefer Schaustellungen, die ihm das Bewußtsein seiner Macht und feines Reichthums fräftigen. Und boch, wer mag fich über bie zweischneibige Wirtung folder Tefte täuschen? Ift es beilfam, daß bie arge Luft an großen Worten genährt wird burch jene Festreben, die zumeist, um Reinen zu verletzen, fich in hohlen Allgemeinheiten verlaufen? Ift es beilsam, daß in der Masse der Glaube erweckt wird, die Nation sei einig über alle Hauptfragen bes Staatslebens, mahrend wir boch fogar noch ftreiten über bie räumlichen Grenzen bes beutschen Staates und jener leichtfinnige Glaube früher oder fräter in Erbitterung oder Muthlofigfeit enden muß? Bor zwei, brei Jahren, ba auch ernste Manner die schlimmften Borurtheile bes Particularismus ichon für überwunden

hielten, war die Wirkung dieser Feste überwiegend vortheilhaft. Seute, da Haß und Neid den Frieden unseres Landes stören, muß das Schwärsmen und Singen von Deutschlands Einheit seben ehrlichen Mann mit tiesem Etel erfüllen. Die Nation sieht sich gezwungen, ihre Lebensstragen in formlosen Boltsversammtungen zu berathen, die natürlich da aufhören müssen, wo die politische Arbeit erst ansangen sollte. Bei solcher Scheinthätigkeit, solchem leberstusse an hohen Worten gedeiht leider vortrefstich sene Unauserei in Sachen des Baterlandes, welche — eine unselige Folge jahrhundertelanger Bevormundung von oben — uns Deutsche traurig auszeichnet vor allen anderen Böltern.

In ber Secle bee Jünglinge, ber feine Schuld ben Batern erft ju zahlen hofft, ftreiten fich launisch Zweifel und lleberhebung; ficheres, stätiges Selbstgefühl eignet allein bem Manne, ber seinen Werth erprobte. Go ift auch in unserem Bolte, weil es nicht mit ruhigem Stolze auf erworbene Macht schauen fann, aufgewuchert ein häßliches, bem beutschen Besen ursprünglich fremtes Lafter: Die Brablerei. Langem gebt unter ben Fremben Die Rebe : " bie Deutschen find Schrei-Man weiß im Austande, bag bie Gabe ber perfontichen Liebenswürdigkeit unferem Botte nur färglich zugemeffen ift. Das neumobische Laster ber patriotischen Brahlfucht ift nicht geeignet, Diese ungunftige Meinung ber Nachbarn zu mittern. 28as tlagt ihr? ruft Belches Bolt der Erre barf fich benn rühmen, gleich une, zwei Großmächte und, will es nur, noch eine britte bagu zu besiten? Allerbings brei Großmächte! nur ichate, bag bie eine feine bentichen Wege geben fann, Die zweite nur mit außerfter Anftrengung im Rathe ber Bolfer etwas, Die britte mit ober ohne Anftrengung nichts bedeutet, alle brei aber burch endlosen und -- nothwendigen Saber sich für und für schwächen! Wer bie Wegenwart tälteren Ginnes würdigt, hegt minbeftens ausschweifende Traume von ber beutschen Butunft. Wieber und wieder fpricht man von der neuzugründenden Kaisermacht ber Stanfer, von ber gewaltigen Jungfrau Germania, welche über fiebzig Millionen gebietet und die Wage der Welt dereinst in starker Faust halten — würde, wenn nur nicht alles jo ganz anders ftünde, als jene geistlosen Schwäter meinen. Nein, bann erft werben wir stolzer bafteben im Leben, wenn wir bescheidener geworden in unseren Trau-Hinweg mit jenen bunfelhaften Phrasen, die sich mit bemuthiger Armseligkeit bes Handelns gar wohl vertragen! jener knabenhaften Begeifterung für ben theokratischen Staatsbau bes

Mittelalters, die nur ber Thatenschen ber Gegenwart als willkommener Borwand bient! Tief hinabgestoffen find wir von bem Gipfel alter Größe burch Schuld und Unglud unferer Bater und burch bie Aenberung des Weltverkehrs, aber feit zwei Jahrhunderten ringt bies Bolf in eiferner Arbeit, in ftätigem Fortichreiten nach einer Neugestaltung feines Staats. Gine Großmacht im ftolzesten Sinne fann bies Deutschland in jener Spanne Zeit, die das gegenwärtige Geschlecht überblicken mag, nicht werben. Die Seeherrlichkeit ber hausa ift babin, und nur bie seegewaltigen Staaten, bie Gebieter übersecischer Lande, find heute bie Großmächte ber Erbe. Wohl aber ift es möglich, jene Länber, bie uns geblieben, bie noch in ber That und in Wahrheit bem beutschen Bolfe gehören, zu vereinigen zu einer angeschenen europäischen Dlacht, welche, geachtet aber nicht herrschent, Antheil nimmt an bem Beltverkehre. Mögen prahlerische Thoren bies Ziel ein nieberes, ein armfeliges schelten: une scheint es behr und boch genug, um ben Mermften im Beift, ber banach trachtet und in seinem Bolke bafur wirkt, gum reichen und glücklichen Manne zu machen.

Da bie erregte vaterländische Stimmung ber großen Feste nicht burch alltägliche politische Arbeit für ben beutschen Staat genährt und wach erhalten wirt, fo laffen von unferen Halbgebilbeten nur allzu viele, sobald fie bas Festkleid bes Patriotismus abgelegt, fich's wieber wohl sein in dem altgewohnten bequemen Alltagsrock landichaftlicher Aufs neue bewegen sie fich bann in ben Begriffen ber Vorurtheile. particulariftischen Mythologie, warmen fich an bem Ruhme bes "engeren Baterlandes." Selbst biese Freude an ber Tüchtigkeit ber näheren Heimath, an sich sehr löblich und die natürliche Grundlage echter Baterlandeliebe, ift burch ben bynaftischen Barticularismus jum Unsegen verkehrt worben. Schlagt fie auf, jene "Baterlandskunben", bie für einen großen Theil unseres Bolfes bie Grundlage ber hiftorischen Bilbung bleiben, und ihr werbet erschrecken vor ber langen Reihe falfcher Bögen, die fie verherrlichen, vor bem particulariftifchen Duntel, ben fie predigen. Und leiber hängt ber Stolz auf ben heimischen Rleinstaat insgemein febr eng zusammen mit bem Berunglimpfen ber Nachbarn, bas an ben Sofen mit allerhöchstem Wohlgefallen vernommen wird, mit jenen fündlichen Lafterreben, bie unferem Rorben bas Gemuth, unserem Guben ben Berftant absprechen. Beit, weithin burch das Land hat ber Particularismus verbreitet die beiben gemeinsten Leibenschaften, die je ein Menschenangesicht in eine Frate verwantelt,

bie Angft und ben Reit. Dies fint bie nothwentigen Untugenten eines Bolfes, bas zwei Baterlanber, also feines, bat. In ihnen vornehmlich nahrt fich jener Preugenhaß, barin bie Particulariften aller Farben fich behaglich zusammenfinden. Gin argloser Fremder mag bie feuereifrige Entruftung ber beutschen Preife über bie jungften Buftanbe in Breugen mit Freuden begrußen als ein Zeichen lebendigen Ginnes für bas Recht. Wollten bie Götter, es lebte in unferem Bolfe jenes unbeugfame Rechte: und Gemeingefühl, bas jebe Gewaltthat in irgend einem beutschen Staate wie einen Schlag ine eigene Angesicht empfinbet! Ber aber gebenft, wie fühl vor wenig Jahren noch bie Bevolferung vieler Mittelftaaten Staatoftreich auf Staatoftreich von ihrem Landesherrn bahinnahm, ober wer gar sich erinnert, mit welcher Haffifchen Gemutheruhe bie beutschen Defterreicher bie Begnabigungen jum Tobe burch Pulver und Blei ertrugen, ber wird billig zweifeln, ob wirklich allein bas emporte (Bewiffen aus jenen Anklagen witer Preugens neuefte Gunten rebet. Bar Dancher, ber heute schwere Bobren vergießt über bie Mifhandlung bes preußischen Bolte, wird bereinft noch bitterlicher fich harmen, wenn eine glücklichere Bukunft ibn mingt feine menschenfreundlichen Thränen abzutrochnen.

Die schwerste endlich von allen beutschen Untugenden, ber rechte Demmichub jeder gesunden Entwickelung unseres öffentlichen Lebens wird burch die Ausschließung ber Nation von jeder werkthätigen Theilnahme an ber beutschen Politik groß und größer gezogen: jene unenbeliche Gebulb, bie bas Unleibliche leibet. Eng ift fie verwachsen mit allen rechtschaffenen Tugenten ter Deutschen, aber es giebt einen Bunkt, wo fie ber Selbstwegwerfung gleichsieht wie ein Gi bem andern. Bebe Hoffnung auf einen Neubau bes beutschen Staats wird an ihr in gleicher Beife zu Schanben, wie bas Erwachen Italiens unmöglich war, fo lange bas Unwesen ber Berschwörungen und ber Meuchelmorbe ungebrochen bestand. Und wie die großen Patrioten Italiens, die Manin und Balbo, ihr Werk bamit begannen, baß fie ben verwilberten Gemüthern die milde Weisheit reiner Menschensitte predigten : so muß in Deutschland bas erfte Beftreben ber Patrioten babin geben, jene bofefte Folge ber Mediatifirung unferes Bolfes zu vernichten, bas folummerfüchtige Philifterthum aufzuftören aus feiner Rube.

Nicht blos in biesen unholben Zügen bes beutschen Bolfscharakters verräth fich die Rüdwirkung unserer Zerrissenheit; auch die politische Freiheit ist in keinem Einzelstaate gesichert, so lange der deutsche Bund

>

in feinem gegenwärtigen Zuftante verharrt. Den Illtramontanen und bem Junferthume wird auch ber Wegner ihren haß gegen ben Bebanten ber beutschen Rieform nicht verargen. Wiberfinnig aber, schlecht= hin unberechtigt unter ben beutschen Parteien ift bie Partei bes particularistischen Liberalismus. In der That, was ward erreicht burch bie Rammern ber Gingelftaaten, bie uns jene Partei ale ben Gaftein beuticher Freiheit preift? Manches Bofe haben fie gehindert, einiges Löbliche geichaffen, bem beutschen Bolte fint fie eine Schule ber Gelbftregierung gewesen, aber auch bie particulariftische Selbftgenügfamteit haben fie genährt, und noch beute besitt in feinem beutschen Staate ber conftitutionelle Staat eine andere Gewähr als den guten Willen bes Fürften. Ehre Jenen, Die folden eblen Willen bewähren; boch laßt in irgend einem beutschen Staate einen Landesherrn auftreten mit ber brutalen Energie eines Ernft August, lagt ihn ben Zeitungslärm und mancherlei perfönliches Ungemach migachten, bem ein unbeliebter Fürst nicht entgeht: - und, geftütt auf fein Beer und ben beutschen Bund, wird er fein Landebrecht ebenso gewiß gerbrechen, wie bies jenem Könige von Sannover gelang. Das ift bie Sicherheit ber beutschen Freiheit! Es bleibt eben ein Ding ber Unmöglichkeit, eine Dynastie für immer zum Parlamentarismus zu zwingen, wenn sie an einer Oligarchie von Fürsten einen bereiten Rückhalt findet. Geit bie Gefchichte ber großen Mehrzahl beuticher Staaten eine lange Reihe von Octropirungen aufweift, wird biefe traurige Wahrheit schwerlich mehr lautem Widerspruche begegnen. Und wer bermag heute noch mit Benugthung ben Kammerverhandlungen unferer Aleinstaaten zu folgen? jener Bergendung tüchtiger Rrafte an Aufgaben, die nur eine nationale Gesetgebung genügend lösen kann, ober gar an Gefetentwürfe, bie lediglich bem fleinlichen Beftreben entsprungen find, andere Institutionen zu haben als ber Nachbarstaat? jenen Wilitärbebatten, wobei bas Wort, barauf Alles ankommt, bas Wort: "unfer Staat ift ohnmächtig, " Ichem auf ber Zunge schwebt, boch von Reinem ausgesprochen wird? jenen höchstperfonlichen Berathungen über bie Organisation bes Beamteuthums, wobei Beber mit Fingern meisen fann auf bie Manner, bie ale "überfluffige Stellen" bezeichnet werben? jenen Budgetbebatten, wobei wieber bas entscheibenbe Wort nicht gesprochen werden barf, bas Geständniß: "ber weitschichtige Apparat eines Staatswesens ift überfluffig in einem Lande, bas taum eine Broving zu fein vermag?" jenen undantbaren Bersuchen, bas Zweitammersuftem zu verbeffern in Ländern, Die eine ftaatsfähige Aristofratie nicht besiten? Und vor allem, welcher Zauberer wird ben Kammern ber Aleinstaaten die gespannte Theilnahme des Bolfes, die nothwendige Grundlage des constitutionellen Lebens, wiederum sichern? Warm und herzlich kam sie vor der deutschen Revolution den Landtagen entgegen, doch unwiederbringlich ist sie dahin, seit wir das deutsche Parlament gesichant. Einen Sturm im Glase Wasser nannte der Freiherr v. Blittersdorff einmal die bewegten kleinstaatlichen Rammerdebatten. Das Wort erregte in jenen vierziger Jahren allgemeine Entrüstung, heute drückt es die allgemeine Meinung aus.

Bu biefer Gleichgiltigfeit gegen bie Dürftigfeit ber fleinstaatlichen Berhältniffe gesellt sich eine höchst eigenthümliche Gattung bes Rannegießerns, bes politischen Dilettantismus, Die fo nur in Deutschland gebeiht. Wir alle lesen, wie billig, rie preußischen Landtagsverhandlungen, in Zeiten einer Krisis auch noch die Debatten anderer beutscher gammern, wir besprechen fie, nehmen leibenschaftlich Bartei für und wiber. Bir fühlen: co ift unsere eigene Sache, die bort verhandelt wird; und boch ift es wieder nicht bie unsere, benn uns fehlt jede Miglichteit, auf biefe Verhältniffe einzuwirfen, ja, ben Deiften fehlt fogar jede tiefere Kenntniß des Staatorechts ber Nachbarstaaten. Die Hand aufs herz: — wie viele unter ben eifrigen Vertheibigern ber preubijden Verfassung in ben Alcinstaaten haben benn biese Verfassung gelesen? So gewöhnt man sich über politische Zustände zu streiten, die wir nur halb verstehen und — bie wir nicht andern fonnen, und gelangt unberschens babin, auch ben beimathlichen Staat wie einen halbfremten, mit bem Auge bes Dilettanten zu betrachten. Die Besseren — wenn ihnen nicht aller Stolz ber Scele gebrochen wird in der Enge bes fleinstaatlichen Lebens leiften wohl ihre Bürgerpflicht, aber, gewöhnt über bie Landesgrenze immerdar hinauszuschauen, finden sie nur selten jenen freudigen zuversichtlichen Glauben an ben eignen Staat, ber allem politischen Wirken die rechte Weihe giebt. In Deutschland versteht man bie Kunst mit Gelassenheit zu verzweifeln, sagt ein schneidendes Wort Friedrichs von Gagern. Wer kennt nicht jene Politiker, die mit einer Rube und ftolzen Befriedigung, als handle es fich um ein glücklich gelöstes mathematisches Problem, über die Erbärmlichkeit des Bestehenben und die Unmöglichkeit jeder Besserung sich zu ergehen lieben? Berfümmerte Seelen bieses Schlages mag es wohl in jedem um sein Dasein fämpfenden Bolke geben; doch nur in Deutschland erlaubt ihnen die öffentliche Meinung, sich als Batrioten zu gebärden.

>

Wir sahen, in ver Alcinstaaterei ist bie Freiheit nicht gesichert und ber tapfere freudige Burgerfinn verfummert. Noch mehr, gerade die verberblichften Feinde ber mobernen Staatsorbnung find unbezwinglich, jo lange Deutschlande Zersplitterung mabrt. Unfer Guben wird feiner Ultramontanen, ber Rorben feines Junkerthums bann erft völlig Meifter werben, wenn bie gesammelte Rraft bes beutschen Staats gegen biefe Mächte in's Feld geführt wird. In einzelnen Kleinstaaten liegt es sonnenklar zu Tage, baß fie burch eigene Kraft nicht mehr gefunden fonnen. Der Dynaftie und bem unentwickelten Burgerthume von Medlenburg mangelt bie Rraft, um bie übermächtige abliche Anarchie zu banbigen. Und jene heillose Bermischung communaler und politischer Intereffen, Die in ben Sanfestädten republikanische Freiheit genannt wird, nicht eher wird sie verschwinden, als bis biefe Städte geworben find, wozu die Geschichte fie bestimmt hat, dienende Glieder eines mächtigen Staates. Diese Communen haben gerechten Anspruch auf eine große Selbständigkeit ihres Marktes - auf eine weit größere Selbständigkeit, ale unsere Schutzellner zugeben wollen. Sie konnten ale Stabte eine Bierbe Deutschlands sein; als souverane Staaten find fie gezwungen zu einer Bolitik, die fich allein bezeichnen läßt durch ben Namen : Rleinstädterei im Großen, und auf dem Frankfurter Fürstentage sich in so bemitleibenswerther Weise gezeigt bat. Go lange fie fich burch eigene Rraft gewaltig erhielten, befagen fie ein Recht auf ihr politisches Sonberbafein. Seit fie bei ben Fremben bemüthig bitten muffen um Schut und Schonung ihrer Flaggen und in beutschen Nationalfriegen angftlich nach Neutralität trachten, seitbem ift ihre Fähigfeit, und bamit auch ibr Recht, Staaten zu fein, allmählich geschwunden.

Die starre Unbeweglichkeit unseres öffentlichen Rechts wird von Jahr zu Jahr gefährlicher, seit die politischen Ideen sich mit unerhörter Raschheit verwandeln. Wer in dem Staate nicht eine mechanische Ordnung, sondern den lebendigen Leid des Volksgeistes erkennt, kann mit höchster Sicherheit eine gänzliche Umgestaltung der bestehenden Ordnung nahen sehen. In immer weiteren Kreisen verbreiten sich die demokratischen Gedanken. Man lausche auf den Ton der gelesensten Blätter des Mittelstandes, wenn sie von gekrönten Hänptern reden. Der Glaube an die Vernunft der allgemeinen Abstimmung ist bereits ein Gemeingut von Hunderttausenden. Zudem führt der unermeßliche Ausschwung des Verkehrs Deutsche mit Deutschen täglich häusiger zussammen; selbst der ruhige Staatsbürger beginnt bereits unserer rasch

burchmeffenen ganbesgrenzen zu spotten. Und mittenhinein in biese gabrenbe Zeit ftromt jest bie berauschenbe lebre von bem Rechte ber Ber barf es bestreiten, wir Deutschen bedürfen nicht biefer neumobischen Theoric. Unfer unverängerliches Recht auf einen nationalen Staat murgelt tiefer ale in Abstractionen ober in bem bagen Begriffe ber gemeinsamen Abstammung. Es liegt begründet in jener politischen Berbindung, Die unsere Stämme feit unvordenklicher Beit umichlang und in einem Jahrtaufent nur einmal, mährent ber acht Jahre Rapoleonischer Anarchie, ganglich gelöft marb. Gleichviel, ein guter Theil ber Salbgebildeten glaubt an Die neue Vehre wie an eine befeligende Offenbarung und gelangt also allmählich auf anderem Wege zu benfelben Forberungen, welche von ben Denkenben längst erhoben worben. Oft scheint es, ale hauften in unserem Lande neben einander zwei burd zwei Jahrhunderte geschiedene Geschlechter. Bei ben Ginen unausrottbare anerzogene Unterthänigfeit, schläfrige (Bedult, echtepatriarchalifde Dankbarkeit für jedes menschlich-liebenswürdige Wort hober Serren; und baneben ein junges Bolt, bas mit polternder Zuversicht feine neue Sprache rebet, als fei bie alte Welt langft abgethan und ber bemotratifche Einheitestaat ber Deutschen stünde leibhaftig vor une. fowere Taufdung verbirgt fich hinter fo hohen Worten. Go gewiß bie Strome zum Deere fliegen, wird unfer Welttheil im Gangen und Großen ben echten Kern ber bemofratischen und nationalen Ibcen ber Begenwart in feine Staatsbildungen aufnehmen; benn tiefe Rreen find - was tie firchlichen Reformgebanten im sechszehnten Jahrhundert waren — Die herrschende, Die zeitgemäße Macht ber Eroche. Doch ob unfer Bolt felbstthätig mitwirten wirt in biefer großen Bewegung ober, wie vor breihundert Jahren, ftill fteben wird vor einem halben Erfolge ober gar nur ben Kitt abgeben wird für ben Prachtbau frember Größe: bas steht in Frage. Die zuversichtlichen Reben unferer Rabicalen find ein Zeichen politischer Unreife, find abermals eine traurige Folge ber Mediatifirung unferes Volfes; benn befäße bie Nation irgend einen Untheil an ben Geschäften deutscher Politik, so würde auch ber Blöbeste erkennen, wie weit ber Weg ist, ber bem Soffenben fo furz erscheint.

Doch genug ber Anklagen. Nur burch ben Segen eines freien und mächtigen Staatslebens werben alle jene unholben Züge sich verswischen, die heute noch das eble Angesicht bieses großen Volks entstellen. Alle die kleinen deutschen Sünden der auf den Hochschulen eins

gesogenen burschikosen Großsprecherei, ber Engherzigkeit, ber Unklarheit, ber schüchternen Unsicherheit, die heute das Gespötte der Fremden erregen, dann erst werden sie verschwinden, wenn einst der edle Stolz des Bürgers hinzutritt zu der freien und dennoch strengen Sittlichkeit, zu dem stillen entsagenden Fleiße um der Arbeit selber willen, zu der genialen Tiese der Forschung und Empfindung, wodurch unser Bolk mit all seinen Schwächen das sittlichste der Erde wird – kurz, zu all dem Unsagdaren, was uns auch heute inmitten unserer staatlichen Ohnmacht das Herz schädigen läßt bei dem Namen des Baterlandes. Die Arbeit der politischen Reform ist in Wahrheit ein Ringen darum, daß dieses Bolk sittlich genese, und nur wer die sittliche Weihe unseres staatlichen Kampses versteht, wird daran theilnehmen mit jener großen nachhaltigen Leidenschaft, die den Erfolg in großen Dingen verdürgt.

## III. Das Wesen des Bundesstaates.

Jeder ehrliche Blan einer Bundesreform muß ausgehen von ber Erfenntniß, bag nur ein gänglicher Neubau uns retten tann. beutsche Bund ift rechtlich, nach bem Wortlante feiner Grundgesete, und thatfachlich, nach seinem Wirten mahrend eines halben Sahrhunderts, ein Bund der Fürsten, nicht der Bolter; sein Charafter ift barum nothwendig ein rein bynaftischer. Es frommt nicht, dieses unerquickliche Verhältniß zu leugnen und in allerhand wohlgemeinten Theorien bem Bunde einen nationalen Inhalt beizulegen. Logif barf Riemand in unferem Bundesrechte fuchen; fo wird benn auch ber bynaftische Charafter bes Bunbes burch einzelne wibersprechenbe Bestimmungen ber Bundesgesetse nicht aufgehoben, auch nicht durch die in den gelehrten Compendien immer wieder hervorgehobene Thatfache, bag bas Bundesrecht zwar für die politischen Streitigkeiten, aber nicht für die perfonlichen Angelegenheiten ber Souverane ein Tribunal barbietet. Einen bynaftischen Bund burch bas Ausbessern einzelner Theile bes Bundesrechts in einen nationalen Staat zu verwandeln: — diefen Gebanken fann nur die Unwissenheit ober die Frivolität hegen. Der Wiener Hof freilich verfündete bem Frankfurter Fürstentage seinen Bundesreforms plan mit einer fröhlichen, leichtfertigen Zuversicht, welche in ber neueren Geschichte wohl nur noch einmal ihres Gleichen findet: in jenem Sandschreiben, bas Raifer Frang Joseph furz vor bem Felbzuge von 1859 erließ: "Ich finde bas Deficit abzuschaffen." In beiben Gallen follte bas Biener Cabinet ichlieflich finden, bag in ernsthaften politischen Beichaften bas "Finden" leichter ift ale bas Bollbringen. Buberficht bewies nur aufe neue, wie fremt Oefterreich ber beutschen Ration gegenüberftebt, wie man in Wien fo gar nichts ahnt von Deutschlands wirklichen Bedürfniffen. In ber That, fo lange bie Grundlagen unferes Bunbeerechte unverändert bleiben, ift jeder Reformverfuch im gunftigften Falle verlorene Arbeit. Welcher ernfthafte Mann mag von einem Directorium ober von ber Nenberung bes Stimmverhaltniffes am Bunbestage irgend ein Beil erwarten, fo lange bie Ausführung ber Bundesbeichluffe ber Willfur jedes Gingelftaates überlaffen bleibt? Ber mag hoffnungen seben auf ein Bundesgericht, so lange bie ftarte Erecutive fehlt, um beffen Aussprüche auch gegen bie Mächtigen burchjuführen? Ober auf eine Delegirtenversammlung, ja felbst auf ein Barlament neben bem Bunbestage, welche bech beibe lediglich ben Bwed haben konnen, ben tragen Gang bee Bunbes noch mehr zu vergogern und bie Fluth ber unnüten Worte, bie in Frankfurt gewechselt werten, noch mehr anzuschwellen? Der sollen wir es gar im Ernft, gleich vielen guten Seelen, als ein preismurbiges Ereigniß begrußen, baß die amtlichen Farben bes beutschen Bunbes einmal ausnahmsweise in Frankfurt wirklich gebraucht wurden? Auch bas ift nur armseliges Kliden am Zeug, wenn man bie Machtiphäre bes Bundestags willfürlich erweitert und ihm, wie bas in ber Metternichschen Zeit geschah, ein polizeiliches Auffichterecht, ober, was noch heute manche Patrioten wünschen, die Leitung bes Sees und Bollwefens beilegt. Wer ben Zweck will, foll auch die Mittel wollen. Wer eine nationale Ordnung in Deutschland will, foll nicht einem Congresse abhängiger Gefandten Rechte einräumen, welche nur eine wirkliche, mit Awangsgewalt ausgestattete Regierung anwenden fann.

Alle solche Versuche der Reform an einzelnen Stellen dienen entweder als Deckmantel unredlicher Pläne — wie denn der Frankfurter Fürstentag nur den Zweck haben sollte, durch plumpe Ueberraschung Deutschland in die italienischen und ungarischen Röthe Desterreichs hereinzuziehen, und hinter dem Vorschlage eines Directoriums sich nur die Absicht verbarg, die Rleinstaaten zum Vesten der Mittelstaaten zu mediatisiren — oder sie wirken mindestens dadurch gefährlich, daß sie die Vertrauensseligkeit der Masse nähren, den Glauben wecken an eine Opferwilligkeit der

Bofe, welche thatfachlich nicht befteht. 3rrig ift auch bie von herrn v. Radowig und fpater von einzelnen Dittelftaaten gehegte Meinung, als ließe fich bas heutige Bundesrecht aufrecht erhalten und bennoch für einen Theil ber Bunbesstaaten ein Sonberbund mit wirklicher Staatsgewalt gründen. Allerdings gewährt Artifel 11 ber Bundesacte ben Einzelstaaten bas Recht ber Bündnisse, boch selbstverständlich unter ber Boraussetzung, bag bie im Artifel 1 ausgesprochene Souveranität ber beutschen Kürften ungeschmälert bleibt. Die Gründung eines Bundesstaates im Staatenbunde ift schlechterbings ein revolutionarer Schritt. Der beutsche Staatenbund ift einer ruhigen Fortbilbung nicht mehr fähig; vom bynaftischen Bunbe zum nationalen Staate gelangt man nur burch einen Sprung. Rein flarer Ropf wird aus ber friedlichen Entstehung und Fortbilbung bes Bollvereins ben Schluß gieben, bağ ber Neubau unserer Verfassung in ähnlicher Beise erfolgen werbe. Der Berlauf ber Dresbner Conferenzen und die lehrreichen Brotofolle bes Frankfurter Fürstentages zeigen, daß eine Reform unmöglich ift, so lange die bynaftischen Ansprüche ber Souverane nicht ganglich beseitigt find. In beiden Versammlungen bestand unzweifelhaft die Absicht, ber Nation wenigstens eine scheinbare Berbefferung zu bieten. Aber jeber ernsthafte Reformgebanke stieß auf jenen Wiberspruch, ben ber Großbergog von Schwerin in ben oft wiederholten claffischen Worten gufammenfagte, "bag bies einer von ben Bunften fei, von beren befriedigenber Erledigung S. R. B. Seine ichliefliche Buftimmung abbangig machen muffe. " So lange bie Souveranität ber Dynastien besteht, barf Niemand tabeln, wenn sie von ihrem liberum veto auch ben allein folgerichtigen Gebrauch machen. Das einzige Ergebniß aller Reformversuche auf staatenbündischer Grundlage ist lediglich die Erschütterung bes Vertrauens auf die Bundesverträge, wie die preußische Regierung ben zu Frankfurt tagenden Fürsten klarblickend voraussagte.

Die Einsicht, daß es noth thue die Grundlagen des heutigen Bundesrechtes gänzlich zu verlassen, den Staatenbund völlig aufzugeben, ist weit verbreitet. Einer starken Partei in den gebildeten Ständen gilt der Bundesstaat als Deutschlands natürliche Staatssorm. Man meint, die centrifugalen Kräfte in unserem Volke seinen allzustark, um sich jemals einer noch engeren politischen Einigung zu fügen; besitze doch nur unsere Sprache das Wort "Bundesstaat"; welch ein Wink der Geschichte! Dazu tritt der sehr erklärliche Wunsch, den heutigen Vesitstand der Opnastien so weit als möglich zu schonen, und die Hoffnung, der

:

Uebergang jum Bunbesftaate werbe fich friedlich vollziehen, endlich bei Bielen ber Glaube an bie Rechtsverbindlichkeit ber Frankfurter Barlamenteverfassung, bie allerdinge unfere legitime Verfassung ift - fo weit fic nach einer Revolution von Legitimität noch reben läßt. machtigften Grunde entnimmt bie Partei bes Bunbesstaates bewußt ober unbewuft ber Geschichte Horbamerita's und ber Schweig, welche beibe vom Staatenbunte jum Bundeoftaate glüdlich und friedlich über-Sehr richtig abnte icon Gurft Detternich, wie ftart gegangen finb. eine bunbesstaatliche Ordnung in ber Schweiz auf Die Meinungen ber Deutschen einwirten muffe. Binfichtlich ber Bereinigten Staaten befannten fich noch vor wenigen Sahren Die meiften beutschen Staatsgelehrten zu bem Ausspruche Bunfen's: "Die nordamerifanische Berfaffung ift für ben freien Bundesstaat ebenso claffisch ale bie englische für ben freien Ginheitoftaat." Ingwischen hat uns eine bittere Erfahrung belehrt, daß die englische Berfassung feineswegs unbedingt ein Borbild fein tann für bie Ginheiteftaaten bes Continents. wir zu, ob bie Ginrichtungen bes nordamerifanischen Bundesstaats sich leichter auf andere Föberationen übertragen laffen.

Die Ibee bes Bundesstaates ward zum ersten Male flar entwickelt bon Alexander Hamilton in seinem Continentalist (1781-82) und fpater in jenen berebten Huffaten unter bem Titel the Federalist, welche ber geniale Dann mit Davijon und Jay im Bereine fchrieb, um bas Bolf Mordamerita's für feine heutige Berfaffung zu gewinnen. hamilton geht aus von ber . evidenten, fich felbst beweisenben" Wahrbeit, daß man, wenn man einem politischen Organe ein Recht giebt, ihm auch die Dtacht gemähren muffe baffelbe auszunben. Darum muß eine Staatenverbindung entweber fich begnügen mit ber lofen Form ber Allianz, welche alle gemeinsamen Angelegenheiten ber freien Bereinbarung ber Berbundeten überläßt, oder fie muß fortschreiten gur Ginfetung einer wirklichen Regierung, welche bas Recht hat in gemeinfamen Angelegenheiten Gefete zu geben und beren llebertretung gu beftrafen. Beftraft werben aber fonnen nicht Staaten, welche nur burch Rrieg zum Gehorsam zu zwingen sind, sondern lediglich einzelne Menichen; also muß bie Centralgewalt bes Bunbesitaates ben Burgern unmittelbar gebieten. Diese babubrechenden Gebanten bat ber Feberalist auf großartigem empirischen Wege gefunden, indem er die Föderativstaaten aller Zeiten (auch bas heilige Reich als ein abschreckendes Beifpiel) betrachtete; aber fie find nur aphoristisch ausgesprochen, mannichfach durchwebt mit Entstellungen, die in einer Parteischrift sich von selber erklären, mit historischen Irrthümern und mit politischen Liedelingsgedanken des achtzehnten Jahrhunderts. Erst Georg Bait (in einem Excurse zu seinen "Grundzügen der Politik") hat die Ideen der Amerikaner schstematisch und mit dem tiesen Ernste deutscher Wissenschaft ansgesührt und sie bereichert durch die Ergebnisse der Erfahrung der jüngsten Jahrzehnte. Der alte Streit der Schule über die Begriffe Staatenbund und Bundesstaat ist durch diese meisterhafte Abhandlung von Wait abgeschlossen.

Das Wesen bes Bundesstaates liegt (so lassen fich bie unanfecht= baren Schluffäte biefer Untersuchungen zusammenfaffen) nicht barin, baß ber Umfang ber ber Bunbesgewalt zugewiesenen Geschäfte ein fehr ausgebehnter sein, auch barin nicht, bag am Bunde bie Mehrheit entscheiben ober ein einziger Mann an der Spitze der executiven Gewalt stehen müßte. Darauf vielmehr kommt Alles an, daß bie Centralgewalt eine wirkliche Staatsgewalt ift; fie muß bie ihr ein für allemal zugewicfenen gemeinsamen Angelegenheiten burchaus felbständig entscheiben, ihre Befehle unmittelbar an die Burger ber Ginzelftaaten richten, über Beamte gebieten, die ihr allein verpflichtet find, und fie muß materiell erhalten werden nicht burch Matrifularbeiträge, die von dem Belieben ber Einzelstaaten abhängen, sonbern aus einem felbständigen Einkommen, aus Steuern, die fie felber auflegt und erhebt. Im Bundesftaate wird also nicht die Souveranität ber Einzelftaaten aufgehoben, sondern es wird benfelben lediglich eine Reihe von politischen Geschäften abgenommen und ber Centralgewalt zu ausschließlicher Besorgung zugewiefen. Niemals barf im Bundesstaate die Centralgewalt mit dem Einzelstaate concurrirend wirken, sondern alle Staatshandlungen werben entweder von der Centralgewalt oder von den Einzelstaaten allein voll= Die unerläfliche Grundlage biefes funftvollen Staatsbaues bleibt, bag bie Mediatifirung ber Nation beseitigt wird, und bie Bürger ber Einzelstaaten in ein unmittelbares Unterthanenverhaltniß zu ber Bundesgewalt treten. Irgend ein Mittelweg ift babei unbenkbar. Denn wollte man die Regierungen ber Einzelftaaten eidlich zum Gehorfam gegen bie Bundesgewalt verpflichten, fo läge barin feine Bewähr staatlicher Ordnung — am allerwenigsten in Monarchien —: und ber von Stein und Gagern auf bem Wiener Congreffe verfochtene Blan, ungehorsame Bundesregierungen burch die Acht zu bestrafen, wiberspricht bem mobernen Begriffe ber Converanität, vornehmlich in Monarchien, und sichert gleichfalls nicht bie regelmäßige Durchführung ber Bundesbeschlüsse. Was einst Spuesius von dem Rönigthume sagte, es solle nicht schreckaft dann und wann aus dem Verborgenen hervorbrechen, sondern geräuschlos und gleichmäßig, wie die Gottheit, die menschlichen Dinge ordnen, das bezeichnet in Wahrheit das Wesen aller staatlichen Ordnung. Soll in einer Föderation von einem gesesteten Rechtszustande die Rede sein, so muß die Bundesgewalt mit der Machtvollkommenheit eines Staates ausgerüstet sein und der Nation ummittelbar gebieten.

Diese Sate sind theoretisch unansechtbar, sie sprechen nur mit hellem wissenschaftlichen Bewußtsein aus, was in den Verfassungen der Eidgenossenschaft und der nordamerikanischen Union bereits mit großsartigem praktischen Takte verkörpert ist. Aber mit diesen klar gestellten Schulbegriffen ist wenig gethan. Unerledigt bleiben die beiden vershängnisvollen, von Wait nur leicht berührten Fragen:

ist ein Bundesstaat als bauernter Zustand mit ben gegebenen Machtverhältnissen und Berfassungsformen ber beutschen Staaten verträglich?

## fobann:

find wir nach bem Gange unserer Geschichte zu ber Erwartung berechtigt, baß eine föberative Staatsform ben natürlichen Abschluß
ber beutschen Ginheitstämpfe bilben werbe?

Bir werben im vierten Abschnitte die zweite Frage besprechen und versuchen zunächst die erste Frage zu beantworten, indem wir die nothwenbigen realen Voraussetzungen eines Bundesstaats betrachten. Sier stöft uns zuerft ein Sat auf, der in Deutschland Bielen befremblich erscheint, während alle Fremden, soweit sie nicht babei interessirt find unsere Schwäche zu verewigen, ihn mit ähnlichen Empfindungen anboren wie die Behauptung, daß zweimal zwei vier ift. Er lautet: wie jeber Staat, fo bedarf auch ber Bundesstaat fester räumlicher Grenzen. Rein Bunt, ber mehr fein soll als eine Phrase, tann außerbündische Ditglieber haben, ober richtiger (ein schlechthin widerfinniges Berhältniß läßt fich nicht in zwei Worten ausdrücken): fein Bund fann Mitglieber ertragen, die mit bem einen Juge in ihm steben, mit bem anderen braußen. Alexander Everett sprach nur die allgemeine Meinung ber benkenden Nordamerikaner aus, als er schon acht Jahre nach ber Grünbung bes beutschen Bundes trocken sagte, es sei mehr als einfältig, in einem Bunde mit außerbundischen Mitgliedern einen ehrlichen Rechtszustand zu erwarten. Der streng-conservative Rebberg erklärte es für rechtlich unmöglich, baf bie Kronen Defterreich und Breufen ibrem Gesammtstaate eine Verfassung gaben, benn bann fei ber beutsche Bund nichts mehr als ein Name! Bir belachen, daß bas beilige Reich noch zur Zeit der frangösischen Revolution seine Erzkangler von Arelat und Italien hatte, und Die correcten Reichsjuriften Benua noch immer eine camera imperii nannten. Aber besteht nicht basselbe Gautelbild unfindbarer, im Nebel zerfließender geographischer Grenzen noch beute im beutschen Bunde? Bon bem Minister v. Schmerling wird ber Ausfpruch erzählt: "Wozu verlangt man ben Gintritt Gefammtöfterreichs in ben beutschen Bund? Ich meine, es ift schon barin. Ober schicken wir nicht ben herren nach Belieben Ungarn, Gerben, Italiener nach Raftatt und Mainz? Und barauf, benke ich, kommt es an. " In ber That, so ift es. Der beutsche Bund steht fort und fort unter bem Einfluffe von gang Defterreich, gang Breugen, bes gangen nieberländis ichen und (bis vor Aurzem) bes banischen Gesammtstaats. Rein wichs tiger Bundesbeschluß tann vollständig burchgeführt werden, wenn er ben Lebens = Intereffen von Holland ober Ungarn zuwiderläuft. Particularismus weiß auch bies Berhältniß zu rertheibigen. In Frantfurt erinnerte ber Belfentonig preisend an ben Belfen Bilbelm IV., "welcher gesagt, bag Er, ber König von Hannover, es Sich Selbst, bem Rönig von England, nicht erlauben wurde gegen einen Bundesbeschluß Einwand zu erheben." Wir überlaffen unfern Lefern zu beurtheilen, ob diefer Ausspruch welfischen Ebelfinnes ein genügendes Bollwert bilbe gegen die Gefahren ber Bermischung beutscher und fremdländischer Staatsfragen.

In einzelnen Fällen hat bieser ungehenerliche Zustand glückliche Folgen gehabt: gestützt auf seinen Charakter als europäische Macht kann Preußen sich jedem Versuche Desterreichs, seinen Nebenbuhler durch den Bund zu beherrschen, rechtlich und thatsächlich widersetzen. Im Ganzen aber ist diese Vermischung Deutschlands mit nichtbündischen Ländern allein zu vergleichen mit der Lage Griechensands, als Philipp von Makedonien in den Amphikthonenbund eingetreten war. Der deutsiche Bund wird dadurch zu ewiger Ohnmacht verurtheilt. Nur mit Verachtung konnte das Ausland auf einen Bund blicken, der seine Generale nach Kopenhagen hinüberschickte, um dort, in der Fremde, die Bundestruppen von Holstein zu inspiciren — ja, der dem Herzog von Holstein erklären ließ, es stehe ihm frei 6000 Grönländer als Bundes-

•

)

contingent gu ftellen! Gine flare redliche Politif ift innerhalb eines fo lugenhaften öffentlichen Rechtes unmöglich. Das nationale Chrgefühl muß baburch entweber für und für gereizt werben ober schlieflich im Stumpffinn zu Grunde geben. Es war eine ichreckliche Unwahrheit und zugleich eine Demüthigung sonder (Bleichen, baran fein guter Deuticher obne Errothen benten barf, bag mabrent bes jungften Rrieges ber beutschen Grofmachte gegen Danemart ber beutsche Bund mit bem Rovenbagener Cabinete im Frieden lebte. Echon bae Hufbringen ber Schiffe bes neutralen beutschen Buntes burch bie Danen mag Jeben belehren, wie fcwer Deutschlande Sicherheit burch riefe wibernatürliche Lage bebrobt ift. Und mas läßt fich vollende erwarten, wenn bereinft in einer für Deutschland ungunftigen Weltlage ein Raifer von Defterreich abermals, wie im Jahre 1859, einen italienischen Eroberunges trieg mit ben Worten beginnen follte: "ich rebe als Fürst im beutschen Bunbe?" Wie nun, wenn bie fremben Dlächte ihn beim Borte neb-Ift es boch eine handgreifliche Unwahrheit, bag ber beutsche Bund unbetheiligt fei bei einem Kriege, ben Defterreich führt, indem es feine gange Macht, auch fein Buntescontingent, aufbietet unt burch bas Bebiet beutscher Bundesgenoffen auf ten Ariegsschauplat gieben läßt. Bictionen fo burchfichtiger Art fint nur fo lange von Werth, ale bie Fremben burch ihr eigenes Intereffe getrieben werben fich guftellen, als ob fie baran glaubten. Die Berbindung Deutschlands mit nicht-beutichen Landen bedroht uns tagtäglich mit den schwerften Gefahren.

Dies unselige Verhältniß läßt sich heilen nur baburch, baß alle Bundesstaaten mit wesentlich beutschem Gebiete ihren gesammten ganberbesitz dem deutschen Bunde einfügen, während uns gegenüber den Mächten mit überwiegend nichtetentschen Interessen nichts übrig bleibt als ehrliche, vollständige Trennung. Ein Mittelweg ist in dieser großen Lebensfrage schlechthin unmäglich. Der voctrinärste von allen doctrinären Borschlägen des beutschen Parlaments war der Plan, Ocsterzeichs bündische Länder mit den außerdündischen durch eine Personalunion zu verdinden. Die Personalunion, die Verdindung zweier Leiber unter einem Haupte, ist an sich ein überaus fünstlicher, schwer haltbarer Zustand; sie besteht selbst in Schweden und Norwegen, unter vergleichsweise sehr einsachen Verhältnissen, nur unter fortwährender Reibung und schwerer Anstrengung. Solche halbe, schiese Verhältnisse pflegen selben länger zu dauern, als die patrimoniale Aufsassung des Staatselebens. Sobald das helle Selbstbewußtsein der Nationen erwacht, bes

ginnt bas Streben nach ftraffer Einigung ber innerlich verwandten, nach ehrlicher Trennung ber innerlich verfeinbeten Staatstheile. Es läßt fic benfen, bag ein nicht-beutscher Staat ein werthlofes fleines Rebenland, bas ihm burch Personalunion verbunden ift, einer beutschen Bundesftaatsgewalt aufrichtig unterordne. Es war möglich, obwohl keineswegs gewiß, daß Luxemburg ber Frankfurter Reichsverfassung ober ber preußiichen Union fich endlich fügte; bas land ift, ohne bie Bunbesfeftung, für die Niederlande von geringer Bebeutung. Dag aber eine Grogmacht fich freiwillig in zwei Stude zerreigen und für bie Galfte ihrer Lanber auf eine felbständige auswärtige Politit verzichten follte, biefe Boffnung mag man ben Rindern überlaffen. Go gelangt bie Brufung beutscher Reformgebaufen schon im Beginne zu ber Ginficht: jebe beutsche Bunbesreform ift eine Phrase, so lange Deutschlands unnatürliche Berbinbung mit Defterreich nicht gelöft ift. Und gwar betrachten wir bie Trennung Deutschlands von Defterreich nicht, wie gefühlvolle Leute pflegen, als ein pis-aller, als eine bittere Nothwendigkeit, barein wir uns wohl ober übel schicken mußten, sondern als eine fehr beilfame, für beibe Theile segensreiche Wendung unserer Geschicke, als ein Ziel bes beften .! Schweißes werth, bas, wie ber Schiffer bas Geftirn bes Norbens, bie beutschen Batrioten feinen Augenblick aus ben Augen verlieren burfen. Un bem Dualismus ber beiben Grofmachte nahrt fich alles Faule und Unfittliche unferes Bolkslebens. Rein Bolk ber Geschichte hat folden inneren Zwiespalt auf die Daner ertragen. Durch die Gifersucht Athens und Sparta's ging die Macht ber Hellenen, burch ben haß ber habuer und Arverner die Rraft der Gallier zu Grunde. Uns bietet die Gnabe ber Borficht ein schöneres Loos. Denn nicht zwei einheimische Mächte ftreiten um Deutschlands Berrichaft; vielmehr laftet auf uns ber Ginfluß eines halbfremben Staates, beffen bie Nation fich entledigen fann, so sie will. Rleindeutsch ift die einzige namhafte That unserer mobernen nationalen Politik, ber Zollverein. Kleindeutsch wird auch ber Staat unserer Bufunft sein, wenn anders wir ben Muth finden, einen Staat zu ichaffen.

Wir Deutschen werden nie genug beklagen, daß ein Lieblingsplan bes Fürsten Metternich in den Jahren furz nach dem Wiener Congresse an dem mannhaften Widerspruche Piemonts scheiterte: der Plan der Vildung eines italienischen Bundes unter Desterreichs Führung. Ein Reich, mit einem Theile seiner Lande den italienischen Bund, mit einem zweiten Theile den deutschen Bund beherrschend und mit dem dritten

Theile außerhalb beiber Bünde stehend: — wahrlich, diese politische Ungeheuerlichkeit hatte das Loes des mißbandelten Italiens nicht verschlimmern können, wohl aber die politische Einsicht in Deutschsland wie in Italien mächtig sördern müssen. Denn auch der ges muthlichste Schwärmer für das Baterland "soweit die deutsche Zunge klingt" konnte dann schwerlich den Muth sinden, Desterreich einen deutschen Staat zu nennen. Auch nachdem die Heistung auf einen deutschen Staat zu nennen. Auch nachdem die Heistung auf einen dierreichischsitalienischen Bund vorläusig zu Schanden geworden, tracktet die Wiener Staatskunst noch immer nach dem alten dreisachen Ziele: man will Deutschland beherrschen, in Italien die verlorene Oberhoheit zurückerobern, endlich in einer Zeit, da die Lehre vom Rechte der Nationalitäten die Bölfer berauscht, ein Reich zusammens halten, das von 38 Haupt- und unzähligen Reben-Sprachgrenzen durchsschnitten wird.

Bir haben nie ber Weissagung bes naben Berfalls Desterreichs Ein foldes Ereignig ware Die furchtbarfte Revolution, Die unfer Belttheil je gesehen, und ber bisherige Gang ber öfterreichischen Gefchichte berechtigt Niemanten es für mahrscheinlich zu halten. Bilbung bes öfterreichischen Staats in seiner hauptmasse ist feineswegs fünftlich, unnatürlich, wie bie meiften Nordbeutschen annehmen. frommt nicht alte Bunten aufzureifen und bie Frage zu erheben, bie einem Deutschen bes Norbostens allerdings unwillfürlich sich aufprängt: warum benn ben Deutschen im Guten nicht gelang mas unsere Bater im Norben vollführten - - die Germanisirung ber östlichen Nachbarvölfer? Benug, biefe Germanisirung ift nicht vollzogen worben; bei bem Mage ber ben Deutschen und ben Fremden bier zu Gebote stehenden politischen Rrafte fonnte fie nicht geschehen, und beute hauft in bem weiten Donaureiche gleichwie im Driente ein buntes Bolfergemisch, fein Bolf barunter ftart genug fich abzusondern ober bie anderen zu verschlingen, und barum allesammt barauf angewiesen sich friedlich zu vertragen. Die schroffe Durchführung bes Princips ber Nationalität ist hier gleichwie im Priente (in diesem Falle barf man bas bem Politifer verbotene Wort wohl wagen) eine baare Unmöglichkeit. Gie wurde eine hochangeschene, blübende Grogmacht, bie von unserem Staatenshifteme nicht entbehrt werben fann, zerspalten in ein muftes Durcheinander von ohnmächtigen, burch zahllofe Enclaven zerriffenen Aleinstaaten, welche, werthlos für bie menschliche Besittung, früher ober später einer neuen fräftigeren Staatenbildung weichen müßten. Das vielzungige Reich wird keines-

wege, wie man gemeinhin fagt, allein zusammengehalten burch bas Raiferhaus, ben Abel, bas Beer und bie fatholische Rirche - Dachte, beren Bebeutung nicht leicht überschätt werben tann. Seine Sauptmaffe bilbet ein natürliches geographisches Ganzes, im Befentlichen eine volkswirthschaftliche Ginheit, und - was mehr fagen will - biefe Ländergruppe ist durch die Geschichte von Jahrhunderten verbunden. Bis tief in bas Mittelalter hinein reichen bie lebendigen Bechfelbeziehungen zwischen Böhmen, Defterreich, Ungarn, und feitbem bat eine lange Reihe gemeinsamer Rämpfe, Leiben und Siege, vornehmlich ber große Markmannentrieg wider die Türken, in der That eine öfterreichische Staatsgefinnung, ein Gefammtbewußtfein großgezogen. Schon im fiebzehnten Jahrhundert beginnen die, allerdinge felten glücklichen, Berfuche, bies Bolfergemisch zu einem Gesammtstaate zusammenzufassen. lleberzeugung, bag man einander bedürfe, lebt fraftig und weit verbreitet unter ben Bölfern bes Donaureiches. Gelbst bas stolze Magbarenvolt ift noch nach jedem Aufstande zu biefer Ginficht gurudgetehrt. Ein Staat, ber mit fo ftarfer Spannfraft ungablige Male bie Gefahr bes Berfalle fiegreich überftant, fann feine unnatürliche Bilbung fein. Ebenso erstaunlich wie die Spannkraft ist bas stätige Wachsthum Desterreichs. Seit Leopold I. ihn auf feine natürliche Basis ftellte, hat ber Staat nicht geruht, bis er zu einem wohlabgerundeten Reiche bes Guboftens heranwuchs. Jeber Besit in Belgien und Westbeutschland warb nach und nach preisgegeben, Defterreich ist — um ein oft wiederholtes und immerbar mahres Wort noch einmal zu fagen — ftätig aus Deutschland hinausgewachsen. Ernfter hiftorischer Sinn wird in diesem regelmäßigen Werbegange nicht ein Balten bes Bufalls, sonbern ein Zeugniß beffen erkennen, daß bas öfterreichische Deutschthum die Kraft nicht befag, bie hochgefitteten ganber bes Westens zu halten, mahrend es in ben Bölfern bes Oftens empfänglichen Boben finbet für feine große Culturarbeit. Denn allerdings bas Element ber Gesittung in jenem Bölferchaos bilben bie Deutschen.

Wo das nationale Chrzefühl ins Spiel kommt, ift es weise auch das Urtheil der Fremden zu hören, und wir berufen uns auf die unverstächtigsten Zeugen. Die Italiener, bevor sie durch den Trieb der Selbsterhaltung sich gezwungen sahen den Magharen zu schmeicheln, gaben einstimmig den verhaßten Tedeschi das Zeugniß: es giebt in Desterreich nur zwei Völker im wahren Sinne, Deutsche und Italiener. Ein solches Urtheil stand einem großen Culturvolke wohl an. Wohl bilden die

۷

Deutschen nur einen bescheidenen Bruchtheil ber Bevölterung, tiese Minderzahl wohnt nur in einigen Arentandern in dichterer Masse zussammen, und eine glücklichere Zulunft, entwachsen dem Parteihader der Gegenwart, wird bereinst nicht glauben wollen, daß man sich heute erdreistet, ein Reich, das unter mehr als 35 Millionen Einwohnern kaum 8 Millionen Deutsche zählt, furzerhand für einen beutschen Staat auszugeben. Auch siehen die Deutschen Sesterreichs dem magyarischen Abel in politischer Bildung und Uebung, vielen andern Stämmen bes Laiserstaates in politischer Rührigkeit und Opserwilligkeit unzweiselhaft nach, und selbst die beutsche Geistesbildung dat sich über sie nur in einem schmalen, fünstlich abgedämmten Strome ergossen.

Trot allebem fint bie Deutschen im Maiferstaate außer ben 3talienern bas einzige Bolf mit felbständiger Cultur. Das genialste Slavenvolf mart burch einen Belfermort fonter Gleichen feiner icorferischen Rraft beraubt, Die weitant große czechische Ration ift ein Bolf von Aleinstädtern geworden. Alle magnarijd malachijdestavijden Bolter zwischen Erzgebirge, Marpathen und Abria gehren von ben Früchten bentider Bitrung. Mit einem glücklichen Worte bezeichnet ein geiftvoller Schüler Karl Ritter's, Mentelssohn, bie Lante folder Gefittung als bas subgermanische Europa. Auf Diesem Boten beutsche und halborientalische Bitrung ju verföhnen, ben meifterlosen Bolfern bes Oftens ben Frieden ju bringen und fie ju gewöhnen an ben Segen einer Berwaltung und eines Deerwesens, welche beibe boch einen überwiegend beutschen Charafter haben fürwahr, bas ift eine Aufgabe ber größten Staatsmänner würdig, jegenvreich genug, um bem Staate, der fie loft, eine bochgeachtete, eine nothwendige Stellung in ber Bottergefellschaft ju fichern. In einem großen Ginne geleitet muß biefe politiche Arbeit früher ober später babin führen, bag bas Donaureich, bie Blitif feines größten Staatsmannes, bes Pringen Eugen, wieberaufneiment, nach feinen natürlichen Greugen ftrebt, alte schwere Unterlajungefünden fühnt, ben beute ganglich verlorenen Ginflug im Priente wieberzugewinnen trachtet und sich ruftet auf bie große Stunde, ba bas unaisbleibliche Verhängniß über bie Balfanhalbinfel bereinbrechen wirt. Aberdiese Aufgabe, schwierig an sich, ist heute, seit bem Erwachen bes Selbtgefühles ber Rationen, unendlich verwickelt geworben; und fein Staatber Welt, auch ber mächtigfte nicht, fann fie lofen, wenn er que gleich zwei alte Culturvölfer von überlegener Gesittung, Deutschland und Ihlien, zu beherrschen trachtet.

Dag bie italienische Nation bem öfterreichischen Wesen scharf abgeschloffen, ebenbürtig und mit bem festen Billen ihren Raden nicht unter bas frembe Joch zu beugen gegenüberftebt, bas hat Defterreich schmerzlich erfahren und wird es auch fernerhin erfahren. Man schaue auf ben ewigen Rriegezustand mitten im Frieden, barunter bas ofterreichische Italien schmachtet, und frage fich, ob biese Länder unter frembem Scepter jemals zu einem menschenwürdigen Dafein, zu staatlicher Rucht und Freiheit gelangen können. Richt feinbfelig, aber gleichfalls fremt fteht Deutschland neben Defterreichs Staats- und Culturleben. Wer barf es bestreiten: ber beutsche Schweizer ift bem Nord- und Westbeutschen ungleich verwandter in feiner Gesittung als ber Defterreicher. Und boch gesteht auch ber leichtblütigste Schwärmer für bas großbeutsche Baterland, bağ bie politischen Berhältniffe schlechterbings verbieten, bie beutschen Schweizer, die jo ganglich unseres Fleisches und Blutes find, in ben Staatsverband ber Deutschen aufzunehmen. Defterreich aber ift nicht nur durch die Berichiedenheit ber politischen Interessen, fonbern mehr noch burch bie eigenthumliche Mifchcultur feines Bolfervereins von Deutschland geschieben. Db Ratholifen, ob Brotestanten die ungeheuere Mehrheit ber Deutschen wird wohl die Nothwendigkeit ber Entwickelung Defterreichs begreifen und bem ftarken gaben Selbftgefühle ber alten Macht die Bewunderung nicht versagen; boch nie werben wir bas Grausen überwinden vor bieser Geschichte ber finsteren Anechtung ber Beifter, und auch bie neueren, menschlicheren Zustande bes Raiferstaates betrachten wir nicht mit jener warmen freudigen Theil= nahme, die wir dem Baterlande entgegen bringen. Defterreichs Helber find bie unseren nicht. Schauen wir bann vergleichend hinüber nad Breußen, fo treten uns gleich beim Beginne ber neuen Geschichte beibe Staaten entgegen die Geftalten bes großen Rurfürften und Leopolds 1, jener ein Deutscher vom Wirbel bis gur Bebe, biefer - ein habsburgr, feines Bolfes Rind; und ber Eindruck, ben wir Angesichts ber Icugründer der beiden Staaten empfangen, bleibt im Befentlichen unverändert, wenn wir die spätere Geschichte burchmuftern.

Wenn heute ein Deutscher Oesterreich ernstlich kennen lernt, ticht blos auf einer heiteren Erholungsreise bas lebensfrohe Wien und bie tapferen und schönen Mannen ber Hochgebirge besucht, so wird e sehr oft von holden und herzigen Zügen deutschen Wesens berührt nerden, doch ebenso oft von Spuren einer uns fremden Mischcultur; sehr selten wird ihn das Gefühl überkommen, er sei in der Heimath. Wir freuen

١

une bes, wie folicht und gemuthlich ber öfterreichische Offizier mit bem Solbaten verfehrt. Aber ichauen wir bann, wie biefe gemuthlichen Leute ihre Untergebenen wie bie Sunte prügeln laffen, und -- was bebeutsamer ift - mit welcher wolfenlosen Beiterfeit ber Seele bie Mighanbelten bies hinnehmen, fo beschleicht und boch bie Empfindung, bak wir an ben Grenzen beutscher Gesittung steben. Die milben freundlichen Umgangeformen bee öfterreichischen Clerus berühren uns mohlthuenb, nur miffen wir leiber, bag biefe mohlmeinenben geiftlichen Berren, Dant bem Concordate, Die Bolfderziehung im Buftanbe theologischer Gebundenheit erhalten, gange Provingen mit einem Fanatismus ber Glaubenseinheit erfüllen, ben wir inmitten bes beutschen confeffionellen Friedens faum begreifen. Wir sehen mit Frenden Militär und Civil ungezwungen verfehren; nur fonnen wir leiter nach ben Erfabrungen ber jungften Jahrzehnte nicht bezweifeln, bag bies burgerfreundliche Beer sich feinen Augenblid berenten wird, auf ben Bint bes Raifers ben Belagerungezustand mit all seinen Schrecken abermals burchzuführen. Die Unzufriedenen in Preußen lieben, ihre Landräthe als eine Beamtentlaffe ju ichilbern, beren Gleichen man außerhalb Rußlands nicht finde, und alle Teinde Breufens beeilen fich folche thörichte Aussprüche bes Parteihaffes umbergutragen. Wohl biefen Murrenben, wenn fie nie unter ber herrschaft eines f. f. Stuhlrichtere erfahren, baß behagliche Umgangsformen fich mit harter, erbarmungsloser Menschenverachtung sehr wohl vertragen!

Auch über die politische Freiheit hegt man in Sesterreich sehr andere Meinungen als bei uns. Die Verfassung bes Reichs, blutjung und lediglich ein ungesichertes Geschent faiserlicher Gnade, ist soeben wieder aufgehoben worden. Die beutschen Sesterreicher sehen dem zu mit einer Gleichgiltigkeit, welche auffällig absticht von der Leidenschaft, womit die Preußen und die Vürger vieler deutscher Kleinsstaaten ihre Verfassung wiederholt vertheidigt haben. Die Völfer des Kaiserstaats sind längst daran gewöhnt, daß einige Kronländer in permanentem Ktiegszustande leben und unter Militärgerichten stehen — eine Lage, welche kein deutscher Staat auf die Dauer ertragen würde. Dazu tritt eine noch tiesere Verscheidenheit des Parteilebens. Wohl besteht auch in Oesterreich eine sehr selbständige, ja anmaßende Opposition; sie umfaßt die nationalen Parteien, welche offen oder versteckt auf den Zerfall des Reichs hinarbeiten. Alle jene Parteien aber, welche das Fortbestehen des Staates wollen, sind mit der Res

7

gierung enger verbunden, ale bies in Deutschland üblich ift. Geben wir ab von jenen Blättern ber Magharen, Czechen u. a., welche ben Raiferstaat selber im Bebeimen befämpfen, so fann in allen wichtigen Fragen ber auswärtigen Bolitif, vornehmlich Deutschland gegenüber, bie öfterreichische Regierung ficherer auf die Unterftütung ber Breffe gablen, als felbft Napoleon III. auf Die Barifer Blätter. Rein einflugreiches beutsch-öfterreichisches Blatt ift ber beutschen Politit ber Regierung ernfthaft entgegengetreten, felbft bamale nicht, ale - in ben Tagen bee Frantfurter Fürstentage - jeber nüchterne Mann nur schwindelnd ihren waghalfigen Sprüngen nachschauen konnte. Offenbar, bie Gruppirung ber Parteien ift in Defterreich von Grund aus anders als bei uns. Die Entfremdung Desterreichs von Deutschland spiegelt sich getreulich wieder in der Preffe beider gander. Rur fehr wenige beutsche Blatter behandeln eingehend die öfterreichischen Zuftande, und noch feltener findet sich ein beutscher Leser, ber sich bamit befaßt. Man barf breift behaupten: mit ben Berhältniffen ber gesetzgebenden Rorper von England und Franfreich ift ber beutsche Zeitungslefer beffer vertraut als mit ben Barteien bes Wiener Reichsraths. Ebenso bespricht bie ofterreichische Preffe die deutschen Dinge zumeist fehr lakonisch und mit einer befrembenden Barte bes Urtheils; beutlich flingt hindurch bie in Defterreich weit verbreitete Vorstellung, ba braugen im Reich herriche eine ungeheure Berwirrung, man thue weise sich wenig barum zu fum-Man tabelt oftmals bie in Berlin üblichen frechen Wite über mern. Defterreich. Aber wie harmlos erscheinen biefe Scherze, bie ein übermuthiger Menschenschlag beute erfindet, morgen belacht und übermorgen vergift, wenn wir fie vergleichen mit bem beleidigenden Tone, ben bie öfterreichische Breffe gegen Preugen anzuschlagen pflegt. scheint es zumeist, als sei Preußen noch heute ber rechtlose Emporfömmling unter ben Staaten, als bilbe bie Schlacht von Jena bas einzige bentwürdige Ereigniß feiner Beschichte; im Borbeigeben pflegt man ihm bann ben weisen Rath zu geben, es moge auf feine angemaßte Grofmachtstellung verzichten. Erft in allerneuester Zeit ift ber Ton ber öfterreichischen Breife gegen Breugen ein wenig anftanbiger geworben. Wahrlich, fo wurde man in Defterreich über beutsche Auftande nicht reben, wenn man ben ernften Willen hatte, in eine fefte, wirkfame ftaatliche Berbindung mit uns zu treten. Go vielmehr fprechen von einanber bie Burger zweier Staaten, welche einige Intereffen gemein haben, in anderen ernfteren Fragen fich feindlich gegenüberfteben.

Und woher follte ben Defterreichern jenes lebentige, opferwillige beutsche Rationalgefühl fommen, bas ihnen je oft nachgerühmt wird? Sind boch alle großen Fortichritte ber mobernen beutschen Besittung vollzogen worben ohne Defterreiche Theilnabme ober im offenen Kampfe mit ibm. Das eigenfte Bert beutschen Geiften, bie Reformation, haben unfere Bater mit ihrem Leibe vor ben Angriffen ber Sabeburger beden Das Wiebererwachen unferce nationalen Selbstgefühles beginnt mit ben Rriegen Friedrichs bes Großen gegen Defterreich. bem Glanze ber großen Tage unferer Runft fiel taum ein Strahl auf bas Donaureich. In ben Navoleonischen Ariegen regte fich mehrmals, bod nicht auf bie Dauer, bas beutsche Blut in Desterreich. Allein Bebermann weiß, bag an ben Freiheitsfriegen nur bie Dacht bes Raiferftaates theilnahm; ber Beift jener großen Beit ward nur in einzelnen Schichten bes öfterreichischen Bolfes lebendig. Die Union ber proteftantifchen Kirchen, bie Stiftung bes Bollvereine, bie Begründung bes constitutionellen Sustem8 - alle Dieje wichtigften Wandlungen unferes öffentlichen lebens vor ber beutschen Revolution geschahen berweil Defterreich talt zuschaute ober hartnäckig bawiber ankämpfte. beftand gegen bas Ende ber Metternichschen Berrichaft bie Meinung in Deutschland überall, Defterreich führe ein Sonderleben, sei ber beutschen Nation entfrembet.

Sat fich feitbem bas Berhältnig mesentlich geanbert? Gine Fabel ift es, bag bie Wiener Margrevolution eine beutschenationale Bewegung gewesen sei. Bum ersten Male wart in Wien bie beutsche Tricolore entfaltet, zum erften Dale in weiteren Breifen von ber beutichen Bunbeereform gesprochen - am 1. Upril, ale bie Runde fam von bem Ritte Konig Friedrich Wilhelms IV. und bem Berfuche Breugens fich an bie Spite ber beutschen Bewegung gu ftellen - furg, ale bie alte Eifersucht gegen Breugen aufgeregt wurde. Auch die Wiener Octoberrevolution mar zwar ein Rampf von beutschen Bürgern gegen beutsche und flavische Regimenter; boch von einer bestimmten Absicht, Deutsch-Desterreich bem beutschen Bundesstaate ehrlich einzufügen, ift in bieser rathfelhafteften und verworrenften aller Bewegungen bes fturmischen Jahres nichts zu entbeden. Die Wiebereinsetzung bes Bunbestages, ber Untergang unferer nationalen Hoffnungen ward bann in Deutsch-Defterreich mit Gleichmuth, hier und ba mit Freude, aufgenommen; war boch die Demüthigung Preugens damit verbunden. In den jungften Jahren ift allerdings eine große hocherfreutiche jociale Wandlung

ŀ

geschehen. Der volkswirthichaftliche Berkehr zwischen Deutschland und Desterreich hat mächtig zugenommen. Deutsche Runft und Wiffenschaft blühen in bem Raiserstaate wie nie zuvor. Das beutsche Element hat fich fichtlich gehoben, und wir haben einigen Grund zu ber Soffnung, bağ biefe natürliche Stilte ber Staatseinheit Desterreichs sich ben Gegnern gewachsen zeigen wirb. An allen gefelligen und wiffenschaftlichen Versammlungen und Festen beutscher Nation nehmen bie Deutsch-Defterreicher lebhaften Antheil; ben politischen Bestrebungen ber Deutschen bleiben fie fern. Erscheinen bann ausnahmsweise einzelne Defterreicher bei ben Berathungen beutscher Parteien - und man weiß, wie fparlich bies geschieht: - so behaupten fie noch immer biefelbe Saltung, welche vom beutschen Parlamente ber uns in bitterer Erinnerung lebt. Man weiß in Desterreich, daß bieser Staat seine Bunbeslande einer wahrhaften Bunbesgewalt nicht unterordnen barf; man weiß, bag ber öfterreichische Gesammtstaat, an bie Spite Deutschlands geftellt, eine bentsche Politik nicht befolgen kann; boch es gilt für unpatriotisch, folche einfache Bahrheiten ben beutschen Baterlands-Enthusiaften gu Tritt einmal ein Unbesonnener auf, wie Graf Debm im beutschen Parlamente, und erklärt, mas sich von felbst verftebt, Defterreich habe von allen beutschen Bundesbeschlüffen immer nur bas befolgt, "was es für seine Interessen erforberlich gehalten hat: " so erheben fich feine Landsleute entruftet bamiber, erklaren wieber und wieber, Defterreich sei ganz und gar beutsch. Wir find weit bavon entfernt, biefes Berfahren zu tabeln. Wollte Gott, in ben Bewohnern unserer Rleinftaaten lebte etwas von folder ftarten Staatsgefinnung, die um bes Staates willen auch ein wenig Heuchelei nicht scheut! Doch bas beutsche Bolt wird nachgerade allzu erwachsen, um in folder Beise mit sich spielen zu laffen. Der jüngfte schleswig-holfteinische Rrieg hat in Defterreich manches Berg freudig bewegt, weil er bem braven Beere willtommene Gelegenheit bot, seine Waffentüchtigkeit zu erproben. Von irgend einer tieferen Theilnahme für biese beutsche Shrensache als solche war jedoch nicht bie Rede, ja die Siege ber preußischen Waffen bei Düppel und Alsen wurben vom öfterreichischen Bolfe mit schlecht verhehltem Aerger aufge-Die conventionellen beutschthumlichen Phrasen halten nicht mehr Stich, wenn bie alte Scheelfucht gegen Preußen ins Spiel tommt. In ber That, was ift uns Hefuba? Wer bas öfterreichische Bolf barum schelten will, foll allein sich selber anklagen. Was berechtigt ibn benn, bem öfterreichischen Bolke Sympathien zuzumuthen, bie es -

wie seine Geschichte, seine Lebensinteressen liegen — burchaus nicht begen kann?

Diefe Haltung ber Deutsch-Oesterreicher ift nur bas nothwendige Ergebnig ber burch Jahrhunderte festgehaltenen öfterreichischen Bolitif. "Richt blos bem Reiche bin ich verpflichtet, fontern auch bem Saufe Sabsburg; lieber will ich ben Gid brechen, ben ich hinter bem Frohnaltare in Frankfurt geschworen habe," jagte Raifer Max I. auf bem benfwürdigen Reichstage von Freiburg (1498). Nur ber Unbillige wird tabeln, baf ben Habsburgern bie Realität bes Saufes Sabsburg jeberzeit wichtiger mar als die Iree bes beiligen Reichs und ihr kaiserlicher Eib. Auf die Frage, wie Patrioten es verantworten wollen, Defterreich aus bem beutschen Bunbe auszustoffen, läßt fich lediglich antworten mit ber Gegenfrage: mann ift Desterreich je in ber That und in Bahrheit im beutschen Staatsverbande gewesen? Bedermann weiß, wie Defterreich burch echte und faliche Privilegien ichen am Ende bes Mittelalters bon allen wefentlichen Pflichten gegen bas Reich befreit mar. Die reinbentichen Reichsfreise, welche Reichssteuern gablten, murben als "Zablfreise" von bem jeder finanziellen Pflicht entbundenen öfterreichischen und burgundischen Areise unterschieden. Huch die wichtigste Fortbilbung unferes öffentlichen Rechts in ber fpateren Reichszeit, bie im Beftphälischen Frieden festgesetzte Gleichberechtigung ber Confessionen, batte für Defterreich keine Geltung. Go icharf ausgebildet war bereits au Anfang bes fechezehnten Sahrhunderte bie Absonderung biefer Lande vom Reiche, bag Max I. und Mart V. eruftlich fich mit bem Plane trugen, ben Erzbergog Ferbinand gum "Ronig von Defterreich" zu er-Ein folder Bebante mare in jener Zeit für jeben anberen Theil bes Reichs schlechthin unmöglich gewesen. Gehr oft und bitter ward im Reiche empfunden, bag Defterreich also ein Berechtigter im Reiche war ohne irgend welche Verpflichtung. Mehrmals ward auf unseren Reichstagen die Frage angeregt, ob es nicht billig sei, daß Ungarn, an bessen Befreiung die Deutschen so oft ihr Blut gesett, auch Pflichten gegen bas Reich übernehme (fo in bem benkwürdigen Reichsabschiede von 1566). Mit classischen, noch für die Gegenwart giltigen Worten schilderte Bufendorf's burchbringender politischer Berftand die Stellung Defterreichs alfo: "in allen ihnen vortheilhaften Dingen sind seine Fürsten Blieder bes Reichs, in allen widrigen Dingen gebärden fie sich als eine vom Reiche getrennte Macht. " Tagen Friedrichs des Großen schlug Kurmaing vor, man folle jene alten

Brivilegien prufen, welche Defterreich von ben Reichspflichten befreiten. Wozu nun schilbern, wie burch bie Hauspolitif ber Habsburger bie Schweiz und die Niederlande, Elfaß und Lothringen, Breugen und Bommern ben Fremben geopfert wurden und um folder Gunben willen im Reiche die Rebe ging, ber Raifer fei angustus ab angustando, non augustus ab augendo? Die Schuld an biefen unseligen Thatsachen werden wir billig nicht bem Sause Sabsburg aufburden, sondern ber beutschen Ration, die mit unverzeihlichem Gleichmuthe sich von einem Sause leiten ließ, welches mit bem besten wie mit bem schlechteften Willen eine beutsche Politit nicht einhalten konnte. Die Stellung bes Hauses zu ben Parteien im Reiche war durch die Natur der Dinge gegeben. Nachdem ber Versuch, auf ben Trümmern ber Reformation eine mitteleuropäische Monarchie zu gründen, mißlungen war, haben wohl einzelne unternehmende Sabsburger fich beftrebt, Defterreich mit ben Waffen in ber hand zur alleinigen führeutschen Macht zu erheben; ällen Habsburgern gemein blieb jedoch bie schon von den Lütelburgern eingeschlagene Politik, die Barteien im Reiche sich aneinander gerreiben und schwächen zu laffen. Spiritum vertiginis unter ben beutschen Protestanten zu nahren, bamit fie wie Simson's Fuchse ihre eigenen Lande vermuften, rieth ber faiferliche Rangler Stralenborff; bas Saus Baiern nieberzuhalten, bamit es nicht mit ben Evangelischen sich für die deutsche Freiheit verbinde, rieth vortrefflich ber Kanzler Hocher.

Seit den Wiener Verträgen und der Befestigung der preußischen Macht ist das Verhältniß des Wiener Cabinets zu Deutschland ein ans deres und für Oesterreich bequemeres geworden. Borderösterreich und die den Süben unseres Vaterlandes militärisch beherrschende Machtstellung ist verloren; die alte Angst der süddeutschen Staaten vor Oesterreichs Eroberungsplänen, die noch in den zwanziger Jahren sehr lebendig war, schwindet mehr und mehr. Mögen einige Heißsporne in Wien noch die begehrlichen Träume Joseph's II. träumen: die besonnene Mehrzahl der österreichischen Staatsmänner begreift, daß Desterreich vorerst in Deutschsland nichts erobern kann. Seine deutsche Politik muß zunächst eine consservative sein; es gilt den Einsluß in Deutschland, den man besitzt, zu behaupten. In zweiter Linie hofft man sodann, Deutschland hineinzusziehen in die italienischen Kämpse. Vorläusig zurückgestellt, aber uns vergessen ist endlich der Plan des Fürsten Schwarzenberg, Preußen zu demüthigen und dann zu vernichten und in dem mitteleuropäischen

Siebzigmillionenreiche Defterreich zur herrschenden Macht zu erheben. Auf bas gludlichste arbeitet biefen Planen in bie Sanbe bie veranberte Gefinnung ber beutschen Mittelftaaten. Bahrent noch unter Friedrich bem Großen bie Rleinen bei Preugen Schut fuchten gegen Defterreich, treibt beute bie Angft vor Preugen bie Mittelstaaten in bas ofterreichische Lager; benn Breufen beberricht jest militärisch ben Norben in ähnlicher Beife, wie Defterreich vor hundert Jahren ben Guten. Gehr früh und richtig bat man in Berlin riefe nothwendige Folge ber neuen Bebietsveranderungen begriffen, wie bie bekannte, von Rombst veröffentlichte Dentidrift eines preußischen Staatsmannes vom Jahre 1822 beweift. Defterreich ift und bleibt ber Bort bes bynaftischen Particularismus. Sein Ginfluß in Deutschland war mabrent ber jungften fünfzig Jahre allemal bann am ftartften, wenn unjere nationalen Soffnungen am tiefften barnieberlagen: fo gur Beit ber Karlebaber Conferengen, fo wieber, als nach bem Falle von Warschau ber Rückschlag gegen bie Julirevolution erfolgte, fo abermals in ben Tagen ber Schmach von Olmüt, so wiederum im Jahre 1863, ale ber innere Unfrieden in Prenfen bie Reformarbeit benticher Patrioten völlig lähmte.

Bon allen Schlagwerten ber öfterreichischen Bartei in Deutschland ift feines fo hohl, wie bas oft wiederholte: mag bie Trennung Deutschlands von Defterreich bem rechnenten Berftante vielleicht nothwendig erscheinen, bas Gemüth bes beutschen Bolfes wird fich immerbar bawider emporen. Wir wollen ihn nicht naber beleuchten, diefen fonderbaren Gegensat von Gemuth und Berftand, obwohl wir meinen: wie bei jedem menschlichen Thun, so werde auch bei bem politischen Wirken nur bann ein Segen sein, wenn Ropf und Berg einträchtiglich mit einander geben. Aber wie unreif, wie baar bes fittlichen Ernftes mußte bas Bemuth unseres Boltes fein, wenn es fich von ber gegenwärtigen Berbindung Deutschlands mit Defterreich fittlich befriedigt fühlte! Gben in diefer Berbindung offenbart sich am allerhäßlichsten ber Beift ber Unwahrheit, ber unfer Bundesrecht burchweht. Dem Raiferstaate ift nie in ben Sinn gefommen, die wichtigften Buntesgesete auszuführen. Diehr als breißig Jahre bestand in Desterreich die Unterbrückung ber Protestanten, trot ber von ber Bunbesacte garantirten Rechtsgleichheit ber Confessionen. Bahrend ber beutschen Revolution verweigerte Defterreich ber Centralgewalt fo lange unter unwahren Vormanden ben Beborfam, bis der ersehnte Tag tam, ba man die beutsche Bewegung ersticken fonnte. Mit allebem genügte Defterreich nur bem Gesetze ber Selbst:

erhaltung, bas einer Großmacht schlechthin verbietet, sich einer fremben Gewalt unterzuordnen. Unerträglich aber ift, bag ein Staat, ber feine Bflicht gegen Deutschland anerkennt, ben Anspruch erhebt, unsere Geschicke nach seinem Gutbunken zu leiten. Jahrzehnte lang bat er unser constitutionelles Leben untergraben, weil er sich selber die Rraft nicht zutraute, eine constitutionelle Ordnung zu bulben. Noch beute hindert er jede nationale Reform in Deutschland, weil er selber bes verjüngten Deutschlands Glied nicht sein kann — und wir ertragen es. misch aller Nationen, versichert biefer Staat gleichwohl fort und fort, baß er beutsch sei, mahrend seine Organe gur selben Stunde ben Dagharen betheuern, bas Raiserhaus sei immerbar gut ungarisch gewesen, ben Slaven, es habe ein warmes Berg für die flavische Nation — und wir ertragen es. Betrachten wir bas Verhalten bes Raiserstaates gegen bie nationalen Beftrebungen ber Bölfer, fo ftogen wir Schritt für Schritt auf Buge, die jedes sittliche Gefühl emporen muffen und boch im Wefen biefes Staates tief begründet find. Gebenken wir, wie in bem schönsten Jahre ber öfterreichischen Geschichte, 1809, Erzberzog Rarl im f. f. Auftrage ben beutschen Nationalfrieg ankündigte und gleichzeitig Erzherzog Johann, ebenfalls im f. f. Auftrage, ben Italienern verficherte, jest gelte es ben Rampf für die Nationalfreiheit Italiens ober wie im Sommer 1848 ber Sübflavenhäuptling Jellacic unter bem Jubel ber Wiener, mit f. f. Gutheißung, Deutschland hoch leben ließ und einige Monate barauf, abermals auf f. f. Befehl, die Rroaten zum Blutbabe wiber bie Deutschen führte: fo schauen wir eine Staatsfunft, welche, milbe gesprochen, eine beutsche nicht ift. Die Nationen bes Donaureichs, bunt burch einander gewürfelt wie fie find, werben wohl ober übel mit einer Hauspolitik sich vertragen muffen, die allen Nationen in raschem Wechsel schmeichelt, um schließlich über alle burch Thei-Wir Deutschen aber schauen vor uns die Möglichlung zu herrschen. feit, auf rein-beutschem Bebiete ein nationales Staatswesen zu gründen, und bie Berachtung aller Welt wird auf unserem Saupte laften, wenn wir vor solcher Arbeit zurückschrecken aus gemüthlicher Rücksicht für ein halbfremdes Nachbarland.

"Aber, " ruft man (und biefer Einwurf gilt für unwiderleglich), "wir können Defterreichs nicht entbehren. Wie oft sind während ber französischen Kriege Preußen und Desterreich vereinzelt geschlagen worben; erft als sie sich verföhnten, ward ihnen der Sieg. " Wunderliche Berwirrung der Begriffe, die recht deutlich zeigt, zu welchen Thorheiten bie sentimentale Betrachtung ber Geschichte führt! Also, weil Frank reich einmal vor Jahren eine llebermacht erlangte, bie nur burch bie Berbundung bes gesammten Europas gebrochen werben konnte, beshalb muffen Defterreich und Preugen im beutschen Bunde gufammen fteben! Sieht man benn nicht, baf fich genau mit benfelben Grunben auch ber Eintritt Englands und Ruflands in ben beutschen Bund als nothwendig erweisen läßt? Rein, Defterreich und Preugen haben oft mit Recht für gemeinsame Zwede bas Schwert gezogen; aber ebenfo oft ift es geschehen (bie geheime Geschichte ber Freiheitsfriege felber mag bies beweisen) und ebenso oft wird es geschehen, bag bie Interessen beiber Staaten einander schnurftracks zuwiderlaufen. Preuken fann mit Defterreich geben "nur soweit es uns bequem ift, " wie ein preußischer Staatsmann fehr richtig fagte. Zwei Grogmachte, bie im Befentlichen fich felbst genügen und einige Interessen gemein haben, verkehren nur bann in ungereizter, achtungsvoller Weise mit einander, wenn sie sich burchaus felbständig gegenüber stehen und bann und wann für gemeinfame Awede vorübergebente Illianzen schließen. Und in ber That, feit Friedrich bem Großen bis zum jungsten schleswig-holsteinischen Kriege baben Defterreich und Preußen, so oft fie ein gemeinsames Ziel erftrebten, fich regelmäßig als unabhängige Mächte, oftmals mit offenbarer Uebertretung ber Reichs- und Bundesgesete, zu einer völkerrechtlichen Solches Berfahren, mag es ben blinben Berehrern bes Bunbestage noch fo ruchlos erscheinen, ift bas einzig mögliche für zwei europäische Mächte. Ihre Stellung im beutschen Bunbe bat biefe gelegentlichen Berbindungen nicht erleichtert, sondern erschwert; benn als Bundesglieder fint sie unvermeidlich gezwungen, um ben herridenben Ginfluß in Deutschland zu streiten, fostliche Kräfte zu vergeuben, um sich gegenseitig zu beobachten und zu schädigen. Auf bem Wiener Congresse wußte man bies sehr wohl. Unter allen Feinden Deutschlands ging bamals bie schabenfrohe Rebe, wie schon, bag man bie beiben Staaten "zusammengekoppelt " und also geschwächt habe. Dies Berhältniß wechselseitiger Gifersucht und Schädigung wird nothwendig fortbauern, bis entweder Preugen auf bas Mag eines Kleinstaates herabgebrückt ober Defterreich gänglich ausgeschieden ift aus bem beutschen Staatsleben. Es liegt auf ber Sand, bag auch ber weitere völferrechtliche Bund bes preußisch-beutschen Bundesstaats mit Defterreich, ben bie Frankfurter Reichsverfassung und bie Berliner Unionsentwürfe vorschlugen, ben Saber ber beiben Mächte nicht verföhnen würde. Defter-S. v. Treitichte, Auffage. 2. Auft. 32

reich wird in Wahrheit geschwächt burch seine Stellung im beutschen Bunbe, wird baburch gehindert, mit ungetheilter Rraft jenes Wert ber inneren Berichmelzung und Berföhnung zu vollführen, bas für bies Gemisch feindseliger Nationen bas oberfte Bedürfniß bleibt. schreckt uns auch nicht bie, von vielen Wohlmeinenben und schon im Jahre 1810 in einer bentwürdigen öfterreichischen Staatsschrift, ausgesprochene Befürchtung, die beutsche Cultur in Defterreich werde nach ber politischen Trennung von Deutschland verfümmern und überwuchert werben burch bas Slaventhum. Welchen erbenklichen Gewinn bat benn bie beutsche Nationalität in Desterreich aus ber politischen Verbindung mit Deutschland bisher gezogen? Im Gegentheil: ift Defterreich einmal aus ber beutschen Politik ausgeschieben und jeder Anlak bes Diktrauens beseitigt, bas jett noch fort und fort Deutsch-Desterreicher und Nordbeutsche einander entfremdet, bann wird bas Deutschthum in Defterreich fich fraftigen burch einen regeren Bertehr mit bem Geiftesleben Deutschlands.

Doch es ist mußig, nachzuweisen, bag bie Herrschaft Defterreichs in Deutschland und Italien ein Unglud bleibt für Defterreich felber. Bewiß, ein glückliches Verfaffungsleben ift in Defterreich fo lange ungesichert, als ber Staat Brovinzen besitt, die er nur burch die Säbel-Ebenso gewiß werben Deutschland und berrschaft behaupten fann. Defterreich bann erft ehrliche Bunbesgenoffen werben, bann erft flar erkennen, wie viele wichtige Interessen ihnen beiben gemein find, wenn Defterreichs herrschende Stellung in Deutschland — bieser Quell jahrhundertelanger Rämpfe - verschwunden ift. Aber leiber, fein machtiger Staat verzichtet freiwillig auf seinen Besitstanb, selbst wenn er biefen als unhaltbar erkennen follte. Um allermindeften ift bie Weisheit der Entsagung zu erwarten von dem Hause Habsburg-Lothringen und bem unbelehrbaren Dünkel seiner altkaiserlichen Ueberlieferungen. Den Anspruch auf die Oberhoheit in Italien rechtfertigte noch Fürst Metternich mit ber Burbe ber Dynastie "als Nachfolger ber römischen Raifer, " und une Deutschen gegenüber begt ber Wiener Sof noch unverbrüchlich dieselbe Gefinnung, welche ber Freiherr von Gemmingen im faiferlichen Auftrage in feiner Anklageschrift wider ben Fürstenbund Friedrichs bes Großen aussprach: "bas haus Defterreich muß entweder das Oberhaupt oder ber Feind bes beutschen Reiches fein." In ben Tagen Felix Schwarzenberg's, ba im Rausche bes Siegs bie alte Sabsburgische Zurückaltung vergessen ward, erscholl aus bemösterreichischen

Lager ber Hohnruf: "wenn ber Raifer ruft, muffen bie Markgrafen folgen!" Bahrent ber beutschen Revolution forberten Sciffporne ber öfterreichischen Partei gerabegu Berlegung bes beutschen Parlaments nach Wien. Mit folder Berrichfucht ift auf Die Dauer nicht im Frieden zu verhandeln. Drei Bege liegen vor uns. Entweber Fortbauer bes beutigen Buftanbes, Fortbauer jener unwahren Bermischung bunbischer und nichtbunbischer Ranber, beren schmachvolle Folgen vor Aller Augen Ober Gründung bes von Schwarzenberg erhofften mittels enropäischen Reiches unter Defterreiche Dberhoheit; bann wurben bie bochften Interessen bes großen beutschen Bolfes in ber Rechnung ber herrschenden Sauspolitif nur einen Fattor neben vielen anbern bilben, einen Fattor, ber vielleicht ein wenig mehr Werth hatte, als bie Intereffen ber Czechen und Magharen, ber Raigen und Sannaken. Ober enblich Trennung von Defterreich, Errichtung eines nationalen Staats. Bei ber nachften europäischen Rrifis, bei bem nachsten Raffenkampfe, ber Defterreich heimsucht, wird sich zeigen, ob bie Deutschen noch immer fich von wohllautenden Phrasen nähren, noch immer, wie Herr b. Rabowit, die Berlegenheit ihrer öfterreichischen Brüder nicht benuten wollen, ober ob fie Dannes genng fint ihre nationale Pflicht zu thun.

Die Fragen, welche heute ben beutschen Patrioten bewegen, sind mannichfach verwandt mit jenen, welche der Nordamerikaner vor neunzig Jahren erwägen mußte. Auch bort beftand eine in ihren Anfängen burchaus natürliche und gefunde Verbindung zweier ftammvermandter Länder, ja, bie Colonien waren mit bem Mutterlande burch ein Band ber Dantbarteit verfettet, bas uns mit Desterreich nicht verbindet. ben England auf Amerika ausübte, war zum minbesten nicht schwerer als die Lähmung bes beutschen Staatslebens burch Defterreich. Dennoch trieb ber unversöhnliche Gegenfat ber politischen Interessen nothwendig zur Trennung. Gin unseliges, mahrhaft tragisches Moment erschwert ben Deutschen einen ähnlichen Entschluß. Wir muffen bas Fortbesteben bes Donaureichs in seiner Hauptmasse aufrichtig wünschen; aber unsere eigene Zukunft liegt uns natürlich mehr am Berzen als bie Erhaltung Defterreichs. Go fann es fich benn leicht fügen, daß Preugen fich einft gezwungen feben wird zur Berbindung mit Defterreichs inneren Feinden - ein Bebanke, ber schon unter Friedrich bem Großen und Friedrich Wilhelm II. wiederholt auftauchte. Inzwischen soll der deutsche Batriot, ber die Nothwendigkeit der Trennung von Defterreich erkennt und

>

ehrlich ausspricht, zu bem vielen Schweren, bas wir leiben mussen um unseres Landes willen, auch noch ein leichtes Ungemach gleichmüthig auf seine Schultern nehmen: er soll ertragen, daß die Kurzsichtigen und die Heuchler ihn einen Verräther schimpsen. Ist dereinst die unnatürliche politische Verbindung zerrissen, dann wird der Deutsch-Oesterreicher über die vollzogene Trennung ähnlich urtheilen wie heute der Engländer über den Unabhängigkeitskrieg der Nordamerikaner. Er wird sagen: die Deutschen haben ihre Pflicht gethan, der geistige und wirthschaftliche Verkehr beider Länder ist nach der politischen Trennung lebhafter, inniger denn zuvor. —

Wir sahen, von einem lebensvollen Bundesstaate kann nicht die Rede sein, so lange nicht mindestens seine räumlichen Grenzen unzweiselshaft fest stehen, sämmtliche Bundesgenossen nicht mit ihrem ganzen Gebiete ihm angehören. Wir gehen weiter. Ein Bundesstaat ist unhalbdar, wenn nicht die Bundesgenossen durch starke Interessen und Sympathien zusammengehalten werden. Daß solche geistige und materielle Bande die deutsche Nation zusammenschließen, wird Niemand bestreiten. Aber diese Gemeinschaft der Bedürfnisse und Neigungen kann auch so stark und innig werden, daß die Nation sich mit einem söderativen Dasein nicht mehr begnügen kann und zum Einheitsstaate fortschreiten muß. In solchem Falle befanden sich die Niederlande, nachdem sie das französsische Joch abgeschüttelt. Ob ähnliche Zustände heute in Deutschsland vorliegen, auf diese Frage kommen wir zurück.

Ein Bundesstaat fett ferner einige Gleichheit ber politischen Ginrichtungen in ben Ginzelftaaten voraus. Staaten, beren Burger ein fehr verschiedenes Mag politischer Rechte besitzen, können nicht obne schwere Gefährdung bes inneren Friedens eine so innige Berbindung Darum verlangt bie schweizerische Bunbesverunter sich eingeben. fassung von ben Cantonen die republifanische Staatsform, läßt aber bie Wahl frei zwischen ber "bemofratischen " und ber "repräsentativen" Form ber Republif. Weiter geben bie Amendements zur Bundesverfassung von Nordamerita, sie schreiben Grundrechte vor, die ben Bürgern von allen Einzelftaaten gewährt werden muffen. Auch biefe Voraussetzung bes Bundesstaats ift in Deutschland vorhanden. Anomalie ber politischen Zustande in Medlenburg und ben Sansestädten fommt faum in Betracht. Deutschland besteht burchgängig aus monarchischen Staaten mit schwachen Anfängen constitutionellen Lebens.

د

Berwidelter erscheinen bie Dinge, wenn wir bas innere Staatsleben ber Ginzelftaaten schärfer in's Ange faffen. Der Bundesstaat ift bisher nur in bemofratischen Staatenverbindungen durchgeführt worden. Soon biefe Thatfache muß erufte Bebenten erregen. Der Staat ift feine außerliche, nach Belieben in bie Gerne zu übertragente Ordnung. ift nicht wahrscheinlich, bag Deutschland als Ganges eine ahnliche Berfaffung wie bie Schweiz und Morramerifa auf bie Dauer ertragen follte, fo lange feine Einzelftaaten ein burchaus anderes Staatsrecht baben als bie Cantone ber Schwei; und bie Bereinigten Staaten. Die Bunbesverfassung jener beiben Republiken täft sich ohne bie republikanische Staatsform ebenfo wenig benten wie ein Pauftthum ohne Bapft. Die idarfblidenben Berfaffer bes Geberalift fetten bei ihrem Buntesftaatsplane bie Demofratie als felbstverständlich vorans. Neuerbinas war Daniel Manin berfelben Meinung. Auch John Stuart Mill halt einen Bundesftaat von Monarcbien für unmöglich. Cogar ter enthufiaftische Berehrer ber Föberativverfassungen, Edward Freeman, ber Berfasser ber gründlichen history of sederal government, wagt einem monarchischen Buntesstaate höchstens Die Daner eines Menschenalters vorauszusagen. Reine Frage: Die 3bee ber Föberation ift ein wesentlich republitanischer, ober genauer : ein bemofratischer Gebante. Bebe Foberation, will fie nicht untergeben, ftrebt auf irgent einem Wege banach, baß bie Minberheit sich ber Wehrheit füge. Die Berrichaft ber Mehrbeit ift ein ber Demofratie geläufiger, unbeftrittener Grundfat. ben Monarchen bagegen wird erwartet, bag fie bie Ginheit ihres Staats nach außen vertreten, daß ein ftolges Bewußtsein ihrer souveranen Burbe sie beseele. Dürfen wir billigerweise von souveranen Fürsten neben solchen Gefinnungen auch noch die collegialische Gefälligkeit, die Bereitwilligfeit ber Mehrheit zu weichen verlangen? Halte man es nicht für einen Bufall, bag von allen Staatenvereinen ber Geschichte ber Bund ber beutschen Monarchien weitaus ber izwieträchtigste und tranthafteste gewesen ift, und auch die aristotratischen Föderationen felten bas Bilb ber Kraft und ber Gesundheit barboten. Der Sprachgebrauch in ber Zeit bes heiligen Reichs beweift, bag ber Inftinkt bes Boltes biese Wahrheiten buntel fühlte; man nannte bas Reich gern " bie erlauchte Republif deutscher Fürsten." Solch ein Rame klingt stattlich für romantische Ohren. Unwillfürlich steigt babei vor unserem Geiste auf bas majestätische Bild jenes Senats von Rönigen, beffen Rom sich rühmte. Der Polititer aber foll fragen: ob benn eine Republit von

>

Fürsten praktisch etwas Anderes und Tüchtigeres sein kann als — was sie bem Wortlaute nach zu sein scheint — eine contradictio in adjecto? Die deutschen Monarchen haben bewiesen, daß sie zur Noth einen Staatenbund ertragen können, in welchem entweder gar nichts beschlossen oder der dynastische Stolz gebrochen wird burch die Drohungen der Uebermacht. Werden sie auch im Stande sein, einer strengen bundessstaatlichen Ordnung sich zu fügen?

Der Uebergang aus bem Staatenbunde in ben Bundesstaat vollzieht sich in Republiken, wenn auch unter Kämpfen, boch nicht allzu mühfelig, sobald erft bemofratische Institutionen und Sitten zum unbeftrittenen Siege gelangt find. Das Berlangen, fämmtliche Einzelftaaten mußten ber Berfaffungeanberung zustimmen, erscheint einem an bie Berrschaft ber Mehrheit gewöhnten Bolfe lächerlich. In Nordamerika wagte zur Zeit ber Errichtung ber heutigen Bundesverfassung ein solcher Unspruch nicht einmal laut zu werben. Die Verfassungen ber Gibgenoffenschaft und ber Union find beibe burch ben Beschluß ber Mehrheit ber Einzelftaaten gegründet. - Unfehlbar muffen fich in einem lofen bemofratischen Staatenbunde schwere sociale und politische Leiben entwickeln, welche Jedermann am eigenen Leibe empfindet. Nun braucht ein souveränes Bolf gemeinhin lange Zeit, um die Nothwendigfeit einer Reform ju begreifen, boch es schreitet entschlossen ans Wert, wenn es einmal bie bofen Folgen verfehlter Inftitutionen schmerzlich gefühlt bat. siegte in Nordamerika über alle Bebenken bes Particularismus bas Intereffe bes tief barnieber gebeugten Sanbels. Man erkannte, nur eine ftarte Bundesgewalt fonne ben Verfehr schützen und ber Zollschranken entledigen. — Der Entschluß jum Bundesstaate fortzuschreiten fällt einem bemofratischen Staatenbunde auch barum nicht schwer, weil babet Niemandem ein Opfer ohne volle Entschädigung zugemuthet wird. Alle Rechte, welche bas souverane Bolt von Massachusetts an die Union abgetreten hat, find ihm als einem Gliebe ber Union zuruckgegeben worben. Dies Bolt entscheibet noch heute burch seine gewählten Abgeordneten über die Fragen ber auswärtigen, ber Handelspolitit u. f. f.; nur erfolgt biefe Entscheidung nicht mehr in ber gesetzgebenden Bersammlung bes Einzelstaates, sondern in dem Congresse der Union.

Wie anders, wie viel ungunftiger steht dies alles in einem monarchischen Staatenbunde! Bas der Demokratie als Widersinn erscheint, gilt in der Monarchie als unverbrüchlicher Grundsat: jeder Souveran ist dem andern gleich, also kann der Uebergang zum Bundes-

staate nur burch freiwillige Zustimmung fammtlicher Buntesfürsten er-So recht im Geifte ber monardischen Legitimität verlangte Rönig Friedrich Wilhelm IV., selbst ber Schein eines indireften 3manges burfe ber freien Uebereinftimmung ber Souverane nicht anhaften. In ariftotratischen Staatenbunten zeigt fich, beiläufig, tiefelbe Erichei-Die Oligarchie ber fouveranen Stattrathe und Provingials ftaaten ber Nieberlande widersette sich beharrlich bis zu ihrem Untergange jebem Berfuche, bas liberum veto ber Staaten gu befeitigen; und in ber Schweiz ift bie Bunbeereform bann erft burchgebrungen, ale bie Berrlichfeit ber regimentofähigen Burger von Bern und aller anberen Aristotratien in ber Giogenoffenschaft ein Ente hatte. -- Bene schweren nationalen Leiben, welche in Demofratien ben Particularismus brechen, fonnen in Monarchien eine fo burchschlagente Birfung nicht haben. Die Kronen werben ja von ber Erschwerung bes Sanbels und anderem Ungemach ber getrenen Unterthanen nicht unmittelbar be-Die Zersplitterung ber Wehrfraft fann nur im Falle eines ungludlichen Arieges Folgen herbeiführen, welche von ben Sofen unmittelbar schmerglich empfunden murben; folche Tage friegerischen Sturmes find integ wenig geeignet für friedliche Reformen. Souveranität ift ein Digbrauch, aber ich befinde mich wohl babei," fagte ein beutscher Gurft zu bem Freiherrn vom Stein und bewies alfo, baß an ben Böfen beutscher Aleinfürsten bie flare Erfenntnig ber Nichtswurdigfeit bes Beftehenten fich fehr wohl verträgt mit bem festen Billen nichts baran zu ändern. Die beutsche Bundesstaatspartei hat auch barum weniger Aussicht auf Erfolg als weiland bie Föberaliften in ber Union, weil fie ben Souveranen schwere Opfer zumuthet ohne jebe Entschädigung. Man pflegt biefe Dinge gern mit bem Auge bes Moraliften zu betrachten und zu fragen : follten beutsche Fürsten ihrer Nation bie Abtretung von Rechten verfagen, welche fie ohne Bögern an Napoleon hingaben? Bittere Frage! Aber ift benn gang vergeffen, wie königlich Napoleon seine Bafallen zu belohnen verstand? Wenn ein Fürft auf Erben nichts Soberes fennt als ben Glan; feines Baufes, und die Berbindung mit bem Jeinde Deutschlands ihm die Aussicht gewährt auf die souverane Konigsfrone, auf ein breifach vergrößertes Ländergebiet: bann wahrlich ift es lohnend einen Protector zu ertragen. Friedrich August von Sachsen hat nie begreifen können, was er benn im Jahre 1806 gefündigt habe. Dem nortbeutschen Bunde, ben Preußen stiften wollte, verweigerte er jedes Zugeftandniß, obgleich Preußen

>

bie Selbständigkeit Hessens und Sachsens mit übertriebener Schüchternheit schonte; einige Monate später war er ein Vasall Napoleon's. Sehr natürlich. Napoleon ließ dem sächsischen Gesandten zuslüstern, Breußen wolle den kleinen Nachbarstaat erobern. Die plumpe List erreichte ihren Zweck; denn eine erbliche Verblendung, davon nur wenige ausgezeichente Staatsmänner sich frei halten, verführt die Lenker der Mittelstaaten immer auß neue, sich lieber von dem Feinde mit Scorpionen peitschen zu lassen, als die milbe Leitung des Freundes zu ertragen. Dazu kam: der Bund mit Preußen verhieß sür Kursachsen keinen wesentlichen Länderzuwachs, die Unterwerfung unter Napoleon brachte ihm das Großherzogthum Warschau. Die deutsche Bundesstaatspartei aber ist heute in derselben Lage wie Preußen im Sommer 1806: sie ist nicht im Stande, unseren Souveränen eine Entschädigung zu versprechen.

Und welche Rechte find es, beren freiwillige Abtretung ohne Entschädigung die Anhänger der Frankfurter Reichsverfassung von Deutschlands Fürsten erwarten? Auch in ber bescheibenften, ber lockerften Form bes Bundesstaates muß die Centralgewalt mindeftens zwei Befugniffe ausschließlich besitzen: Die Leitung ber auswärtigen Ungelegenheiten und, wenigstens in Rriegszeiten, die Berfügung über bas Bundesbeer. Nun fpottet man gemeinhin: "bas Recht felbftanbiger Kriegführung fteht ben Bunbesfürften auch heute nicht zu; was will fie alfo beißen, jene Kriegsherrlichkeit im Frieden, deren Abschaffung wir verlangen? und wie werthlos ist doch die selbständige Leitung der auswärtigen Angelegenheiten durch die Kleinstaaten, sie hat ja lediglich zur Folge, baß einige Dutend Mußigganger mehr an ben europäischen Sofen antichambriren!" Ich erwidere: in solcher Beise werden diese Dinge von ben Regierten beurtheilt. Sier aber handelt es fich um die Meinung ber Regierenben, und Jedermann sieht, daß jene beiben Rechte von ben Sonveränen fehr hoch geschätt werden. An der Mehrzahl unserer Sofe herrscht die Meinung, das Heer sei die natürliche Stütze des Thrones. Ein höchstpersönliches Band umschlingt ben Rriegsherrn und fein Beer; bie meisten beutschen Fürsten fühlen sich als Offiziere, zeigen sich nur in militärischer Rleidung. Und selbst ber Fürst von Reuß jungerer Linie würde glauben auszuscheiben aus ber Familie ber Souverane Europas. wenn er nicht mehr minbeftens zu Wien einen Geschäftsträger hielte. Ihre Diplomatie, ihre dem Kriegsherrn allein verpflichteten Beere geben unseren Fürsten -- nicht rechtlich, aber thatsächlich - bie Möglichkeit, in Reiten ber Roth abermale ben Schut bes Auslandes ju fuchen. Rechte, welche folche Folgen haben fonnen, barf Niemant unbereutend nennen. Und entfinnen wir uns, bag noch vor wenigen Monaten beutsche Batrioten gur Rettung ber beutschen Ration ernstlich an einen neuen Rheinbund bachten, fo können wir nicht für unmöglich halten, baß einmal in höchfter Bebrangniß beutsche Fürsten gur Rettung ihres Saujes benfelben Blan begen werben. Noch vor einigen Jahren erftarte ber Graf v. Borries, Hannover werbe lieber Frankreichs Hilfe aurufen als zu Gunften einer preußischen Centralgewalt einen Theil seiner Couveranität opfern. Noch mehr: nach jeuer Auffassung bes conftitutionellen Spftems, welche in ben beutschen Staaten vorherrscht, sind bie auswärtigen und bie Militarfachen bie einzigen wichtigen Staatsangelegenheiten, worüber bie Erone ohne bie Ginmischung ber Landstände entscheidet. Und gerade ties lette theuerste Bollwerf tes Absolutismus wollt ihr fturmen! Ein Fürft, in allen Fragen bes Civilbienstes von feinen Landständen wo nicht beschränkt, so doch geärgert und beobachtet, überbies verpflichtet (was in einem Bunteoftaate unerläglich ift), jeben eruften Streit mit seinen Ständen bem Spruche eines Reichsgerichts zu unterwerfen, und zu allebem ber Leitung ber auswärtigen Angelegenheiten gänzlich, ber Leitung bes Hecres fast vollstänbig beraubt — ein solcher Fürst ist allerdings in einer wenig beneidenswerthen Lage. Er hat nicht einmal Die Befugniß, welche Segel irrthumlich bem constitutionellen Rönige zuschrieb, bas Bünktchen auf bas i zu Man sage nicht: auch die Gründung des constitutionellen Shiftems war eine harte Zumuthung an die Monarchen, und bennoch find sie barauf eingegangen. Dieser Bergleich hintt tläglich. 3m constitutionellen Staate besteht ber unverbrüchliche Grundsat, baß nichts gegen den Willen der Krone geschehen darf. Im Bundesstaate aber muß allerdings die auswärtige Politif fehr oft gegen ben Willen, jedenfalls ohne die Zustimmung ber Bundesfürsten geleitet werden. Rein, es ist ein schweres, unerhörtes Opfer, was die Bundesstaatspartei von den beutschen Fürsten verlangt. Ift ce wahrscheinlich, daß erbliche, unverantwortliche, unabsetbare Sonverane freiwillig einem folchen Anfinnen weichen und sich bafür mit bem ftolzen Bewußtsein tröften werben: wir haben verzichtet zu Ehren bes beutschen Ramens!? Ift von bem hoben Abel beutscher Nation nach bem Berlaufe seiner Geschichte ein folder Entschluß zu erwarten?

Die bürgerliche Gesittung unseres Jahrhunderts hat auch auf die

Söhen ber Gesellschaft heilfam eingewirft. Unfere Sofe leben anftanbig ober vermeiben boch bas öffentliche Aergerniß. Aber mit ben argen Thrannen, ben zuchtlofen Beibern bes achtzehnten Jahrhunderts icheint auch die große Leibenschaft, bas große Talent in ben meiften beutschen Dynastien begraben zu fein. Die jungfte Beschichte unserer Bofe ift ermudend eintonig wegen bes Mangels an originellen Charafteren. Die Mehrzahl ber erlauchten Säupter zeigt eine erschreckende Familienahnlichkeit, die wohlmeinende Mittelmäßigkeit herrscht fast überall vor. Und biefer von ber Natur nicht fehr verschwenderisch ausgestatteten fürstlichen Generation ift von früh auf bie Seele genährt worben mit ber Lehre vom "monarchischen Princip" und mit ben Ucberlieferungen ber parti= cularistischen Mehthologie. Von Kindesbeinen an umgiebt fie jener höfische Abel, ber ein Fluch Deutschlands ist, benn er hat kein Baterland, und verkümmert er nicht völlig in ftumpfer Selbstsucht, fo schwingt er fich boch höchstens auf zur ritterlichen Anhänglichkeit an bie Berfon bes Fürsten und bas fürstliche Saus.

Der Verkehr ber heranwachsenden Fürsten mit dem Bolke ist gemeinhin oberstächlich und geschieht selten in solcher Weise, daß sie sich gezwungen sehen groß zu denken von den Menschen. Die Ideale unserer Nation erwärmen nur selten das Herz ihrer Fürsten, denn unsere nationalen Helden waren zumeist Charaktere von sehr geringer "engerer Baterlandsliebe", und die großen Tage unserer neueren Geschichte sind nur zu oft die Zeiten der Schande einzelner Ohnastien gewesen. Ia, sogar sich schlichtweg und ohne Vordehalt als Deutsche zu sühlen kann den Herren unserer kleinen Höse nicht leicht werden, die so vielsach mit den Herrschergeschlechtern des Auslandes verschwägert sind. Alles dies und die Enge der Kleinstaaterei, die eine starke Staatsgesinnung nicht aufkommen läßt, muß die Mehrzahl der deutschen Fürsten zu einer rein dhnastischen Aussalsung des Staatslebens führen. Vergeblich versuchen die Doctrinäre des Constitutionalismus dies zu leugnen.

Die bynaftische Politik ist in Deutschland historisch. Im heiligen Reiche war sie sogar durch das Staatsrecht anerkannt. Auf dem Reichstage wurden bekanntlich nicht die deutschen Staaten vertreten, sondern die fürstelichen Häuser. Warb die Ereirung einer neuen Stimme im Fürstenrathe beautragt, so pflegte man als Gründe anzuführen den Glanz und die Berdienste der vorgeschlagenen Ohnastie, doch nie die Bedeutung ihres Territoriums. Innerhalb eines solchen Staatsrechts mußte naturgemäß jene Politik gedeihen, welche zur Bereicherung des fürstlichen Hauses

bie Lanbestinder unbedentlich in Die Fremde verfaufte, ohne Die leifeste Rudficht auf bie Pflichten gegen Deutschland begehrlich bie Sant ausftredte nach ben Kronen von Englant, Schweren, Polen, Huflant. Es war eine weitere Conjequeng biefer bunaftifden Staatsfunft, bag ber Reichebeputationehauptschluß gwar bas Reich ber ebelften Provingen beraubte, bie Donaftien aber glangent entschädigte; ben Sofen schien bies felbstverftanblich. Hur ein fleiner letter Schritt führte von ba gum Rheinbunde. Auch in ber Geschichte republifanischer Staatenvereine finden wir Buge frecher Selbitfucht, wieberholte Unrufungen bes Austandes im Rampfe gegen Die heimischen Bundesgenoffen. Aber jene verblendeten Rabicalen ber Schweig und ber Nieberlande, Die mit frember Silfe bie belvetische und batavische Republik grundeten, erstrebten bech bas Beil ihres Baterlandes, obichon mit verwerflichen Mitteln. Gine jo frendige Losreißung von ber eigenen Nation, einen fo toblichen Saft fogar gegen ben Namen bes Baterlantes, wie bie bunaftische Politik bes Rheinbundes fie aufweift, suchen wir in republikanischen Staatenbunden ver-Auch im beutschen Bunde - tem Bunde ber Fürsten, nicht ber Staaten - ift bie ftreng bynaftische Auffassung bes Staatslebens ftaaterechtlich anerkannt. Daß im Staate Das öffentliche Wohl hochftes Befet fei, biefer Gerante wart ren gebilreten Deutschen längft geläufig. Darüber vergeffen wir allzuleicht, baf an vielen beutschen Sofen bie grundverschiedene Dleinung herricht, welche ben Beftand bes Fürftenhauses als bas oberfte politische Interesse betrachtet. Hören wir auf bie Bergenvergiefungen einzelner offenbergiger gefronter Saupter, fo begegnet une überall bie frohliche Zuversicht, bas ur - und frammwüchsige fürstliche Saus, bas urangestammte Belfenhaus werde blüben bis an bas Ende ber Tage; vom Staate ift ba gar nicht die Rebe. liebenswürdige Prinzeffin aus einem beutschen Rleinkönigshause beschwerte sich fürzlich über eine allerdings hochtrabende Meußerung eines Erzberzogs und fügte entruftet bingu: "und unsere Familie ift boch viel älter als die öfterreichische!" Salte man folche Worte ja nicht blos für einen Einfall einer jungen Dame. In ben wichtigsten Staatsfragen haben die fleinen Sofe bereits die gleiche Gefinnung erprobt. Jahre 1785 und wieber zwanzig Jahre fpater, ale Preugen einen Fürstenbund zu ftiften versuchte, verlangte Sachjen als bas vornehmere haus die erste Stelle und betrachtete es als eine besondere, durch Unnexionen zu belohnende Gnade, wenn es an Preugen - ober vielmehr "an ben brandenburgischen Kreis" - Die Führung überließe.

rend bes preußisch-anhaltischen Bollstreites versicherten bie anhaltischen Lohnschreiber hartnäckig, ware alles mit rechten Dingen zugegangen, fo müßten die Hohenzollern jest Bafallen ber Ascanier fein. falls bem Saufe Sabsburg-Vothringen gefteht man in althergebrachter Ehrfurcht ben Borrang zu. Die Hohenzollern aber find unferes Gleichen; ihre Familie hat nur beffere Carriere gemacht, ale bie unfere! Die an ben Sofen übliche tendenziös gefärbte Darftellung ber preußischen Geschichte, vornehmlich ber Theilung Sachsens, ift nicht bagu angethan, folche Anfichten zu berichtigen. Das Standesbewuftfein unferer Souverane verrieth fich in febr lehrreicher Beife, als auf bem Frankfurter Fürstentage ber Borschlag laut warb, ben Mebiatisirten ein Stimmrecht am Bunde ju gemähren. Alsbald erhoben fich fchwere Bebenken wider solche Begünstigung von Unterthanen. In biesem Hochmuthe begegnete sich ber Welfenkönig mit kleinen Berren, beren Reich eine geringere Bevölkerung umschließt, als bie große Friedrichsftrage in Berlin.

Wie können kleine Sofe, die seit Jahrhunderten eine bynaftische Bolitit geführt, zu ber nationalen Reformbewegung fich ftellen? Reine beutsche Dynastie, die nicht vor Zeiten sich erhebliche Berdienste um ihr Land erworben hatte. In allen Staaten hat die bynaftische Bolitif ... irgend einmal begriffen, daß ber Glang des Fürftenhauses am ficherften burch bas Wohl bes Landes geförbert werbe. Man hegt an ben Söfen diese Verdienste treulich im Gedächtniß, man ift fich sogar bewußt burch die Berleihung der Verfassung dem Lande große Opfer gebracht ju haben; und bennoch, trot fo bedeutenber Bewährungen, fommt bie Nation nie zur Rube. Bas Bunber, wenn von ben kleinen Ohnaftien die nationale Bartei als ein Haufe frecher Ruheftörer angesehen wird? Andererseits tann man sich boch nicht befreien von bem Bewußtsein schwerer Sünden; man weiß, daß der beutschen Nation wiederholt bie heiligsten Versprechungen gegeben und gebrochen wurden. Man beginnt bunkel zu fühlen, daß die Fürsten heute ber Nation nicht mehr find mas fie ihr vordem waren. Dazu ber Mart und Bein erschütternde Ginbruck ber italienischen Revolution! Auch ber Nichteingeweihte weiß, baß eine lange Reihe deutscher regierender Herren die Fortbauer ihrer Dynastie nur noch nach Jahren berechnet. Bon so trüben Uhnungen erholt man sich bann wieder bei bem Bebanken, ber in unbewachten Augenblicken an ben kleinen Sofen fehr treuberzig ausgesprochen wird: bie Deutschen sind ein gebuldiges Bolf und ermangeln ber revolutio-

į

naren Thatfraft. Aus all biefen wiberfprechenten Empfindungen geht endlich jene Bolitif bes Sinhaltens, jenes Leben aus ber Sant in ben Mund , jenes ängftliche Saiden nach jebem rettenten Strobhalme bervor, wovon bie jungften Jahre jo bentwurtige Beifpiele gebracht. Die beutsche Ration wird nicht vergessen, bag ihr hoher Avel in Baben-Baben fich um ben Bring-Regenten von Preugen schaarte und nur brei Sahre fpater fich " gehorfamft melbend" auf bem t. f. Fürftencongreffe gu Frankfurt einfand. Wohl rühmt fich Deutschland einzelner Fürsten, bie eine reine nationale Begeifterung, ein hochherziger Opfermuth befeelt, und es ift taum möglich ben Werth biefer Manner gu überschätzen, bie unter ben bentbar ungunftigften Berhaltniffen fich zu echter Bornehmbeit bes Sinnes binburchgerungen. Solche Ausnahmen beben bie Regel nicht auf, bag an ben fleinen Sofen bynaftische Politik getrieben Die Beweggrunde biefer Staatstunft klingen oftmals fehr loblich; man fagt fich: ich verwalte fremdes Gut, ich bin meinem Haufe bafür verantwortlich, bag feine Sonveranität nicht geschmälert werbe.

Wir können uns nicht barüber täuschen: auf sehr schwachen Rüßen steht die Hoffnung, der deutsche Bundesstaat werde friedlich, burch einen rechtzeitigen großherzigen Entschluß ber Dynastien, gegründet Das Ibeal unferer Köberalisten fann nach menschlichem Ermeisen nur bann in's leben treten, wenn ber prenfische Staat, gestütt auf eine nachhaltige Boltsbewegung ober auf sichere auswärtige Berbunbete, gur rechten Stunde feine Macht gebraucht. Ein burch (Bewalt entstandener Bundesstaat trägt aber, was auch Wait zugesteht, in sich ben Reim bes Berberbens; chrliche eitgenöffische Gesinnung fann in ihm schwerlich gebeihen. Und noch mehr steht zu bezweifeln, ob ber preußische Staat ober bie beutsche Ration, wenn einmal ein hocherregter Augenblick ihre Kräfte entfesselt hat, sich mit einem Bunbesstaate begnügen werden. Schon einmal ift das beutsche Bolf in stürmischen Tagen vor den Thronen stehen geblieben; ber Lohn für folche Mäßigung war die Wiederherstellung des Bundestags. Schon einmal hat Preußen mit dem Blute feiner Söhne die wankenden Throne deutscher Rleinfürsten aufs neue gefestigt; ber Lohn für folche bundesfreundliche Hilfe war der Abfall der Geretteten zu den Feinden Preu-Dergleichen Erfahrungen pflegen nicht vergeffen zu werben. Erbarmungslos waltet in ber Geschichte bas Gesetz bes historischen Unbanks, fraft dessen jede politische Gewalt, wenn sie ihr Amt erfüllt hat und überflüssig geworden ift, unsehlbar beseitigt wird ohne alle Rück-

>

sicht auf ihre früheren Verbienste. Kraft bieses Rechtes reißen Colonien sich los von dem Mutterlande, das sie sorgsam hegte. Nach diesem Rechte hat unser monarchisches Beamtenthum, das den deutschen Bürsger für den Staat erzogen, den Bauer zum freien Manne gemacht hat, Schritt für Schritt weichen müssen der Selbstverwaltung der Gemeinsden und den constitutionellen Einrichtungen. Nach diesem Rechte wird auch das deutsche Kleinfürstenthum (sei es durch die Nation, sei es durch fremde Gewalt) vernichtet werden, sobald es nicht mehr wie sonst im Stande ist etwas zu leisten für die Gesittung der Bölker. Die Guten büßen in solchen großen historischen Krisen für die Sünden der Bösen.

Doch angenommen, ber Bunbesstaat ber Frankfurter Barlamentsverfassung sei auf friedlichem ober gewaltsamem Wege in Deutschland eingeführt, er sei sogar gereinigt von den groben Wibersprüchen und ultrabemofratischen Bestimmungen, welche bas Frankfurter Project enthält, es sei in ihm folgerichtig burchgeführt ber nordamerikanische Grundfat, daß die Centralgewalt ihre Beschlüffe burch eigene Rraft, ohne die Bermittlung der Einzelstaaten, durchführt — so bleibt noch immer die Frage offen: trägt ein Bundesstaat von Monarchien die Gewähr der Dauer in sich? Ich muß es bestreiten. — Robert von Mohl spricht in seiner trefflichen Geschichte ber Staatswissenschaft seine Berwunderung darüber aus, daß die Demokratie Nordamerikas eine so feine, kunftvolle Staatsform, wie ber Bunbesstaat ist, so lange ertragen habe. Mir scheint umgekehrt nur dies erstaunlich, wie boch bie Gründung dieser Berfassung möglich war, wie es gelungen ist ben massiven Menschenverstand eines bemokratischen Volks zur Annahme einer so verwickelten Verfassung zu bewegen. Das Werk marb aufgerichtet in jenen großen Tagen, ba bas amerikanische Bolk noch bie Leitung einer natürlichen Aristofratie, einer geringen Zahl hochberziger und reichbegabter Staatsmänner ertrug. Daß jedoch ber Bundesstaat in Amerika, einmal gegründet, fraftig fortbestand, scheint mir burchaus nicht wunderbar. Seine Verfassung ift mit seltener Beisheit auf bie Eigenthümlichkeiten bes bemokratischen Staatslebens berechnet. In ben Vereinigten Staaten besteht bas Selfgovernment jeder Gemeinde feit ber Gründung ber Colonien als oberfter politischer Grundfat. Sollte biefe echt bemofratische Institution ungeschmälert erhalten bleiben, so war ber Bundesstaat die allein mögliche Staatsform. ber einzige vernünftige Grund, welcher ein fich constituirendes Volk bewegen kann, ben einfachen Formen bes Einheitsstaats bie complicirten

4

Formen bes Bundesstaats vorzuziehen, ist dieser: der Bundesstaat versbindet mit einer zur Noth genügenden Staatseinheit nach außen eine freie Bewegung der Glieder im Innern, welche der Einheitsstaat in solchem Maße nicht gewähren kann. Diese Eigenthümlichkeit des Bunsbesstaats haben Montesquien und Sismondi im Auge, wenn sie — sehr wenig correct — sagen, er vereinige die Bortheile der Monarchie mit denen der Republik. Nun aber leuchtet ein, daß dieser Borzug des Bundesstaates nur in einem demokratischen Bundesstaate eine Wahrsheit ist.

In Deutschland besteht nicht bas Solfgovernment, sondern eine von breifig fleinen Mittelpunkten ausgehende bureaufratische Centralifation; und wenngleich wir hoffen, daß diese Macht ber Bureaufratie fich in Zukunft mindern werbe, fo wird doch in Deutschland — bei ber Weltstellung und nach bem Verlaufe ber Geschichte bieses Landes -ein nordamerikanisches Selfgovernment nie bestehen. Der eigenthumlichste Borzug bes nordamerikanischen Bundesstaats läßt sich also nicht auf Deutschland übertragen. — Sobann bietet ber Bunbesstaat eine überaus glückliche Erganzung ber Ginseitigkeit ber Demofratie. Demokratie eines so jungen Staates wie die Union zeichnet sich naturlich im Guten wie im Bofen burch große Beweglichkeit aus. Bundesverfassung bagegen ift stabil; die Abanderung der Unionsverfassung von Amerita ift fogar so febr erschwert, bag Lord Brougham, gewöhnt an die Allmacht des englischen Parlaments, irrthumlich aber erklärlicherweise, meinen konnte, bas fei keine Staatsverfaffung, fonbern ein unabänderlicher Bertrag. Welch ein vortreffliches Gleichgewicht! Während in ben Gliebern ber Union ein raftloses Leben wogt und brandet, Welthandelspläte aus bem Nichts erwachsen, neue Stäbte jählings entstehen und wieder verschwinden, neue Staaten bem Bunbe fich einfügen, die alten zu immer fühneren bemokratischen Formen fortschreiten, ift die Unionsverfassung durch viele Jahre unversehrt geblies ben; sie war die feste Sonne inmitten ber ruhelos freisenden Geffirne Dieser athemlosen Staatenwelt. Auch von biesem Vorzuge bes Bundesftaates fann in Deutschland nicht bie Rebe fein. Unbererfeits ift ber Bundesftaat eine überaus verwickelte, funftvolle Staatsform - und hierin liegt unleugbar seine Schwäche. Diefer Nachtheil aber wird in einem bemofratischen Bunbesftaate wenig fühlbar. Denn bie bemofratische Verfassung ber amerikanischen Ginzelstgaten ist bie einfachste Staatsform ber mobernen Welt, ber Staat gleicht bort einer freien

Gefellschaft. Auf einer so einfachen, funftlosen Grundlage läßt fich ber verwickelte Bau bes Bundesstaats fehr wohl aufführen. reaufratisch-constitutionelle Monarchie bagegen, welche in Deutschland besteht, ift unzweifelhaft die complicirteste Staatsform, welche sich benten läßt. Schwerfällige Bewegung, Reibungen aller Art find hier unvermeidlich. Run bente man sich breißig Staaten mit fo fünftlicher Verfassung verbunden zu der benkbar kunstvollsten Form bes Staatenvereins! Man ftelle sich breißig Fürsten vor, die sich mit mehr benn vierzig Rammern wohl ober übel vertragen muffen, und über ihnen abermals einen Fürften, ber fich abermals mit einem Staatenhause und einem Abgeordnetenhause vertragen muß; man benke sich biefen ungeheuerlichen Rörper außerdem burch einen weiteren Bund an Desterreich gefettet und gezwungen sich mit bem auch keineswegs einfachen Organismus bes Kaiserstaats abermals zu vertragen: - mahrlich, nicht ohne Schwindel können wir den Plan Beinrich von Gagern's betrachten. Ja, bei näherem Beschauen ergiebt fich, bag bie Maschine biefes beutschen Bunbesstaats, um überhaupt in Gang zu kommen, noch eines weiteren Rades bedarf. Gin Staatenhaus nach bem Mufter bes amerikanischen Senats repräsentirt nur bie Staaten, nicht bie Fürften. Die Dynaftien aber waren bisher im beutschen Staatenbunde Eines und Alles, fie werben verlangen im beutschen Bunbesftaate minbeftens etwas zu gelten, fie werben in Deutschland, so lange fie regieren, immer eine bedeutende Macht bilben. Will man also nicht das verderblichste geheime Ränkespiel hervorrufen, so muß ihnen mindestens die Gelegenheit geboten werben, ihre Meinung über Bunbessachen offen auszusprechen. Der Bundesstaat beutscher Monarchien bedarf durchaus eines Reichsraths, einer berathenben Bersammlung von fürftlichen Gefandten bei ber Centralgewalt. Diefer Gebanke mar im beutschen Barlamente der Ausführung sehr nabe; der alte Jahn hat ihn mit berbem Bauernverstande, Bunfen mit staatsmännischer Feinheit febr Aber Jebermann sieht, daß durch diefe unerläßliche aut vertheibigt. Ergänzung bas Durcheinander bes beutschen Bunbesstaats nur noch chaotischer sich gestaltet.

Der Bundesstaat hat sich in Demokratien vornehmlich beshalb als heilsam und lebensfräftig erwicsen, weil dort wenig regiert wird, der Staat nur Geringes leistet. Dagegen in Staatenvereinen, welche an das Bielregieren, an eine allseitige Staatenthätigkeit gewöhnt sind, wird der Bundesstaat schwerlich eine dauernde Staatsform bleiben,

1

١

vielmehr eine ftarte Reigung zeigen in ben Ginbeitoftaat überzugeben. Diefen noch nicht genugfam beachteten Bunft gilt es näher zu betrachten. Das Ariftotelifche Befet, bag ber Staat aus ber Berrichaft bes Ginen ju ber Berrichaft Giniger und endlich ber Bielen übergehe, barf heute nicht mehr buchftablich verftanden werben. Goll es für bie moberne Belt noch gelten, fo fann es nur beißen, bag mit ber Berbreitung von Boblstand und Bilbung nothwendig auch die active politische Berechtigung fich auf immer weitere Arcife bes Bolles ausbehnen muß. Ronardie ift in unferem Belttheile noch einer langen Bufunft ficher. Ihre innere Berechtigung liegt gunächst in ber monarchischen Gefinnung ber ungeheueren Mehrheit bes Boltes, ferner in bem Bedürfnif ber Stätigkeit ber politischen Entwickelung, bas jedes reiche Gulturvolf empfinbet, fobann in ber Nothwendigfeit, ftarte fociale Wegenfate, insbesondere bie noch fehr mächtigen lleberrefte bes Feudalismus, burch eine ftraffe Staatsgewalt zu bandigen, endlich und vornehmlich in ber Bflicht bes europäischen Grofftaates, febr Bieles für bas Bolf zu leiften, alfo auch ein zahlreiches Beamtenthum zu halten. Gine moderne Form ber Republit, welche im Stante mare, ein ftartes Beamtenthum gu ertragen und eine vielseitige Staatethätigfeit zu entfalten, ift bisher noch nicht gefunden. Bor einigen Jahren flang aus ben Kreisen ber Deutschamerikaner ber höhnende Ruf zu uns herüber: " wir haben keine Beit ju Untersuchungen über bie Schönheitelinie ober bie Tange ber Briechen; wir muffen vorwarts." Darauf tann bas Mutterland nur antworten: "wir allerbings brauchen Beit zu folchen Untersuchungen; von ber herrlichkeit beutscher Runft und Bilbung wollen wir nicht bas Rleinste miffen; und nur einen Staat, ber und ein reiches Culturleben gestattet, unfere zahllosen Bilbungsanftalten aufrecht erhält und weiter baut, nur einen folchen Staat nennen wir ben unferen." Wohl niemals enbgiltig entschieden werden fann ber alte Streit, mas menschenwürdiger fei: jenes ruhigere Dafein geiftiger Sättigung und ftaatlicher Fürforge, bas alten Culturvölfern eigen ift, ober bie amerikanische Entfesselung aller socialen Rrafte, welche zwar ben Durchschnitt ber Menschen mit einem fehr hoben Mage von Wohlftand und Bilbung fegnet, aber bem ganzen Bolksleben bas Gepräge geistiger Mittelmäßigkeit aufbrückt? Ueber diese Frage werden die Urtheile, je nach perfönlicher Reigung, immer auseinander gehen. Eines aber ist sicher: es hieße die Entwicklung von Jahrhunderten abbrechen, wollten wir die Bielseitigkeit unserer Staatsthätigkeit aufgeben. Jeber Culturfortschritt hat bisher bei uns S. v. Treitichte, Auffage. 2. Mufl. 33

)

ben Kreis ber Staatszwecke erweitert. Selfgovernment kann also in Deutschland nur bedeuten: Mitwirfung ber Bürger in freiwilligem Sprendienste bei Erfüllung ber Staatsgeschäfte, nicht aber Beschränstung ber Staatsthätigkeit ober Einführung bes amerikanischen voluntarism. Aus diesen Thatsachen ergiebt sich die Unmöglichkeit der Republik für Deutschland, so lange nicht unser sociales Leben in seinen Grundlagen geändert ist, und — die ungeheuere Schwierigkeit einen beutschen Bundesstaat auf die Dauer zu erhalten.

In einem Bolte, bas von ftarkem Nationalbewußtsein beseelt und an eine vielseitige Staatsthätigfeit gewöhnt ift, wird bie Centralgewalt bes Bundesstaats sich unvermeiblich gezwungen sehen, mehr und mehr politische Functionen ben Einzelstaaten zu entwinden. Dies war vor bem jungften Burgerfriege nicht zu fürchten in Nordamerika, wo ber Schwerpunkt ber Berwaltung in bem Selfgovernment ber Gemeinben lag und ber Bemeinbesteucreinnehmer nebenbei als Zuschlag zu ben Gemeindesteuern einen unbedeutenden Betrag für den Staat erhob. An ben Stäbten ber Union mag man erkennen, wie weit hier die bescheis bene Thätigfeit bes Staats zuruchleibt hinter ben riesenhaften Werfen ber freien socialen Rrafte. Bashington, bie politische Sauptstadt, nach großem Plane angelegt für eine halbe Million Bewohner, ift ein ftiller Blat geblieben, an beffen fühn entworfenen Strafenzugen vereinzelte Säufer burch weite Deben getrennt fich erheben, mahrenb bie Städte bes handels und Gewerbes, die bem Staate nichts, ber Gesellschaft alles banken, bie machsenbe Bevölkerung kaum zu faffen vermögen. Auch in ber Eidgenoffenschaft ift die Gefahr, daß die Bunbesgewalt die gesammte politische Arbeit des Landes in sich aufnehme, nicht erheblich: bas Bolf haßt jebe Ausbehnung ber Staatsthätigfeit als fostspielig und undemokratisch, ber Bund muß sich mit einem Bubget von kaum 20 Mill. Fr. behelfen. Wie anders in Deutschland! Schon die auswärtige Politik bes beutschen Bundesstaats muß eine sehr große Bahl von Röpfen und Sänden beschäftigen. Deutschland kann nicht, wie die Schweiz, ohne Schande in ewiger Neutralität verharren; es grenzt nicht, wie Nordamerika vor dem jüngsten Kriege, an ohnmächtige Barbarenhorden und verfaulte Creolenstaaten, sondern wird in alle großen Fragen europäischer Politif unausbleiblich bineingezogen. Db ber schwerfällige Rörper eines Bundesstaats eine fo angestrengte auswärtige Politik führen fann, bas halten wir allerbinge für nicht unmöglich; burch bie Erfahrung erwiesen ift es noch nicht. Dazu tritt

bie Leitung bes Bunbesbeeres, und zwar wird bier, ba unfere Dynaftien in die Bilbung eines einigen und untheilbaren Reichsheeres nie willigen werben, ein häufiges Inspiciren und Controliren ber Truppen von Reichswegen erfolgen muffen, und alfo ein Zustand fortwährender Reis bung entfteben, ber ben Milighecren ber Schweig und Norbamerifas unbefannt ift. Der beutsche Bundesstaat muß ferner Sandel und Berfebr burch ein gablreiches Reichsbeamtenthum ordnen. and Bait jugiebt, icon bamit feines feiner Glieber im Berfebre mit anberen benachtheiligt werbe, binbenbe Gefete erlaffen über bas beutiche Reicheburgerrecht und feine wichtigften Confequengen: Recht ber Nieberlaffung, Recht bes Gewerbebetriebes, Gemeinbebürgerrecht. Er wirt, wie jeber Bunbesftaat, feinen Burgern "Grundrechte" ber perfonlichen mb geiftigen Freiheit u. f. f. garantiren und alle biefe Berhältniffe unter bie Aufficht eines Reichsbeamtenthums ftellen muffen, benn fonft wurde unfere particulariftische Bureaufratie, mit ihrer tief eingewurzelten Reigung alles beffer zu miffen, ben Beftant ber Reichsgesete balb wieber in Frage stellen. Wir Deutschen fühlen uns als Nation; schon beute, in unserem unfertigen Staatenbunde, haben wir eine Reihe von Angelegenheiten im nationalen Ginne geordnet, welche die Schweig, ber bas Bewußtsein nationaler Ginheit fehlt, bem Particularismus anbeim giebt. Die Gibgenoffenschaft überläßt bas gesammte Brivatund Strafrecht ben Cantonen, obgleich bie Berschiedenheit bes Criminalrechts und ber Strafanftalten schweres Mergerniß erregt. bagegen find ichon jest wichtige Theile bes Privatrechte für gang Deutschland einheitlich geordnet. Diese Tendenz wird in einem Bundesstaate unfehlbar weiter schreiten und auch bes Strafrechts fich bemächtigen; benn eine große Nation erträgt nicht auf bie Dauer, bag in bem einen ihrer Staaten ftraflos bleibt, was in bem anderen als Bergeben verfolgt wirb. Ja sogar ein Reichscultusministerium würde ber Bundesftaat ber Deutschen nicht entbehren tonnen. Bereits in bem beutschen Bunbe ift bas Bestreben aufgetaucht, eine beutsche Rationalfirche gu gründen. Der beutsche Bundesstaat wird ohne Zweifel versuchen musfen, bas Berhältniß unserer Ratholiken zur römischen Sierarchie rechtlich zu ordnen. Schon ber beutsche Bund hat fich in bas Univerfitatswefen, wenn auch mit grundverberblichen Mitteln, eingemischt. beutsche Bundesstaat wird biese hochwichtige Nationalangelegenheit schwerlich vernachlässigen können, er wird u. a. bas Fortbesteben einzelner kleiner fraftloser Sochschulen ernstlich erwägen muffen u. f. w.

•

Ja, wenn wir bebenken, daß sogar ber schweizerische Bunbesstaat von ber Regel "ber Unterricht gebührt ben Cantonen" eine Ausnahme gemacht und eine große Bilbungsanftalt, bas Bolhtechnicum, gegrunbet hat, fo ift bie Erwartung gerechtfertigt, bag ber beutsche Bunbesftaat fich ähnlichen Aufgaben nicht wird entziehen können. Nur er kann einen alten wohlbegrundeten Bunich unferer Gelehrtenwelt ausführen, bie Gründung einer beutschen Afabemie, welche ganz erfüllte, mas bie Berliner Atademie heute nur halb leiftet. Und fo weiter ins Unenb-Es ift ganz unberechenbar, welche Fülle von Aufgaben nationaler Politit fich ergeben wirb, sobald einmal ein nationales Staatswesen besteht. Mit einem Worte, ein beutscher Bundesstaat wird ben Einzelstaaten alle irgend wichtigen Staatsfachen abnehmen. schon heute ber anspruchsvolle Rönigstitel ber Mittelftaaten in keinem Berhältniffe fteht zu ihrer Bebeutung, fo wird in einem Bunbesftaate ein König von Sachsen ober Würtemberg nicht ohne humor betrachtet Monarchen in folder Lage wären fehr überflüssige werden fönnen. Wesen, und die Nation würde früher ober später sich die Frage vorlegen, ob es nicht rathlich fei, so fostspielige und nutlose politische Organe zu beseitigen. Nicht monarchische Parteigesinnung, sondern die Ertenntnig ber beutschen Staatssitten beißt uns bezweifeln, bag Deutschland gebeihen könnte als bemofratischer Bundesstaat mit bem Shiteme bes laisser faire. Une icheint es nicht zufällig, bag gerabe bie unklarften Röpfe unferer bemofratischen Bartei an bem Ibeale bes monarchischen Bundesstaats am gabeften festhalten - jene Manner, welche die Unentbehrlichkeit der Monarchie einzusehen behaupten, doch in Wahrheit arbeiten für bas Wahngebilbe einer Republik mit einem erblichen Präsidenten.

Ein altes Culturvolf, das der Monarchie und vielseitiger Staatsthätigkeit bedarf und zwischen mächtigen Nachbarn eingepreßt ist, muß an seinen Staat Forderungen stellen, welche ein Bundesstaat nicht befriedigen kann. Er ist für einfache Gesellschaftszustände bestimmt; will er auch verwickelten Culturverhältnissen gerecht werden, so hebt er sich selber auf, d. h. er wird eine den Einheitsstaat vorbereitende Uebergangsform. Der praktische Instinkt der europäischen Bölker weiß dies sehr wohl. In Spanien und Portugal tauchte in den zwanziger Jahren eine Partei auf, welche die Halbinsel in einen Bund nach amerikanischem Muster umwandeln wollte; sie verschwand rasch wieder, weil sie gar keinen Boden fand in den gegebenen Zuständen. Nur in Deutsch-

land besteht noch eine; Gottlob febr fleine, politische Schule, welche in Gervinus ihren geiftvollsten Bertreter bat und ber Hoffnung lebt, Deutschland werbe bereinft bie "gefährlichen einheitlichen Großftaaten Europas" auflosen und an ihre Stelle Foberationen feten. ftebe, mir scheint biese Unsicht genau ebenso utopistisch wie bie communiftifden Schwärmereien tee Batere Enfantin. Alle Englanter und Breußen, Frangosen und Ruffen antworten auf biefe Träume mit einem millionenftimmigen Wiberfpruche; fie alle find ftol; barauf, nicht mehr Gascogner und Auvergnaten, Schleffer unt Magteburger, fonbern Burger mächtiger Großstaaten ju fein. Gervinus' Theorie will wahrlich bie Beschichte ber mobernen Bolter auf Die Stelle gurude schrauben, von wo sie vor tausend Jahren ausging. Und bas alles nur, weil man wähnt, allein bie Föberation "vereinige bie Vortheile großer und fleiner Staaten!" Ale ob nicht Englande Beifpiel bewiefe, baß auch ber Ginheitestaat, weise vermaltet, seinen (Bliebern eine sehr freie Bewegung geftatten fann.

Doch mit all biefen Bebenfen ift bas größte hemmuiß, welches fich in Deutschland einer bundeoftaatlichen Ordnung entgegenftellt, noch nicht berührt. Gin fraftiger Bundesstaat sett ein gewisses Gleichgewicht ber Macht unter seinen Gliedern voraus, insoweit wenigstens, baß fein Ginzelstaat die Araft habe, seine Bundesgenoffen zu vernichten, fich ganglich loszureißen von bem Bunde. Selbst ein leiblich gefunder Staatenbunt läßt fich unter Staaten von fehr ungleicher Macht auf bie Dauer faum aufrechthalten. Unter ben ungabligen Staatenverbindungen ber hellenischen Geschichte haben nur zwei ben Charafter einer gleichberechtigten Foberation im großen Stile gezeigt, und beibe, ber achais iche wie ber atolische Bund, gablten feinen übermachtigen Staat unter ihren Genossen. In ber Union und in ber Gibgenossenschaft ift bie Macht ber Einzelstaaten ziemlich ungleich: ber Canton Bern gablt fast 500,000, Uri faum 15,000 Ginwohner, ber Staat Rem-Dort umfaßt 2161, Rhobe - Island nur 56 Quabratmeilen. Aber fogar bie schwächsten schweizerischen Cantone haben oftmals bewiesen, baß sie durch eigene Rraft ihre Selbständigkeit gegen die anderen Cantone wahren fonnen, und in ber Union genügten wenige Jahre ber Unardie nach bem Unabhängigfeitsfriege, um bie beiben mächtigften Staaten New - Nork und Birginien zu belehren, daß sie nicht, wie sie gewähnt, im Stande seien sich selbst zu genügen. 3ft in Deutsch= land ein ähnliches ben Frieden sicherndes Bleichgewicht vorhanden?

>

Unfer Philister liebt seinen stumpfen Wit zu üben an ben allerfleinsten unserer Rleinstaaten. Die Monarchie ist eine anspruchsvolle Staatsform, die einen gewissen Grad von Macht voraussett. natürlichen Mängel ber Kleinstaaterei treten also in winzigen Monarchien in einer Reihe hochkomischer Büge zu Tage, welche sich in kleinen Republiken nicht finden. Daß ein Fürst sich selber für seine Tapferkeit einen Orben verleiht, ober bag ein Lanbesherr höchsteigenhändig eine Berordnung schreibt über bie Benutung feines Partes burch bas anftänbige Bublitum und ben getreuen Unterthanen bie Begriffe "anftanbig und unauftanbig" burch geiftreich gewählte Beifpiele erlautert bergleichen lächerliche Erfahrungen verführen ben politischen Naturalismus immer wieder zu bem Ausrufe: mindestens biesen allerkleinsten Fürstenthumern muß endlich burch Debiatifirung ein Enbe gemacht Und boch wird ein geordnetes nationales Staatsleben ber Deutschen burch biefe fleinsten Staaten weit weniger gehindert, als burch die größeren, beren geheime Krankheit sich nicht so schnell verrath. Der Bebanke, die kleinsten Fürsten zu mediatifiren ober sie ben größeren Nachbarn als Bafallen unterzuordnen, diefer an ben fleinen Königshöfen seit Napoleon's Tagen gehegte und noch in ber Paulsfirche von F. Römer und Andern vertheibigte Plan ber Gruppenbilbung wurde über uns nur eine schon am Beginne ber Raiferzeit überwundene Befahr abermals heraufbeschwören, die Gefahr, bag Deutschland in eine Reihe völlig felbständiger Staaten zerfalle. Die außerfte Linke bes beutschen Parlaments verfuhr baher gang folgerichtig, als fie bie Berschlagung ber größeren beutschen Staaten in fleine Republifen verlangte, bamit ein ehrliches föberatives Leben entstehe. In biesem Unfinn war boch Methode. Auch neuerdings taucht unter unseren Radicalen wieber eine Richtung auf, welche die Ginheit Deutschlands burch die Berftörung ber bereits vorhandenen theilweisen Einigung bewirken möchte. Eine gewiffe robe Confequenz ift biefer Theorie nicht abzuftreiten. Sit entspricht jener Vorliebe für bas Mittelmäßige, welche bie mobernen Demokraten überall, vornehmlich in Deutschland, auszeichnet; und ben Wortführern dieser Lehre muffen wir zugestehen, baß fie als Landammänner eines Cantonlis Rraichgau ober Altmark beffer am Plate fein würden benn als Bürger einer mächtigen Monarchie. Wir halten uns an die gegebenen Buftanbe.

Unter allen reindeutschen Staaten hat allein Preußen in unvergeß- lichen Zeiten die Kraft bewiesen, die eine Gesellschaft zum Staate macht,

tie Rraft fich burch fich felbst allein ju erhalten. Zwischen Preugen und feinen Bunbesgenoffen befteht ein Unterschier nicht bes Grabes, fonbern ber Art, ber Unterschied von Macht und Chumacht, Staat und Richt-Staat. Man schilt folde Behauptungen boctrinar, weil fie an Aristotelische Gebauten antnüpfen. Und bech fußen fie auf ber ernsthaften prattifchen Erfahrung, bag bas Befen bes Staate jum Erften Racht, jum Zweiten Dacht und jum Dritten nochmale Dlacht ift. Gin fpannenlanges Schiff ift eben gar fein Schiff, und nicht blos an ber raumlichen Ausbehnung eines Staats, fondern mehr noch an ber Besammtheit ber hiftorischen Berhaltniffe, in beren Mitte er gestellt ift, lagt fich ertennen, ob er jene erfte und bochfte politische Sabigfeit befite, fic burch eigene Graft zu behaupten. Im Bertaufe ber neueren Gefchichte bat fich bas lebergewicht ber Macht Prengens, ben Aleinstaaten gegenüber, offenbar verftarft. Erft in bem letten halben Jahrhundert hat bie europäische Bölfergesellschaft ihre aristofratische Gestalt angenommen. Die Kriege ber neuesten Beit werben mit großen Maffen und mit einem ungeheuren Aufwante technischer Mittel geführt, beren Roften ein Rleinstaat nicht erschwingen fann. Gleichwie am Ente bes Mittelalters eine Dlenge fleiner Staaten verschwant, weil fie nicht im Stande waren, bie neuen Goldnerheere aufzubringen, fo wird bie toftspielige Kriegführung bes 19. Jahrhunderts unsehlbar bie gleiche politifche Wirfung haben. "Der Zuftand ber fleineren bentschen Staaten ift an und für sich schon provisorisch und ohne eigentliche innere Garantien "- fo fcbrieb ichen im Jahre 1821 ber babifche Bundestagsgefandte v. Blittersborff feinem Minister. Dies bemitleibenswerthe Bemußtfein, bag man nicht leben und nicht fterben fonne, ift feitbem bie im Stillen vorherrichente Empfindung ber fleinen Diplomaten geblieben. Schon aus ben Bubgete ber beutschen Aleinstaaten fonnen wir erseben, wie ihre Lebenstraft langfam erlischt, welch ein zwede und nutlofes Dafein fie führen. Bürtemberg verwentet nur 45,9 % feiner Staatsausgaben für eigentliche Regierungszwecke, Hannover nur 44,9%. In Naffau gehört fogar bas Lumpenfammeln zu ben Staatsgeschäften, auf baß ber Kleinstaat sein Leben boch irgendwie nütlich ausfülle. felbständiger Aleinstaat vermag heutzutage nicht mehr eine große militärische und Culturaufgabe ju lofen. Schleswig-Holftein, wenn es je als ein felbständiger Staat bestehen follte, wird ties nur zu bald erfah-Ein kleines Herzogthum kann auf bie Dauer nicht eine Staatsschuld tragen, welche relativ größer ift als bie Schuld von Frankreich

L

oter Desterreich; es fann nicht ein von erbitterten Nachbarn bebrobtes Gebiet vertheibigen; es fann nicht 100,000 grollende Unterthanen frember Bunge in Bucht halten und an ben Segen beutscher Sitte milb gewöhnen; es fann nicht mit ungeheuren Rosten einen Canal erbauen, beffen Nothwendigkeit für Deutschland eben fo ficher als feine finanzielle Ertragsfähigfeit zweifelhaft ift. Das Berzogthum fann bies alles nur, wenn es bazu bie Rrafte von Preugen entlehnt, bas will fagen: wenn es feine Unfähigfeit zu felbständigem Dasein feierlich eingesteht. Die Zeiten sind babin, ba Baiern und Savoben burch ihren Zutritt zu einer Coalition eine europäische Frage nabezu entscheiben konnten. Die Hegemonie ber großen Dlächte in Europa wird voraussichtlich so balb nicht gebrochen werben. Auch ift in Breufen Bevölkerung und Boblftand feit ben Biener Berträgen erheblich rascher gewachsen als in ber Mehrzahl ber Rleinstaaten. Die Erfahrungen mährenb ber jungften schleswig holfteinischen Bewegung, wo boch eine ftarte Partei in ber Nation die Dittelftaaten unterftutte, zeigen mit fcredlicher Rlarbeit, welche geringe Macht in Wahrheit ben beutschen fleinen Cabinetten zu Gebote fteht. Einer Reihe bureaufratisch regierter Rleinstaaten zurufen : "faffet einen heroifchen Entschluß" - bas beißt bem Burme fagen: "fliege boch!" Wer wundert fich, daß ber Wurm die Aufforderung nicht verfteht? Große Entschlüffe faßt im Staatsleben nur ber Mächtige ober ein Rleinstaat, ber, eines boben Sinnes voll, alle Krafte bes Bolkslebens entfesselt. Wer aber barf bies von ber bureaufratischbynaftischen Staatsfunft fleiner Fürstenthümer verlangen? Bur Beit ber Karlsbader Beschlüsse fonnte ber laute Wiberspruch eines einzigen Rleinstaats ben Bruch bes Bunbesrechts, bie Beleibigung ber Nation und bie Bergewaltigung ber Rleinstaaten burch bie Grogmächte zugleich Dies Rein ift nicht gesprochen worben, obgleich ein Rarl August unter den bedrohten Fürsten war!

Und Staaten solcher Art sollten jemals über das frivole Ränkespiel, über das Rokettiren mit der nationalen Idee hinausgehen und mit den Waffen ihr Recht gegen die Großmächte vertheidigen?! Nichts unsbilliger als deshalb wider die Feigheit der Rleinstaaten zu eifern. Ihre militärische Macht ist in der That geringer als man meinen sollte, wenn man die Ropfzahl ihrer Heere zusammenrechnet. Die Interessen der kleinen Höfe, so lange ihre Politik eine dhnastische bleibt, gehen unter sich so weit auseinander, dagegen sind sie fast allesammt so eng mit Desterreich verkettet, daß wir getrost behaupten dürfen: ein Bund aller

Aleinstaaten gegen bie beiben Großmächte ift unmöglich. Dan fagt wohl: batte im Winter 1863-64 eine Reihe patriotischer und bochbergiger Staatsmanner an ber Gribe ber fleinen Ronigreiche gestanben, fo tonnten fie eine britte Dacht in Deutschland bilben. Es ift befannt, bag biefes "hatte " nicht eintraf, ja wir bestreiten fogar bie . Möglichkeit, bag in einer Dichrzahl folder Staaten zugleich Manner von nationalem Sinne und ftaatemannischem Blid regieren fennen. In zwei ober brei Mittelstaaten vielleicht; in ber Debrgahl aber fann Riemand anders regieren als wohlmeinenbe Bureaufraten und biplomatifche Intriguanten bes gemeinen Schlages; bie bynaftische Bolitif erträgt feine anderen Minister. Man mag beklagen, bag bie Lanbe ber älteften beutichen Cultur, Die erften Pflegestätten unseres unfertigen constitutionellen Lebens so gar ohnmächtig fint. Wie bie Dinge wirtlich liegen, bat bie bobnische Gintheilung ber beutschen Bunbesftaaten in Bormachte und Sintermachte einen guten Ginn. Niemand empfindet bies bitterer als bie tüchtigeren Offiziere ber fleinen Armeen, Die mit Rorn und Scham bas endlose Ginerlei bes Garnifonbienftes vor fich feben, mahrend ihre Rameraden in Defterreich und Preugen ben Ernft bes Krieges tennen lernen. Die beutschen Mittelstaaten haben — mit einzelnen vorübergehenden Ausnahmen - von jeher ben 3med gewollt obne bie Mittel. Gie haben nicht, wie bie Schweizer Cantone, beicheiben und flug zugleich bie einzige Stellung gewählt, welche in ber mobernen Welt einen Kleinftaat retten fann : bie vollständige Paffivität in ber großen Politit. Sie wollten vielmehr fich bes Unschens und ber Sicherheit großer Staaten erfreuen, ohne boch bie Auftrengungen aufauwenden, welche zu folchem Zwede nöthig find. Gin fo widerfinniges Beftreben fann auf bie Dauer nicht gelingen.

Mit Staaten von so großen Ansprüchen und so mäßiger Macht schließt ein Großstaat einen dauernden Bund nur dann, wenn er gewillt ist in schwierigen Fällen, unbekümmert um den Bund, seines eigenen Weges zu gehen, oder — wenn ihm die Hegemonie übertragen wird. Und allerdings eine Hegemonie, ein Protectorat bedeutet jene deutsche Kaiserkrone, welche das deutsche Parlament dem preußischen Königs-hause darbrachte. Schon Paul Pfizer im Jahre 1832 und Graf v. d. Golt im April 1848 gebrauchten dafür den rechten Ausdruck: "Protectorat." Heute verwirft man gemeinhin dies böse Wort, aus Furcht die Eitelkeit des Particularismus zu verlegen. Aber was anders können solche wohlmeinende Bemäntelungen bewirken, als daß die Halb-

gebilbeten getäuscht werben über bie Schwere bes Entschlusses, welchen bie Frankfurter Reichsverfassung von ben Fürsten wie von ben Bölkern ber Kleinstaaten verlangt?

Wird die executive Gewalt des Bundesstaats Einer Opnastie übertragen, so gehen thatsächlich zwei große Grundsätze verloren, welche in ber Union und in ber Gibgenoffenschaft gewiffenhaft festgehalten wer- . ben: bie rechtliche Gleichheit aller Einzelstaaten und ber Grundfat, bak bie Centralgewalt niemals mit einer Einzelftaatsgewalt concurrirend wirken burfe. Die Gleichheit aller Staaten wurde in ber Union fo ängstlich gewahrt, bag bie Bunbedregierung ihren Sit in einem eigens bazu geschaffenen Territorium einnehmen mußte. In ber Eidgenoffenschaft ift zwar Bern bie Bunbesstadt, boch ohne bag bem Canton Bern bas mindeste Borrecht baraus erwüchse. Die überwiegende Bebeutung ber Bororte ward, als eine staatenbündische Institution, folgerecht mit bem Staatenbunde felber beseitigt. — Gang anders geftalten fich bie Dinge, wenn bem mächtigsten Staate ber wesentliche Theil ber executiven Gewalt übertragen und bergeftalt seinem guten Willen überlaffen wird, ob er die Hand ausstrecken will nach ber lockenben Frucht ber Herrschaft, die bicht vor seinen Augen hängt. Was die Abtretung bes militärischen Oberbefehls an einen übermächtigen Genoffen bebeute, bavon giebt bie Geschichte bes Alterthums mehr benn einmal ein Zeugniß. Die attische Symmachie hatte in bem Synebrion eine Tagfatung, in ben Hellenotamien ein Bundesschatamt. Aber die militärische Leitung stand bei Athen allein; baburch gelang es ber führenben Macht, allmählich bas Schatamt in ihre Sanbe zu bringen, bie Tagfatung einschlafen zu laffen, bis zulett felbst die Gerichtsbarkeit in ben verbunbeten Staaten von Athen geübt ward und zwischen Unterthanen und Bundesgenoffen kaum noch ein Unterschied blieb. Die Bergleichung mit ben heutigen Zuftanden Deutschlands liegt fehr nahe. Denn ber attische Demos verbankte feine Uleberlegenheit mefentlich seiner friegerischen Rraft und Opferwilligkeit, er übernahm gern die militärischen Leiftungen, welche ben Berbunbeten zukamen. Die behaglichen Rleinstaaten nahmen schließlich bas Ende, bas bem trägen Phaakenleben überall bereitet wird. Aehnliche, wenn auch minder einschneibende, Folgen batte bie Hegemonie Sparta's, bas, auf sein Recht ber Kriegeleitung pochenb, balb fich erbreiftete eigenmächtig Kriege zu beginnen. Die lateinische Eidgenoffenschaft ftand anfangs gleichberechtigt neben Rom. errang sich Rom schrittweise bas Recht bes Krieges und ber Verträge

!

und die Ernennung ber höheren Befehlshaber; noch eine Weile, und die Schlacht von Trifanum unterwarf die Lateiner bem herrischen Bunbesgenoffen.

Richt ohne Grund mag man einwerfen, daß ein mederner Repräsentativstaat ben Bunbesgenossen weniger gewaltsam begegnen muffe de Rom ober felbst ber mit Unrecht bart gescholtene attische Demos. Immerbin bleibt auch bie Lebensfraft eines constitutionellen Bunbesftaats febr zweifelhaft, fobalt er Giner Dynaftie bie anenbente Bewalt abgetreten bat. Gin Saus wie bie Sobenzollern, bas auf eine große Befdichte mit gerechtem Stolze guructschaut, wirft seine Trabitionen nicht gleichgiltig über Borb. Gin beutscher Raiser und Ronig von Preu-Ben wirb, wenn er bem beutschen Parlamente gegenüber sein monarchiiches Beto ausübt, Die Intereffen feines heimathlichen Staates in erfter Linie bebenten; ja, umgeben von murrenben fleinen Sofen, wird er gu Reichsbeamten nur unzweifelhaft ergebene Dlänner - also überwiegend Preußen - ernennen u. f. f. Murz, bie Preußen werben in einem folden Bunbesftaate eine ber Reichsunmittelbarteit verwandte Stellung einnehmen. Unausbleiblich wird folde thatfächliche Ungleichheit ben gerechten Unwillen ber übrigen beutschen Stämme erregen; fie werben nach Breugen und Italien hinüberschauen und beobachten, daß bort, im Einheitsstaate, ber Westphale mit bem Brandenburger, ber Florentiner mit bem Biemontesen völlig gleichberechtigt ift. Go wird ihnen endlich bie Erkenntniß ber paraboren und boch so einfachen Wahrheit aufgeben: ber Ginheitsstaat legt ben Dynastien, ber erbfaiferliche Bunbesstaat bem Selbstgefühle ber Stämme bas größere Opfer auf. Hur milbe Bietät gegen bie Dynaftien tonnte unfere Ration bewegen, jum Schaben für bie höchsten Boltsintereffen, bei bem Bundesstaate stehen zu bleiben. Solche Schonung wurde aber von ben Fürftenhäusern nicht mit Dant, sondern als ein Raub empfunden werben. Fasse man biesen wichtigen Bunkt scharf ins Auge! Einen Protector zu ertragen ift demuthigend für bas gerechte Selbstgefühl ber nichtspreußischen Stämme. Dagegen mit ben Schlefiern und ben Bommern zusammen bemfelben Könige als freie Bürger zu gehorchen, bies fann ben Stolz ber Seffen und Oftfriesen nimmermehr verleten.

Und würde der Bundesstaat dem preußischen Staate lediglich Gewinn bringen? Wer nicht befangen ist in den Doctrinen der Legitimität, tadelt heute, daß Friedrich Wilhelm IV. die deutsche Krone von sich wies, ba er sie mit reinen Sanben ergreifen und biesem gabrenben Deutschland ben Frieden bringen konnte. Aber sebe man auch nicht allzu herablaffend auf die nicht legitimistischen Bedenken, welche ein preußischer Batriot bem Plane bes Bundesstaats entgegenstellen mußte. Er konnte fagen: "bie Legitimität foll kein Dogma fein; boch ber schwächsten ber Großmächte gewährt es allerdings einige Sicherhelt, daß sie sich rühmen barf, fein Dorf zu besitzen ohne die Zustimmung Europas. Solche gesicherte Lage giebt ein Staat nur auf, wenn er auf wirkliche Machterweiterung ausgeht. Wird aber burch ben beutschen Bundesstaat Breugens Macht erhöht ober nicht vielmehr seine geschloffene Staatseinheit gerruttet werben? Das beutsche Barlament wird unfehlbar alle wichtigen Staatsfragen nach und nach vor sein Forum ziehen. Soll nun der preußische Landtag bieselben Fragen gleichfalls berathen, und bas widrige Schauspiel bes Sommers 1848, ber Streit ber Barlamente von Deutschland und von Preugen, die verewigte Unarchie sich erneuern? Ober soll ber Landtag einer Großmacht sich begnügen mit ber bescheibenen Thätigfeit ber gesetzgebenben Körper von Birginien und Delaware? Dann ware es besser ihn zu vernichten und allein Provinziallandtage zu halten, das will fagen: die schwer errungene Staatseinheit aufzugeben!" Man fieht, ber Plan ber Föderaliften führt auch für Preußen die allerschwersten Uebelstände berbei. Es ift nicht mahrscheinlich, daß das Haus Hohenzollern, wenn es sich je entschlösse eine solche Hegemonie zu übernehmen, sich redlich und auf die Dauer bestreben sollte einen so wenig befriedigenden Zustand aufrechtzuerhalten.

## IV. Die Föderationen der neuen Geschichte.

Ein Bundesstaat läßt sich nicht improvisiren. Wehr als irgend ein anderer Staatsbau muß diese kunstvolle Staatsordnung begründet sein in der Geschichte des Landes. In alle Wege bleibt es thöricht, da auf ein friedliches, wohlgeordnetes Zusammenleben mehrerer Staaten zu hoffen, wo die sittliche Grundlage jedes Bundes sehlt, der eidge nössische Rechtssinn, der gewissenhafte föderative Geist, wo die Bundessgenossen nicht im Verlause ihres historischen Zusammenlebens sich daran gewöhnt, haben jeden mitverbündeten Staat als eine unantastbare,

gleichberechtigte politische Persönlichkeit zu achten. Besteht bieser eitzemössische Rechtssinn in Deutschland? Dürsen wir von uns behaupten, was bereinst in gahrender Zeit der Vorort Zürich den Eidzenossen zurief: "die Schweiz war von jeher söderal und wird es bleiben, so lange
sie ihre Natur und Geschichte nicht aufgiedt?" Ist wirklich (wie König Wilhelm von Würtemberg 1850 in seiner berusenen Zornrede gegen Preußen versicherte) der Einheitsstaat für uns "das gesährlichste aller
politischen Traumbilder", widerspricht er dem "föderativen" Charafter
unserer Geschichte?

Dies tonnen wir allein beantworten, indem wir offen und bewußt jene Bergleichung Deutschlands mit anderen Göberativstaaten burchführen, welche unfere Foberaliften gemeinhin in ber Stille und halbbewußt anstellen. Es ift ein miglich Ding um halb burchgeführte historirifde Barallelen. Hur zu oft bienen fie unfruchtbarem, überfeinem Sharffinne zu geistreichen Spielen, und ebenfo leicht migbraucht fie jener Naturalismus, ber gar fein Huge hat für bas Individuelle in ber Beschichte und breift bie Erfahrungen eines Boltes auf andere ganber überträgt. Solchen Versuchungen entgeht man nur burch gang offenes Berfahren. - Die Staatenvereine des Alterthums bieten uns geringe Belehrung. Der Staatsgeranke ber Hellenen war ein anderer als ber unfere. Bornehmlich zwei burchgreifende Unterschiebe machen jebe Bergleichung antifer und moderner Föderationen ziemlich unfruchtbar: bei ben Alten war bie moderne 3bee ber Repräsentation noch nicht burchge= bilbet, und fie fannten nicht unfere friedliche gleichberechtigte Bölkergefellschaft. Selbst ber achäische Bund blieb bicht an ber Schwelle bes Repräsentativstaates stehen. Ueberhaupt war tas bellenische Staatsleben bem Gebeiben bes foberalen Befens nicht gunftig, ba ber Sellene die politische Freiheit in der unmittelbaren Theilnahme des Bürgers am täglichen Wirfen bes Staates fant. Die beiben tüchtigften Föberationen bes Alterthums kamen empor, als die nationale Kraft ber Griechen bereits gebrochen mar. --- Es genügt also, aus ber Geschichte ber brei großen Föberationen ber mobernen Welt - ber Gibgenoffenschaft, ber Union und der Vereinigten Niederlande — die für das bündische Leben entscheidenden Thatsachen hervorzuheben. Wir werden dabei zu ber überraschenden und für die blinden Bewunderer der Monarchie unbequemen Einsicht gelangen: in ber Monarchie rebet man am meisten von der Legitimität, thatfächlich beweist die Monarchie ungleich weniger Achtung vor dem legitimen Rechte des Nachbarn als

bie Republik. Die Geschichte ber brei republikanischen Föberationen zeigt im Ganzen ein lebendiges eidgenössisches Rechtsgefühl, während die deutsche Geschichte in den letten drei Jahrhunderten eine unübersehe bare Reihe von Annexionen ausweist.

Die Schweiz ift bas claffische Land bes bündischen Lebens. Bon jeber eine Anomalie in ber europäischen Staatengesellschaft, bietet fie boch im Bangen bas Bilb eines Bolfes, welches jederzeit feinen naturlichen Staat, die feinem Culturleben entsprechende Berfaffung befaß. Schon die Gestalt bes Bobens legt jedem Versuche straffer politischer Centralisation schwere hemmnisse in ben Weg. Dies Land ber naturlichen Contrafte, bas auf wenigen Geviertmeilen nabezu alle europäischen Klimate vereinigt, wird in seiner Mitte burchschnitten von ber stärksten Naturgrenze, die unser Welttheil kennt. In bies Gebiet, beffen Stude bem Geographen als natürliche Provinzen von Deutschlanb, Frankreich, Italien erscheinen, theilen fich bie Bruchstücke von vier Mindestens zwei dieser schweizerischen Nationen find fort und fort angewiesen auf die geistige Gemeinschaft mit stammverwandten großen Nachbarlanbern. In ber frangösischen Schweiz findet ber Broteftantismus Franfreichs feinen Mittelpunkt, Die beutsche Schweiz ift gleichsam ber republikanische Pol bes beutschen Lebens. Und bier im Quellenlande bes Rheines gleichwie an feinen Mündungen hat von Altersber bie Neigung ber Germanen fich in kleinen und kleinsten Gemeinwesen abzuschließen auf bas üppigfte gewaltet. Denn ber Rern, baran die Eidgenoffenschaft sich angegliedert hat, ist ja beutschen Stammes. Das Selbstbestimmungerecht auch bes geringsten Bemeinwefens bilbet einen Grundzug ber schweizerischen Geschichte, offenbart fich balb in helbenhaften Rämpfen, balb in wunderlichen Launen bes Der municipale Stolz beutscher Städte hat fich bier Cantonligeistes. und in ben Niederlanden am ftarkften entfaltet, in beiden Landen, bis berab auf die kleinsten Aeußerlichkeiten, sehr verwandte Erscheinungen erzeugt: noch heute unterhält Bern seine Baren, Genf seine Abler, gleichwie ber Haag seine Wappenthiere, die Störche, füttert. unübersehbare Mannichfaltigkeit ber örtlichen Sitten und Rechtsbilbungen! Go groß ift bie Selbständigkeit ber Gemeinden, daß jeder Canton faft wie ein kleiner Föderativstaat erscheint. Ja, ber Canton Graubunben war wirklich bis zum Jahre 1854 blos ein Bund von 28 Hochgerichten. Rein Canton, bessen Geschichte nicht Rampf und Gifersucht zwischen ben Tagwen ober ben Rhoben, ben Zehnten ober ben Gemeinden aufwiefe.

Babrend überall fonft in ber mobernen Geschichte Europas fleine Territorien ju größeren Staatsgangen gusammengeschweißt werben, sind folde Berfuche in ber Schweiz regelmäßig gescheitert. Go fiel ber Berfassungsentwurf vom Jahre 1801 vornehmlich barum, weil Thurgau fich nicht zu Schaffhausen, Appenzell fich nicht zu St. Ballen ichlagen laffen wollte. Sogar Bertheilungen bestehenber Cantone hat bas tropige örtliche Gelbstgefühl in ber Schweiz noch bis in unser Jahrhundert binein burchgesett: fo murben Appengell und Bafel zerspalten, und Ballis, Bern und vornehmlich Schwy; maren oft von ähnlichen Gefahren bedroht. Der Canton Teffin hat noch jest brei mit einander abwechselnbe Sauptstädte. Auch bie beutige Berfassung ber Gibgenoffenschaft hat biefen althistorischen Particularismus weise beruchsichtigt. Man legte bie ausübente Gewalt in bie Sanbe eines Directoriums; benn es ftand zu befürchten, baß ein Prafibent weniger bereitwilligen Behorfam finden murbe ale ein Bunbeerath, beffen Mitglieber verfciebenen Cantonen angehören muffen. Dan bestimmte angftlich, bag ber Brafibent bes Stanterathe nicht zweimal hinter einander aus bemfelben Cantone gewählt werben burfe u. f. f.

In Monarchien liebt man von ber rubelosen Neuerungssucht ber Republiken zu reben. Ernfthafte Brufung führt jeboch zu ber Ginsicht, baß bie Schweiz bas conservativste Yand Guropas ift. Die Eibgenoffen verstehen zu reformiren, boch sie halten bas geschichtlich lleberlieferte gaber feft als irgent ein anderes Bolf. Die Entwickelung ber Schweiz war gefund, aber fehr langfam. Die Religionsfämpfe bes Reformationszeitaltere, in anderen ganbern langft überwunden, fpielten bier noch bis in die jüngste Bergangenheit hinein: biefelben fieben Cantone, bie im Jahre 1586 ben Borromäusbund zu Ehren ber fatholischen Kirche ichloffen, schaarten fich ein Bierteljahrtausend frater zum Sonberbunde ausammen. Die römische Curic hat ben überwiegend conservativen Charafter bes schweizerischen Staatslebens fehr fein burchschaut, als sie schon vor Jahren sagte: bisogna lasciar gli Suizzeri negli loro usi et abusi. Die Schweiz ift noch immer bas Land ber schroffften socialen und nationalen Gegenfätze. Auf engem Raume liegen bort zusammen die Heimath Zwingli's, die Hochburg des Calvinismus und ber besuchteste Wallfahrtsort ber fatholischen Christenheit. Ein Bund umfaßt die moderne frangösische Großstadt Genf und ben urgermanis schen Bauernstaat von Appenzell, wo die Landesgemeinde "burch Handmehr" Gesetze giebt. — Man spottet oft über ben schweizerischen Barticularismus. Uns scheint vielmehr höchst achtungswerth, daß ein so buntes Länders und Bölkergemisch sich zu einem bündischen Gesammtleben geeinigt hat; der Bundesstaat bezeichnet die höchste Stuse politischer Einigung, welche hier ohne die härteste Gewaltthätigkeit erreicht werden konnte. Die Schweiz verdankt ihre Selbständigkeit allerdings, gleich den Niederlanden, zum Theil der Eisersucht der Nachdarn, die einander dies strategisch hochwichtige Gediet mißgönnen, aber mehr noch der harten politischen Arbeit ihres Bolkes. Die Eidgenossenssehat sich — trot vieler schwerer Rückschläge, die in der Geschichte keines Staates sehlen — sehr stätig entwickelt nach dem viersachen Ziele der Unabhängigkeit nach außen, der vollständigen Rechtsgleichheit aller Bundesgenossen, der Kräftigung des söderativen Bandes und der Durchssührung der Demokratie.

Schon in ihren Anfängen ein Bund von Stadt und Land, barum begabt mit ber Fähigkeit sich jum Staate zu entwickeln, welche ben Abelsvereinen und Städtebunden Deutschlands abging, hat die Gidgenoffenschaft biefe Fähigkeit zuerft in Vertheidigungefriegen, bann in fühner Offensive gegen bie Nachbarn bewährt. Wieder und wieder zerbrechen angrengende kleine Gemeinwesen bie Oberherrlichkeit Defterreichs, Burgunds, Savopens, bes heiligen Reichs ober bie Uebermacht bes beimischen Abels, fie fallen bem Bunde zu und die Gibgenoffen behaupten bas erweiterte Bebiet in harten Rämpfen. Schritt für Schritt erfolgt bann bie Loslösung von Deutschland, in bessen überwiegend territorialer und monarchischer Ordnung die republikanische Köberation feine Stelle fant. Die Gibgenoffen find im Anfang Glieber, nachher Bermandte, endlich Freunde bes Reichs. Wohl geschieht ein arger Rückschlag; ber herrschende Einfluß Frankreichs nistet fich ein, und es bleibt eine schmachvolle Erinnerung, wie die Herrengeschlechter ber Schweiz von ben Bourbonen "Miethe und Gaben" bezogen und burch ihren "Blutfram" eine Stüte bes bespotischen Ronigthums wurben; ja, biese Oberherrschaft ber Franzosen, bie unter Napoleon ihren Sobepunkt erreichte, ift nicht burch eigene Rraft von ben Schweizern abgeschüttelt worden. Genug, auch diese Fremdherrschaft erwies sich als unhaltbar, und heute lebt in ber Eidgenoffenschaft ein tropiges Gemeinbewußtsein, bas an Stärfe bem naturwüchsigen Nationalftolge ungemischter Bölker nicht nachsteht. Der schweizerische Patriotismus ift vornehmlich Stolz auf die republikanische Freiheit. Man weiß, biese "Freiheit" war oftmals ein mythologischer Begriff. In ben Unterthanenlanden ber Schweiz bestanden gum Theil Buftante, von welchen (um mit Ginem Ramen bas Stärtste ju fagen) Saller fein politisches Shftem abstrabirte; und felbft Johannes Müller gestant, manche Unterthanen von schweizer Berren batten bas Loos monardisch regierter Bolter zu beneiben. Gleichviel, ber Stol; auf die republikanische Freibeit lebte immerbar ale eine wirffame Macht. Das Gelbstbeftimmungsrecht jebes Gemeinwesens blieb ber nie ganglich aufgegebene Grundgebante bes fcweizerischen Staatelebene, übte und übt noch heute eine starte Anziehungsfraft auf bie Rachbarn. Wie oft haben beutsche Städte und Bauerlande gebrobt, " Schweiger gu werben!" 3brer republifanis fchen Freiheit frob, verschmäht bie große Mehrheit ber Teffiner an bem wieber erwachten nationalen Staatswefen ber Italiener theilzunehmen. Mit bellem Bewußtsein, mit unverhohlener Verachtung schaut ber Schweizer auf bie monarchische Staatsorbnung. "Raifere Mantel, Königen Röd' find alle aus bemfelbigen Tuch geschnitten; barum hüte bid, o theure Eidgenoffenschaft, ja bute bich, bag bir nit ein Rappen baraus werbe gemacht, " fagt ein altes, noch heute in Ehren gehaltenes Bort. Schon die altesten Bundesvertrage verbieten ben Gitgenoffen "fich zu beherren". Dies republifanische Selbstgefühl wird verstärft burch ben Stolz auf eine große helbenhafte Geschichte. Wohl enthält bie Ueberlieferung von ben Kriegen ber Schweiz ber Fabeln überviel. Die Sempacher Lieder und Die hochgemuthe Weise "ber Stier von Uri hat scharpffi Horn, kein Herr ward ihm nie 3'hoch gebor'n" wurden von gar vielen Schweizern gefungen, beren Abnen bereinft felber auf Seiten ber "Berren" gegen ben Stier von Uri gefochten. Aber biefer friegerifche Stolz bestand, er war ein mächtiges Bant ber Gibgenoffenschaft, er ward in ber Epoche ber Neutralität ber Schwei; wach erhalten burch bie wibermartige und boch fur ihre Beit feineswege unnatürliche Sitte des Reislaufens; heute nährt ihn in edlerer Weise jenes volfsthumliche heerwesen, bas bie Schweiz zum waffenreichsten Lande ber Erbe macht.

Man sieht, dies ist eine rein föberale Geschichte. Benachbarte Gemeinwesen treten — zumeist freiwillig — zusammen, und ber Bund wird aufrecht erhalten durch die Gemeinsamteit der wichtigsten politisschen Interessen. Auch das ist ein ocht söderaler Charafterzug, daß langsam, aber unaufhaltsam, unter schweren Kämpfen die Rechtsgleichsheit aller verbündeten Staaten durchgesetzt wird. Zuerst wird die Gleichsheit der acht alten Orte anersannt, von denen mehrere anfangs zu 5. v. Treitsche, Aussage. 2. Auss.

ungleichem Rechte verbündet waren. Alsbann, ba die Gibgenoffenschaft fich ju bem Bunde ber breigehn Orte erweitert, behaupten bie acht alten Orte nur noch einige Chrenvorzüge. Aber noch ftanben Jahrhunderte lang neben ben breigehn Orten bie zugewandten Orte, zu ungleichem Rechte verbundet, und ein schwer übersehbares Durcheinander von Berrschaften und Bogteien, welche einem ober mehreren ober allen breizehn Orten zu ftrenger Unterthänigkeit verpflichtet maren. Der Blan, eine Begemonie ber größten Cantone ju schaffen, taucht mehrmals auf; Keiner hat ihn großartiger aufgefaßt als Zwingli, bem Zürich und Bern als die beiben Ochsen galten, die ben Karren gieben. Doch aus allen solchen Verfachen geht schließlich die Parität ber breizehn Orte fiegreich hervor. Blutige Bürgerfriege zerfleischen bas land, aber niemals begen bie Rampfenden ernstlich ben Bebanten, Die politische Selbftanbigfeit bes Feindes zu vernichten; man streitet um religiöse Fragen und um bie Herrschaft in ben gemeinen Bogteien. Die frangösische Revolution gebiert ben vermeffenen Versuch ben uralten Particularismus ber Cantone als "werthlose Localitätsintereffen" zu beseitigen, aber bie belvetische Republik erweist sich auf bem burchaus foderalen Boben alsbald als eine Unmöglichkeit. In diesen frürmischen Tagen vollzieht fic endlich eine glückliche Wandlung: Die lebensfräftigen unter ben zugewandten Orten und gemeinen Herrschaften constituiren fich als neue Cantone, und die Mediationsacte verfündet ben nothwendigen Grundfat der Gleichheit aller Cantone. Diefer Gebanke ift feitbem unverloren geblieben; die Eidgenoffenschaft erträgt beute nicht einmal mehr einen Vorort.

Ebenso langsam, doch ebenso stätig hat sich die Bundesverfassung zu größerer Festigkeit entwickelt. Schon der Beginn ist ganz normal: die Eidgenossen schließen zuerst Einzelverträge, darin sie sich zuschwören ihre Späne durch Minne oder Recht zu vertragen. Nachher seit dem Sempacher und dem Pfassen-Briese am Ausgange des 14. Jahrhunderts schreitet man vor zu allgemeinen gesetzgeberischen Bestimmungen; früher als das heilige Reich rühmt sich die Schweiz eines allgemeinen Landsfriedens. Darauf bringt die Anarchie der Religionskriege und die politische Erstarrung des 18. Jahrhunderts einen argen lang anhaltenden Rückschlag. Aber selbst die Krankheiten dieses Staatswesens verzathen seine söderale Natur. Die Sonderbünde werden nicht geschlossen, um die Sidgenossenschaft zu sprengen, sondern lediglich um innerhalb der Föderation mit gewaltsamen Mitteln einem politischen Interesse zum

Siege zu verhelfen. Das Gemeingefühl geht niemals gänzlich verloren. Es sind eben Eitgenossen, durch heilige Schwüre einander verbunden, gewohnt in Tagen des Grolls auf die eitgenössischen Ermahnungen der Mitverdündeten zu hören. Seit die Schweiz endlich ihre Unabhängigkeit nach außen wiedergesunden, führt zwar die Tagsabung abermals jenes Regiment der Trägheit, das dem Staatenbunde eigen ist; zu jeder gemeinnützigen That bedarf es der Concordate, der Sonderverträge unter den Cantonen. Aber alsbald rührt sich im Bolte auß neue, stätig anschwellend, die Einheitsbewegung und erreicht im Bundessstaate ihr natürliches Ziel.

Die Ginheitsbewegung fant ihre nothwendige Ergangung in bem fort und fort anwachsenben bemofratischen Elemente. Die alte Schweiz war überwiegend ariftofratisch. Selbst in ben Bauerstaaten ber Urcantone berrichten thatfächlich einzelne mächtige Geschlechter, welche fich burch die Mißhandlung ber Landvogteien einen traurigen Ruhm erwarben. Auch leuchtet ein, daß bie ungleiche Berechtigung einzelner Landichaften, bie Absperrung ber Stabte vom flachen Yande bem Staatoleben felbst ba einen aristofratischen Charafter aufprägen mußte, wo bem Ramen nach Demofratie bestand. Die bemofratische Bewegung beginnt icon im Reformationszeitalter, boch ohne burchschlagente Erfolge gu erringen. In ben Tagen ber frangöstichen Revolution verschwinden die beterogenen Staatsbildungen (Bralaten und Städte) aus bem Bunde; bie Gibgenoffenschaft wird zu einem reinen Cantonalbunde - offenbar ein Schritt weiter zur Demofratie. Die Mediationsacte verwirklicht fobann ben Gebanten ber Gleichheit von Stadt und Land, ber auch von ber Restauration bes Jahres 1815 nicht gänglich preisgegeben wird. Seitdem ringt die Demokratie überall um die Berrichaft, und erft nachbem ihr in ben größeren Cantonen ber Sieg geworden, gelingt bie Grundung bes Buntesftaates. Mit ficherem ftaatsmännischen Blid haben baber die Urheber ber heutigen Bundesverfaffung die Errichtung von Aristofratien in den Cantonen verboten.

Die Eidgenossenschaft hat an ben (Grundgebanken bes bündischen Lebens unentwegt festgehalten und zuletzt eine Berfassung erlangt, Die ben politischen Ueberzeugungen der Eidgenossen so sehr entspricht, daß die Anhänger des alten Sonderbundes heute selber ihre Thorheit beslachen. Das höchste durchschnittliche Wohlsein der Bielen ist hier oberster Staatszweck, und in der That ist nirgendwo in Europa Wohlsstand, Bildung, Selbstgefühl unter den Bürgern gleichmäßiger vertheilt.

1.

>

3m Uebrigen foll ber Staat jedem Gingelnen Die freieste Bewegung gemabren, die hergebrachte Selbständigfeit jedes Ortes unbehelligt laffen und - wohlfeil regieren. Daber ift bie executive Gewalt bes Bunbes, welche bekanntlich unter ber parlamentarischen Bundesversammlung fteht, fehr mäßig, weit geringer als bie Machtfülle bes Präfidenten ber Union. In jedem großen Reiche murbe man über bie Schmache einer folden ausübenden Gewalt flagen. Die bescheibenen Aufgaben bes ichweizerischen Staatslebens hat ber Buntesrath nicht nur vollständig gelöft, sondern sich sogar manchmal die Antlage zugezogen, daß er usurpirend auftrete und burch Berträge mit bem Auslande bie Bundesverfassung verlete. Bon einem glänzenden eigenthumlichen Culturleben, von irgend welchen, über bie Mittelmäßigkeit binausgebenben Staatsleiftungen fann in bem fleinen, von vier Rationen bewohnten Lande ebenso wenig die Rede sein wie von einer selbständigen europaischen Bolitif. Ein fehr ehrenwerther Staat, ohne Zweifel, ein Gemeinwesen, das mit feiner Friedensliebe und gaftlichen Freiheit inmitten ber unfertigen und gahrenben Buftante Mitteleuropa's ein heilsames und noch auf lange hinaus unentbehrliches Glied bilbet: aber ein Staat, ber für bie großen Berhältniffe bes beutschen Staatslebens nimmermehr ein Borbild sein kann. —

Es ist miklich zu urtheilen über ein Bolf mit einer Geschichte von geftern, bas aus Geschichtswerken und historischen Romanen bie Runde von ben Rämpfen seiner altesten Vorzeit icopft, mabrend alte Völfer fich an ber phantaftischen Berrlichfeit volksthumlicher Belbengebichte erfreuen. Der Nationalcharafter ber Nordamerikaner ist noch im Werben; noch hat fich bie Verschmelzung bes angelfächfischen Wefens mit ber Gesittung ber neuen Einwanderer faum zur Sälfte vollzogen. Dennoch icheint bas Urtheil nicht vorschnell, bag bie föberative Staatsform fich aus ben bisherigen Culturzuftanden Nordamerikas nothwendig ergab. Auch hier bestand — trot ber großen Gleichmäßigkeit ber Naturverhältniffe - eine Fülle socialer und politischer Gegenfäte. Schon bei ber Stiftung ber Union warnte John Abams, bie Barone bes Sübens murben bas Berberben bes puritanischen Norbens fein. Die Colonien lebten unter englischem Scepter unverbunden unter fich; "nur burch bas Mutterland find fie Schweftern " fagte man — allerdings übertreibend -- in England. In diesem Sonderleben bilbeten bie einzelnen Staaten einen scharf ausgeprägten politischen Charafter in fich aus. Ihre Bebeutung ließ fich feineswegs an ihrer räumlichen Ausbehnung meffen.

Ist boch jene bemokratische Berfassung, welche balb ben Welttheil ersbern sollte, ausgegangen von ben beiden kleinsten Staaten, Connecticut mb Rhobe-Island. Die glaubenstrenen puritanischen Einwanderer hatten alle aristokratischen Elemente tes englischen Staatslebens, ben Abel, die herrschende Kirche im alten Welttheile zurückgelassen, bagegen ben heimischen Grundsatz des Selfgovernment getreulich über das Meer getragen und großartig weiter gebildet. Wan darf sagen, es bestanden einige tausent kleine Republiken in der neuen Welt. Der für Alle gleiche Schulmterricht, der Ehrendienst in der Gemeinde und dem Schwurgerichte, die Nilizpslicht und die freie Kirche erzogen ein Volk von Republikanern. Der Calvinismus entfaltete hier mächtig alle seine demokratischen Gedanken, während er in der Schweiz und den Niederlanden die Blüthe aristokratischer Gemeinwesen begünstigt hatte. Das gesammte Staatsleben Nordamerikas hat seine Wurzeln in dem demokratischen Protestantismus.

Man male bie Schattenseiten bes ameritanischen lebens noch fo schwarz: auf biesem Boben hat bie Demokratie ihre größten Bunber vollbracht. Sie hat, indem fie alle fittlichen und wirthschaftlichen Rräfte bes Menschen fich frei bewegen ließ, bie Wildniß ber Gesittung erschlofsen, fie hat — was bie europäische Burcaufratie nie vermocht hätte ben Answurf Europas, ber in ben Safenplätzen fich zusammenbrängt, boch in gewissen Schranken bes Rechts und ber Sitte gehalten. einem folchen Bolte findet eine ausgedehnte Staatsthätigfeit feine Stätte. Mochten Washington und Hamilton träumen, in ihrem Belttheile werbe eine Aristofratie ber Geister erstehen und wetteifern mit bem alten Europa in allen ebelften Werten von Runft und Wiffenschaft: bie Sinnesweise ber großen Mehrheit bes Boltes sprach sich boch getreuer aus in jenem wackeren Buritaner Samuel Abams, ber fein Bermögen ben Bolksschulen vermachte, aber bie Akademien als Pflangstätten ber Aristofratie verwarf. Ilnd bics ist ber Charakter bes amerifanischen Lebens geblieben: hohes Durchschnittsmaß von Wohlstand und Bilbung, unvergleichliche Selbständigkeit und rührige Rühnheit jedes Einzelnen, bavon wir Deutschen nie genug lernen können; aber auch Borberrichen ber geiftigen Mittelmäßigkeit, profaische Rüchternheit ber Lebensanschauung, wie fie in Benjamin Franklin sich verkörperte, Beschränfung bes Staates auf bas Allernöthigfte.

In biefer Welt des demofratischen Selfgovernment war ein centralifirter Staat von vornherein undenkbar, und boch bestand von Alters her ein ftarfes Bedürfniß ber Ginigung. Schon im 3. 1643 fcbloffen mehrere Colonien von Reu-England einen Bund, vornehmlich gum Schute gegen bie Indianer, und erklärten, fie feien alle aus bemfelben Grunde — um ihre Freiheit zu retten — über bas Meer gefommen, und nur "ihre weite Zerstreuung an ben Fluffen und an ber Geetüfte" hindere fie Ginen Staat zu bilben. Nachher, ba Englande Sanbelsbedrückungen ben Blan ber Losreifung von dem Mutterlande all= mählich zur Reife brachten, ward auch ber Einheitsgebanke von Franklin und vielen Unberen fort und fort gehegt. Run fiel nach ber Bertreibung ber Frangofen aus Canada bas lette Band hinmeg, bas bie Colonien noch an bas Mutterland gefettet: bas Beburfnig bes Schutes. Um fo unleidlicher erschien jett bie englische Ravigationsacte, welche ber Bolfswirthschaft ber Colonien jede Selbständigkeit versagte. Rampf gegen England begann, bie Unabhängigfeitsertlarung gab ber tief = eingewurzelten bemofratischen Gesittung ber neuen Welt einen clasfischen Ausbrud. Der gemeinsame Rrieg zwang zu politischer Ginigung. Diefe Einigung konnte nur eine foberative fein, ba bie ungeheuren räumlichen Entfernungen eine noch engere Verbindung taum geftatteten, ba ferner bie Eigenart und Gelbständigkeit ber Einzelstaaten bereits gu ftarf war, und jene echt - confervative Gesinnung, welche die Helden bes Unabhängigfeitefrieges beseelte, an bem Bestehenden so wenig als möglich ändern wollte. So blieb benn bas althergebrachte bemofratische Selfgovernment ber Grundgebanke bes neuen Staates, ja, mehrere Einzelftaaten nahmen ihre alte Colonialverfaffung unverändert hinüber in die neue Bundesrepublik. Die monarchische Spite bes Staatenvereins fiel einfach hinweg, ba bie republikanische Richtung, ohnedies in den Ideen und der Wirthschaft bieses Bolkes wohlbegrundet, im Rampfe mit bem monarchischen England fich noch verftartte. Daffelbe Interesse, welches ben Abfall von England wesentlich bewirft hatte, zwang nach wenigen Jahren voll bemuthigender Erfahrungen bie Staaten in eine engere Berbindung. Der handel bes neuen Staatenbundes konnte nur burch eine ftarke Centralgewalt gegen Englands Feinbfeligfeit geschütt werben.\*) Durch eine Sandvoll großer Staatsmanner, beren Ruhm die fernsten Zeiten noch fünden werden, ward - inmitten

<sup>\*)</sup> Die entscheibende Bebeutung wirthschaftlicher Beweggründe in ben Anfangen ber Unionsgeschichte weift sehr gut nach: W. Kiesselbach, ber ameritanische Feberastist. 2 Bbe. Bremen 1856.

vierfacher Parteiung, die das l'and zerrif, inmitten eines sittlich seineswegs sehr hoch stehenden Bolkes — mit flar bewußter Absicht der lose Staatenbund in einen festen Bundesstaat verwandelt.

Der gröfte und eigenthumlichfte Borgug tiefer Buntesftagte Berfaffung wird felten recht gewürdigt : fie ift bas Staaterecht eines werbenben Reiches, burchaus berechnet auf Die ungeheure Expansivfraft ber Union. Nicht ein Lant, nein, ein Continent follte politisch geeinigt werben. Ein Welttheil aber tagt fich - jo weit unfere hiftorische Erfahrung reicht — ale ein Staat organifiren nur burch eine bespotische Gewalt, wofür bier alle Boraussetzungen fehlten, ober in ber freien Form einer Foberation. Das Bewußtsein eines welthistorischen Berufe fowellte ben Ren-Englandern ichon bamale Die Seele, ba ihre Colonien noch taum ben fünfundzwanzigsten Theil bes Continents umfaßten; ichon ju Anfang bes 18. Bahrhunderte begrüßte Bertelen bie unermegliche Bestimmung biefer Lande mit bem stolzen Worte: westward the star of empire takes its way. Selbst jenes mittelmäßige Pamphlet, Thomas Banne's "gefunder Menfchenverstand" - bas politische Evangelium ber Amerikaner jur Zeit bes Unabhängigkeitsfrieges - erhebt fich zu ichwungvolleren Gebanten, zu eblerer Sprache, sobald die Rede tommt auf die große Zufunft, ba bas ganze Festland ben Reu-Engländern gehorden werbe. Auch der Federalist führt keinen Beweisgrund für bie Vortrefflichkeit bes Bunbesftaats fo häufig ins feld wie biesen: "Der Bundesstaat bietet mehr als irgend eine andere Staatsform die Möglichkeit, das Staatsgebiet fort und fort zu erweitern." Diefem wichtigen Zwede entsprach Die neue Berfaffung. Union rechnete auf rasche Zunahme ber Bevölferung. Darum wart in ber einfachsten Beije bafür gesorgt, bag bas Berhältnig ber Stimmen im Congresse je nach ber Bewegung ber Bevölferung abgeanbert werbe. Der Staat New-Port fandte anfänglich 6 Repräsentanten, heute 34. Dan hoffte auf ben Unschluß neuer Staaten. Deshalb follte für folche Källe ein einfacher Congrefbeschluß genügen, und in der That, die Unionsverfassung ift so fest und so elastisch zugleich, bag 30 Staaten ebenso leicht barin Raum finden wie 13. Noch mehr, die Union nahm bie werbenden neuen Staaten bes Westens unter ihre unmittelbare Dbhut: durch die berühmte Ordinang vom 3. 1787 wurde das Eigenthum ber muften Gebiete bes Weftens, welche bisber ben Einzelftaaten gehörten, an die Union übertragen, bergeftalt, daß die Mehrzahl ber neuen Unionsstaaten recht eigentlich aus bem Schofe ber Union erzeugt, auf ihrem Boden herangewachsen ist. Seitbem begann jene reißend schnelle Besiedelung des Binnenlandes bis zum stillen Meere, deren Gleichen die Welt nicht sah. Man rechnet, daß nur ein Bierstheil der Amerikaner in ihrem Heimathsstaate lebt. Die Bürger des Nordens ziehen westwärts als friedliche Colonisten, die des Südens als Flibustier.

Durch biese stätige Ausbreitung ber Union gen Westen ift nicht . nur wirklich bie manifest destiny Amerifas erfüllt, sonbern auch ber innere Frieden, ber eidgenöffische Rechtssinn in ber Union burch lange Jahre erhalten worben. Allerdings spottet ber Amerikaner mit volltommener Diffachtung alles Rechts ber "willfürlichen, von Denschenhand gesetzten Grenzen" außerhalb ber Union, und Rapoleon III. hat fein berufenes Bort Unnerion bem amerikanischen annexation nachgebildet. Doch eben weil für die Eroberungeluft und ben wirthschaftlichen Thatenbrang ber Nation noch ein unermeglicher Raum im Westen offen steht, ward bas Gebiet ber Unionsstaaten selber von jeber von ben Bundesgenoffen gewiffenhaft geachtet. Dem Amerikaner als correctem Demofraten fann es gar nicht in ben Ginn tommen zu bestreiten, bag das souverane Bolt von Rhode-Island oder Delaware das Recht hat einen selbständigen Uniousstaat zu bilben. Die Beschichte ber Union, überreich an Parteifämpfen, kennt boch vor bem jungften Kriege keinen einzigen Bersuch eines Staates gegen ben Länderbestand eines Bundesgenoffen. Die einzige Bebieteveranberung, welche innerhalb ber bereits constituirten Unionsstaaten geschab, war bie friedliche Loslösung bes Staates Maine von bem Staate Massachusetts - ein Borgang, ber ben Grundfägen bes bemofratischen Bunbesstaats burchaus entfprach.

So bestand während zweier Menschenalter die Unionsverfassung, vortrefslich geeignet, den vorherrschenden Trieb dieser jungen Welt, die Expansiveraft der germanischen Gesittung, zu fördern, mit Nothwendigseit hervorgegangen aus dem ausgebildeten Selfgovernment, durchaus demokratisch und boch befähigt die natürlichen Fehler der Demokratie zu mäßigen\*). In glücklicher Sicherheit konnte die Union die Staatsethätigkeit auf das geringste Maß beschränken. Allerdings hat sie auch in der internationalen Politik große Erfolge errungen. Sie war und ist der mächtige Anwalt der Rechte der Neutralen; ihr dankt die Welt, daß

<sup>\*) &</sup>amp;. oben G. 511.

bie Alleinherrichaft Englands gur Gee erschüttert ift. Triumph, welchen Rapoleon I. flarblickent voransfagte, bat bie Union erreicht weniger burch angestrengte Staatothätigfeit, ale vielmehr burch ihr bloges Dafein. Seit bie große Seemacht bes Westens bestant, fdier unangreifbar für jeben europäischen Teint, wurden bie Ansprüche Englands auf bie Berrichaft jur See von felber unhaltbar; Drohungen, Bundniffe und ein turger Arieg reichten bin bie Meere gu befreien. 3m Uebrigen hielt fich bie Union nach Washington's weisem Rathe ben europaifden Sanbeln fern und warf ihre gange Rraft auf ben amerikanischen And bie Eroberung bes Westens ward vollführt nicht burd ben Staat, fonbern burch bie Selbstthätigkeit ber Burger. blubte benn burch eine beispiellose Gunft ber Umftante ein Großstaat, beffen Dacht anhaltend ftieg, mahrend er boch weber ein ftartes Scer noch eine bedeutende Glotte, noch eine vielgeschäftige Staatsgewalt be-Es wuchs und wuchs eine Demofratie, welche ber Willfür bes Burgers einen nabezu ichrantenlosen Spielraum gewährte und bennoch feft auf ben Fugen ftanb; benn in biefem Bunte mar, wie Storn fagt, eine Usurpation nur möglich, wenn sie getragen ward von bem Bolkswillen; bem ausgesprochenen Boltswillen aber fann in Demokratien ohnehin nichts wiberstehen.

Der Bundesstaat war bisher in Rordamerika so fehr in ber Ratur ber Dinge begründet, daß neuerdinge fogar bie abtrunnigen Substaaten fich felber wiederum als ein Bundesstaat constituirten. Jedermann weiß, wie bie von Anbeginn vorhandene Berschiedenheit ber Interessen bes Norbens und bes Gubens burch bas von ben Stiftern ber Union nicht geahnte allmähliche Umwachsen ber Stlaverei bis zum schroffften Gegensate fich steigerte. Den Demotration bes Rorbens stanben bie Maffenariftofratien bes Gubens gegenüber, ber Pflauzerwirthichaft ber Substaaten ber freie Aderbau bes Westens und ber Gewerbfleiß von Reu-England. Ueppige Verfeinerung hatte längft die republikanische Anfpruchelofigfeit ber Sitten jener Tage verbrängt, ba Bräfibent Jefferson einsam burch die Bennsplvania-Avenue in ben Congreß ritt und selber feinen Gaul an einen Pfahl band, bevor er ben Prafibenteneid leiftete. Schon seit Jahrzehnten, schon seit bem Aufstande Rord-Carolina's unter Präsident Jackson, brobte ber Kampf. Friedliches Zusammenleben so grundverschiedener Glieder in einer Union war ohne eine durchgreifende sociale und politische Umgestaltung vorerft unmöglich. Bahrend des Krieges hat man von jenem behnbaren Artikel ber Verfassung,

welcher bem Congreffe bie Anwendung aller gur Erhaltung ber Union "geeigneten" Mittel zugesteht, febr umfaffenben Gebrauch gemacht. Der Congreg von Bashington, und nicht minder bie Centralgewalt ber Sübstaaten, übte nabezu bie Dacht eines Barlaments im Ginheitsstaate, und nur felten giebt ein politisches Organ Bewalten, bie es einmal befaß, freiwillig wieber auf. Die Betrachtung biefer jungften Epoche ber Union ift für unsere beutschen Föberalisten febr lebrreich. Selbst bies classifche Land bes bemofratischen Selfgovernment, bies Lant einer ftreng-föberalen Geschichte - felbst biese Union fab sich genöthigt, in ben Tagen bes Rriege und angestrengter auswärtiger Politik eine Bunbesgewalt zu ertragen, beren Bewalt ber Macht eines Ginbeitoftaates fehr nahe fam und boch faum ausreichte, bie ungebeure Schwierigkeit ber Lage zu bewältigen. Um wie viel weniger konnen wir hoffen, unfer von Teinden rings umbrohtes Baterland burch eine Bundesftaatsverfaffung auf die Dauer ju fichern! Bir gebieten nicht über die coloffalen Silfemittel einer jungfräulichen Natur und eines schrankeulosen socialen Lebens; Deutschland wird, wenn es jum Schlagen tommt, nicht mit ben sich erft bilbenben Schaaren eines Rebellenbeeres zu fechten haben. Wir fönnen es nicht barauf ankommen laffen, bag unfähige Burgergenerale bas land einige Jahre lang an bem Rande bes Berberbens hingerren und eine verberbte Finangverwaltung bas Bolf mit einer ungeheuren Staatsschuld belaftet. Der ruhmreiche jungfte Sieg ber Union beweift gar nichts fur bie Lebensfähigkeit eines beutschen Bunbesftaats; für bie Politik bes roben Erverimentirens ift in bem bochgesitteten Europa kein Raum. - Die Union hat fich bewährt als bie Berfaffung eines werbenben Bolfslebens. Db fie fortbestehen wirt, wenn auf bem Festlande Nordamerikas nichts mehr zu erobern, nichts mehr zu colonisiren ist, wenn einst mit zunebmender Bevölferung und Gesittung ber wohlbegrundete Gegenfat ber Interessen bes Nordens, bes Subens und bes Westens schärfer bervortritt - biefe Frage fann nur verblenbeter bemofratischer Parteigeift Die schwächlichen Bersuche ber Reugestaltung, furzerhand bejahen. welche wir heute befremdet erleben, geftatten minbeftens bie Bermuthung, daß ber jungfte Burgerfrieg nicht ber lette gewesen ift. --

Ungleich verwickelter ist jene Kette von Thatsachen, welche ben Staatenbund ber Niederlande zum Einheitsstaate umgebildet hat. Auch bieser Bund ist — wie die Union, die Eidgenossenschaft und die beiden früftigsten Föderationen der Hellenen — in Unabhängigkeitskriegen

emporgewachsen. Auch bier wie in ber Schweiz mar eine Gulle politifcher Gegenfage aufgewuchert: bem municipalen Stolze ber feegewaltigen Stabte von Solland und Zeeland frant Die Bauernbemofratie ber friefen, ber friegerische Abel von Gelbern und Overvifel gegenüber. Bier wie bort eine endlose Reihe fleiner örtlicher Jehren: Die Rämpfe ber Stadt Groningen gegen bie Ommelande fint ein getreues Ebenbilb ber Reibungen zwischen Bajel-Statt und Bajel-Yant. Lanbern bie gleiche Schwerfälligfeit "naturwüchsiger" politischer Entwidelung, biefelbe ariftofratische Abstufung ber Rechte unter ben Bunbesgenoffen: Jahrhunderte lang ftant bas arme Land Prenthe als ein zugewandter Ort unter ben Generalftaaten, nur burch Pflichten mit ber Republit verbunden, und bie mit bem guten Schwerte ber Republit eroberten Generalitätslande blieben eine Domane ber Generalstaaten, rechtlos, unterthänig, wie bie gemeinen Bogteien ber Gibgenoffen. Ja, auf ben erften Blid mag es scheinen, als sei bier bie confervative Beharrlichfeit bes hiftorischen Particularismus fogar noch gaber gewesen als in ber Schweiz. Ward boch ber Ilnabhangigkeitstrieg felber febr wesentlich burch particularistische Tentengen veranlaßt. Als die sieben Brovingen den achtzigjährigen Rrieg begannen, ba stritten fie allerbinge für bie neue Lehre Calvin's, aber auch gegen bie lebergriffe ber spanischen Krone, Die ben alten Lieblingsplan ber burgundiichen Herricher zu verwirklichen, ben Ginheitostaat ber Rieberlande zu gründen trachtete. Es galt, bie hergebrachten Privilegien, bas Sonderleben ber sieben Provinzen aufrechtzuerhalten. Reineswegs behauptete biefe conservative Nation, wie später bie Amerikaner, ein grundsätliches Recht ber fonveranen Bolfer nach freiem Willen Staaten ju grunden, Regierungen ein- und abzusetzen. Es ift irrig, eine solche klare Absicht herauszulesen aus jener Anrufung des Raturrechts, die sich an einer verlorenen Stelle ber niederländischen Unabhängigfeitverflärung, bes Manifestes vom Baag, vorfintet. Sogar ber entschieden republikanische Beift, ber ichon aus ben älteften Bunbesverträgen ber Eibgenoffen rebet, ift in ben Nieberlanden erft im Berlaufe ber hiftorischen Entwickelung fehr langfam gereift. Die Iltrechter Union, ein Kriegebundniß geschlossen zum Zweck ber Bertreibung ber Fremben, ward allmählich ein bauernber Staatenbund, ba bie Berföhnung mit erbarnungslosen Keinben sich als unmöglich erwies. Dieser Staatenbund bestand fort ohne einen Monarchen, er ward thatsächlich eine Republik, ba kein frember Fürst sich gewillt zeigte einzutreten in die Rechte des spanischen Königs.

Aus dem alten Landtage der sieben Provinzen, der Bersammlung der Generalstaaten, ward ein permanenter Bundestag. Wie also ein neuer Staat ohne eigentliche Gründung, durch die Macht der Umstände, erwuchs, so erhielt sich auch zäh in diesem hocharistokratischen Gemeinwesen der echt mittelalterliche Widerwille gegen jede politische Untersordung, jede durchgreisende Staatsgewalt. Nur in der polnischen Geschichte sinden sich Zustände, vergleichdar jenen Bestimmungen des niederländischen Staatsrechts, wonach alle wichtigen Beschlässe der Generalstaaten einstimunig gesaßt werden mußten, jede Provinz Eine Stimme hatte, und wieder innerhalb jeder Provinz Einstimmigkeit gesordert wurde: also konnte das holländische Städtchen Purmerent durch sein Nein einen Friedensschluß der Republik verhindern. Ein ungehenerliches Staatsrecht, dessen verhängnisvolle Folgen in kritischen Zeiten durch Staatsstreiche beseitigt werden mußten!

Indeß treten aus biesem Chaos particularistischen Sonderlebens brei Momente hervor, welche schließlich zu fester politischer Einigung führen mußten: bas llebergewicht von Holland, die populäre Thrannis bes Haufes Dranien, endlich und vornehmlich bie Ausbildung eines einheitlichen, icharf abgeschloffenen nieberländischen Nationalcharafters. Während in ber Union und in ber Gibgenoffenschaft bie Einzelftaaten einander die Wage hielten, ward hier die Proving Holland - ber gludlichere Erbe von Antwerpens Handelsgröße — ber Mittelpunkt bes Reichthums und der Macht der Republik. Achtundfünfzig Prozent steuerte fie allein zu ben Ausgaben ber Republik, Die oftindische Compagnie warb zur vollen Sälfte von Amfterdam unterhalten. Und ba nun eine Reibe wundervoller Siege über ben mächtigften Ronig ber Erbe ben Stolz ber blühenden Gemeinwesen machtig schwellte, so erfüllte sich die Aristofratie ber Raufleute mit jenem ftarren republifanischen Beifte, ber aus bem Gebete Johanns be Witt rebet: de furore monarcharum libera nos domine. In biefen Kreifen erwuchs bie von ben Rathspenfionären von Holland vertretene "Politik ber Navigation und Commercien", von staunenswerther Kraft und Rühnheit, wo es galt bas Interesse ber Seemacht, die herrschaft in ben Colonien zu forbern, aber von ebenfo erstaunlicher friedensseliger Stumpfheit, wenn es sich barum handelte, vorausschauenden Sinnes für bas bedrohte Gleichgewicht von Europa einzustehen. Der Drud biefer Uebermacht von Solland auf bie ichwachen Provinzen bes Binnenlandes war fcwer, obgleich ein eigentlicher Annexionsplan nur einmal aufgetaucht ift.

In nothwendigem, echt tragischem Gegensage zu ber schwer beweglichen Oligarchie von Sollant ftant eine politische Macht, bie ber Geschichte ber Union und ber Eitgenoffenschaft ganglich fehlt: bie The Die bat ein Bolf einem erbberechtigten Berricherstamme eine rannis. fo grenzenlofe Hingebung burch bie Jahrhunderte erhalten, wie ber gemeine Mann ber Nieberlande fie bem Saufe Dranien entgegenbrachte. Die Nachtommen bes Schöpfere ber nieberlandischen Freiheit bewahrten bie Tugenben bes großen Abnherrn, führten siegreich bie Landheere ber Republit, schütten bas niedere Bolf vor ber Billfür felbstherrlicher Stadtrathe, vertraten bie Gebanten einer fühnen europäischen Bolitif gegenüber ber ichmächlichen Barrierenpolitit bes hollandischen Patriciats. Es mar ein Berhältniß höchstperfonlicher Urt, vergleichbar allein mit ber Stellung bee Strategenhaufes ber Bartiben gegenüber Auch hier bewährte sich bie Monarchie als bem Rathe von Karthago. bie natürliche Trägerin bes Ginheitogerantens: Die Pranier verlangten Unterwerfung ber Provingen unter Die Converanität ber Generalstaaten. So machtig war bas Ginbeitsbedurfnif in bem zerspaltenen Staate, baß auch bie Bartei bes Particularismus ihm in bie Sanbe arbeiten Denn indem der Magistraturatel von Holland bie legitime Souveranität ber Provingen hartnäckig vertheibigte, ja gu Beiten nicht verschmähte auf eigene Fauft mit bem Landesfeinde zu unterhandeln, wollte er boch ber Staatsfunft ber Republif eine feste einheitliche Riche tung geben : bas Intereffe Sollands, Die Seemacht follte Allem vorgeben. Bu einer rechtlichen Ausgleichung zwischen ben beiben Barteien ist es bekanntlich nie gekommen. Siegte bie Oligarchie - wie in ben beiben statthalterlosen Epochen nach tem Tore Wilhelm's II. und Wilhelm's III. - fo verfiel bas Kriegswesen, ber Staat versant in schläfrige Rentralität. Siegte die Statthalterpartei - wie unter Mority von Dranien - fo waren Recht und Freiheit ber Unterliegenden schwer gefährbet. Innerer Frieden und Macht nach außen ward ber Republif nur, wenn bie Oranier mit ber Aristofratie getreulich zusammengingen — so in jenen unvergeflichen Tagen, ba burch die Revolution des Jahres 1672 ber erfte Schritt zur Monarchie geschehen war, Wilhelm III. burch eine große Bewegung ber Maffen die Erbstatthalterwürde erlangt hatte und nun, mit ben Rathspenfionaren Fagel und Beinfins fest verbündet, ben großen Kampf Europas wider die Herrschaft Ludwigs XIV. leitete. Aber felbft bem großen Staatsmanne, ber in England bas parlamentarifche Staatsleben begrundete, gelang es nicht, in seiner Beimath bas Durcheinander örtlicher und ständischer Sonderrechte zu einem modernen Staate zusammenzufassen; und der in England zum ersten Male der Welt bewies, daß auch ein Fürst von genialer Herrscherkraft ein constitutioneller König sein könne, er hat daheim die gesetzlichen Schransen seines Statthalteramtes nicht immer innegehalten — zum sichersten Beweise, daß dies unmöglich war. Die llebermacht der Provinz Holland zerstörte die thatsächliche Gleichheit der Bundesgenossen, die Therannis der Oranier bedrohte fort und fort die Souveränität der Provinzen. So untergruben die beiden seindlichen Parteien im Wetteiser die Grundlagen des bündischen Lebens. Dazu trat ein drittes Mosment, das dem Bestande des Staatenbundes noch verderblicher wurde.

Während in ber Schweiz die föderative Staatsform heute wie vor Jahrhunderten wohlbegrundet ist in dem Zusammenwohnen verschiedener Nationen, entstand in ben Niederlanden im Berlaufe einer großen Beschichte aus einigen kleinen beutschen Stämmen eine einheitliche scharf ausgeprägte Nationalität. Man fennt jene lange Reibe glänzenber und redlich verdienter Erfolge auf allen Gebieten ber Bolitit, bes Rriegewesens, bes Sanbels, ber Runft und Wiffenschaft, welche die Republif im siebzehnten Jahrhundert zu bem beneidenswerthesten Staate unseres Welttheils machten. Inmitten biefer großen Berhältniffe vollzog fich mit fehr hellem Bewußtsein die nationale Ab-Bei den Großthaten ihrer Bater befonderung von Deutschland. schwor Hermann Spiegel feine Landsleute, ihre Sprache felbständig auszubilben, bamit in ber Literatur wie im Staatsleben ein nieberländisches Sonderdasein bestehe. Bon diesem starten nationalen Gemeingefühle ward allmählich ber Sondergeist ber Brovinzen aufgejogen; ja felbst bie alten socialen Begenfate verloren ihre Scharfe, feit ber Stand ber Raufleute und Capitaliften bas ganze Land beherrschte und weber ber geldrische Abel noch ber friesische Bauernftand fich bem Einfluffe Sollands mehr entziehen konnte. Go ging die innere Berechtigung ber foberativen Zersplitterung verloren. Ueberbies stand ber Staat — so recht im Gegensate zu ber Neutralität ber Schweiz — im Mittelpunkte ber europäischen Politik. Nicht durch Bufall mar er die Beimath ber Bölferrechtswissenschaft geworben. Man bedurfte einer einheitlichen, rafch zugreifenden Staatsgewalt für bie Leitung weit verzweigter auswärtiger Beziehungen. Also waren bem monarchischen Ginheitsstaate langft die Wege geebnet, als im Jahre

1746 abermals wie im Jahre 1672 ber Ruf Oranie boven burch Die Massen ging und die Ration abermals von ben Praniern die Befreiung von ber Gewalt frember Eroberer heischte. Aber bie geniale Fruchtbarfeit bes erlauchten Saufes war vorerft erschöpft. Wilhelm IV. begnügte fich mit ber Erbstatthalterwurde und unwesentlichen Berfafjungeanberungen, ber zweite Schritt zur Monarchie mart nur halb gethan, und Jahrzehnte lang, burch unselige Parteifampfe, burch wieberbolte Ginmifchung bes Mustanbes mußte ber tief gefuntene Staat für biefe ichmere Unterlassungefünde bufen. Endlich schuf Franfreichs Berrichaft ben Ginheitsstaat, ju reffen Gründung bem erschlafften Bolfe ber Einmuth gemangelt hatte. Unter bem fremben Joche fand die Nation fich felber wieder, man durchschaute Die Schwächen bes alten Staats-Rubem war ber Trot ber Aristofratie gebrochen burch ben Berluft ber Colonien und ber Flotte. Rach ber Befreiung machte nur Eine Broving, Utrecht, ben rasch unterbrückten Bersuch, die alte Brovinzialfouveranität berzuftellen, und nur ein Frember, unfer Riebuhr, tonnte bie Reugrundung bes alten Staatenbundes empfehlen. aber, wie Graf Hogendorp und Remper, aus eigener Erfahrung ben Blid batte in bies Staatswesen, ber erfannte: Die Schweiz bat, ihrem uralten foberalen Charafter getreu, Die Converanität ber Cantone wiederhergestellt; boch in ben Riederlanden ift die Ginheit ber Ration ftarfer, lebensvoller als bas Sonderleben ber Theile; die Souveranität ber Provinzen, einmal zerbrochen, ift für immer unmöglich. — Und die Erfahrung hat bas Urtheil ber niederländischen Unitarier beftätigt. Bobl ift bie weiland feeherrichende Republit ihrer alten Broge entfleibet und zu einer Macht zweiten Ranges herabgefunken; boch innerer Frieden und burgerliche Freiheit find wieder im stätigen Wachsen, feit aus bem lofen Diebeneinander zwieträchtiger, ungleich berechtigter Staaten ein fester Staat mit Brovingen von großer Selbständigfeit und gleichem Rechte entstanden ift. ---

Schauen wir von biesen Bünden vergleichend hinüber nach unserem Baterlande, so läßt sich eine lange Reihe äußerlicher Uehnlichkeiten nicht verkennen. In jedem zusammengesetzten Staate besteht nothwens big der Gegensatz der particularistischen und der unitarischen Richtung, und dieser Gegensatz verschlingt sich ebenso nothwendig mit dem Parteileben innerhalb der Einzelstaaten. In jedem losen Staatenvereine sind naturgemäß die herrschenden Gewalten in den Einzelstaaten die Vorstämpfer des Particularismus. So fämpste in den Demofratien Nords

ameritas bie ariftofratische Bartei ber Foberalisten gegen ben Particularismus bes fouveranen Boltes, bas einer ftarten Centralgewalt fich nicht beugen wollte. So war in bem hochariftofratischen Staatsleben ber Nieberlande und ber alten Schweiz Die bemofratische Partei ber Träger bes Einheitsgebankens, in ber Schweiz allein stebenb, in ben Niederlanden verbündet mit der Thrannis der Dranier. selben historischen Gesetze tämpft heute in Deutschland ber Liberalismus gegen die particularistische Bollgewalt ber Dynastien. wo die Centralgewalt zu schwach ift, um nothwendige Aufgaben bes Bundes felber zu löfen, feben wir die Ginzelftaaten diefe Biele burch Sonderbunde, mit Umgehung ber Bundesbehörben, erftreben. sehen sie überall zur Bahrung ihrer Souveranität unbebenklich bie Silfe bes Auslandes anrufen; und wenn ber Staat Delaware bei ben Berhandlungen über bie heutige Unionsverfassung erklärt, er werbe eber einer fremben Macht fich unterwerfen, als ein llebergewicht ber größe= ren Unionsftaaten ertragen, fo will es icheinen, als fei bas Berfahren Baierns und Würtembergs auf bem Biener Congresse biesem Borbilde nachgeabmt. Wir beobachten ferner durchgängig jenen Trieb ber mobernen Belt nach einfacher, gleichmäßiger, logischer Ordnung bes Staatslebens, ber auch in ben Ginheitsstaaten gewaltet, in Franfreich die alte Unterscheidung von pays d'état und pays d'élection aufgehoben, in ben Nieberlanden bie Generalitätslande ben Provinzen, in ber Schweiz bie gemeinen Berricbaften ben Cantonen gleichgeftellt und in Deutschland aus einem Chaos geiftlicher, ritterlicher, ftattifcher Territorien eine geringere Angabl monarchischer Staaten berausgebilbet bat. Auch bietet bie Geschichte ber Grundung bes Bundesstaats in ber Union und in ber Gibgenoffenschaft bem Deutschen manche bebergigenswerthe Lebre. Unfer ravicaler Poctrinarismus fann Bicles lernen von ber taftvollen Dläßigung ber Schweizer, bie nach ber Nieberwerfung bes Sonberbundes auf Die Emancipation ber Juden verzichteten, um nicht alten Saber abermals aufzuregen. Und an bem Berhalten ber Demofraten Amerifas, Die, um bes Staates und ber Demofratie willen, fich ber gehaften neuen Berfaffung fugten, mag beutiche Eigenrichtigfeit erfennen, mas politische Mannszucht fei. In beiben gantern endlich bemahrte bie Bundesstaatspartei eine unerschütterliche Ausbauer und freudige Hingebung, bie wir in unserem Baterlande fo nicht finten.

Aber es fpringt in tie Augen: all tiefe einzelnen Buge berühren

nicht bas Wefen ber politischen Entwickelung Deutschlands. In ber Echweiz und in Nordamerita beruht bie Bundesverfassung auf bem bemofratischen Selfgovernment, in Deutschland bagegen auf ber Souveranität ber Onnaftien. "Teutschland wird auf teutsch regiert" -mit biefen Worten wies schon ber alte 3. 3. Mofer jeben Berfuch unid, Die Gigenart bes beutschen Staatslebens unter einem fertigen Schulbegriffe gusammengufaffen ober fie nach auswärtigen Borbilbern nen ju fchaffen. Das Wort bewahrt noch heute seinen guten Ginn. In ber Cibgenoffenschaft entwickelten fich stätig Die Testigung Des foberativen Banbes und bie bemofratische Gleichheit aller Bunbesgenoffen. Die Geschichte ber Union weist eine andauernde großartige Ausbreitung ber Bunbesgrengen und eine ebenjo anhaltenbe Ausbildung ber Demofratie im Innern auf. In ben Nieberlanden tritt aus bem endlosen Kampfe ber beiben großen Parteien in allen Zeiten nationaler Bebrangnif bie Monarchie, und mit ihr ber Gebanke ber Staatseinheit, flegreich bervor. In Deutschlands Geschichte bagegen ift eine folche vorberrichende Richtung nur schwer aufzufinden. Denn von jeher burchfreuzen fich hier bie foberalen Beftrebungen mit einer machtigen Stromung, die zum Ginheitestaate führt, und mit einer nur allzuftarken Be-. wegung, welche die völlige Zersplitterung bezweckt. In diefem wuften Durcheinander wird jede Rraft burch eine Gegenfraft, jedes Wollen durch ein Migwollen aufgehoben. Dies ewige Auf und Ab und Für und Wiber in ber beutschen Geschichte erinnert uns lebhaft an ein tiefes Bort Fichte's, bas ben Abel und bie Schwäche bes beutschen Wesens wunderbar fein bezeichnet -- an bas Wort, ber Deutsche könne niemals ein Ding allein wollen, er muffe immer zugleich bas Entgegengesette bagu wollen. Unfer Bolf gleicht einem geiftvollen Menfchen, beffen vielseitiger Begabung fich viele Wege zugleich barzubieten scheinen; und boch fann nur auf Ginem Wege ber Kern seines Wesens gur rechten Entfaltung gelangen, und boch broht bem Zweifelnden bie Gefahr, baß er nicht einmal jenen Grat ber Kraft und Sicherheit erlange, ben eine einseitige Natur rasch und mahllos erreicht. Bersuchen wir, aus bieser Ueberfülle politischer Gegenfätze bie für bie Gegenwart wichtigften Thatfachen herauszuheben.

Es ift nicht die Absicht, hier ben berufenen Streit über Schuld und Verdienst unscres alten Kaiserthums zu erneuern. Die Zukunft ist wohl nicht ferne, da man bekennen wird, daß in diesem Zwiste beide Theile den weiten Abstand der Zeiten nicht genugsam beachtet, die S. v. Treitsche, Aussage. 2. Auss.

Rämpfe ber Borzeit einseitig mit bem Mage bes gegenwärtigen Parteilebens gemeffen haben. Wir erweifen ber rein bynaftischen, ibeenlosen Bolitif bes Hauses Sabsburg mahrlich zu große Chre, wenn wir, eingebend auf ihre eigene Selbstüberhebung, fie auffassen als eine Fortfetung jener erhabenen faiferlichen Staatstunft bes Mittelalters, welche Die bochften politischen Ibeen ihrer Zeit zu verwirklichen trachtete. Wer barf es bestreiten: burch bie Rriege ber Raiser in Italien wurden viele föftliche politische Kräfte unseres Boltes unserem nationalen Staatsleben entzogen, und in beiben Ländern ein anarchischer Zustand, die nothwendige Folge jeder nur zeitweise, stofweise wirkenden Regierung, hervorgerufen. Aber find nicht erft in diesen gewaltigen Kämpfen gegen bie Balichen bie zerspaltenen Stämme unseres Bolfes zum hellen Bewußtsein ihrer Gemeinschaft erzogen worden? Ward nicht erst während biefer Kämpfe ber Gesammtname ber Deutschen für unsere Nation allgemein üblich? Blieb boch noch später in ben Tagen tieffter Schmach Die Erinnerung an die alte Raiserherrlichfeit, ba " die Deutschen die Obrigkeit aller Lande an sich hatten, " eine wirksame geistige Macht, ein feftes Band ber Einheit für unfer zerfplittertes Bolf! Es frommt nicht, eine Entwickelung von Jahrhunderten, darin ein großes Bolf all feine ervansive Kraft, die reiche Fülle seiner Begabung entfaltete, kurzweg als eine Verirrung zu bezeichnen. Man mag die innere Unwahrheit bes Raiferthums, bie überwiegent politische Stellung bes Papftthums zum Kaiserthume noch so klar begreifen: in jenen Kämpfen hat unser Bolt bennoch, wie nachmals in bem Kriege ber breißig Jahre, für bas Beil Europas gestritten. Das Ringen ber Raiser mit ben Bapften bewahrte ben Welttheil vor einem Cafaropapismus, barin bie freie Bewegung abendländischer Gesittung zu orientalischer Starrheit verfümmert wäre. Genug, der Gebaufe bes mittelalterlichen Raiferthums erwies fich schon lange vor bem Falle ber Staufer als unmöglich, und in Deutschland mucherte auf jene confusio divinitus ordinata, welche unsere Gelehrten vergeblich unter eine wissenschaftliche Rategorie bes Staatsrechts zu bringen suchen. Der 3bee nach mar Deutschland bis zum Jahre 1806 ein Lebenftaat, barin alles Recht vom Raifer abgeleitet warb. "Rimm uns bas Recht bes Raifers, lautet ein schones Wort, und wer barf fagen: bies Saus ift mein, bies Dorf gebort mir?" Thatfächlich bestand die Vielherrschaft, die verewigte Anarchie; Deutschland war, wie der junge Segel beim Untergange bes heiligen Reichs mit erschreckender Wahrheit sagte, "ber gesette Wiberspruch, bag ein

Staat fein foll und boch nicht ift. " Auf ben verschiebensten Wegen bat unfer Bolf unabläffig versucht, aus biefem widerfinnigen Auftande beraus-Bis tief hinein in die moderne Geschichte reichen die Bestrebungen ber habsburger, die Monarchie in Deutschland zu gründen, und bie monarchische Gefinnung, die weit verbreitet im Bolfe lebte, bot ihnen manche Stüte. Sie waren nabe ber Erfüllung unter jenem Rarl V., bem die Fürsten Deutschlands nicht mehr galten als die von ber Krone gebanbigten spanischen Großen, Die Mebina Sibonia, Die Mendoza. Abermale zu Beginn bes siebzehnten Jahrhunderte schritt bie Wiener Politif biesem Biele gu; es galt gunachft ben Reichshofrath gu einem beutschen Reichsrathe zu erheben. Als bann bie Beere ber Broteftanten vor ben faiferlichen Soldnern gerftoben, burfte Wallenftein bas brobende Wort fprechen: "wir brauchen feine Fürsten und Rurfürsten mehr." In beiden Fällen hätte die Monarchie, errichtet durch eine frembe Macht auf den Trümmern ber Reformation, zwar den Ginbeitestaat geschaffen, aber alles was wir beutsch nennen vernichtet.

Neben diesen monarchischen Versuchen, die Gustav Abolf vielleicht in einem ebleren Sinne wieber aufgenommen hatte, finden wir feit bem Berfalle ber kaiserlichen Macht zahlreiche föberale Bestrebungen. ben letten Jahrhunderten bes Mittelalters, ba die unselige Scheidung ber Reichsunmittelbaren und Reichsmittelbaren fich endgiltig vollzog, bebeckte fich bas Reich mit einem bichten Nete von Sonderbundnissen. Bereinte Kraft follte bem Genoffen jenen Rechtsschutz gewähren, ben bie verfallende Monarchie nicht mehr leiften fonnte: burch Austräge follten bie Spane ber Benoffen im Frieden geschlichtet werben. hat einigen lützelburgischen Kaifern vorgeworfen, daß sie nicht verstanben bie Sonderbunde zu einem beutschen Bunde zu vereinigen. leider ift nicht zu verkennen, daß diese kleinen Föderationen einen rein= politischen Charafter, eine gefunde Fortbildungsfähigkeit nicht in gleichem Make besaken wie die schweizerische Gibgenoffenschaft. ren ständisch, vereinigten nur die Städte zu gemeinsamem Sandelsbetriebe, ben Abel zur Wahrung ber Stanbesehre u. f. f., fie entbehrten fogar bes geographischen Zusammenhangs, und bie größeren monarchischen Territorien standen ihnen in ber Regel fern. Die föberalen Beftrebungen im Reiche erreichten ihren glänzenden Söhepunkt um die Wende des fünfzehnten und sechszehnten Jahrhunderts, in der staatsrechtlich fruchtbarften Zeit, welche bas Reich je gesehen, in jener Epoche hochsinniger Reformen, die wir bem edlen Berthold von Mainz, Friedrich von Sachsen und einer langen Reihe begabter Gurften bauten. In einem Theile Deutschlands, in dem schmäbischen Bunde, batten fich bie forerativen Geranten bereits fruchtbar, lebensfähig erwiejen; jest mar bas gange Reich nabe baran fich in einen fraftigen Bunt fleiner Fürften zu verwandeln. Der allgemeine Landfrieden zerftorte bie Son-::2 berbundniffe, bas Reich gewährte wieder ben Rechtsschutz, ben bie **:** ::: Stände bisher durch Einungen fich hatten fichern muffen. - 2 verzichtete theilweis auf seine vornehmfte Befugnig, bas richterliche Das Reichsfammergericht warb gegründet - ein echtes Bunbesgericht, ernannt nicht burch ben Raifer, sonbern burch bie Reichs Endlich ward ber wichtigste Theil ber executiven Gewalt bem gleichfalls von ben mächtigften Reichsftanden besetten Reicheregimente Man war auf bem Wege jum Bunbesftaate: bie Reichs regenten follten aller Gibe, die fie an ihre Landesherren fetteten, ents bunden, nicht zur Inftructionseinholung (zum "heimbringen") angehalten, sondern allein dem Reiche verpflichtet sein, der gemeine Pfennig pfarrweise vom Reiche und für bas Reich erhoben , Reichszollstätten an ben Grenzen errichtet werben, ber Reichsfiscal befugt fein zum unmittel baren Einschreiten gegen die Ucbertretung wichtiger Reichsgesete. Aber noch bestanden die herrischen Ausprüche ber faiserlichen Monarchie, no o war ungebrochen die Bedeutung der Reichsstädte, die mit ihrer gro B' artig aufblühenden Geldmacht in diesem fürstlichen Bundesstaate tei 11e angemeffene Stelle fanten, und in ben Reformplanen bes Fürftenthurs war kein Raum für ein Unterhaus, für eine Bertretung der Reichsmit telbaren im beutschen Volke. Un bem Wiberstande bieser brei Dachte - bes Raiferthums, ber Reichsftarte und ber unvertretenen Stanbe ber Nation — ging bas mit so hohem Sinne und großem Talente begons nene "gemeine Wefen beutscher Ration" zu Grunde. Und, gestehen wir nur, es mußte zu Grunde geben; benn noch nie und nirgends ift ein hoher Abel anders als durch eine ftarke monarchische Gewalt in politischer Zucht gehalten worden, die bündischen Versuche unseres boben Abels aber fanden an ber beutschen Monarchie ihren natürlichen Feinb. Noch mehr: im Schofe bes Fürstenthums selbst, obwohl es sich noch nicht zu bem unbelehrbaren Selbstgefühle moderner Souveranität ausgebildet, hatte die neue Ordnung, weil sie eine Ordnung war, erbitterte Gegner.

Nachher, seit ber Convent ber altgläubigen Fürsten zu Regensburg (1524) bas Signal gegeben zu ber politischen Spaltung ber Nation,

at bas Reich noch eine lange Reibe bündischer Bersuche geschaut, aber & biefe Bunte trugen entweder ben Charafter bes Rothbehelfe ober u waren Sonberbunbe ; fast feiner barunter, ber mit hellem Bewuftfein weuf ausging, bas gange Reich in eine Foberation gleichberechtigter Rieber zu verwandeln. Wenn Karl V. nach ter Schlacht von Dlüblund bas unterjochte Deutschland mit bem franisch burgundischen Reiche und einen ewigen Bunt gu vereinigen gerachte, fo follte biefer Rothwelf nur ben Uebergang bilben jur Begründung ber habeburgischen Monarchie in Deutschland. Durchaus bas Wesen bes Sonberbunbes rigen bie fammtlichen übrigen Bunbniffe aus ben Tagen ber Religionstiege: ber schmaltalbische Bund, Die Liga, Die Union. Der milbe Carmal Clefel war in schwerer Täuschung befangen, wenn er in befter Wicht bie fatholische Liga ju einem gang Deutschland umfassenben Bunde zu erweitern gebachte: ein auf confessioneller Grundlage ruben-Bund war in jener Zeit einer folden Erweiterung offenbar nicht Hig. Aufs neue entstant eine Fülle föberativer Reformplane, als uch bem Westrhälischen Frieren bie Unwahrheit bes Kaiserthums und ie unbeilbare Schwäche ber geiftlichen, reichsftabtischen, reichsritterhen Territorien Nicmandem mehr verborgen war und bie Reichstiten fich jener "ungeschmälerten Ausübung bes jus territoriale" freuten, welche thatfachlich ber Souveranität gleich fam. Der Reichs-3 von 1653/54, burch bas Friedensinstrument berufen bem Reiche te neue Ordnung zu geben, verfaumte seine Pflicht; in folchem verffungelofen Buftanbe tauchten gablreiche Berfuche auf, Deutschlands benefähige größere Monarchien ju einem Bumbe gufammengufaffen.

Diese Weges gingen die Geranken von Pufendorf und Leibnig wie die "irenische Bolitit" Johann Philipp's von Mainz und seines linisters Boineburg. Aber auch Boineburg's rheinischer Bund war nur i Sonderdund, entsprungen aus jener unsterblichen Selbstüberschätzung r Mittelstaaten, welche sich zutraute, die tämpsenden Großmächte antreich und Desterreich im Gleichgewichte zu halten. Nun gar der lan einer Verdindung der vorderen Reichstreise, den der edle Felder Ludwig von Baden hegte, sollte lediglich die schwächsten und am wersten gefährbeten Theile des Reichs durch eine leidliche Wehrverssung zusammensassen; an das gesammte Reich war dabei nicht gesicht. Ungleich großartiger war der Gedanke des großen Kursürsten, n Kaiser mit dem Kursürstenrathe wieder zum wahren Haupte des eichs zu erheben; doch auch dieser Blan blieb Project. Die bündischen

Bestrebungen nahmen einen neuen Aufschwung im Zeitalter Friedrich's bes Großen, aber auch jest errangen fie nur halbe Erfolge. Die Reicht affociation, welche ber große Ronig in ben Jahren 1742 und 174 breimal vergeblich feinen burchlauchtigen Genoffen vorschlug, tount freilich, wenn fie gebieh, bas Reich zu einem Bunbe umgestalten, jebod ihr nächster 3med mar lediglich, bas Gleichgewicht ber Dacht im Reiche bem Hause Defterreich gegenüber, aufrecht zu erhalten. Abermals ba Gleichgewicht zwischen Defterreich und Preufen zu mahren war be Grundgebante bei jenem Bunde ber Minbermächtigen, ben ber Minifte Schlieffen in Caffel nach bem fiebenjährigen Kriege erfann. Biebernt bas Gleichgewicht im Reiche zu schüten vor ben Eroberungeplane Boferh's II. war die vorherrichente Abficht Friedrich's des Großen, als fein lettes Wert, ben beutschen Fürftenbund, ichuf. Bobl haben leich blütige Patrioten, wie Johannes Müller, die Reime einer foberative Umgeftaltung bes Reichs, welche in biefem Bunbe allerdings folur merten, mit überschwänglicher Soffnung begrüßt. Der Batriotisms Rarl August's von Weimar ergriff bas Project in großartiger Beif er wollte ein beutsches Besethuch, einen Bollverein und Militar-Co ventionen aus dem Fürstenbunde hervorgeben sehen. Thatfächli hat ber Fürftenbund nur gur Erhaltung bes beftebenben Machtve bältniffes gebient, und ichon ber Nachfolger bes großen Königs ! zeichnete ben Bund trocken als einen Rothbehelf. Der Fürstenbun fagte Friedrich Wilhelm II., ift barum nöthig, weil wir niemals a eines Sinnes werben fonnen.

Also zogen sich söberale Bestrebungen durch die gesammte späte Reichsgeschichte hin, doch niemals besaßen sie die Kraft dauernde Ersol zu erringen. Seit Langem waren alle staatsmännischen Köpfe dar einig, daß der Gedanke der alten kaiserlichen Monarchie sich überle habe. Schon Bodinus nannte unser Vaterland eine Aristokrati Hippolithus a Lapide bewährte ebenso sehr sein scharfes Auge für di Birkliche im Staatsleben, wie seine Fertigkeit im Verdrehen der Gichichte, als er die berufene Lehre aufstellte, die Fürstenmacht sei Deutschland das Ursprüngliche, die kaiserliche Gewalt eine Usurpatio Bald darauf meinte Pusendorf, das Reich eile sicher wie ein rollend Stein seiner Umwandlung in eine Conföderation entgegen. Eine Fluschrift vom Jahre 1798 giebt bereits den Rath: "o ihr Deutsche schließet einen sesten deutschen Bund. Aurz vor der Stiftung des Rheit bundes ward da und dort der Vorschlag laut, Deutschland in eine

Bund gleichberechtigter Souverane zu verwandeln. Und wie schon zur Reichszeit frangofische Staatoschriften bann und mann von ber " Couveranitat" ber beutschen Fürsten gerebet hatten, so wart Deutschland, noch während bas beilige Reich im Torestampfe lag, in Staatsurfunten bemits als bie confédération Germanique bezeichnet (jo in ber Urfunde bes Pregburger Friedens). Aus folden Thatfachen hat man ten Schluß gewgen, ber Charafter bes beutichen Staatolebens fei immerbar bunbijd gemefen, burch bie Grundung bes beutschen Buntes fei nur eine Entwicklung von Jahrhunderten naturgemäß abgeschloffen worben. Diefe Ansicht, oftmale, neuerdinge unter Anderen von Perthes und Aegibi mit Geift vertreten, scheint mir nur halbwahr. Unwiderleglich ift fie, soweit fie behauptet, Die Einigung Deutschlands habe nicht mehr auf bem Wege ber alt-faiserlichen Monarchie geschehen können. Allerbings, bies Raiserthum — eine Theofratie in ber Heimath ber Reformation, burch ben alten Raifereid verrflichtet jum Schute ber fatholifden Kirche wiber die Reperei, und burch bie Wahlcapitulation gleichfalls eiblich verpflichtet zum Schute ber Parität ber brei Confessionen, aufrecht erhalten allein burch bie halbreutsche Macht bes Baufes Defterreich und burch alle faulen und franken Glieber bes Reiches, burch bie geiftlichen Staaten und die öfterreichische Clientel unter den kleinen Berren — bies Kaiserthum war eine ungeheure Lüge. fallen, und follte die beutsche Nation nicht gänzlich zerschlagen werden, fo blieb ihr nur ber Weg föberativer Ginigung. Daß aber biefer beutsche Bund nicht lebensfräftig, nicht mehr als ein Name werben tonnte, dies war leider bereits im siebzehnten Jahrhundert, oder vielmehr ichon burch Morit von Sachsen, entschieden. Denn neben ben monarchischen und ben bundischen Bersuchen geht burch unsere Beichichte noch eine britte Strömung, die fich in ber Regel ale die ftartfte erwies: bas Streben nach völliger Befreiung von allen Reichspflichten, ber reine Particularismus.

Diesem Particularismus, ber so ausgebildet in keinem anderen Staatenvereine sich wiederfindet, entsprangen jene berufenen Grundsätze beutscher Libertät: "soviel dem Reiche zugeht wird unserer Freiheit besnommen" und "wer bewilligt, zahlt," desgleichen die unvergleichlichen Beschränkungen der Reichsgewalt durch die "gedings und pactweis versglichenen" Bahlcapitulationen, endlich die Aufnahme Schwedens in das beilige Reich und der Versuch Frankreich gleichfalls aufzunehmen. Ohnaftien, so gänzlich der Unterordnung unter ein höheres Ganzes

entwöhnt, Territorien so selbständig und nahezu aller Reichspflichten entbunden – sie waren nicht einmal mehr im Stande sich einer Bunbesgewalt ehrlich zu beugen. Die Tage der französischen Revolution sollten dies bewähren.

Der Reichsbeputationshauptschluß vom Jahre 1803 vernichtete bie theofratischen Elemente bes Reichs, schuf eine protestantische Mehrbeit am Reichstage. Mit ben geiftlichen Staaten fcwant bie Möglichkeit, die Kaiserkrone bes heiligen Reiches aufrecht zu erhalten. Deutschland erhielt damale im Besentlichen bieselbe politische Gestalt, welche es noch heute bewahrt: es ward ein Nebeneinander von sonveränen monarchischen Staaten, welche zwar verbunden find sich nicht ganglich von einander abzutrennen, im Ucbrigen aber durch keine irgend erheblichen politischen Bflichten zusammengehalten werben. Abermale nahm Preugen feine bunbifchen Berfuche auf, ale es nach ber Stiftung bes Rheinbundes "bie letten Deutschen um feine Fahnen versammeln," ben nordbeutschen Bund gründen wollte. Der Blan marb zu Schanben burch ben souveranen Stolz und die Annexionsgelufte von Sachsen und Rurheffen, burch bas Streben ber Sanfestabte und ber fleinen nordbeutschen Staaten nach einer sorgenfreien Reutralität. Wieberum burch bündische Formen suchte Napoleon seine Bafallen zusammenzuhalten. Aber es genügte, wenn die Ergebenen ibm Truppen stellten; die foberalen Institutionen bes Rheinbundes traten nie ins Leben.

Aufs neue und lebendiger benn je zuvor in ben jungften brei Jahrhunderten begannen die bündischen Bersuche auf dem Wiener Congresse, aber auch diesmal errangen fie nur einen halben Erfolg. Der Congreß bewirfte für Deutschland wie für die meisten anderen Staaten Europas einfach - eine Restauration. Noch ist die bittere und boch unbestreit= bare Wahrheit nicht oft und nicht entschieden genug ausgesprochen worben: nach ben Schlachten von Leipzig und Paris erhielt Deutschland eine nur unwesentlich veränderte Auflage jener Berfassung, welche in ber Fürstenrevolution von 1803 der weiße Czar und der erste Conful uns bictirten. Die Berbindung Deutschlands mit Desterreich mar nich! gelöft, ber Einfluß des Auslandes noch übermächtig, ber Particularismus ber Dhnaftien nicht gebrochen, bazu befaß ber Wiener Congreß nicht viele icopferische staatsmannische Talente: fo blieb nichts übrig als zurudzugehen auf ben status quo vor ben acht Jahren ber Napoleonischen Anarchie, auf ben Reichsbeputationshauptschluß und bie Ruftande, welche fich in Folge beffelben bis zum Jahre 1806 entwickelt

batten. Wohl ward Einzelnes jum Befferen geanbert. Das linte Rheinufer war wieber beutsch; bie Raiserwürde, bie im Jahre 1803 noch als ein Schatten bestand, blieb vernichtet, besgleichen ber größte Theil ber feitbem mebiatisirten Staaten; und unter ber Ginwirfung ber bie Zeit beherrschenben Furcht vor Frankreich that man Einiges für bas beutsche Beerwesen, bamit Deutschland zu einer leiblichen Defensive gegen ben weftlichen Nachbar befähigt sei. Im lebrigen ward ber Zustand von 1803 bergeftellt: bas Nebeneinander monarchischer Staaten, bie auf einem Gefandtencongreffe gemeinsame Angelegenheiten besprechen, Die erhöhte Dacht ber Mittelftaaten, bie Bertheilung Preugens in zwei weitentlegene Daffen. Gelbft in untergeordneten Fragen, binfichtlich ber Stimmordnung am Bunbestage, ber geiftlichen Güter und Benfionen, bielt man feft an ben Borfcbriften bes Reichsbeputationsbauptschlusses. Dan einigte fich endlich über bie niemals ausgeführten "Grundzüge" ber Bunbesverfassung, gab gur Beschwichtigung ber Nation einige bage Berfprechungen, welche bie Souveranität nicht ernftlich bebrohten, und nannte aus berfelben Rudficht bas Gange "ben beutschen Bund ". Die Borichläge von Stein, Sumbolbt, Gagern, Pleffen, welche aus biefem "Bunbe" erft einen wirklichen Bund schaffen follten, fielen zu Boben. Es wiederholten fich die Vorgange des fiebzehnten Jahrhunderte. . Wie jener Reichstag von 1653 54 burch ben Osnabruder Congreß, fo warb jest ber Bundestag burch ben Wiener Congreg beauftragt Die beutschen Dinge neu zu regeln. Doch auch biesmal wiberftrebte ber Barticularismus jeber festen Ordnung; Deutschland blieb in Wahrheit ohne eine Berfassung. Babrlich, es klingt wie blutiger Sohn, wenn mit salbungsvollen Reben von Legitimität und Bölferrecht ber Particularismus bies große Bolf ermahnt, es folle geruhig ausharren in einem Zuftande, ber feinen Ursprung bat in jenen Tagen unfäglicher Schniach, ba ein Deutscher schrieb : "es giebt tein Deutschland mehr! Fruchtlos find bie Rlagen Beniger an bem Grabe eines Voltes, bas fich überlebt hat!"

Seitbem wurde die Ansbildung der Bundesversassung von zwei Seiten her betrieben. Der Wiener Hof wünschte eine ftarke Bundesgewalt, um das constitutionelle Wesen in den Aleinstaaten zu zerstören, und Niemand hat diesen absolutistischen Föderalismus beharrlicher, entschlossener festgehalten als der Freiherr v. Blittersdorff. In der Nation dagegen wuchs und wuchs der constitutionelle Föderalismus, der nach vergebelichen Versuchen, einen Sonderbund der constitutionellen Staaten zu gründen, endlich in dem beutschen Parlamente seinen Höhepunkt ers

reichte. Bon beiben Richtungen bes Föberalismus burfen wir heute sagen: sie sind bisher fruchtlos gewesen. Die Ausnahmegesetze bes Bundes vermochten nicht das constitutionelle Leben der Einzelstaaten zu zerstören, das deutsche Parlament nicht die Selhstsucht der Ohnastien zu brechen. Ja, wer die Stimmung der Nation nicht nach seinen Bünschen sich zurechtzulegen, sondern unbefangen zu betrachten weiß, der muß gestehen: die Zahl der Männer, die von bündischen Bestrebungen Deutschlands Macht erhoffen, ist von Jahr zu Jahr im Abnehmen.

Aus biesem Chaos monarchischer, bündischer und particularistischer Tendenzen treten drei Erscheinungen von dauernder und entscheidender Wirfung hervor: zunächst die fortschreitende schärfere Abgrenzung Deutschlands gegen das Ausland, sodann die anwachsende Selbständigsteit der Einzelstaaten, endlich die stätig anhaltende Berminderung ihrer Zahl. Während die Grenzen des heiligen Reichs im Nebel zerslossen, scheidet sich das neue Deutschland klarer von den Fremden ab. Was Frankreich, die Niederlande und die Schweiz dem Reiche entrissen, steht heute gänzlich außerhalb des deutschen Bundes; dagegen ist die unsselige Berbindung deutscher Lande mit Schweden, Polen, Rußland, England, Dänemark endlich gelöst, und eben jetzt ringt die Nation das nach, ganz Preußen in ihren Staatsverband auszunehmen und das halbsbeutsche Desterreich auszustoßen.

Aber wenn Deutschland sich gegen bas Ausland schärfer abschloß, fo wuchs boch gleichzeitig bie Selbständigkeit ber Ginzelftaaten. Dan beklage es, boch man kann es nicht leugnen: in ben Ginzelstaaten haben fich seit brei Jahrhunderten die besten politischen Kräfte unseres Bolkes entfaltet; ihnen - nicht bem Reiche - gebührt Lob und Tabel für alles, was seitbem in Deutschland geschah. Schon unter ben Staufern war entschieden, daß der deutsche Particularismus territorial, nicht wie in Italien municipal sein werbe. Die Entwicklung ber kleinen Fürstenthumer schreitet seitbem stätig vorwärts. Aus jenem Gemisch wohler= worbener, lebenrechtlicher, öffentlicher Rechte, bas Landeshoheit genannt ward, entsteht allmählich — soweit die Enge ber Berhältnisse es gestattet - eine wirkliche Staatsgewalt. Wohl find es nur Nothstaaten, ihr Horizont ist fläglich beschränkt; aber bier, im Einzelstaate, wird boch gehandelt für politische Zwecke, während in Regensburg und in Frankfurt nur gerebet und gehabert wird über unfindbare Dinge. Die Gelbftanbigfeit biefer Staaten wird enblich fo ftart, bag bie Centralgewalt au vollständiger Unthätigkeit verurtheilt wird. Bas noch jum Seile

beutscher Nation geschieht, erfolgt burch freie Verträge ber Einzelstaaten. Also entstanden der Zollverein, die Posts, Düngs und Schiffahrtsversträge. Das paradoze, viel mißbrauchte Wort, der verständige Particuslarismus fördere die nationale Einheit, ist daher nicht ohne Wahrheit.

Roch wichtiger ift die britte Thatsache. Die kleinen Territorien, welche ber Nation nichts mehr leisten, werben regelmäßig von ben fraftigern Nachbarn vernichtet. Unfere neuere Geschichte enthält eine lange Folge von Annexionen, welche bie Ausbildung foderaler Gefinnung, eibgenöffischen Rechtssinnes in Deutschland zur Unmöglichkeit machten. Im Zeitalter ber Reformation beginnt bas "Beimramichen", bas Säcularifiren geiftlicher Territorien, bavon auch fatholische Lanbesberren fich feineswegs fern hielten. Bahrend ein Grengland nach bem anbern fich vom heiligen Reiche loslöft, bilben fich bie Territorien zu feft abgeschlossenen Staatskörpern aus: bie Fürsten bulben nicht mehr bie Jurisdiction eines ausheimischen Bischofs, sie verbieten ihren Stäbten fich zur hanse zu halten. Ein auf ben Reichstagen befprochener Entwurf vom Jahre 1525 entwickelte bereits ben Blan, alle nichtfürstlichen Territorien zu beseitigen, und bas herrische Auftreten bes Fürftenthums gegen Reichsftabte und Reichsritter bewies, wie tief folche Gebanken ichon Burgel geschlagen. Der zweite große Schlag erfolgt im Beftphälischen Frieden: Die meiften nordbeutschen Bisthumer werben beimgeramscht, und mit Mühe gelingt es, weitergebende Säcularifationsplane zu beseitigen. In ben nachften Jahren nach bem Frieden werden mehrere Städte von zweifelhafter ober unzweifelhafter Reichsfreiheit fürstlicher Gewalt unterworfen: fo Münfter, Erfurt, Magbeburg, Braunschweig. Inzwischen war fast in allen Fürstenthümern ber Grundsatz ber Untheilbarkeit eingeführt, also bie sichere Aussicht eröffnet, daß die Zahl ber Territorien sich verringern werde. Die Säcularisationsgebanken blieben unverloren: noch Raiser Karl VII. entwarf einen umfassenden Blan bafür im Jahre 1743. Durch Erbfälle, Rriege und Säcularisationen mar es endlich bahin gekommen, bag beim Beginn ber frangösischen Revolutionstriege bie 60 Birilftimmen ber weltlichen Bank bes Kürftenrathes geführt wurden von 32 - ober, wenn wir die regierenden Seitenlinien mitrechnen, von 44 - fürstlichen Häufern! Nun geschah bie große Annexion vom Jahre 1803, welche ein Gebiet von mehr als 2000 Quabratmeilen und über 3 Millionen Einwohnern ben beutschen Monarchien einverleibte, barauf die Revolution von 1806, bie bas gleiche Schicksal über 550 Quabratmeilen und

weit mehr als 1 Million Einwohner verhängte. Tadurch hatten unsere Fürsten mit dem historischen Recht für immer gebrochen. Nicht blos die geistlichen Staaten, auch die Territorien der Städte, der Reichsritter, mehrerer Fürsten und aller Grasen und Herren waren vernichtet. Die Begehrlichseit, einmal gereizt, schwelgte in ausschweisenden Plänen: schon im Jahre 1806 entwarf Dalberg den Vorschlag, Deutschland an sieben Staaten zu vertheilen, die sich an die Höse von Berlin und München anlehnen sollten. Das heutige Herzogthum Rassau umfaßt auf 85 Quadratmeilen die Fehen von siebenunddreißig vormals selbsständigen Territorien. In der That, es bedarf einer eisernen Stirn, um in einem solchen Staate die Lehre der Legitimität zu predigen.

Wie verhielt sich die Nation zu diesen Gewaltthaten? Fast überall ward gemurrt, bevor die Unnexion geschah, febr felten ben Eroberern ein schwacher Widerstand entgegengestellt (so fämpften bie Unterthanen bes beutschen Orbens gegen bie würtembergischen Truppen); aber bie vollendete Thatsache ward überall mit erstannlicher Gelassenheit ertragen. Der conservative Niebuhr nannte die Fürstenrevolution ein Unrecht, aber eine Nothwendigkeit. In der That, nur die nothwendige Consequenz einer bereits im 16. Jahrhundert begonnenen Entwicklung war vollzogen. Gleichwie erst in ber Gegenwart die Entbedung von Amerika für Deutschland eine Wahrheit ward, so hat erst ber Reichsbeputationshauptschluß eine unvermeidliche politische Folge der Reformation burchgefett. Die Zeit ber bamals gefturzten Machte ift für inimer babin. Jeber Bersuch, ben Mebiatifirten einen Theil ber verlorenen Staatsgewalt zurudzugeben, wirt heute von ber ungeheuren Mehrheit ber Ration mit lautem Unwillen begrüßt. — Die foberale Schweiz stellte die von den Franzosen vernichtete Selbständigkeit der Cantone wieder ber. Die Niederlande hielten ben von Frankreich geschaffenen Einheitsstaat aufrecht. In Deutschland tam bem befreiten Bolke nicht in ben Sinn, bie von Frankreich vollzogenen Unnexionen rudgangig Wahrlich, eine lehrreiche Vergleichung! zu machen.

Nun frage ich: ist dies die Geschichte einer Föderation? Wo ift in dieser endlosen Kette von Annexionen, die, einmal vollführt, von Jedermann gedilligt werden, eine Spur zu finden jenes eidgenössischen Rechtssinnes, der die Schweizer und Nordamerikaner auszeichnet? Zu jeder Zeit hat Deutschland sich einzelner Fürsten erfreut, die mit warmer Liebe an dem großen Baterlande hingen, aber ich kenne keinen nam-husten deutschen Monarchen des achtzehnten Jahrhunderts, der vor dem

Länderbeftande seiner Bundesgenoffen eine recht ehrliche Achtung gehegt Selbst Karl August von Weimar, ber in Zeiten, ba Deutschland verloren schien, einen politischen Mittelpunkt für uns verlangte, bamit ber Schlummergeift ber Nation gebrochen werbe - felbft biefer eble Batriot war von Annexionsgebanken nicht frei. Ja fogar jener schwerfällige Friedrich August, ben die königlich fachsischen Baterlandsfunben ben Gerechten nennen, verschmähte nicht fich zu bereichern burch Die Brovingen feines preußischen Bundesgenoffen und hegte fort und fort ben Blan, Anhalt und Thuringen unter fachfische Oberherrlichkeit Rur ber Unbillige wird barum in wohlfeile Entruftung an bringen. Befteben wir vielmehr: es war nicht bentbar, bag eibausbrechen. genöffische Gefinnung unter unseren Fürften fich ausbilben fonnte. Die Eroberungeluft ift zu allen Zeiten eine Eigenthumlichfeit ber absoluten Monarchie gewesen: - um wie viel mehr in jenem Jahrhundert ber Cabinetspolitif, ba Dably als eine felbstverftanbliche Wahrheit predigen fonnte, jeder Staat sei ber natürliche Feind seines Nachbarn! Rach so vielen Bruderfriegen war es nicht wohl möglich, daß Albertiner und Erneftiner, Sachfen und Breugen in ungetrübter Bunbesfreundschaft felbanber lebten. Die Bebietserwerbungen unferer Dynaftien fußten bon jeber auf ichwachem Rechtsgrunde. Der Canton Uri und ber Staat Maffachufette haben unzweifelhaft ein weit größeres Recht fich legitime, hiftorifche Staatsbildungen zu nennen, ale bie große Mehrgabl ber beutschen Monarchien. Und biefe Grenzen von febr zweifelhafter Legitimität waren zubem feineswegs natürlich; fie umschloffen feine geographische Ginheit, feinen felbständigen Bolfoftamm. follte nur ein ehrgeiziger fraftvoller Fürst auf ben munberlichen Bebanken tommen, biese zufälligen Grenzen seien unantastbar?

Seit ven Wiener Verträgen ist die Zahl ber beutschen Staaten nur unerheblich und auf friedlichem Wege verringert worden, und die Gessinnung der Ohnastien hat sich etwas geändert. Die sieberische Begehrslichkeit der Napoleonischen Tage ist verflogen. An einigen Höfen hat aufrichtige Rechtsliebe, an anderen die Doctrin vom monarchischen Brincipe, an den meisten die Furcht den Entschluß erzeugt, auf Ersoberungspläne vorläufig zu verzichten; an allen aber herrscht die bange Uhnung, man werde dereinst von Preußen verschlungen werden. In gährenden Zeiten freisich, wenn die politischen Berhältnisse in Fluß gerathen, erwachen die alten Lieblingsgedanken auss neue: im Jahre 1848 regten sich an den Hösen von Weimar und Dresten aber-

male bie thuringischen Gelufte, hannoversche Staatsmanner schwarmten wieder für ein welfisches Nordwestreich, und in Darmstadt träumte man von einem großheffischen Staate. Ungleich tiefer haben die Erfahrungen ber Napoleonischen Zeit eingewirkt auf die Stimmung ber Nation. 3m beutschen Bolfe lebt fein fester eidgenössischer Rechtssinn, fein unerschütterlicher Glaube an die Nothwendigkeit und Unantastbarkeit der Grenzen unserer Staaten. 3ch rebe nicht von ber noch sehr schwachen Bartei ber Unitarier, ich rebe von ben ruhigen Staatsbürgern. Der lopale Sachse bezweifelt zwar nimmermehr, daß sein eigener Staat von Gesundheit strope und ewig dauern werde, aber er hegt die ernsthafte Beforgnig, ob ein fo fünftlicher Staat wie Baben fortbesteben konne, und er meint, es werde Deutschland jum Segen gereichen, wenn bie fächfischen Herzogthumer mit bem Königreiche vereinigt wurden. Desgleichen ber lohale Babener weiß genau, bag fein Staat berufen ift, immerbar der constitutionelle Musterstaat der Deutschen zu sein, doch er fragt bebenklich, ob benn bas zwischen zwei Grogmächten eingeklammerte Rönigreich Sachsen sich werbe halten können. Bollends in Breugen begegnen sich alle Parteien in dem gründlichsten Unglauben an die Zufunft der Kleinstaaten. Nur der Gedankenlose kann die Frage umgeben: seit Jahrhunderten wirft unsere Geschichte für und für beutsche . Rleinstaaten zu größeren Ganzen zusammen; im Jahre 1792 bestanden ungefähr 289 "Staaten " in Deutschland, 1803 nur 176, 1815 nur 39, heute 34; ift es nach allebem mahrscheinlich, daß die Geschichte auf ihrem erhabenen Gange immerdar ehrfurchtsvoll ftill stehen werde vor bem Fürstenthume Reuß älterer Linie ober bem Königreiche Hannover? So übermächtig waltet in biefen neuen Tagen ber nationale Gebanke, daß seine Gegner selber ihm bienen muffen. Die Annexionen, ein Werk der Feinde Deutschlands und schnöder particularistischer Selbstfucht, gereichten ber beutschen Ration jum Beile; fie befreiten uns von Staaten, bie, vormals ftart und eine Zier bes beutschen Namens, ihren Beruf erfüllt hatten. Die Zeit wird fommen, ba bie fleinen Monarchien für unfere Nation ebenfo werthlos fein werben, wie weiland bie geiftlichen Staaten, die Ritter und Städte. Unfere Geschichte wird nur ihrem Charafter getreu bleiben, wenn fie bann auf irgend einem Wege die Revolution des Jahres 1803 erneuert.



## V. Preußen und unsere Zukunft.

Seit brei Jahrhunderten haben in unserem politischen Leben allein bie Einzelstaaten geschafft und gewirft, und unter biesen feben wir nur einen, ber eine Dacht ift und beutsch jugleich. Wir missen es mohl, gu bem glanzenben Bilbe, bas bie preußischen "Baterlandsfunden" zu entwerfen lieben, verhält fich die Wirklichkeit ber preußischen Dinge nicht viel anders, als die Politif Friedrich Wilhelm's III. fich verhielt zu ben Und boch, biefer Staat mit all Gebanken Stein's und Humbolbt's. feinen Sunden bat alles mahrhafte Große gethan, mas feit bem Weftphälischen Frieden im beutschen Staatsleben geschaffen marb, und er ift felber bie größte politische That unseres Boltes. Tausende in ben Kleinftaaten lachen bei folden Worten. Aber fagt une boch, mas die ftaatsbilbenben Kräfte unseres Bolfes Größeres geleiftet? Und ift es benn fo gar wenig, daß eine ber Bernichtung faum entgangene Nation bie Rraft bewährte eine halbfertige Großmacht zu gründen? Man vernichte ben preußischen Staat, wenn man bas Berg hat, bas in Jahrhunberten gefestete Werf vieler ber Ebelften vom beutschen Ramen zu gerftoren, und wenn man die Macht besitt zu einer ber gewaltsamsten Revolutionen aller Zeiten: - fo lange er besteht, wird er ben Feinden und ben Neibern fort und fort bewähren, bag Breugens Saltung bie Wefchide unseres Boltes bestimmt. Es war bas Loos unseres Norbens, baß alles, mas bort geschah zur Wahrung beutscher Dacht und Ehre, vollzogen ward, während die legitimen Gewalten des Reichs kalt oder widerwillig breinschauten. Go wuchs auch Preugen auf im Kampfe mit bem, ber fich ben Mehrer bes Reichs nannte, und war boch in Wahrheit felber ber Mehrer bes Reichs. Wir wollen nicht bemänteln, mas Preugen, vornehmlich in ben Tagen ber Revolutionsfriege und wieber in bem erften ichleswig-holfteinischen Rriege, an bem Baterlande gefündigt bat; in jenen beiben Epochen bat Deutschland erfahren, bag, wenn Breugen unglücklich regiert wird, bas ganze Laterland nothwendig leidet. Trobbem bleibt mahr: jede Scholle Landes, welche unserem Bolke seit dem Westphälischen Frieden zuwuchs, ist durch Preußen erobert. Dag ber Schwebe und ber Bole nicht mehr am beutschen Oftseeftranbe ichaltet, baß ber Hollander die Gauen unferes Nordwestens nicht mehr als seine Barriere überherricht, daß beutsche Sitte, befruchtend, einer großen Butunft ficher, vorbringt in Schlefien und Bofen, bag am Rhein bie alten Bfalgen unserer Raiser nicht mehr ben Frangosen geboren, baß

4

Schleswig-Holstein frei ist von bem Joche ber Dänen: bas banken wir — allein ober boch in erster Linie — bem Schwerte Breußens.

Unendlich langfam und mühfelig, in schneibendem Begenfate zu ber jählings emporgeschossenen habsburgischen Grogmacht, aber sicher und burch redliche Arbeit muchs biefer Staat empor. In endlosen Ariegen hatten die beiben Marken unseres Bolkes im Norden den Wachbienst gegen die Slawen geübt, die Nachbarvölfer beutschem Befen unterworfen. Da wagte bie Kirchenverbesserung ihre erste große politische That, das deutsche Ordensland ward ein weltlicher Staat. Endlich unter dem großen Kurfürsten erfüllte sich die alte Ahnung des Wiener Hofes, bag , ber Brandenburger ber werben könne, ben bas lutherische und calvinische Geschmeiß ersehnt." Breugen und Brandenburg murben Ein Staat burch ben Deutscheften ber Hohenzollern, welcher einem Bolke, bas fich felbst vergaß, die Mahnung zurief: "gedenke, baß bu ein Deutscher bift." Seit mehr benn zwei Jahrhunderten waltet diese Macht über weit versprengten Landen am Rhein und Memelstrom. Immer wieder versucht fie sich zu einem gesicherten Sonderleben im beutschen Nordosten abzuschließen, und immer wieder wird sie durch eine fegenereiche Kügung gezwungen, in zerriffener Geftalt zu verharren und alfo theilzunehmen an allen Fragen bes beutschen Staatslebens. in den Tagen des Westphälischen Friedens, da Rurfürst Friedrich Wilbelm träumte, als ein rex Vandalorum in bem Safenplate Stettin bie Hauptstadt ber baltischen Großmacht zu gründen, und statt beffen burch die Erwerbung Magdeburgs mitten hineingezogen ward in die binnendeutschen Fragen. So wieder, ba Breugen hoffte, burch die Einverleibung Sachsens sich ein wohlabgerundetes Gebiet im Often zu gründen und statt bessen die ehrenvolle Last bes Wächteramtes am Rhein empfing. Sehr langfam bat ber Staat felber flar begriffen, was diese große Fügung bedeute, die ibn also stätig bineinwachsen ließ in bas beutsche Land. Bahrend Defterreich seine rein-beutschen Lande im Westen nicht behaupten konnte, ist bem preußischen Staate, gleich jenem Riesensohne ber Erbe, immer neue Rraft erwachsen aus bem beutschen Boben, ber ihn erzeugte. Ein mäßig bevölfertes Land von junger Cultur und bescheibenem Wohlstande, konnte und kann er ber geistigen Kräfte bes großen Baterlands nicht entrathen; in allen Rrifen feiner neueren Geschichte hat er Gelehrte, Felbherren, Staatsmänner aus bem nichtbreußischen Deutschland berangerufen und burch seine Rucht gebilbet. Die weiten polnischen Provinzen find ihm fein Beil

gewesen, er hat sie aufgegeben und sich nur in beutschen und in solchen Ländern, die von und gesittigt werden können und gesittigt werden, als ein rechter Eroberer erwiesen. Von seinem heutigen Gebiete gilt undes bingt und ohne Prahlerei das Wort Friedrich Wilhelm's III.: "Deutschsland hat gewonnen, was Preußen erworben hat."

Unfere Stämme find einander fo nahe verwandt, bag fogar einzelne Rleinstaaten bie Fähigkeit bewiesen haben, neue Landestheile mit ibrem Staatsförper zu verschmelzen. Aber noch immer ist ber Oftfriese fein Sannoveraner, ber Bfalger fein Baier, ber Rheinhesse fein Seffen-Darmstädter geworben, und ber babische Staat, ber von allen Rleinftaaten bie größte Affimilationsfraft bemahrt hat, fteht boch felber, ein fünftliches Ganges an bebrohter Grenze, auf fehr schwachen Gugen und bankt seine Rettung ben Baffen Preugens. Und mas will bie friedliche Einfügung kleiner Gebiete in benachbarte Aleinstaaten bebeuten gegenüber jenem schroffen Nationalstolze, womit Preußen seine Glieber zu erfüllen weiß! Nach harten Kämpfen unterwarf ber große Aurfürst bas murrenbe Oftpreußen feiner Couveranitat, in Schlefien fehlte es nicht an offenem und geheimem Wiberstande, ba Friedrich II. bas Land ben Sabsburgern entriß; und boch entsprang aus biesen Provinzen bie Bolksbewegung bes Freiheitsfrieges. Bor wenigen Jahrzehnten noch schaute ber fromme Ratholik mit Mißtrauen auf ben Staat, ber bas erstgeborne Rind ber beutschen Reformation mar; heute beweifen uns täglich Hunberttaufende, daß neben ftreng-tatholischer, ja neben ultramontaner Befinnung die preußische Baterlandsliebe sehr wohl besteht. In Ansbach-Baireuth genügten wenige Sahre preußischer Berrichaft, um eine Generation guter Preußen zu erziehen, und in Oftfriesland hat auch bas jungere Geschlecht ben Segen bes preußischen Regiments noch nicht vergeffen. Solche Anzichungsfraft übt auf uns staatlose Deutsche, wenn wir ibn fennen, ein wirklicher, ein beutscher Staat. Richt bie Größe ber Eroberungen giebt ber preußischen Geschichte ihren Reiz — hat boch ber Genius eines Friedrich seine beste Araft verwendet an die Erwerbung einer Proving! — wohl aber bas stätige Fortschreiten ber Ausbehnung biefes Staates, feine immer wieder bewährte Kraft, bas Erworbene zu behaupten und mit preußischer Staatsgesinnung zu erfüllen.

Dies ist es, was Preußens Feinde nie begreifen. In allen verstraulichen Herzensergießungen eifriger Desterreicher und Triaspolitiker verräth sich die fröhliche Zuversicht auf den Zerfall Preußens oder mins bestens auf die Berwandlung seines "unnatürlich centralisirten" Ges

2

füges in einen Föberativstaat; ja, in bem Fiebergustande ber jungften Monate find die großfächfischen Plane, Breuken zu zerschlagen, fogar mit schamloser Offenheit ausgesprochen worben und haben ben Beifall von Menschen gefunden, die für Deutschlands Ginheit zu schwärmen Nach bem Balken im eigenen Auge zu sehen kommt bem Desterreicher babei nicht in ben Ginn. Der Mann ber Aleinstaaten aber ift allerdings vor ber Gefahr ber Zertheilung feines "Baterlanbes" sicherer bewahrt als ber Breufe; benn bamit er zerfallen könne, bebarf ein Staat einer gewiffen Ausbehnung. Dag ber Kreisbirectionsbezirk Zwidan ober bie Landbroftei Hildesheim fich als felbständige Macht constituire, steht freilich nicht zu befürchten. Der Cesterreicher barf und fann nicht verfteben, mas es bedeutet, bag bie Sobenzollern jeben Ruf, ber sie nach fremdländischen Thronen lockte, weise von sich wiesen und Breugen also ein beutscher Staat warb. Der Batriot ber Aleinstaaten begreift nicht, mas es beißt, bag Breugen ein Staat ift. Er lacht über bas Preußenlied und fühlt nicht, baß bie stolzen und wahren Worte: "baß für bie Freiheit meine Bater ftarben u. f. w." boch etwas anderes sind als eine beliebige Nationalhymne auf Herzog Karl oder Großherzog Ludwig. Er verachtet die f. fächsische, die bannoveranische Baterlandsliebe als eine gemachte Empfindung, er fällt bas gleiche Urtheil über ben preußischen Batriotismus und abnt nicht, baß es nicht gleichgiltig ift, ob ein Bolf zurückschaut auf Konrad "ben Großen" von Bettin ober auf ben großen Friedrich, ob ein Staat unter ben Bannern bes Abeinbundes feine Lorbeeren sammelte ober seine Schlachten schlug als Vorfämpfer wiber Deutschlands Feinde; er weiß nicht, daß bas Bewußtsein ber Macht und einer großen Geschichte ein Bolt mit ungleich festeren Banben zusammenkettet, als einige Borzüge ber Berwaltung und bes socialen Lebens, beren bie Kleinstaaten sich rühmen. Diese Unfähigfeit ben preußischen Staat zu verstehen bildet eine der ärgften Schwächen bes beutschen Barticularismus.

Aber wenn Preußen fort und fort für Deutschland fämpfte, so hat es boch stets bas Gesetz seines Lebens allein in sich selber gefunden. Rurfürst Friedrich Wilhelm löste Oftpreußen aus der Anarchie des polnischen Staatslebens, doch er bewahrte auch Brandenburg und Cleve vor jeder Einwirfung des heiligen Reichs. Friedrich der Große gab der großen Lüge des römischen Reichs den Todesstoß. Seit Brandenburg als eine Macht besteht, wird dort an einer durchaus selbständigen, scharf nach außen abgeschlossenn Staatseinheit gearbeitet. Mit unerfreu-

licher Regelmäßigkeit folgen in ber Geschichte bes schwachen, alle Kräfte ängstlich zu Rathe haltenden Staats Epochen bes Stillstandes, ber Ermattung, auf Zeiten ber Reform, bes Aufschwunge. Beim Ueberblicen längerer Zeiträume ist jedoch ber regelmäßig fortschreitende innere Aus-Der große Aurfürst verbindet, noch ban bes Staats unverfennbar. bor Colbert, bas Rebeneinander felbständiger Provinzen zu einem Staate; ber zweite preußische König schafft, lange vor bem Conful Bonaparte, bie Grundzüge einer geordneten, mobernen Berwaltung; Friedrich ber Große bringt die gesicherte Rechtspflege und bie Anfänge ber geiftigen Dann folgt in ben Rapoleonischen Tagen jene burchgreifende fociale Revolution, welche die Gelbstverwaltung ber Gemeinben gründet, bem Bauer und Handwerfer bie sociale Freiheit giebt, an bie Stelle bes geworbenen Heeres bas Bolt in Waffen fett und ben ranben Militärftaat auch zu einem Mittelpunkte beutscher Geiftesbildung erhebt. Nach ber ungeheuren Auftrengung bes Freiheitsfrieges tritt bann im preußischen Staate eine lange Stille ein, berweil bie fübbentschen Staaten eine Zeit lang in ben Vorbergrund unseres politis ichen Lebens treten. Selbst in bieser öben Epoche stockt bie Entwickelung bes Staates nicht gänglich. Gin alter Lieblingsplan feiner Fürften, bie Union ber evangelischen Kirchen, wird verwirklicht. Wie bieser Staat vordem in den Tagen calvinistischer und lutherischer Verketerung fich über bie Barteien bes Brotestantismus zu erheben verstand, so wagt er jett, wenngleich taftend und vielfach irrend, eine Stellung über allen religiösen Barteien einzunehmen. Trot ber schweren Laften, Die er seinen Bürgern auflegt, trot bes Beamtenhochmuthe und ber polizeilichen Qualerei beginnen bie neuen Provingen, fehr langfam freilich, mit ben alten zusammenzuwachsen. Unter Friedrich Wilhelm IV. erbebt fich sodann jener zehnjährige Berfassungstampf, ber mit all seinen Reichen arger politischer Unreife boch eine ernftere Beachtung verbient, als ihm in ben Kleinstaaten gemeinhin geschenkt wird. Nicht freiwillig, in bynastischer Berechnung, wie in Baiern, brachte hier ber Sof bem Bolle eine Berfaffung entgegen, nicht burch einige fleine Stragenaufläufe, wie in Sachsen, ließ fich hier eine schwache Dynastie betehren. Ein herrisches, mächtiges Königshaus vielmehr, bas wie kein zweites in Deutschland fich rühmen burfte seinen Staat geschaffen zu haben, mußte gezwungen werben in harten Kämpfen zur Erfüllung bes verpfändeten Rönigswortes. 208 endlich nach bem Bereinigten Landtage, nach ber Revolution und ber Reaction ein bitterster Feind des constitutionellen

L

>

Wesens das Papier unterschrieb, das sich zwischen ihn und sein Bolk stellte, da ward durch das Weichen des Widerwilligen bewiesen, daß hier eine historische Nothwendigkeit sich vollzog. Sehr gering war das Waß politischer Rechte, das die von Anfang an arg mißhandelte Berstssung dem Bolke gewährte, um so wichtiger eine andere Segnung, die sie brachte: die Staatseinheit Preußens ward jest erst ganz zur Wahrheit.

Sehr icharf geschieben ftanben noch auf bem Bereinigten Landtage bie Provinzen einander gegenüber; beute umschließt gemeinsames Barteiwesen die Gesinnungsgenoffen in allen Theilen des Staats. einigen Jahren abermaliger Erschlaffung hat fich nun in biefem jungen, ber Bernichtung taum entronnenen Berfassungsleben ber erste ernfthafte Rampf um bie Sauptfragen bes Barlamentarismus entsponnen, Allerdings "parlamentarisches Shftem ben Deutschland je gesehen. ober absolute Regierung mit schein-constitutionellen Formen ? "- biese große Frage bildet ben Kern ber jungften Rampfe in Breugen. lette Hort des Absolutismus soll genommen werden, das Parlament verlangt ein wahrhaftes Steuerbewilligungerecht und bie Befugniß, auch über bie Organisation bes Heeres zu beschließen. Die meisten Kleinstaaten haben ein Menschenalter constitutioneller Erfahrungen vor In Sübbeutschland ift längst vollzogen ber Bruch Preußen voraus. mit bem Feubalismus, welchen Preußen erft begonnen hat. boch hat die preußische Volksvertretung früher als irgend eine andere in Deutschland die entscheidende Frage bes parlamentarischen Shitems aufgeworfen. In einigen Aleinstaaten — fo im Ronigreiche Sachfen - fteht, trot bes älteren Verfassungslebens, bie politische Einsicht und Thatfraft bes Bolfes zu tief, ale bag man ben rudfichtslofen Kampf mit bem Absolutismus wagen könnte: man bewilligt alles was bie Regierung verlangt und schaut bann mit wohlgefälliger Verachtung auf die weise vermiedenen "preußischen Buftande" berab. In anderen Rleinstaaten, wo bie politische Bilbung bes Bolkes ebenso entwickelt ift wie in Preußen, umgeht entweder die Dynaftie flüglich jeden ernsthaften Streit mit der Bolfsvertretung, ober die Enge ber Berhältniffe verbietet ben nothwendigen Gegenfäten, welche jeder conftitutionelle Staat entbalt, fich im offenen Streite zu meffen. Rein Bolterecht aber im Berfassungestaate ift gesichert, bas nicht erworben warb burch ben Schweiß bes Boltes. Möglich, ja mahrscheinlich, daß die Boltsvertretung Breu-Bens vorerft unterliegt. Aber es liegt in ber Ratur folder Fragen, bag fie immer wieder aufleben, sobald ein Bolk fie erft einmal aufgeworfen

4

hat. Für ben Augenblid freilich bietet Preugen bas Schauspiel unfeliger Berwirrung. Noch auffälliger und gehäffiger als in ten meiften Kleinstaaten zeigt fich hier jenes unvermittelte Nebeneinander feudaler, bureaufratischer und constitutioneller Institutionen, welches ben mobernen beutschen Staat bezeichnet. Durch eine lange Reibe von Octrobirungen und Berfaffungeverletzungen, burch bas leichtfertige Schaffen und Abanbern vieler Befete ift bem Bolte bie alte ftrenge politische Bucht, bas Bertrauen auf bas Gefet und ber Glaube an eine friedliche Fortbilbung bes Staates ichmer geführbet worben. Das ftolze Wort: il y a des juges à Berlin wird heute nicht mehr mit ber alten Zuversicht ausgefprochen. Das Parteileben offenbart alle Mängel ber Jugend und gugleich eine unerfreuliche Berbitterung, ba ber politische Streit fich mit bem socialen Rampfe bes Abels gegen bas Bürgerthum vermischt. Nicht groß ift bie Babl ber ftaatsmännischen Talente, ja sogar an bem rechten Fleiße in ber politischen Arbeit fehlt es noch. Selbst bie Parteiführer wibmen meift nur einige Mußeftunden bem Staate: - eine erklärliche Erfcheinung allerdings in einem jungen Berfaffungsftaate, in einem Bolfe mit nur halb entwickeltem Selfgovernment und mäßigem Wohlftanbe, aber immerhin eine beschämende Wahrnehmung, wenn wir bedenken, bag viele Mitglieder bes jungen italienischen Parlaments ber Politik allein leben und in ben Nachbarlandern eifrig verfehren, um Verbindungen anzuknüpfen und fremde ftaatliche Buftande tennen zu lernen. Noch fampft man in Preugen um bie Berfaffung, nicht auf ihrem Boben; und während in ber Feudalpartei die frivole Mifachtung jedes Rechts unverhüllt hervortritt und ein Theil des Beamtenthums ben gemiffenhaften gesetlichen Sinn ber alten Zeit nicht mehr bewährt, steht auf Seiten ber Bertheibiger bes Landesrechts ftark vertreten bas Manchesterthum mit feiner Gleichgiltigkeit gegen bie nationalen Aufgaben und bie auswartige Bolitik Breugens, mit feiner engherzigen Parteiverbiffenheit, feiner unfterblichen Unfähigkeit Machtfragen zu verfteben.

Trot allebem bleibt Preußen ber einzige bentsche Staat, ber ben Rampf um bas parlamentarische Shstem ernstlich begonnen hat. Und wenn wir uns erinnern, bağ von jeher in biesem Staate jeder, auch der geringste Fortschritt im Innern wie nach außen nur durch schwere Arbeit errungen ward und jede Reform durchgesetzt werden nußte gegen den Widerstand berselben fendalen Mächte, welche heute dem constitutionellen Staate widerstreben, wenn wir ferner gedenken, daß der Versassungsstaat hier aus gesunden Wurzeln, aus der socialen Freiheit, der allgemeinen

Wehrpflicht und ber Selbstverwaltung ber Gemeinden, langfam und ftätig emporgewachsen ift, daß Zucht und Freiheit von jeher die Lebens= luft bieses Staates waren, und bas ungeschulte Bolf seine Rechte bereits mit gaber Ausbauer vertheidigt hat: fo fann uns ber lette Ausgang bes Kampfes nicht zweifelhaft sein. Der Volksunterricht, die Wehrverfassung, bas Gemeindewesen, bas Recht bes Grundbesites und ber Bewerbe — alle biese wichtigften Berhältnisse bes socialen und politiichen Lebens find in Preußen erft im Verlaufe biefes Jahrhunderts neu Daß ein so junger Staat sich zum Parlamentarismus nur unter harten Rämpfen und wiederholten Rückschlägen hindurchringt, wird keinen ruhigen Beobachter Bunder nehmen. Man vergleiche bas preußische Parteileben, wie unreif es fein mag, mit ben Kleinstaaten, welche im Grunde nur Eine wirkliche Partei besigen, die ultramontane. Man stelle bie großen preußischen Parteiblätter neben bie ungeheure Mehrzahl ber kleinftaatlichen und man wird gestehen muffen, daß jene einflußreicher sind als diese und, vornehmlich in volkswirthschaftlichen Fragen, einen weiteren Gefichtsfreis beherrschen. Die politische Bilbung in Preußen ist sicher durchschnittlich nicht reifer als in den kleinen Staaten, aber die größeren Berhältniffe üben unvermeidlich einen forbernben Ginfluß auf bas Parteileben.

Wenn man in den Rleinstaaten fähig ware, ohne Scheelsucht auf ben größeren Genoffen zu schanen, so mußte alle Welt in ber Anerkennung übereinstimmen, daß Preußens Geschichte seit 1815 mit all ihren bunklen Schattenseiten im Ganzen bas Bild eines wirthschaftlich und politisch aufftrebenben Staates bictet. In keinem andern beutschen Bau haben seit 1815 Wohlstand und Bildung einen so mächtigen Aufschwung genommen, wie in bem preußischen Itheinlande. Solche Blüthe bankt bie Broving nicht allein ber Gunft bes Bobens, ber Weltlage und bem Fleiße ihrer Bewohner, fondern auch der preußischen Gesetgebung. Die rheinischen Lande unter frangösischem und kleinstaatlichem Scepter sind in berselben Zeit weit langsamer fortgeschritten. Gehr bedeutsam spiegelt das Aufstreben des Staats fich wieder in dem Gedeihen ber Haupt-Der Staat hat für Berlin weniger gethan als mancher Kleinfürst für seine Residenz. Der alte fünftlerische und wissenschaftliche Ruhm ber preußischen Hauptstadt ift in jungfter Zeit über Gebühr vernachläffigt worden. Allein bie unabanderliche Nothwendigfeit ber vollewirthschaftlichen Entwickelung hat die Stadt im Sande ber Mark fchneller anwachsen laffen, benn irgend eine unferer größeren Stäbte.

Berlin ift längst unser erster Industrieplats, es behauptet ben Bortritt unter ben Agriculturproductenmärkten und steht bereits - wie man in bem eifersüchtigen hamburg sehr wohl weiß — im Begriff, auch unser erfter Gelbmarkt und Wechselplat zu werben. Dies rasche Fortschreiten ift burchaus natürlich, benn bie Ungunft ber geographischen Lage wird, bei unfern verbefferten Verfehromitteln, reichlich aufgewogen burch bie großen Bortheile, worüber ber Mittelpunft eines mächtigen Staates gebietet. Die Creditwirthschaft, welche die alten Formen des Gelbverfehre mehr und mehr verbrängt, bedarf ber Centralisation. In Berlin hat bie Bolfswirthschaft bes Zollvereins ihre Hauptstadt gefunden. Binnen weniger Jahre wird bie britte Statt Europa's fich ju ben Großftäbten im mobernen Sinne gablen burfen, und ber Politifer fann nicht zweifeln, wo ber beutsche Staat ber Bufunft feine Sauptstabt gu fuchen habe. Manche unserer subbeutschen Freunde werben folche Behauptungen läfterlich finden. Ihnen geben wir zu bedenken, bag es . sich hier nicht barum handelt, ob ber Kreugberg und ber Thiergarten eine schöne Gegend find, auch barum nicht, ob bas "Jott ftraf' mir" uns Oberbeutschen wohllautend ins Ohr klingt - sonbern um harte reale Thatfachen ber Bolitif und Bolfswirthschaft, welche ftarfer find als unfere gemüthlichen Abneigungen.

In der arbeitsvollen Schule dieses Staates wurden bem Bolke ftets febr schwere politische Pflichten aufgebürdet. Wenn bie Staats= männer der Kleinstaaten höhnisch auf die harte allgemeine Wehrpflicht in Preugen weisen, und Preugens Manchestermanner nach ber Bohlfeilheit bes kleinstaatlichen Regiments sehnsüchtig hinüberschauen, fo bemabren fie eine erstaunliche Rurgficht. In allen gertheilten Bolfern fällt zulett die Führung jenen Stämmen zu, welche burch ftrenge politische Mannszucht hervorragen und die Idee ber Pflicht im Staate am fraftigften burchgebildet haben. Rraft biefes Befetes find bie genialen Athener und Florentiner von ben harten Spartanern und Biemontesen überflügelt worden, und auch Breufen wird bereinst die Früchte jener rauben staatlichen Bucht ernten, welche Soch und Niedrig an entsagende Bflichterfüllung um bes Staates willen gewöhnt. Ein Mann, bem Riemand Vorliebe für die bureaufratischen Formen des preußischen Staates nachsagen barf, Richard Cobben, sprach noch furz vor seinem Tode bie zweifellofe Zuversicht aus, bag ben Preugen die Führung Deutschlands zufallen muffe fraft berfelben Nothwendigkeit, welche die Neu-Engländer ju bem Führeramte in ber Union berufe. Um preußischen Sofe lebt

>

F ...

ein starker dynastischer Stolz, dennoch hat kein preußischer König eine rein dynastische Politik verfolzt, sie alle haben, oftmals irrend und mit falschen Mitteln, doch mit redlicher Selbstüberwindung für ihren Staat gesorgt und geschafft und hoch in Ehren gehalten das Wort ihres Ahnsherrn: "möge dieser Staat blühend dauern bis an das Ende der Zeiten." Stellet dies Schlußwort aus dem Testamente Friedrich's des Großen neben die Reden des Welsenkönigs, welche dem urangestammten welsischen Hause eine Regierung die an das Ende der Tage voraussagen: — und der Gegensat der preußischen und der kleinstaatlichen Politik tritt Euch überraschend vor Augen. Solche Vorzüge dankt Preußens Bolk und Königshaus nicht einer überlegenen natürlichen Begabung, sondern allein dem großen Horizonte eines wirklichen Staates.

Diese lebendige Staatsgesinnung richtet sich, wie natürlich, tropig und ftolg nach außen. Mit Unrecht fpottet man in ben Aleinstaaten, Friedrich ber Große habe bie preußische Nation erfunden. Unverfennbar befteht, als eine gewichtige Macht, ein preußisches Gefammtbewußtsein. Roch trägt es ben Charafter ber Unreife, ber Unficherheit, und auch burch biefe Schwächen erscheint Preugen als ein Mifrofosmos bes beutschen Lebens. Bei ben Ginen offenbart sich ber preußische Stolz ale unverftändige, gehäffige Brablerei. Underen ift in ber Berbitterung bes Barteifampfes die gerechte Burdigung ber unzweifelhaften Borguge ihres Staats abhanden gefommen. Ginen einflugreichen preußischen Manchestermann hörte ich die unverzeihlichen Worte sagen, es fei boch schabe, bag bas aufgeklärte Industrieland Sachsen in Folge ber Schlacht von Mühlberg seine leitende Stellung in Deutschland verloren habe! Aber wie fehr auch Einzelne fündigen mögen durch lleberhebung ober Berbitterung: in ber ungeheueren Mehrheit bes preußischen Bolfes lebt ein wohlberechtigtes, gefundes Selbstgefühl. Der beffere Theil ber preußischen Junkerpartei hat ein Baterland; bas hannoversche, bas medlenburgische Junkerthum hat keines. Und wer barf schelten, wenn ber Breuge mit Stolz auf jene Jahnen blieft, bie fur uns bei Roßbach und Dennewit in ben Rampf zogen? Die Lichtpunkte ber preußischen Beschichte waren zugleich die Böhepunkte ber neuen Beschichte Deutschlands; barum steht ber preußische Particularismus unferem nationalen Leben gang anders gegenüber als ber Particularismus ber Rleinstaaten. Taufenbe unter ben Rriegern bes Freiheitsfriegs haben lediglich fampfen wollen für ben preußischen Staat, und boch, wer barf verkennen, bag fie als Deutsche empfanden, für Deutschland

fochten? Man fagt gemeinhin, bas beutsche Nationalgefühl sei in ben Aleinstaaten lebentiger als in Preugen. Ich bestreite bas. ift ficher, bie Bebildeten in ben fleinen Staaten empfinden schmerglicher als bie Breugen bie bofen Folgen unferer Berfplitterung. Für bie Daffe jeboch ift ber große Rame Deutschland leiber überall noch ein schönes, tonenbes Wort; fie zeigt ba bas ftartste Nationalgefühl, wo bie großen nationalen Erinnerungen am lebendigften find. Run fennt jeber pommeriche Bauer die echten Selben ber neueren Deutschen, die Friedrich und Blücher; ob er fie Preußen ober Deutsche nennt, thut nichts gur Sache, wenn nur ber Stolz auf ihren Ruhm im Bolte lebendig ift und ber Wille, daß die Entel ber Uhnen werth fein follen. Der Maffe ber fleinen Staaten find biese Belbenbilber unzweifelhaft weniger vertraut. Unfere Stamme find alle gleich ebel und gleich beutsch, und es ift nicht wohlgethan, ben Breugen, die weit mehr als wir Anderen für Deutschland geopfert haben, nachzusagen, sie empfänden nichts für bas große Rur jener preußische Particularismus ift ber nationalen Baterland. Sache gefährlich, welcher Preugen absperren will von bem mahren Quell seiner Macht, von bem beutschen Reben, die Nachbarn burch junferhaften Uebermuth beleidigt und jede Machterweiterung bes eigenen Staates, ja fogar ben Besit ber westlichen Brovingen, mit Mifigunft betrachtet. Wenn aber bie Preußen von der schwer errungenen Macht ihres Staates, von ber einzigen wirklichen staatlichen Macht, die in Deutschland besteht, tein Titelchen opfern wollen, fo mag folche Befinnung — wie jede Absonderung eines Gliedes von dem großen Bangen — die Nachbarftämme auf Augenblicke verleten: billige Prüfung wird zugefteben, daß diese Dentweise eine gerechte und gut beutsche ift.

Man sieht, das Berhältniß Preußens zum beutschen Baterlande war immer zweischneibig. Wohl banken wir diesem Staate die Besteiung vom fremden Joche und jede Eroberung, deren das neue Deutschsland sich erfreut. Aber wenn Preußen für und sein Schwert zog, so hat es sich stets nach eigenem Ermessen bazu entschlossen. Nur selten war eine klare Erkenntniß der Pflichten gegen Deutschland im preußischen Staate lebendig. Wenn seine Thaten der beutschen Nation zu Gute kamen, so lag dem lediglich die Thatsache zu Grunde, daß jede deutschen Staat und umgekehrt. Derselbe Staat, dem Deutschland so tief verspslichtet ist, hat eifersüchtiger als irgend ein Kleinstaat seine Selbständigskeit behauptet, er hat mit wacher Sorge eine preußische Staatsgesinnung

....

unter seinen Bürgern großgezogen. Er rebellirte gegen bas heilige Reich und wies weit von sich jeden Gedanken ernstlicher Unterwerfung unter die deutsche Bundesgewalt, ja, er ist fort und fort auf Kosten deutscher Bundesgenossen gewachsen. Ift es ein Bunder, daß ein solcher Staat Vielen als ein Räthsel erscheint, daß manche wohlmeinende Patrioten alles Ernstes meinen, sein Dasein sei ein Fluch für Deutschland, sei der höchste Triumph des vermessenen Particularismus? Die also reden vergessen, daß eine europäische Macht sich nie einem fremden Willen unterordnen darf, und daß seit Jahrhunderten eine "rein-deutsche" Macht, welcher Breußen sich hätte fügen sollen, nicht existirt hat.

Rur halbmahr freilich ift Machiavelli's berühmtes Wort, bag ein Staat feine Macht burch biefelben Mittel erhalt, wodurch fie gegründet ward. Wörtlich verstanden wurde dieser Ausspruch jede historische Entwicklung abschneiben, aber er enthält die große Wahrheit, daß ein Staat mit seiner Geschichte nicht ganglich brechen tann. Go fann auch Breußen schlechterbings nicht verzichten auf bas Bestreben, auch fürderbin beutsche Lande mit feinem Gebiete zu vereinigen ober minbestens feine Nachbarlande feinem Ginfluffe bienftbar zu machen. auf die Karte muß jeben urtheilsfähigen Mann, ber nicht seine Meinung binter gleißnerischen Phrasen versteden will, bavon überzeugen, bag Breugens heutiger Besithftand ein Provisorium ift. Man weiß, wie Fürst Metternich auf bem Wiener Congresse jubelte, Breugen sei burch ben Besit bes Rheinlandes mit Frankreich compromittirt! Rein stolzer Staat hat die Pflicht, ruheselig zu verharren in einer Lage, die ein Werk feiner Feinde ift. Allerdings "bis jum Lächerlichen irrig", wie Berr v. Radowit mahrheitsgetreu berichtet, mar ber Argwohn, welcher gegen bie Eroberungsluft Friedrich Wilhelm's IV. gehegt ward. Aber nie wird bieser Argwohn gegen Preußen schwinden, so lange biese Macht bas zu ihrer Abrundung unentbehrliche Gebiet noch nicht erlangt hat. Gemuthliche Leute preisen das Lieblingswort Friedrich Wilhelm's IV .: melius bene imperare quam imperia ampliare. Ein solcher Ausfpruch ehrt die Weisheit eines Beherrschers bes orbis terrarum, boch er wird finulos im Munde eines Fürsten, ber einen noch unfertigen Staat regiert. Wie in ben Tagen Friedrich's bes Großen, so wird auch im neunzehnten Jahrhundert eine Zeit kommen, ba es nicht mehr möglich fein wird ben preußischen Staat gut zu regieren, wenn nicht zuvor sein Reich erweitert worden. Breugens Machterweiterung wird allmählich au einer Forderung ber Gerechtigkeit. Mit ben schwersten Opfern

unterhalt biefer Staat ben weitans größten Theil unserer festen Blate im Often und im Weften. Beil bie Aleinstaaten unverbefferlich jeder Reform bes Bunbesheerwesens widerstreben, muß er sein Bolf mit barter Wehrpflicht beschweren, um sich und uns zu schützen. Seine Offiziere brillen die Truppen ber Aleinstaaten, seine Gießereien verforgen bie Mittelftaaten mit gezogenen Geschützen. Bum Dank für all bies hat er bie gemiffe Aussicht, bei allen wichtigen Abstimmungen am Bunbestage zu unterliegen, und die fehr mahrscheinliche Aussicht, daß seine eigenen Geschütze gegen seine Truppen spielen werben. Man gebente ber Erfahrungen bes Herbstes 1850. Beim Beginne bes Feldzugs von 1806 schrieb die Regierung von Mccklenburg-Schwerin nach Berlin: "fo bankbar des Herzogs Durchlaucht ben Allerhöchsten f. preußifchen Schut verehren und benuten wurden, wenn Sie Sich in Gefahr glaubten, fo bringend find wir bagegen unter ben jetigen Umftanben befehligt, eine Beitragsleiftung zu ben Laften ber Berpflegung gang ergebenft zu verbitten." Diese Worte find ber claffische Ausbruck jener Befinnung, welche die kleinen Cabinette Breugen gegenüber jederzeit befeelt hat: man ift herablaffend genug, fich von Preugen retten zu laffen, und betrachtet jedes Berlangen nach einer ernfthaften Wegenleiftung als einen Gingriff in bie angeftammte Gelbständigkeit. Wo ift in folder Lage jenes Gleichgewicht ber Rechte und ber Pflichten zu finden, das allein einer politischen Berbindung Dauer und Sicherheit gewährt? Im Falle eines Krieges mit Frankreich fieht fich Breugen gezwungen, Hannover und Aurheffen proviforisch als feine Provinzen zu bebandeln: fo gang unhaltbar ift bie Vertheilung feines Gebietes. Auch bie ethnographische Zusammensetung bes Staates ift feineswege gludlich; ein wahrhaft gesundes Staatsleben wird in Breußen dann erst gebeiben, wenn bem Staate noch andere beutsche Stämme zugewachsen find, welche die natürliche Vermittlung bilben zwischen Itheinland und Pommern. So wird ber Staat burch bie schwersten Grunde ber Selbsterhaltung fort und fort auf die Erweiterung seines Gebietes hingewiefen; ber Ehrgeiz, fagte Friedrich v. Gagern schon vor einem Menschenalter, ift die Bedingung feiner Existenz. Wie aber kann bieser wohlberechtigte Ehrgeiz heute befriedigt werden? Alle anderen Großmächte find bereits nabezu im Besite ihrer natürlichen Grenzen; ihnen, allerbings, fällt es leicht mit Rapoleon III. zu versichern, heute fei man stärker durch moralischen Einfluß als durch unfruchtbare Eroberungen. Sie finden außerhalb Europas reiche Gelegenheit fort und fort ihr

Gebiet zu erweitern; bagegen schauen tausend mißtrauische Augen feindsselig auf jeden Bersuch einer Großmacht, sich in unserem Welttheile zu vergrößern. Soll in so unvergleichlich schwieriger Lage Preußen auf den Gedanken der Machterweiterung verzichten, mit den gepriesenen "moralischen Eroberungen" sich begnügen und den Plänen unserer Fösderalisten sich gefällig erweisen?

Seine größten Erfolge nach außen verbankt Preugen Friedrich bem Großen und jenen Staatsmännern, welche bie Bedanken bes großen Königs treulich bewahrten und weiter bilbeten. Will Breufen nicht mit feiner Geschichte brechen, so wird es auch fünftighin die Ziele ber fridericianischen Bolitik verfolgen muffen; nur hat ber Staat heute mit anderen Mitteln zu wirfen als vor hundert Jahren. wir etwas näher die Grundzüge biefer Staatsfunft. — Nachdem fein Bater so lange lauernd "mit gespanntem Sahn" bagestanden, ohne jemals loszubrücken, belebte Friedrich die preußische Staatsfunft wieder burch jenen Geift burchgreifender Thatfraft, fühnen Gutschlusses, ben er nicht mube wird auf jeder Seite seiner Werke den Rachkommen einzuschärfen. Toujours en védette! Tout soit force, nerf et vigueur - folche helbenhafte Staatskunst war bas gerate Gegentheil ber Bolitit ber freien Sand. Nun gar, Die Staatsweisheit bes Berrn v. Radowit, die fich fröhlich rühmte, ben Zwed zu wollen, aber nicht die Mittel — sie ware bem großen Könige einfach erschienen als unerhörte Schwäche, die ber Wirfung nach bem Landesverrathe gleichkam. ein Cavour batte bas Recht verächtlich zu lachen über ben " Samletcharafter" ber neueren preußischen Staatsfunft; Die Politifer unserer Aleinstaaten, die in diesen Tadel freudig einstimmen, würdigen selten nach Gebühr die ungeheueren Schwierigkeiten, welche bas Migverhaltniß seiner geiftigen und seiner materiellen Mittel jedem fühnen Schritte Breugens entgegenftellt. Aber gewiß wird nur die Wiederbelebung jenes fribericianischen Beistes ben Staat wieber befähigen, ein entscheibendes Wort in Europa zu sprechen.

Auch ein Friedrich der Große konnte eine kühne Politik nach außen nicht führen, wenn er nicht den bestverwalteten, den im guten Sinne modernsten deutschen Staat seiner Zeit regierte. Preußen hat seine großen Siege über auswärtige Feinde regelmäßig dann erfochten, wenn es durch ausgebildete moderne Institutionen seinen Nachbarn ein Borbild war. Wenden wir diese durchgehende Erfahrung auf die Verenwart an, so kann nur die Verblendung meinen, Preußen werde

.

stärker bafteben nach außen, wenn man ben Schatten bes im Mari 1848 rubmlos gefturzten Absolutismus aus bem Grabe beraufbe-Ehrliche Durchführung, Ausbau ber Berfassung ist für Breugen längft nicht mehr eine Freiheitsfrage, nein, eine Machtfrage. Der Staat ift fcwach, allenfalls im Stanbe Danemart zu banbigen, aber nimmermehr befähigt eine beutsche Bolitik im großen Sinne auf bie Dauer zu führen, so lange bie ungeheuere Mehrheit ber Burger sich grollend ober theilnahmlos abwendet von der Krone. Nur wenn bie Krone felber zurudfehrt auf ben Boben ber Berfaffung, wird fie bie Barteien, bie heute in ber Site bes Rampfes ben Staat oftmals vergeffen über ber Bartei, jurudführen jum Staate, jum ftrengen altpreußischen Bflichtgefühle. Die von ber Demofratie erschnte Umbildung Breugens zu einem beutschen Belgien fann nur bas Werk langjähriger Entwittelung fein ; ja, es bleibt fraglich, ob ein Staat, ber eines ftarfen Seeres und einer rührigen auswärtigen Bolitif nicht entrathen fann, feine executive Gewalt in bemfelben Dage fcmachen barf, wie bies in bem kleinen Nachbarlande geschehen ift. Richt barauf kommt es an, baß bie Grundfate bes extremen "Fortschritts" verwirklicht werben in Diesem Staate, ber so viele wohlberechtigte conservative Elemente entbalt; sonbern barauf zunächst, bag Recht und Frieden, Bucht und Gintracht in Preugen hergestellt werben. Dann wird Preugen abermale, wie in ben Tagen bes großen Königs, ber am reifften ausgebilbete beutsche Staat sein; benn es wird seine Verfassung nicht, wie die meis sten Rleinstaaten, bem Glücke banken, sondern ber ehrenhaften, nachhaltigen Arbeit seines Bolfes. Es ift benkbar, bag auch eine preußis iche Regierung, welche ber Berfassung spottet, burch fühnes Benuten einer europäischen Rrifis ihrem Staate eine beilfame Gebietserweiterung verschafft; auf die Dauer behaupten wurde Preugen folche Erwerbungen nur bann, wenn es sich Frieden schafft im eigenen Saufe.

Ein anderer fruchtbarer Grundsatz der fridericianischen Staatsfunst war: völlige Selbständigkeit der auswärtigen Politik, die schlechthin kein anderes Interesse berücksichtigen darf als das Wohl des eigenen
Staats — ein Gedanke, selbstverständlich wie das Einmaleins, und
doch fast abhanden gekommen in einer langen Spoche legitimistischer
Grillen und conservativer Tendenzpolitik. Nur Unkunde oder Verleumdung beschuldigt den großen König der grundsählichen Feindschaft gegen
Desterreich. Aus Friedrich's letzten Regierungsjahren mag Jedermann
lernen, daß er auch dem südlichen Nachbar gegenüber jene leiden-

1

schaftslose Freiheit bes Entschlusses, welche bem großen Staatsmanne ziemt, sich burchaus bewahrte. Doch allerdings wußte er nichts von jener ängftlichen Schonung, welche feine Borganger allzulange zum Unheil ihres Staats gegen Defterreich geübt. Er wagte, unbekümmert um bas Geschrei ber Reichspatricten, bas Schwert zu ziehen gegen Desterreich, wenn bas Wohl feines Staates gebot, und die bankbare Nachwelt bekennt, bag fein Rrieg um Schlefien bem Erfolge nach ein bentscher Rrieg gewesen. Solche großartige Selbständigkeit ber Entschliefung ift bem preußischen Staate feit bem Wiener Congresse oftmals Während man am Wiener Hofe feinen Augenverloren gegangen. blick sich täuschte über ben Gegensatz ber Interessen Preußens und Defterreichs, ward in Berlin die Allian; mit Defterreich ein heiliges politisches Dogma; die Welt, fagte Fürst harbenberg, sollte nicht einmal ahnen, daß ein Zerwürfniß zwischen beiben Dachten möglich fei. Die Folge war, daß Preußen thatsächlich ausschied aus ber Reihe ber Großmächte, und Fürst Metternich bas hoffartige Wort sprechen konnte: je reponds de la Prusse. Allerdings trug ber Wiener Congreg einen guten Theil ber Schuld an biefer fcwächlichen Saltung Breugens; er hatte den deutschen Großstaat sehr geschwächt, und Jahrzehnte mußten vergeben, bevor Preußen wieder innerlich gefräftigt war. Aber auch höchstperfönliche romantische Stimmungen hatten an dieser verkehrten Staatsfunft starten Antheil. Friedrich Wilhelm IV. hat nie ben Ginbruck jenes Tages überwunden, ba feine edle Mutter ihn zum ersten Male mit der Uniform bekleidete und ihn ermahnte, die unglücklichen öfterreichischen Brüber zu rächen. Das Testament Friedrich Wilhelm's III., bas die Allianz ber Oftmächte ben Rachfolgern als unantaftbaren politischen Grundsatz empfiehlt, ift leiber noch bis zu bieser Stunde eine Macht in Breugen. Noch heute lebt in einer ftarken Bartei ber boctrinäre Aberglaube an die Solidarität der conservativen Interes= fen bes Oftens, und lernt man ja einmal von dem großen Wandel ber Zeiten, daß die politische Dogmatik machtlos ift im Leben ber Staaten, bann schreitet man an bas Nothwendige wie mit bofem Gewissen, man erschrickt vor der eigenen Rühnheit, bleibt stehen auf halbem Wege: so im Jahre 1850, so wieder während bes italienischen Krieges. unvergeflichen Tagen hat Preugen fich bas gute Recht erobert, als eine Großmacht zu gelten. Wenn jungft ein verdienter Führer ber preußischen Opposition bem Staate biefen Rigel austreiben wollte, so beweift biefes, gelinde gefagt, ber schlimmften Migbeutung fähige Wort nur

aufe neue, wie febr felbst wohlgesinnten Breufen in ber Gebässigkeit ber jungften Barteifampfe ber preufische Stolz geschwunden ift. folder Rath für Breugen bebeute, ermesse man an ber Thatsache, bag Breugens bitterfte Feinde, die Barticularisten ber Kleinstaaten, gleichfalls fort und fort verfichern, Preußen muffe endlich verzichten auf ben thörichten Grofmachtstraum! Die Grofmachtestellung Preußens bleibt fo lange eine Täuschung, als biefer Staat nicht wiederum gelernt gegen Defterreich mit berfelben ruchfichtslosen Freiheit zu handeln, wie gegen Frankreich ober England. Preugens jungste handelspolitische Erfolge und die vortrefflichen Worte über die Stellung zu Defterreich, welche in ben preußischen Noten zur Zeit bes Frankfurter Fürstentages ausgesprochen wurden, berechtigen zu der Hoffnung, daß seine Regierung endlich die Selbständigkeit des Staats unbedingt behaupten wird. So lange bie Bundesverfassung besteht, mag es für Breugen unter Umftanben gerathen sein, über einzelne Fragen ber beutschen Politik sich eher mit Desterreich als mit ben Kleinstaaten zu verständigen; benn ein Staat verhandelt natürlich lieber mit der Macht als mit der Ohn-Solche Verabredungen mit bem Donaureiche find nur bann ungefährlich, wenn Preußen sich badurch nicht für immer die Sande binbet, fonbern fest entschlossen sich im Stillen vorbehält, zur guten Stunde ohne jede Bietat mit bem getreuen Alliirten abzurechnen und ibn aus feiner herrschenden Stellung in Deutschland zu verbrängen. Dem Geschrei ber Reichspatrioten wird eine selbstbewußte preußische Staatsfunst heute so wenig entgehen, wie im Jahre 1740. brüche tentonischer Gefühlspolitit barf Preugen vornehm verachten, wenn feine Leiter ber ruhigen Ueberzeugung leben, baß jebes verständige Wirken für Preußens Macht unfehlbar Deutschlands Macht erhöht.

Noch einen unvergänglichen Grundsat hat Friedrich der Große seinen Nachfolgern hinterlassen: die Pflicht, die Macht ihres Staates in Deutschland fortschreitend zu erweitern. Hier mehr noch als im inneren Staatsleben wird offenbar, daß die Factoren, womit der Staatsmann rechnen muß, sich inzwischen von Grund aus geändert haben. Für immer dahin ist die Zeit der Cabinetskriege. Nicht mehr willenlos wechseln heute die Bölker ihren Herrn. Die kühne Lehre des Grotius, keine Eroberung sei gerecht, wenn sie nicht bestätigt worden durch den Willen des Bolkes — dieser Gedanke, unverstanden von den Zeitgenossen, ist heute ein Gemeingut der gebildeten Bölker. Das

**.**....

beutsche Nationalbewußtsein ift eine Macht geworben, viel schwächer, leiber, als die Redner unferer Boltsversammlungen meinen, aber boch eine Macht, beren Riemand ungeftraft spottet. Während Friedrich ber Große für Deutschland handelte und babei nur fehr bunkel empfand, baß er ein Deutscher sei, ist heute eine erfolgreiche preußische Staats= funft nicht mehr möglich ohne ein flares Bewußtsein ber Bflichten Breufens gegen bas große Baterland. In biefem Sinne — aber auch nur in diesem - ift die Mahnung wohlbegründet, Breufen folle in Deutschland aufgeben. In ber That muß jeder billige Betrachter bes jungften Jahrhunderts zugefteben, daß Preußen, fehr langfam allerbings, fortgeschritten ift zu bellerem Berftandniß seiner nationalen Sehr wenig entwickelt zeigte fich biefes Verftandniß in den Bflichten. Bersuchen Friedrich's II., bas Gleichgewicht in Deutschland zu erhalten, Doch schon in bem Plane bes norbbeutschen Bundes vom Jahre 1806 läßt sich ber nationale Gebanke nicht gänzlich verkennen. bem Chaos von Rathlosigkeit und Schwäche, barein Breugen verfunken mar, klingt bas große Wort: "vor allen Tractaten haben bie Nationen ihre Rechte." Während ber Freiheitsfriege und auf bem Wiener Congresse stritt Preußen für die Unabhängigkeit der Nation und für einen Staatenbund ber Deutschen, ber eine Wahrheit sei. folgten bie unseligen Jahre ber Berbindung mit Defterreich. entfremdet schien Preugen bem Leben unserer Nation. 218 Paul Pfizer ben fühnen Plan ber preußischen Hegemonie aussprach, ba meinte er bescheiben, dieser Ginfall "werde Bielen unglaublich scheinen. " Und boch, selbst in jener Zeit brach in Berlin ber Gebanke ber nationalen Politif in allen guten Stunden wieder hervor. Die beiben einzigen großen praftischen Fortschritte ber nationalen Ginigung, welche die Bundesgeschichte aufweift, find Breugens Werk. Friedrich Wilhelm IV. bewirfte, daß unser Bundesheerwesen boch ein wenig mehr ift als ein Boffenspiel; und auf ber Grundlage ber preußischen Gefetgebung, unter Defterreichs unverhohlenem Wiberftreben, entstand ber Bollverein. Nach ber beutschen Revolution sodann erhob sich Preußen zu bem Plane bes Bundesstaats, der Trennung von Desterreich. Jammervoll ist biefer Bersuch gescheitert, aber wer ift so harmlos zu glauben, ein großer Staat konne je vergessen, bag ihm bas beutsche Parlament ein "Unrecht" gegeben auf die deutsche Krone?

Zwei fehr bescheibene und boch sehr wirksame Mittel bieten sich bem preußischen Staate, um zu wirken für bas Wohl beutscher Nation

und baburch feine eigene Macht zu fraftigen. In einem großen Sinne geleitet, fann Breugen auf die inneren Buftande ber Kleinstaaten einen febr folgenreichen Ginfluß ausüben. Beibe Theile find eben burch bie Natur ber Dinge unvermeiblich auf einander angewiesen; bas bewährt fich in taufend unscheinbaren Begebniffen bes Sanbels und Wandels, fo in bem Curfe bes preußischen Papiergelbes, bas feinen Beg bis in bie entlegensten Bütten bes Schwarzwalbes findet; es bewährt sich auch in ben Wandlungen der deutschen Bolitik. An dem Borbilde Friedrich's II. lernte eine entartete Generation beutscher Fürsten, was königliche Bflichterfüllung fei. Wachsam schaute bas Auge bes großen Königs auf bas Bebahren ber fleinen Thrannen; er schritt ein, wenn er meinte, bas Mag bes Unrechts sei voll. Seitbem hat jeder Umschwung ber preu-Bifden Buftanbe unfehlbar eingewirft auf die Nachbarftaaten. Ministerium Manteuffel beschenkte bie nordbeutschen Kleinstaaten mit Ministern von seiner Bartei. Die nothwendige Folge ber Ginsebung ber Regentschaft in Preußen war ein liberaleres Regiment in Baiern und mehreren anderen Mittelstaaten und die Wiedereinführung bes alten Landesrechts in Rurheffen. Ein innerlich einiges Breugen mit geficherter Berfassung tann für bas Gebeiben magvoller Freiheit im gangen Baterlande Unberechenbares leiften.

Noch undankbarer für ben Augenblick, aber verheißungsvoll für bie Aufunft ist ein anderes Mittel friedlicher Machterweiterung : Breugen muß fortfahren, für Deutschlands Sicherheit und Wohlstand mehr zu leiften als alle anderen beutschen Staaten zusammen. Das beliebte Bort " Preußen muß fich bie Führerschaft in Deutschland erst verdienen " wird freilich auch bon manchen politischen Rindern nachgesprochen, welche fich gebarben, als fage bas beutsche souverane Bolf auf bem Throne und könne nach Gutbunken jenem Staate Macht und Ehre schenken, ber fich am artigsten bezeige. Ein Körnlein Wahrheit liegt boch in biesem Ausspruche: ber Ibealismus ber beutschen Nation ift nicht gesonnen, sich urtheilslos vor ber Macht als solcher zu beugen. Früher ober später wird ber preugische Staat ben Lohn bafür empfangen, bag bie militärischen Kräfte auch seiner nichtbundischen Provinzen zur Sicherung bes Bundesgebietes bienen, bag er bas Dreifache ber vom Bunde vorgeschriebenen Truppenzahl, neun ftatt brei Armeecorps, Der rechte Weg, um Großes für Deutschland zu leiften, ohne seine Selbständigkeit aufzugeben, ift für Preugen seit einem Menschenalter gefunden. Um bas Ende ber zwanziger Jahre erfannte man

in Berlin, wohin fie führe, jene unselige, namentlich von herrn v. Nagler vertretene, Tenbengpolitif, welche Preugens Ginflug baburch zu erhöhen mahnte, daß fie bie Competenz bes Bunbestages wiber Recht Seitbem hat Preugen fich mit gutem Grunde gewöhnt, ben Bunbestag zur Seite liegen ju laffen und bie Zwecke nationaler Staatsfunft zu erreichen burch bas uralte Mittel beutscher Realpolitif - burch Einungen mit ben Ginzelstaaten. Diefer Weg, ber uns bereits zu einer Biebergeburt ber Bolfswirthschaft geführt hat, muß ruftig weiter verfolgt und babei bas Uebergewicht ber preußischen Macht ohne falsches Zartgefühl zur Geltung gebracht werden. Alle wichtigen Reformen bes Zollvereins waren aufgebrungene Wohlthaten, welche bie fleinen Genoffen, schreiend boch zu ihrem eigenen Beften, nachträglich gut heißen mußten. Dem Rleinfinn unserer Bofe find nur vollendete Thatsachen entgegenzustellen, wie der Handelsvertrag mit Frankreich und früher schon die beste That des Ministeriums Manteuffel, ber Septembervertrag mit Hannover. Man fann es ertragen, bag Preußen bei jeber Abrechnung bes Zollvereins übervortheilt wird wenn nur burch folche Verbindung Preußen und bie übrigen beutschen Staaten fest und fester zusammenwachsen. Wenn Breufens Staats: männer im Cabinet und Parlament ben Entschluß finden, ein neues schweres Opfer an die große Zukunft bes Vaterlandes zu magen, so ift nicht unmöglich, daß schon in wenigen Jahren unsere Rauffarthei von Preußen wirksam geschützt werbe. Die werthlosen Contingente einzelner fleiner Staaten können umgebilbet werben zu brauchbaren Bliebern eines tapferen Beeres: - nur muffen die preußischen Militarconventionen geschickter abgefaßt sein als ber Vertrag mit Coburg. Preugen kann burch bie Einrichtung von Filialen seiner Bank in allen großen beutschen Pläten bie unentbehrliche Centralisation unseres Creditmesens beschleunigen; nur beklagenswerthe Parteileibenschaft mochte ben jungften Landtag bahin führen, ein so patriotisches, sicheres und burch ben Neib ber Kleinstaaten gar nicht anzusechiendes Mittel friedlicher Machterweiterung zu befämpfen. Endlich, es ist unmöglich, daß Deutschlands Interessen in Europa burch Preugen nicht vertreten werben, sobald Preußens europäische Politik nicht in baarem Nichtsthun ober in selbstmörderischem Gebahren besteht. Noch nie mar eine preußische Regierung ben Deutschen verhafter, als bie gegenwärtige; und boch ist fie es gewesen, die Schleswig-Holstein befreite. So mahr ift es, baß jebe preußische Regierung für Deutschland wirken muß, will fie

nicht, gleich jenem Schwarzenberg des dreißigjährigen Krieges, ihr eigenes Land verrathen.

Aber leiber, auch wenn Preugen bas Größte fur Deutschland leiftet, fo wird es boch immer wieder die Erfahrung machen, bas eble Rönigswort von ben "moralischen Eroberungen" sei eine Illufion. Bu tief gewurzelt ift in ben Rleinstaaten jener Reib, ber zu allen Zeiten bie wahrhaft gefährlichen Feinde des Barticularismus verfolgt hat. belehrbar — und mit ber lleberzeugung etwas fehr Patriotisches zu fagen - verfichert ber fleinftaatliche Demokrat, wenn Breugens Rrieger für uns bluten, bas fei ber Muth ber Sunde. Gang Deutschland hallt wieber von Schmähungen, weil Preugen in bem ichleswig-holfteinischen Rriege bie Rleinstaaten rudfichtslos beleibigt bat; bag Schleswig-Bolftein wieber beutsch und bamit ein seit Jahrhunderten erftrebtes Biel unserer nationalen Politif glücklich erreicht ift, für biese Thatsache hat man in ben Kleinstaaten fein Wort bes Dankes. Und boch haben unfere Batrioten jahrelang taufendmal verfichert, ber Staat werbe Dentschlands Führer sein, ber Schleswig-Holstein befreie! 11nb boch wird bereinst bie Geschichte von ber Befreiung Schleswig-Solfteins noch zu erzählen miffen, wenn die armfeligen Bankereien zwischen ben Sofen von Berlin und Dreeben langft vergeffen find. Bei folder Stimmung ber Nation können sich Preugens moralische Eroberungen lediglich auf jene bentenbe Minderheit erftreden, welche erfennt, bag Breußen allein für Deutschlands Macht erfolgreich handelt, mahrend am Bunbestage nur bie Phrase ber beutschen Politik gebeibt. Mehrheit in ben Rleinstaaten wird für Preugen erst bann gewonnen fein, wenn bie Intereffen beiber Theile vollständig verschmolzen find. Auf bem handelspolitischen Gebiete ift biefes Biel bereits nabezu er-Gine thatfräftige preußische Staatsfunft wird es endlich auch babin bringen, bag in allen politischen Fragen bie Bevölkerung ber Rleinstaaten empfindet, sie fei abhängig von Breugen. großen Zwed barf bem pressischen Staate kein materielles Opfer gu fcmer fein. Nur Gines tann Breugen nicht opfern: - feine Gelbftanbigkeit. Wie Friedrich ber Große die gesunde Wirklichkeit seines Staats neben die Lüge des heiligen Reichs selbständig hinstellte, so kann auch feiner seiner Nachfolger sich einer beutschen Bundesgewalt völlig unterwerfen. Bas bebeutet im Grunde bie Forberung unserer Föberaliften, Breußen solle fich einer nationalen Centralgewalt unterordnen? Neungebn Millionen Deutsche fint in Breufen bereits ju fester politischer

Einheit verbunden, ber Staat verdankt einen guten Theil seiner Kraft feiner ftraffen Centralisation; und ber Schwerpunkt bieses Staats foll aus ihm heraus nach Frankfurt verlegt werben? Dies und nichts anberes ift ber Sinn ber Frankfurter Barlamentsverfassung! Bahrlich, bas hieße ben Sperling in ber Hand hingeben für die Taube auf bem Dache - was fage ich? - für bie Taube vielmehr, welche bie Foberalisten auf bem Dache zu sehen glauben! Seit bem Bereinigten Landtage hat die deutsche Nation Jahr für Jahr bald mit Freude bald mit schwerer Sorge auf bie parlamentarischen Rämpfe in Berlin geblickt, ein Jeber mit bem ftillen Bewußtsein, bag unser Loos bort entschieben werbe. Denkt ihr im Ernft, biefe parlamentarische Geschichte von zwanzig Jahren mit einem Feberzuge zu streichen? Man barf breist behaupten: feine Partei in Preußen will die letten Consequenzen ber Reichsverfassung, keine will ernstlich, bag in Zukunft von Frankfurt aus die wichtigften preußischen Staatsfragen entschieden werben. Gine bittere Wahrheit für uns Nicht-Preugen, aber burfen wir bie Preugen Rann eine Grofmacht ihre Entschließung in irgend barum tabeln? einer Form abhängig machen von dem Willen kleiner Staaten, nachbem schon im Jahre 1850 die Fürsten von Hohenzollern jene unvergeßliche feierliche Bankerotterklärung ber Rleinstaaterei ausgesprochen und auch größere unter ben Rleinstaaten sich unfähig erwiesen haben, fturmische Tage burch eigene Kraft zu überbauern?

Damit ift keineswegs gesagt, Preußen solle, wie die Heißsporne verlangen, gänzlich aus dem deutschen Bunde ausscheiden. Bund und Bundesverfassung sind nicht gleichbebeutend. Man kann diese als unsechtmäßig und verächtlich verwersen und trozdem jenen hochhalten, als das einzige politische Band, welches noch an das Dasein einer deutschen Nation gemahnt. Das Letzte vernichten, was noch übrig von einer tausendjährigen nationalen Berbindung, wäre eine Frivolität, unpreußisch, unziemlich dem einzigen der reinsbeutschen Staaten, der sein Haupt nicht beugte unter das Joch des Rheinbundes, und wor allem — ein schwerer politischer Fehler. Ausgetreten aus dem Bunde wird Preußen nicht selbständiger als es ist, nur seinen Feinden öffnet es Thür und Thor für die gefährlichsten Ränke.

So lange die große Frage unserer Zukunft nicht gelöst ift, ersicheint jede Einzelfrage deutscher Politik schief und falsch gestellt. Das Chaos unserer Zustände macht jede Boraussicht zu Schanden. Als vor anderthalb Jahren diese Blätter zuerst niedergeschrieben wurden, war

ber Berfaffer noch ber Meinung, bag bie vollständige Ginverleibung Schleswig-Holfteins in ben preußischen Staat vorläufig unausführbar fei, obgleich wir bamals ichon aussprachen, bag ein felbstänbiger Rleinstaat nicht leisten könne, was Deutschland von seiner Nordmark verlangen muß. \*) Die Erfahrung weniger Monate hat uns eines Befferen belehrt. Für eine entschlossene preußische Bolitik liegt beute bie Möglichkeit vor, bem Staate Die wichtige Bosition amischen unseren beiben Meeren zu erwerben. In solcher Lage ist ber Batriot vervflichtet. an seinem Theile bafür zu wirken, daß ber Augenblick benutt werbe. Bem bie Ginheit, Die monarchische Ginheit bes Baterlandes mehr ift als eine Phrase, bem muß die Erhaltung und Mehrung ber Macht Breugens als unabanderliches Biel feft fteben. Die Mittel, bies Biel ju erreichen, wechseln je nach bem unberechenbaren Bange ber Ereigniffe. Rein boctrinarer Eigenfinn, fein Weberuf ber Begner über Bewiffenlofigfeit und Berrath barf uns hindern, ein Mittel, bas fich als unbrauchbar erwiesen, gleichgiltig wegzuwerfen. Wie bie Dinge liegen, ift die Annexion ber Herzogthümer heilsamer als die Begründung eines halbsouveranen Staats, ber früher ober später boch eine preußische Broving werden müßte — gang zu geschweigen von den verderblichen und unmöglichen Träumen bes souveranen Ohnaftenbunkels. Selbstbeftimmungerecht ber Schleswig-Holsteiner wird beschränkt burch bie Rechte und Interessen beutscher Nation. Unser Bolf hat politisch vorderhand noch kein Dasein. In dieser provisorischen Lage ift ber preußische Staat ber natürliche Bertreter ber Ansprüche ber Besammtbeit und als solcher berechtigt, die Bedingungen zu bictiren, unter welchen er einen halbsouveränen Staat an ber Eiber bulben will. Werben biese Bedingungen verworfen - und sie sind verworfen worben durch die Selbstsucht des Herzogs und den Widerwillen der Bevölkerung gegen ein pflichtenreiches Staatsleben - fo halten wir Breugen für berechtigt erobernd vorzugeben, wenn fich ber Sieg bes roben Barticularismus nicht anters verhindern läßt.

In bieser Ansicht beirrt uns nicht ber Einwurf, die beutsche Frage burfe nur mit Einem Schlage gelöst werden. Wir besitzen nicht die Bermessenheit, der Weltgeschichte ein "du darfft nicht" zuzurufen. Stünde im politischen Leben alles Recht nur auf der einen, alles Unrecht nur auf der anderen Seite, dann freilich würde sich wohl selbst

<sup>\*)</sup> S. oben S. 519 u. 520.

ber findliche Sinn beutscher Gemuthspolitiker zum Sandeln entschlie-Wer mit ber Wirklichkeit rechnet, hat zumeift nur bie Bahl zwischen zweien Uebeln. Die schrittweis vorgehende Bergrößerung Breufens entspricht fehr wenig unseren Ibealen, aber fie scheint uns ein geringeres Uebel, ja ein Blud im Bergleiche mit Deutschlands beutiger Lage. Jebenfalls liegt es heute in Preugens Sand, einen mächtigen Schritt vorwärts zu thun nach bem Ziele ber Einheit bes Baterlandes, mabrend fein Sterblicher fagen fann, ob und wann fich je bie Belegenheit bieten wirb, burch eine Beneralmebiatifirung unfere Berfplitterung zu beenben. Rein Staatsmann barf über folchen Traumen von entfernten Möglichkeiten bie Gunft ber Stunde verfaumen. Man fage nicht: werben bie Bergogthümer bem preußischen Staate einverleibt, fo fteben bie übrigen Rleinstaaten ber beutschen Großmacht gegenüber wie Odhiseus bem Rhklopen; ein bundesfreundliches Berhältniß ift bann unmöglich. Rein, Die Gefinnung ber Sofe wird fich nach ber Annexion burchaus nicht anbern, benn Breugen hatte bann nur gethan, mas alle fleinen Cabinette ihm längst auf bas bestimmtefte zutrauten. Für bas Bolf aber wird bie Aussicht preußisch zu werden ihre Schreden verlieren, sobalb Preugens innere Buftanbe fich gludlicher gestalten. Wir gelangen bier abermals zu ber Ginficht, bag bie Wieberherstellung bes öffentlichen Rechts eine Machtfrage für Breugen Die ungeheuere Mehrheit ber Deutschen ift in erster Linie liberal gefinnt und benft nur nebenbei an bie Macht bes Baterlanbes. mag bies beklagen, aber auch ber conservative Staatsmann barf biefen Zustand ber öffentlichen Meinung nicht außer Acht lassen.

Das gewichtigste und populärste Bebenken gegen jede Vergrößerung Preußens lautet: auf solchem Wege gelangen wir dahin, Deutschland zu theilen nach dem Laufe des Mains. Diese Warnung wird bereits von den gedankenlosen Hunderttausenden nachgesprochen; es wäre
daher wunderbar, wenn sich hinter dem Gemeinplate nicht irgend eine
Unklarheit versteckte. Prüsen wir schärfer, so sinden wir in der That,
daß zwei grundverschiedene Pläne unter dem Ausdruck "Project der Mainlinie" begriffen werden, der eine verderblich, der andere sehr verständig. Der Gedanke, unseren Süden der mittelbaren oder-unmittelbaren Herrschaft Desterreichs auszuliesern, wird leider von einer
starken Partei preußischer Staatsmänner vertheidigt, doch er ist unbeutsch und ein Abfall von den ehrenhaften altpreußischen Tratitionen. Schon als Friedrich der Große seinen Fürstendund stiftete,

riethen fluge Leute in Berlin : gonnen wir Defterreich feine Arrondirung im Süben und verschlingen wir bafür ben Norben! liche Blick bes helben burchschaute bie Rleinheit solches Ginnes. 3m Jahre 1785 mar bie Eroberung Sübbeutschlands burch Defterreich vielleicht noch möglich, heute wurde alles was beutsch ift im Guben sich bawiber emporen. Daß Saugwiß im Jahre 1792 Baiern ber Begehrlichkeit Defterreichs überlaffen wollte, wird mit Recht als ber unverzeihlichfte Fehltritt bes unheilvollen Mannes getabelt. Wir banken bem Particularismus, daß er vor einigen Jahren ben wohlgemeinten Borichlag ber preußischen Regierung scheitern ließ, welcher ben Oberbefehl über bie subbeutschen Truppen an Defterreich, bie Rührung im Norben an Breugen übertragen wollte. Jeder Plan, welcher einer fremben ober einer halbfremben Dlacht erhöhten Ginfluß in Deutschland gewährt, ift für Preugen ein politischer Fehler. Dit biefen felbstmorberifchen Theilungsplanen pflegt man indeß einen anderen wohlberechtigten politischen Gebanken unter bemfelben Ramen zusammenzufaffen. Offenbar bieten bie vergleichsweise wohlgeordneten Rleinstaaten Gubbeutschlands für preußische Unnerionsversuche noch auf lange Zeit binaus gar feinen Boben, mahrend die Arrondirung Breufens im Norden von der Pflicht der Selbsterhaltung geboten und durch die inneren Zuftanbe ber bortigen Kleinstaaten erleichtert wird. Niemand barf behaupten, daß die Freiheit leide, wenn Medlenburg, Sannover, Rurbeffen bem preußischen Staate eingefügt werbe. Diese Staaten liegen allerdings, wie bas vielverhöhnte Wort lautet, in Breugens Macht= fphäre, fie find feit mehr benn hundert Jahren gern ober ungern ben Beisungen Preußens gefolgt. Die Bevölkerung macht sich bort langfam mit bem Bebanken vertraut, bag ber heimische Rleinstaat sich in eine preußische Broving verwandeln werde. Ja, es ift wohl bentbar so lächerlich bies heute Vielen klingen mag — baß die Kurheffen bereinst selber von Breugen eine Eroberungspolitik verlangen, auf bag bem Treiben einer unverbesserlichen Ohnaftie ein Ziel gesetzt werbe. Wenn fich eine folche Gelegenheit zeigt, die westlichen und die öftlichen Brovinzen zu einer wohlabgerundeten Masse zu verbinden, so barf kein preußischer Staatsmann fich jurudhalten laffen burch ben Beheruf: Ihr wollt Deutschland theilen! Bleibt man in Berlin den alten ehrenhaften Ueberlieferungen treu, hegt man ben festen Willen, die föberative Berbindung mit ben Bruberftammen bes Gubens unter feinen Umftanben zu lockern, so ift die Arrondirung Preugens im Norden unzweifelhaft bas wirksamfte Mittel, bie Zertheilung Deutschlands zu verhindern. Denn ein verstärktes Breugen wird sicherlich mit noch besserem Erfolge als beute die Einwirfung Desterreichs ober Frankreichs auf den Süben befämpfen. Uns scheint, ein mächtiges Bollwert, bas bem Güben wehrt sich vom Norden zu trennen, sei bereits vorhanden: - ber Zollverein! Man erwäge ruhig bie ungeheure Bebeutung ber Bolfswirthschaft für unser Jahrhundert, man frage sich, ob es angeht, daß Nürnberg fünftig über Havre oder Trieft seine Absatzwege suche — und man wird gefteben, bag boch ein fehr fefter Ritt ben Norben mit bem Guben berbindet, und die Losreißung des Südens leichter gefagt als gethan ift. Lernen wir von ber Weltflugheit ber Italiener. Sie erfannten, bag bie Berftärfung bes fräftigften Ginzelftaates einem zerriffenen Bolfe unter allen Umftanben zum Segen gereicht. Sie unterftütten baber Cavour's Plane, welche zunächst nur auf ein subalpines Königreich gerichtet waren, und ließen fich nicht beirren burch bie fehr ernfte Wefahr, baß Gud-Italien baburch ben Napoleoniben verfalle.

Möglich, baß folche Arrondirungspolitit bem preußischen Staate zunächst durch eine unliebsame Nothwendigkeit aufgezwungen wird : Die höhere Bflicht, ganz Deutschland zu einigen, barf babei nie vergessen werben. Sobald die heutige Verfassungefrisis beendigt ift, werben sich bem preußischen Staate unzählige Mittel friedlicher Machterweiterung als ausführbar erweisen, welche heute sich von selber verbieten. Vorschlag in dieser Richtung ward in patriotischen Kreisen schon oft besprochen. Er lautet: bas preußische Staatsbürgerrecht sei unverlierbar und werbe jedem Deutschen auf sein Ansuchen gewährt, junächst mit rubenben Rechten, aber mit bem Unspruche auf wirksamen Schut burch Breugen. Durch eine ähnliche Einrichtung bat bie Schweiz fich überall im Auslande einen festen Anhang treuer Burger geschaffen. Bir Deutschen wurden baburch nicht nur einen halben Ersat erlangen für bas vorberhand unausführbare allgemeine beutsche Staatsbürgerrecht, sondern auch den zuverlässigen Kern einer preußischen Partei in ben Rleinstaaten. — Der preußische Staat fahre fort für Deutschland zu handeln und bas Baterland zu schützen; er fraftige fich burch Berstellung von Bucht und Frieden in seinem Innern; er arbeite unverbroffen burch Verträge mit ben Ginzelstaaten an ber praktischen Ginigung ber Nation. Durch solche Berträge entsteht zunächst ein fehr wiberspruchevoller Zuftand; ber Zollverein verträgt fich ftreng genommen ebensowenig mit ber folgerichtigen Durchführung bes constitutionellen

Lebens in ben Ginzelstaaten, als gemisse Militarconventionen mit ber bundesrechtlich garantirten Souveranität unferer Fürsten. Aber Deutschland ift überhaupt noch nicht im Stante, gang flare Buftante zu ertragen; es gilt vorerft nur, daß bie Intereffen Breugens und ber Kleinftaaten mehr und mehr zusammenfallen und bem Patriotismus ber Phrase eine thatfräftige nationale Bolitif gegenübertrete. Breugen verzichte gelaffen auf ben Bersuch, am Bunbestage irgend etwas zum Beile beutscher Nation zu erlangen; benn wenn Friedrich Wilhelm IV. noch am Bunde eine balbe Reform bes Bunbesfriegswefens burchfeten fonnte, fo find beute, nachdem ber Bag ber fleinen Bofe gegen Breugen fich unendlich verschärft bat, felbst solche balbe Erfolge für Breufen in Frankfurt unerreichbar. Wenn Preugen also unabläffig in ber That und in Wahrheit eine beutsche Politif führt, bann barf es, sobalb wieber einmal in einer großen europäischen Krifis bie Grenzen aller Länder manten, bas erlofende Wort aussprechen: Trennung, Unabhängigkeit von Defterreich! an bie Rleinstaaten bie Forberung stellen: Unschluß an Breugen! und bem großen Baterlande eine Berfassung geben. Richt mit zweifellofer Zuversicht schauen wir in biefe Bufunft. Sinter bem beliebten Schlagworte: "Deutschlands Ginigung ift Breugens Beruf, es wird ihn erfüllen" verbirgt fich ein Buft unflarer Begriffe. Auch andere beutsche Staaten meinten bereinft, zu fo großen Dingen berufen zu fein, und boch find fie schließlich in ber Nichtigkeit ber Kleinstaaterei ver-Auch Preußens Geschichte war in langen Zeiten nur eine fommen. Beschichte ber versäumten Belegenheiten; und noch ift es nicht gang undenkbar, daß bem felbstmörderischen Gebahren reactionarer Barteipolitif gelinge, alle staatsfeindlichen Rrafte zu entfesseln und ben ehrwürdigen Staatsbau zu zerftoren. Nun gar, die im Norden landläufige Berficherung, die Herrschaft in Deutschland werde bem preußischen Staate wie eine reife Frucht in ben Schof fallen, beweift findliche Unkenntniß ber Geschichte. Nicht kampflos, fürmahr, geschehen bie Wandlungen, welche bas Geschick ber Bölker entscheiben. neiblosen Auges bas Werben bes preußischen Staates überschaut, ben führt über jede Entmuthigung bes Augenblicks bie ruhige Zuversicht hinweg: jene erhabene Bernunft, bie aus ber Streufandbuchse bes heiligen Reichs durch so viel Noth und Arbeit, Blut und Helbenthum ben erften beutschen Staat erfteben ließ, fie hat fo Großes nicht umfonft Uns ziemt nicht zu verzagen, weil heute ber preußische Name gethan. einen bofen Rlang hat im beutschen Bolte. Saltlos, in frampfhafter

Haft schwankt und wechselt bas Urtheil zerrissener Bölker. In solchem Gewirr vermag nur Eine Macht die habernden Gemüther zu versöhenen: die That. Bor dem wagenden Muthe nationaler Staatskunst muß Haß und Neid und Zweisel zuletzt verstummen. Wer in den zwanziger Jahren Italien durchreiste, dem klang von den Alpen dis gen Wessina aus tausend Kehlen das Zornwort des Dichters entgegen: esecrato, o Carignano, va il tuo nome in ogni gente. Ein Mensichenalter verging, Carlo Alberto wagte für Italien, was Preußen im Jahre 1813 für Deutschland that, er rief das kühne Wort: "es reisen die Geschicke Italiens, "schredlich brach Schuld und Berhängniß über ihn herein. Er stard im Elend; doch als auf der Höhe der Superga bei Turin die Tricolore wehte über dem Sarge des unglücklichen Königs von Italien, da betete ein Volk in Trauer dankbar an der Leiche des versluchten Carignano.

Dahinaus also, ruft man uns zu, geht beine Meinung? bas legi= time Königthum in Breufen soll ben Biemontesen folgen auf ber schwinbelnden Bahn ihrer Unnerionspolitit?! - Gemach! Wir haben vorbin die charafteristischen Momente aus ber Geschichte ber brei großen Köderationen der modernen Welt hervorgehoben, um zu erkennen, ob unsere föberaliftischen Theoretiker berechtigt sind, die Bandlungen bes bündischen Lebens in der Schweiz und in Nordamerika als ein Borbild für Deutschland aufzustellen. Schauen wir jett fo ruhig als möglich ben Thatsachen ber Einheitsbewegung Staliens ins Angesicht, um zu ermessen, ob wirklich eine so nahe Berwandtschaft ber beutschen und ber italienischen Dinge besteht, wie bie Unitarier behaupten. So ruhig als möglich - benn noch ift bie Zeit nicht gekommen, ba ein beutscher Batriot ohne tiefe Bewegung ber Seele vor jenen glorreichen Rämpfen verweilen könnte, baraus bas freie und einige Italien hervorging. Wer nicht über ber allerunterthänigsten Ergebenheit gegen bas haus Sabsburg jedes Verständniß für echte Menschengröße verloren hat, ber muß mit hoher Freude bas munderbare Schausviel betrachten, wie binnen fünfzig Jahren ein sittlich tief gefunkenes Bolk sich zu ehrenhaftem Einmuthe und Opfermuthe hindurchrang und aus bem geographischen Begriffe Stalien eine politische Wirklichkeit warb. Mit herzlicher Berachtung wird er schauen auf die von unserer Presse allzulange nachge= beteten f. f. Fabeln von ber unverbefferlichen politischen Unfähigkeit ber Italiener und auf bie armseligen Gesellen, welche mit gleißnerischen Phrasen ben größten Staatsmann ber Begenwart ber Unsittlichkeit zeihen. "Mag mein Ruf untergehen, mag mein Name untergehen, wenn nur Italien eine Nation wird!" — in biesem einen Worte Casmillo Cavour's liegt mehr reine Mannestugend als in ganzen Bibliostheken unserer Theologen. Cavour's Name wird auch dann groß und vielbewundert in der Geschichte dauern, wenn sein Königreich Italien dicht hinter ihm zusammenbrechen sollte. — Doch prüfen wir ruhig die Thatsachen.

Obgleich Italien nie einen Staatenbund bilbete, fo hat boch bas Befen unferer politischen Entwicklung bem italienischen Staatsleben jeberzeit weit naber geftanben als ben politischen Buftanben ber Schweis und Nordameritas. Deutschland und Italien waren bie zwei Mittelpuntte ber theofratischen Staatengesellschaft bes Mittelasters; beiber Macht fant, ba Raiferthum und Papftthum ihre weltherrichenbe Stellung verloren. Beibe Länder wurden, feit ber transatlantische Berkehr bie Bebeutung ber Binnenmecre verringerte, ber lange behaupteten Borhand im Belthandel beraubt: Benedig hörte auf "ber innere Sof ber Welt" zu sein in berfelben Zeit, ba unsere Sanfe bie Sanbelsberrschaft in ben Meeren bes Norbens aufgab. Hier wie bort bestand ein naturwüchsiger, mannichfach fegensreicher Particularismus: in Italien ber Municipalgeist tausendjähriger, machtiger Städte, beren Bluthezeit zugleich bie schönfte Zeit ber Nation war, in Deutschland ber Sonbergeift ber großen Stämme. Doch in beiben ganbern murben bie politischen Bilbungen biefes natürlichen Particularismus verbrängt burch neue, gewaltfam entstandene Territorien. Die neuere Wefchichte beiber Länder zeigt eine unendliche Reihe von Annexionen. Beffen-Darmftadt find nicht willfürlicher gebildet, als ber Rirchenftaat war, ber bie Bürgerherrlichkeit von Bologna mit ben ablichen Nepotenlanben ber Campagna zu einem Gangen zusammenfaßte. wie in Deutschland führte jebe große Ratastrophe ber mobernen Beschichte zu einer Berminderung ber Angabl ber Staaten; Die Politif ber Restauration vermochte diese Entwicklung zu erschweren, nicht zu hin-Hier wie bort wurden die Republiken vernichtet, und ein loses Nebeneinander moderner Monarchien hergestellt. Beide Länder buften schwer für die kosmopolitische Staatskunst ber Raifer und Bapfte: fie waren durch Jahrhunderte ein Tummelplat ber Habsucht ber Fremben, und der Prozeß der nationalen Einigung ging schmerzhafter und langsamer von Statten als in den anbern Ländern bes Welttheiles. beiden ward die Größe der Nation gewissenlos dem Interesse der Dy=

È.

naftien geopfert. Bährend die Welt die beiben Nationen nur als Culturvolfer, ale Träger einer reichen geistigen Bilbung ichatte, begann in beiben ftätig anhaltend bie politische Erftarkung, in Deutschland fehr langsam seit Friedrich bem Großen, in Italien rascher feit ben Tagen hier wie bort geschieht bie politische Berjüngung von innen heraus, nach ber Beise ibealistischer Nationen. Das Beiligthum beimischer Sprache, Kunft und Wissenschaft, Die freudige Erinnerung an die heldenhafte Herrlichfeit ber Uhnen rettet beiden Bolkern auch in ben Tagen tieffter Schmach einen gefunden Rern nationalen Stolzes. Hier wie bort beginnt bie nationale Bewegung in einem kleinen Kreise hochgebildeter und hochbegeisterter Männer und erfagt erft spät die besigenden Rlaffen. Sier wie bort zeigt fie anfangs alle Liebenswürdigfeit und alle Schwächen bes politischen Ibeglismus. Es-gilt zunächst ein nationales Gemeingefühl groß zu ziehen: ber Rausch ber Feste, ber Ernst wissenschaftlicher Versammlungen und bas Elend bes Exils muß biefem nationalen Zwecke bienen. In beiben Bölkern verliert fich ber Batriotismus, bevor er ben Ernst bes politischen Geschäftslebens verfteben lernt, in vage Phantafterei: bie Triasplane und Bunbesprojette italienischer Patrioten find ein getreues Gegenbild beutscher Gemuthshier wie bort bebarf es herber Erfahrungen, bevor bie Gutmuthigkeit bes Bolfes an bem guten Willen ber Mächtigen verzweifelt: auch Italien hat Tage gesehen, ba man einen Leopold II. von Toscana zum Lohne für einige Reformen als König von Mittelitalien ausrief.

Beide Bölker hegen den Tobseind ihrer staatlichen Größe im eigenen Lager. Der unversöhnliche Gegner unseres Bolkes ist das Haus Habs-burg-Lothringen und der diesem Hause fröhnende vaterlandslose Adel; der unermübliche Feind Italiens ist das Papstthum und der papistisch gesinnte Theil des Clerus. Diese feindseligen Mächte verstanden mit unvergleichlichem Geschiet, den Stolz, die großen Erinnerungen der beiden Bölker für ihre Zwecke auszubeuten. Das Haus Desterreich gebärdete sich als Nachsolger der Stauser, das Papstthum nährte den Bahn, Italien behaupte noch nach Martin Luther's Tagen die geistige Herrschaft der Welt. Jahrhunderte lang haben die beiden Bölker gesarbeitet, die diese theokratischen Wahngebilde die Herrschaft über die Gemüther verloren. Schon der Genius Machiavesli's hatte das Papstthum als den Fluch Italiens erkannt, dennoch konnte noch Gioderti die Lehre des Reo-Guelssmus ausstellen, und ein Eäsar Valbo stimmte

ibm bei, wenn er redete von bem Berufe bes heiligen Stuhls, die Civilisation zu leiten — berweil ein Gregor XVI. die breifache Krone trug. Indeß muß billiges Urtheil zugestehen, daß die Phantafterei ber Reo-Guelfen fich leichter entschuldigen läßt als bie Träume ber Großbeutschen; benn bas Papstthum war bie einzige welthistorische Macht, welche bem tiefgesunkenen Italien geblieben, Deutschland aber befaß längst eine rein = beutsche Großmacht. Erst bie Allocution Bius' IX. vom 29. April 1848 belehrte mit unvergeflichen Worten bie Italiener, bak bas Babitthum ibre nationale Größe nicht förbern will noch kann; bann rief ber Papft bie Fremben zu Silfe und bewies, bag ber Rirchenstaat ihm nicht ats ein italienisches Land gilt, sondern als ein von der fatholischen Christenheit zu schützendes Befitthum ber tobten Hand. Seitbem vollendete fich bie beilfame Ernüchterung bes italienischen Barteilebens. In Deutschland hat felbst bie Politik Felix Schwarzenberg's nicht vermocht, bem unbelehrbar gutmüthigen Bolfe bie Augen gu öffnen. Allein auch hier ist seit ben Tagen bes Hippolithus a Lapibe jene Bartei fortwährend angewachsen, welche in Desterreich ben Keind beutscher Selbständigfeit erfennt.

Bahrend alfo in beiben Bölfern bie legitimen Machte, Bapftthum und Raiserthum, mit ber Zeit sich als die Feinde ber Nation erwiesen, wogten bie Parteien phantaftisch, unklar burcheinander. In beiben Ländern suchen Thatenscheu und Anmagung im Bunde bas Bewußtsein ber nationalen Erniedrigung burch leeres Prahlen zu übertäuben. Der Italiener träumte unter bem Schute ber f. f. Bajonette vondem " Brimat Staliens auf Erben", ber Deutsche unter bem Bundestage von bem Siebzigmillionenreiche. Endlich ward in beiben ein rauber Militärstaat an ber Grenze ber Kern und Ausgangspunkt einer modernen Staatsbildung, einer realen Gruppirung ber Parteien. Wie oft haben bie Biemontesen ihren Staat bas Breugen Italiens genannt! Nach preugischem Borbilbe erstand die tapfere Armee von Biemont, an der That Nord's begeisterten fich seine Patrioten zu ben Freiheitsfriegen gegen Defterreich. chronologisch treffen die Rangerhöhungen des Hauses Savohen — wie bie Biemontesen gern erinnern - fast auf bas Jahr zusammen mit ber Erwerbung bes Rurhuts und ber Rönigsfrone ber Hohenzollern und mit ber Erwählung Friedrich Wilhelm's IV. zum beutschen Raifer. 3m Rampfe mit Desterreich wuchsen beibe Staaten heran; und so tief liegt biefer Gegenfat in ber Natur Piemonts und Preußens begründet, baß felbst ber streng-tatholische be Maistre ein Feind Defterreichs mar, gleich-

wie auch ber Freiherr von Manteuffel seinen Staat nicht ganglich unter Desterreichs Willen beugen konnte. Als im 3. 1825 bie Fürsten Italiens zu Mailand ben Raifer von Defterreich bemuthsvoll begrüßten, fehlte nur Einer in ber erlauchten Schaar — König Karl Felix von Sarbinien - und liberale Abneigungen waren es nicht, bie ihn fern Wer vermöchte bei biesem Hergang bie Erinnerung an ben Frankfurter Fürstentag abzuweisen? Beibe Staaten begen ben Ehrgeiz bes Eroberers, beiber Staatstunft zeigt oftmals jenen Charafter ber Doppelzungigkeit und Unentschloffenheit, welcher bem zwischen Uebermächtigen eingeengten Schwachen natürlich ift. Beibe find bas Schwert ihrer Nation und erfechten bie einzigen glorreichen Siege, beren ihre Nation in ber neueren Geschichte sich ernstlich rühmen barf. ernten für bie Waffenthaten ihres Seeres ben unversöhnlichen Sag bes Radicalismus. Nur werben die bescheidenen Erfolge des piemontesis schen Heeres weitaus übertroffen von ben Triumphen bes preußischen Ablers, mahrend umgekehrt die Diplomatie der Biemontesen der preufischen in ber Regel überlegen war. In beiben Staaten erscheint eine lange Epoche ber Demüthigung und ängftlichen Bögerns, bevor ber tiefeingewurzelte militärische Absolutismus sich zur Annahme constitutioneller Staatsfarmen entschließt. In beiden hegt und hütet eine berblendete reactionäre Tendenzpolitik durch lange Jahre den Todfeind im eigenen Lande: Biemont mar ber classische Boben bes Ultramontanismus, Breugen ber eifrige Frohnvogt ber öfterreichischen Bolizei, und erft bie bittere Noth führt beibe zu ber Erfenntniß, wer ihr Feind sei. Bier wie bort besteht ein Junkerthum, einflugreicher als in irgend einem anderen Staate bes großen Baterlandes, bas noch lange ber neuen Ordnung ber Dinge grollt; in Piemont wie in Preugen ein machtiges Beamtenthum, pflichteifrig, wohlgeschult, aber gewöhnt ben Burger zu bevormunden und ben Staat als eine mechanische Ordnung anzuschauen. In beiben Ländern ichien eine lange Zeit hindurch bas Staats ibeal bes piemontesischen Abels verwirklicht: "ein König, ber regiert, ein Abel, ber ihn umgiebt, ein Bolf, bas gehorcht."

Hier wie bort lebt ein Bolf, ausgezeichnet vor ben Stammgenossen durch die Härte eines massiven Charakters, durch kriegerische Tücktigkeit und Zucht, durch streng-königliche und doch selbständige Gesinnung, und baneben in ben neu-erworbenen Provinzen — am Rhein und in Genua — eine Bevölkerung mit grundverschiedenen Traditionen, bewegt von radicalen Gedanken, die nur widerwillig sich der Zucht des

Militärstaats fügt. Lange waren Biemont und Breugen mehr bie Nachbarn als bie Glieber ihres großen Baterlandes, langfam werben fie in ben Strubel ber mobernen nationalen Bewegung hineingezogen. Enblich wirft ber gemäßigte Theil ber nationalen Bartei feine Hoffnungen auf bas königliche Saus in beiben Staaten. Diefer rettenbe Gebanke unterliegt in Deutschland wie in Italien in ber Revolution von 1848 - Dank ber Schwäche ber beiben Kronen und ber Berblenbung ber extremen Barteien. Doch sofort, in ben folgenden Jahren bes Triumphes Defterreiche, wirbt er immer neue Gefinnungegenoffen un-Der Reo-Guelfismus, im Jahre 1848 noch fehr ter allen Barteien. mächtig, verliert in Italien an Boben, wie in Deutschland bas Großbeutschthum; unabläffig wird ber bynaftische Ehrgeiz ber beiben Kronen geftachelt und ermuthigt. Bulett überholt Biemont burch redlichen Ausbau feines Berfassungsftaates und burch eine verwegene nationale Staatsfunft weitaus fein mächtiges Vorbild im Norben. - Man ficht, mannichfach und auffällig ift die Aehnlichfeit ber Buftande in Deutschland und Italien. Rein Bunber, bag ber vulgare Radicalismus rafch bei ber Sand ift mit ber Lehre: Preugen muß in bie Fußtapfen Piemonte treten. Une gilt ce, ben Dingen auf ben Grund gu schauen; betrachten wir auch bie fehr wesentliche Berschiedenheit ber beutschen und ber italienischen Berhältniffe.

3ch mage bie paradore Behauptung: die nationale Einheitsbewegung hat in Italien barum rascher als in Deutschland bie bestimmte Richtung nach einem praktischen Ziele eingeschlagen, weil alle sittlichen, wirthschaftlichen und staatlichen Berhältniffe bort ungleich verzweifelter standen als bei uns. Als Bictor Emanuel über bas Schlachtfelb von Balestro ritt, ba streckten ibm die lombardischen Freiwilligen, die jum Tobe verwundet am Boben lagen, die Arme entgegen und riefen: Sire, fate questa povera Italia! Solche löwenberzige Leibenschaft, folche Begeisterung über ben Tob hinaus entzündet fich in ber Masse bes Bolks nur unter bem Drude emporenber Leiben. Fate l'Italia bie Einheitsbewegung ber Italiener war zugleich ein Unabhängigkeits kampf gegen die Fremdherrschaft und konnte deshalb, wie die deutsche Bewegung im Jahre 1813, auf ben Beiftand aller fittlichen Kräfte ber Nation zählen; benn " Resignation ist Feigheit für eine Nation unter frembem Joche," fprach Daniel Manin im Namen ber Ebelften feiner Landsleute. Wohl haben übereifrige Satelliten bes Wiener Hofes ben Italienern bann und wann vor bem letten Rriege versichert: Defterreich

zählt 5,5 Millionen italienische neben 7,8 Millionen beutschen Unterthanen, ift also ebensowohl ein italienischer wie ein beutscher Staat. Doch Jebermann fieht, mas von folchen Armseligkeiten zu halten sei. Italien und Defterreich waren burch einen gräßlichen Nationalhaß geschieden; uns Deutschen steht ber Raiserstaat nur als eine halbfrembe Macht gegenüber. Während in Deutschland Desterreich sich vorläufig mit einem ftarken politischen Einflusse begnügt und nur zeitweise gewaltthätig auftrat, behauptete es in Italien fortwährend eine erbarmungslose Gewaltherrschaft. Noch furz vor der Revolution von 1848 wieberholte eine Note bes Fürften Metternich ben alten Sohn: "Italien ift nur ein geographischer Name," und bie Welt weiß, wie felbft ber wohlwollende Radetity bas ftolze Mailand zwang, eine t. f. Offiziersbirne burch ein Geschenk zu ehren, und wie vortrefflich ber Frauenpeitscher Hahnau und die anderen Belben bes f. f. Stod's verftanben, in jede Aber ber Italiener glühenden Saß zu gießen.

Während unsere Ohnaftien beutschen Blutes und - was auch bie Radicalen fagen mögen — mit ber Geschichte unseres Bolkes eng verwachsen sind, ward Italien, außer Piemont, feit die Efte's ausgestorben, burchaus von fremden Fürstenhäusern beherrscht. Und was wollen alle Sünden deutscher binaftischer Staatsfunft bedeuten gegen bas blutdürftige Wüthen ber fremben Sölbner König Ferdinands von Neapel ober gegen bie sustematische Berrätherei jener mittelitalienischen Bergöge, bie ben Keind bes Baterlandes durch Berträge zur Intervention berechtigten? Nach ben Wiener Verträgen haben beutsche Fürsten eine so freche Unnexionspolitif nicht mehr gewagt, wie Italien erbulben mußte, als bie Aronen von Sicilien und Neapel gewaltsam zu bem Rönigreiche "beiber Sicilien" verschmolzen wurden, und als Defterreich ben Blan hegte, bie abriatischen Provinzen bes Kirchenftaates in Gemeinschaft mit Reapel zu fäcularifiren. Selbst Großherzog Leopold von Toscana, der milbeste ber italienischen Dhnasten, war boch burch bie Waffen ber Croaten auf ben Thron zurückgeführt, er empfand nur als t. t. General, nannte ben Raifer von Defterreich "feinen Herrn", und über ben Genius, welchen jeber Florentiner mit überschwänglicher Liebe als einen Seiligen verehrt, konnte er fagen: "al diavolo Dante!" Mit Fürsten, die also au ihrer Nation standen, war jede Verföhnung unmöglich. Bolfswohlstand gebunden burch eine tief verderbte Berwaltung, die Blüthe ber Runft und Wissenschaft eines genialen Volkes vorlängst verwelft in ber schwülen Luft pfäffischer Thrannei. Auch ber Gutherzigste

fonnte fich nicht, wie bei une, über bas politische Elend tröften burch bie Freude an bem focialen Gebeihen ber Nation. Biergig Jahre lang lebte Stalien in beständigem Fieber; faum irgendwo ward ein weitaussehendes wirthschaftliches Unternehmen gewagt; so tief mar bas Mißtrauen gegen bas Beftehende. Frembherrschaft, politische Unfreiheit, sociale Leiben "Italien, erklärte Gioberti im Jahre 1843 mahrheitsgetren, überall. ift ohne Existenz als politischer Körper, als Nation eine Chimäre. " Aus folder Fülle bes Elends erwuchsen bann jene verzweifelten Entichlusse großberziger Kühnheit, welche ben Deutschen burch bie größere Gefundheit ihrer socialen Zuftande erschwert werden, erwuchs bas einfache Programm ber nationalen Partei: "Unification Italiens! Zuerst laft uns alle bie Unabhängigfeit unferes Landes erfechten! Nachher wird fich entscheiben, ob bas befreite Italien als Staatenburd ober als Einheitsstaat vereinigt bleiben foll!" Eben biefe arge Verberbtheit ber gegebenen Zustande erklärt auch, daß die Nation nach dem Frieden von Billafranca fo rafch vormarts schritt zur radicalen Zerftörung ber beftebenben Buftanbe.

Die nationale Bewegung wart in Italien schneller, entschiebener, als bics in Deutschland möglich ift, auf bas Ziel bes Ginheitsstaates hingelenkt, benn noch weniger als bei uns bestand bort eine historische Legitimität, die achtungsvolle Schonung heischte. — In jener großen Epoche ber italienischen Renaissance, welcher die moberne Welt einen guten Theil ihrer Bilbung verbankt, entstand auch ber Name "Staat. " Lo stato bezeichnete ursprünglich die Berson des Herrschers und feinen perfönlichen Anhang. In ber That, bas Intereffe ber Berrschenben ging Allem vor in diesen modernen Staaten Italiens, die sich aus der zusammenbrechenden Theofratic des Mittelalters erhoben. Condottieri, Bankiers, maghalsige Sohne ber Fortuna vernichteten und schufen Staaten, geftütt auf ihr Schwert, ihr Gelb, ihr Glück und ihren großen Chrgeiz. Die eingeborenen Thrannen unterlagen endlich frembländischen Eroberern, die legitimen Republifen Genna und Benedig wurden vernichtet, und bas tonenbe Wort "Legitimität" fonnte nur noch in Piemont und im Kirchenstaate mit einigem Scheine bes Rechts ausgesprochen wer-In solchen Zuständen, wo nur der Mächtige Recht hatte, ward nothwendig ber Machiavellismus zur nationalen Sinnesweise. virtu, die entschloffene, bewußte Kraft, die jum Ziele vorgeht, ohne die Reinheit ber Mittel ängftlich zu erwägen, galt als höchfte politische Tugenb.

In biesem Nebeneinander rein thatsächlicher Staatsbildungen hatten föberative Bestrebungen niemals mehr seit Jahrhunderten eine erhebliche Macht erreicht. Wohl war die Halbinfel von jeher durch eine gewiffe Gemeinsamkeit ber politischen Entwickelung verbunden. Italien zehrte von ber großen Erinnerung an bie avita grandezza ber weltherrschenden Roma. Alle Theile bes Landes waren berührt worden von bem Lehnswesen und von bem Rampfe bes Papftthums mit ben Allen gemein war bas Emporfommen mächtiger ftäbtischer Raisern. Um Gube bes Mittelalters ftant gang Stalien unter Gemeinwefen. bem Ginfluffe der Miethstruppen, ber Bantiers, ber ftabtifchen Thrannen, man gelangte zu jenem Spfteme bes Gleichgewichts unter ben größeren Staaten, bas ein Borbild marb für ben Welttheil. In ber modernen Weschichte endlich litt gang Italien unter ber spanischen, frangösischen, öfterreichischen Fremdherrschaft, und folche Gemeinschaft ber politischen Leiben und Schicksale hat ben Ginheitsgebanken minbeftens ebenso mächtig geförbert wie bie Gemeinschaft ber Sprache und Bilbung. Doch niemals ward bie Salbinfel burch ein foberatives Band gusammen-Unbenutt blieb ber Zeitpunkt, ba aus bem lombarbischen Bunde vielleicht ein italienischer Städtebund empormachsen konnte, und was auf verschiedensten Wegen Arnold von Brescia und Rienzi, Dante und Machiavelli, die Bisconti und die Medicaer, Benedig und einzelne große Bapfte für bie Ginigung ihres Baterlandes geplant und versucht, hatte lediglich die Wirkung, daß der Gedanke ber Ginheit nicht unterging in bem unglücklichen Bolke.

Unermeßlich gefördert ward die nationale Idee, als die lange mißachtete Nation der Welt den Herrscher gab und in Napoleon der sleischigewordene Principe des Machiavelli erstand. Der Name Italien ward eingeführt in das Staatsrecht, und in dem Königreiche Italien lernten verseindete Nachbarn sich als Staatsgenossen zu vertragen. Doch auch damals ward eine bündische Einigung nicht gewagt, und schlechthin unmöglich blieben solche Bersuche nach den Biener Verträgen. Die Staatsmänner des Wiener Congresses, die Metternich und Castlereagh, erklärten ja mit dürren Worten, Italiens nationales Dassein müsse der Ruhe des Welttheils geopfert werden. Ein Bund mit Desterreich ward von dem Grasen Ballaise im Namen Piemonts als " ein Zustand ewiger Anechtschaft" mit Recht zurückgewiesen; ein Bund ohne den Kaiserstaat, den man in den vierziger Jahren erstrebte, konnte nie auf den Beitritt der von Desterreich beeinflußten Ohnastien zählen.

Und wie schwierig, ja unmöglich war ein bauernbes Bunbnig mit bem Bapfte, ber fein Recht zu binden und zu lofen jederzeit auch in ber weltlichen Bolitik unbebenklich gebraucht hat! Sogar ber beabsichtigte Bollverein ber Reformstaaten trat nicht ins leben. Vollends nach ber Schlacht von Novara verloren bunbifche Bersuche jeden Boben, ba toblicher haß bas constitutionelle Piement von ben bespotischen Dynasten ichieb. Die Mittelparteien, beren Saupter, Die Gioberti und Roffi, im Jahre 1848 einen monarchischen Staatenbund erftrebten, wurden jest . von ben Bofen mit schwerer Berfolgung beimgesucht. In solcher Noth fdritt gur Zeit bes Friedens von Villafranca bie praftische Staatsfunst rascher vorwärts als bie literarische Bewegung. Man fehrte gurud zu . bem Bebanten bes Ginheitsftaates, ben fcon im Jahre 1814 einige verwegene Röpfe verfündet hatten; benn man ftand vor der Alternative: Preisgeben ber nationalen Politif ober — Annexionen, Ginheitsstaat. So ersparte die offene Feindseligkeit ber Dynastien und ber übermachtige Drang ber Stunde ben Italienern jenes Durcheinander von foberativen und unitarischen Bestrebungen, welches ben Deutschen bas entschlossene Fortschreiten zur Einigung ber Ration erschwert. Manin einen Bund von Monarchien furzerhand als einen "Bund ber Kürften gegen die Bölfer " bezeichnete, so war dies für Italien unwiderleglich, für Deutschland nur halbwahr.

Auch ward Piemont burch ungleich ftarkere, brangenbere Beweggrunde als Breugen auf bie Bahn ber nationalen Politif getrieben. Längst war Breugen eine selbständige Macht, Biemont nur ein zwischen übermächtigen Nachbarn hin- und hergeworfener Spielball, eine Macht britten Ranges, ja, wenn wir scharf zusehen, sogar herabgefunken von ber Bebeutung, die es vor Jahrhunderten behauptet. Der Wahn, ber Staat konne fich felbst genügen, wird in Breufen mit leidlichen Scheingründen vertheibigt, in Biemont war er auf die Dauer unmöglich. "Waget Die Krone von Piemont an Die Krone Staliens," fo burfte Pallavicino zu bem Sause Savohen fagen; benn bie Dynastie ber Grafen von Maurienne, frembländischen Ursprungs wie alle anderen Ohnaften Italiens und von ben Radicalen noch nicht anerkannt als ein italienisch geworbenes Geschlecht, ward zu einer Macht nur wenn sie sich ruckaltlos ber nationalen Politik hingab. Entzog sich bas Haus Savopen bem Rufe ber Nation, so mußte bie nationale Partei bie republikanischen Elemente, welche in Italien ungleich ftarker, lebensfähiger und in ber Geschichte bes Landes besser begründet find als bei uns, entfesseln und auf bie Bernichtung bes Grenglandes ausgehen. Ohne großen, nachhaltigen nationalen Chrgeiz war Biemont ohnmächtig, belaftet mit jenem Fluche ber Lächerlichkeit, ben im Jahre 1820 ber unreife, verfrühte Berfuch ein Rönigreich Italien zu schaffen auf bas Haupt Carlo Alberto's von Carignan herabzog. Ginem Staate in fo verzweifelter Lage burfte man bie Forberung stellen, er solle, in bes Wortes vollem Sinne, in Italien aufgehen. Er mußte jedes Mittel für die nationale Politik benuten. Cafar Balbo's edler Wahlspruch l'Italia farà da sè ward von Cavour's genialer Nüchternheit alsbald als ein unmöglicher 3bealismus burchschaut. - In Deutschland ift ein fo radicales Verfahren nicht möglich. Unsere Ginheitsbewegung wirt, wie sie ruhiger begann als bie italienische, auch langfamer jum Biele fommen. Der preußische Staat ift ein zu foftlicher Besit beutscher Nation, als daß wir feinen Königen zurufen könnten: "waget die Krone Breugens an die deutsche Krone!" Ein großer Staat entschließt fich, weil er Großes auf bas Spiel fett, ichwerer zu revolutionären Schritten; das Königreich Italien befolgt heute eine vorsichtigere Politik als weis land bas Rönigreich Sarbinien. — Auch unsere Stellung zum Auslande ift schwieriger. Wir können weber auf ben moralischen Beiftand frember Bölker gahlen — benn fie alle sehen mit Sohn ober mit Ralte auf unfer Vaterland — noch auf die bewaffnete Hilfe fremder Aronen. Gin Staat wie Preußen kann nimmermehr, wie Piemont es mußte, fich bem Befehle bes Auslandes fügen ober gar biefen Beiftand burch bemüthigende Bedingungen erfaufen.

Noch ein Verhältniß lag günftiger in Italien. Der Particularismus war bort allerdings tiefer gewurzelt als bei uns, einzelne Städte befehdeten sich mit einem gehässigen Neide, der an die hellenische Welt gemahnt. Aber der Particularismus erschien in dem größten Theile Italiens als stolzer Municipalgeist. Nun hatte sich der Genuese längst an "das fremde Jod" Piemonts, der Bolognese an die Verdindung mit dem gehaßten Kirchenstaate gewöhnen müssen; die bureaufratische Centralisation der modernen Staaten erstickte das municipale Selbstzefühl, und daß es in unserem Zeitalter der Flächenstaaten unmöglich sei, Stadt-Staaten nachder Weise des Alterthums zu gründen, mußte zuletzt Ledem einleuchten. Lernte man aber zu verzichten auf den municipalen Dünkel, so war der Weg zum Einheitsstaate geednet; denn jener territoriale Particularismus, welcher in Deutschland durch die Dureaufratie genährt wird, war in Mittel- und Oberitalien nicht vorhanden. Die schärferen Köpse der

Bartei des extremen Particularismus sahen klar voraus, daß die Bureaukratie, indem sie den Municipalgeist unterdrücke, ohne doch einen
neuen Provinzialgeist schaffen zu können, dem Ginheitsstaate in die Hände arbeite\*).

Dian fieht, eine lange Reibe von bistorischen Thatsachen, welche in Deutschland nicht bestehen, erleichterte ben Italienern ben Uebergang zum Ginheitestaate. Doch vergeffen wir nicht bas folgenreichste Doment: Die politische und sittliche Berjungung bes Bolfsgeiftes. eine Wandlung ber Gemüther, feit Machiavelli an ber Schwelle ber . mobernen Welt ber Staatsfunft seines Landes ihre Bahnen wies mit bem großen Worte "ad ognuno puzza questo barbaro dominio." Ein Volk, als feig verachtet, bas noch burch bie Revolution von 1820 Die Welt in solcher argen Meinung bestärfte, findet den Muth zu einem heroischen Kampfe; die Ration, die den Ramen des Dilettantismus erfunden hat, erlangt die Kraft zu nachhaltiger, aufopfernder politischer Arbeit; in dem Lande bes politischen Mordes entsteht eine Revolution, ausgezeichnet burch sittliche Reinheit, ja unbegreiflich gemäßigt, wenn wir die Grenelthaten ber Dynasten damit vergleichen; endlich in bem claffischen Lande bes " Seftenwesens", bes Difftrauens, unverföhnlichen Habers vereinigen fich bie edlen Elemente bitter verfeindeter Parteien zu gemeinsamem Wirten. Dit ber Sicherheit ber Naturgewalten ift bie benfwürdige Bewegung vorgegangen. Sie verlegt ihr lager langfam vorschreitend aus ben zuchtlosen Provinzen bes Sübens in bie Länder bes Rorbens, ber reiferen politischen Bilbung, fie ftreift zugleich ben Parteicharafter ab und erhebt an ber Stelle ber Carbonarifarben bie nationale Tricolore. Mit hellem Bewußtsein wächst Biemont in Italien hinein, nähert fich ber Sprache und Sitte bes großen Vaterlandes; und mahrend vor fechzig Jahren noch " Italien am Garigliano aufhörte", beginnen jett auch in ben verwahrloften Landen bes Gutens alle edleren Gemuther ber nationalen Ibee fich zuzuwenden. Bur Zeit ber Schlacht von Rieti berechneten flarblickende Batrioten die Zahl ber entschlossenen Anhänger der Einheit auf neuntaufend in gang Italien. Im Jahre 1848 waren biefe Gebanken bereits tief in bas Bolf hinabgebrungen. An ber Bewegung von 1859 und 60 nahmen außer bem Landvolfe alle Stände Theil; ber beste Ruhm aber gebührt bem patriotischen Abel, ber, einmal ber Sache bes

<sup>\*)</sup> Bgl. die Dentidrift bes Fürften Canofa, welche Rodolphe Rey in feinem treff: lichen Buche la ronaissanco politique de l'Italie (l'aris 1864) p. 96 abgebruckt hat.

Baterlandes gewonnen, für Machtfragen überall mehr Verständniß zeigt als ber Mittelstand. Die Schlacht von Rovara ward von bem rabicalen Piemontesenhaß Mazzini's und ber Genuesen noch mit mahnwitzigem Bubel begrüßt, boch nach bem tiefen Falle folgt jene heilsame Neubilbung ber Parteien, baran wir Deutschen nie genug lernen können. Der Dictator von Benedig mirft feine bemofratischen Sompathien über Bord, benn "theurer ale bie Republit ift mir Italien, "und arbeitet mit "feinem geliebten, treuen, tapferen, weisen Statthalter" Ballavicino für ben Rönig von Italien\*). Balbo verzichtet auf sein "l'Italia farà da se." Der Nationalverein beginnt sein bedeutsames Wirken, und Garibaldi schließt sich ihm an, die Abneigung des Radicalen großherzig überwinbend. Den Berbitterten zeigt Manin Die Niedertracht bes Dolches, Die Rothwendigkeit bes offenen, geordneten Rampfes. Die phantastische Jugend lernt die Bedeutung ber Macht begreifen, da Ballavicino ihr Die fühle Wahrheit entgegenhält: "ber Berzog von Mobena ist mächtiger als wir, er hat Gelb und Kanonen." Derweil führt Camillo Cavour ben Staat Piement bem breifachen Biele zu, bas ihm hell vor Augen ftanb. Er "wirft ber Revolution einen Damm entgegen," indem er burch Thaten bewährt, wie trefflich Bucht und Freiheit fich vertragen. Er geht ben Beg, ber eines conftitutionellen Staatsmannes allein würdig ift, indem er "bie Charte mit allen ihren Früchten und Confequenzen verwirklicht," ber Belt "ben Unterschied bespotischer und constitutioneller Staaten zeigt " und also bie Macht Desterreiche und feiner Satrapen moralifch erschüttert. Er macht Biemont zum Mittelpuntte ber nationalen Arbeit, gröffnet eine Freiftatt allen Patrioten. "hunderte von Millionen ausgegeben, barf er nach bem Krimfriege

<sup>\*)</sup> Wie kommt es boch, baß die Lettere di Daniele Manin a Giorgio Pallavicino (Torino 1859) noch keinen beutschen llebersetzer gesunden haben? Ohne dies Buch wird Niemand die große Wandlung der Geister recht verstehen, welche in Italien um die Mitte der fünfziger Jahre von Statten ging. Und wer nicht einen Schwamm statt eines Herzens im Busen trägt, wird mit gehobener Seele lesen, wie Manin, landsstücktig, bettelarm, krauf auf den Tod, derweil ihm Weib und Kind entrissen wurden, in seinen schlassosien Nächten zurückschaute auf die Revolution von 1848, den Gründen des Misslingens nachsann und jene staatsmännischen Gedanken dachte, die seinem Lande die Befreiung brachten. "Dies mein schmerzvolles und unnützes Dasein wird mir unerträgslich," schreidt er kurz vor seinem Tode, zwei Jahre vor der Schlacht von Palestro. An solches Leiden und Känupsen eines starten Mannes, herzens soll man unsere Jugend sühren, damit sie verstehen lerne, was große poliztische Leidenschaft sei.

sagen, Tausende braver Soldaten hingeopfert, und mit alledem nur Eines erkauft: daß wir das Recht haben, die dreifarbige Fahne als die unsere zu betrachten!" Und — seltsam es zu sagen — an der Erhebung Italiens haben auch die excentrischen Feinde Cavour's und Manin's ihren vollen Antheil. Man begreift, wie ein französischer Staatsmann urtheilen konnte: "Wazzini ist ein Narr, Wanin ein politischer Kopf," aber was auch der radicale Genuese gesündigt hat durch seinen Haßgegen das monarchische Piemont, durch das Vergenden edler Kräfte in unsittlichen, nutlosen Verschwörungen: wer darf es denn leugnen, ohne das unablässige Hehen und Trängen der Actionspartei wären die Gemüther der Wasse doch nicht vorbereitet worden auf die Bolitik der That, das tiefgedemüthigte Volk doch nicht zu dem Entschlusse gelangt, mit dem Schwert das Schwert zu schlagen.

Diese große Bewegung offenbart eine Reihe rolitischer Tugenten, bie unfer Bolf erft lernen muß, bevor ber Reuban unferes Staates gelingen tann. Bon ber felbstwergeffenen Opferwilligfeit ber italienischen Batrioten, von jenem Willen, ber nur will und nicht zugleich nicht will, von jener nachhaltigen, fast nervosen Leibenschaft, die im Wachen und im Träumen nur bas Eine zu benfen vermag: "mein Land, mein Land" und immer nur "mein Baterland!" - von allebem ift bei ber großen Mebraahl unserer Batrioten sehr wenig zu fpuren. Cogar bas Berftandniß fehlt ben Deiften unter une für ben Berth ber harten Mannezucht ber italienischen Parteien. Unser Philister lacht über die tausend fleinen, oftmale findischen Demonstrationen, wodurch ber Italiener ben öfterreichischen Truppen seinen Sag bewies, er weiß bie gabe Willensfraft, bie politische Disciplin nicht zu schätzen, bie in solchen Bugen sich offenbart. Noch bewunderungewürdiger ift bie unwandelbare Sicherbeit ber Hoffnung, welche in ben Patribten Italiens lebte, jener unerschütterliche Glaube an die große Zufunft ihres Bolkes, ber auch über bie Rüchternen etwas von ber Beihe bes Schers ausgießt. In früher Jugend träumte Camillo Cavour, er werbe der Minister des Königreichs Italien werden — und er ward es. Die föstlichste politische Tugend, welche bas Bolf Italiens in feiner jungften Erhebung, vornehmlich nach bem Frieden von Billafranca bewährte, ift leider unferem Bolfe noch fremd: Die Italiener wiberlegten bas beutsche Borurtheil, als ob leidenschaftliche Begeifterung und kalte weltkluge Berechnung einander ausschlöffen, sie verstanden ben günftigen Augenblick rasch ent= schlossen bei ber Locke zu fassen, im Drange ber Roth auf eigenrichtiges

"Nicht Piemont foll uns annectiren, wir Beffermiffen zu verzichten. wollen uns durch Piemont vergrößern. Alorenz will lieber Provinzial= hauptstadt sein in einem glücklichen, unabhängigen, freien, ausschließlich italienischen Staate ale bie Hauptstadt eines unbedeutenden Berzogthums, bas weder eine Gegenwart noch eine Zufunft hat" - mit folden Gründen trieb Ricafoli ben Particularismus ber Florentiner zu Baaren. Kaum erwiesen sich die foderativen Plane als undurchführbar, so ging die nur halb vorbereitete Nation rasch und sicher zu bem Webanken bes Ginheitsstaates über, und verdienter Berachtung verficl Die lette bethörende Warnung ber Particulariften: "aus Annexionen entsteht nur ein Groß-Piemont, nicht ein italienischer Staat!" bem Siege bewährte bas Bolf nicht nur ben rechtschaffenen Willen, burch eruste Arbeit die Bersäumnisse langer Jahrhunderte nachzuholen, fondern auch abermals seine politische Mamiszucht. Man muß wissen, was der Rame Rom den Romanen bedeutet, um die patriotische Klugheit ber Staatsmänner zu würdigen, welche Florenz zur Sauptstadt des Reichs erhoben. Diefer fittliche Muth gefagter Entsagung wiegt schwerer als friegerische Tapferkeit. Durch solche Tugenden hat Italien sich jenen beneibenswerthen Zuruf ber Franzosen verbient, ber uns habernben Deutschen wie bas Schmettern himmlischer Bosaunen ins Ohr flingt: "Wir grußen Italien an seinem Geburtstage. Gine Nation wird geboren an dem Tage, da sie ihre Einheit erlangt!" --

Fassen wir bas Ergebniß furz zusammen. Wenn wir uns an ben Beift ber Beschichte halten und uns nicht blenben laffen burch bie leeren Namen "Staatenbund" und "Bundesftaat", fo ift unbeftreitbar, bag bie Entstehung ber Bundesstaatsverfassung in ber Union und ber Gidgenoffenschaft für Deutschland fein Borbild fein fann. Dort ruht ber Föberativstaat auf bem Selfgovernment. Der beutsche Bund bagegen ist dynastisch, er ruht auf bem Grundgebanken, daß eine Anzahl fürstlicher Säuser von Gottes Onaben bie Befugniß haben, jebe Beschränkung ihrer Souveränität zu verweigern. Dort ift ber Bunbesftaat wohlbegründet in der Demofratie, in dem bescheidenen Umfange der Staatsthätigkeit, in ber Gleichheit ber Dacht ber Ginzelftaaten, enblich in dem durch eine lange Geschichte bewährten eidgenöffischen Rechtsgefühle ber Bürger. Deutschland hingegen ift monarchisch, es bedarf einer vielseitigen Staatsthätigkeit und enthält unter einer Fülle kleiner Staaten eine halbfertige Großmacht, welche ben Aufpruch auf die Begemonic nicht aufgeben fann. Der erbfaiferliche Bundesftaat aber legt

2

bem Selbstgefühle ber Stämme schwerere Opfer auf als ber Ginheits-Unsere Geschichte berechtigt nicht zu ber Erwartung, bag bie Obnaftien bie Schmälerung ihrer Converanität, welche ein Bundesstaat forbern muß, freiwillig gewähren werben. Roch mehr, Deutschlands Entwicklungsgang ift nicht die Geschichte einer Föreration, er zeigt vielmehr, gleichwie bie Geschichte Italiens, Die nachhaltige, gulett immer erfolgreiche, Tenbeng, unbrauchbare Aleinstaaten gu größeren Staatsförpern zusammenzuschweißen. Endlich und vor allem, wir find eine Ration; Die neuere Geschichte Europas aber, vornehmlich Italiens und ber Rieberlande, bewährt, daß eine Ration mit lebendigem Gesammtbewuftsein fich auf bie Dauer nicht mit einer bundischen Ginigung begnugen fann. Undererseits find die politischen Gegenfate in Deutschland boch nicht gang fo grell und flar wie in Italien. Rein täglich fühlbarer unerträglicher Druck regt bie Massen auf zu rabicalen Entfoluffen. Noch erschrickt bie Debrgahl bes Boltes in ben Kleinstaaten bor bem Bebanken bes Ginheitsstaates. Noch ist die Nation nicht gewillt und vorderhand noch nicht berechtigt, die Dynastien kurzweg als Feinde anzusehen.

In biefer zweifelhaften Lage icheinen uns brei Bahrheiten ficher. Ginnal: Die volle Salfte Dieses großen Bolfes verharrt gum Spotte Europas im Buftande politischer Ohnmacht, wenn nicht alle edlen Beifter in unabläffiger Arbeit in ber muten Maffe bie Ginficht entzunben, baß unsere gegenwärtige Berfassung schmachvoll und unhaltbar ift, und ben thatfräftigen Entschluß erwecken, biefe Berfassung zu vernichten um jeden Breis. Sobann: Die Nation hat bas Recht, feit ber beutschen Revolution sogar bas urkundliche Recht, die einheitliche Leitung bes Hecrwesens, ber auswärtigen Angelegenheiten und ber Handelspolitif zu verlangen. Aber auch dies Allermindeste wird die Nation nicht erreichen, wenn fie nicht ben unerschütterlichen Willen besitt, im Falle hartnäckiger Weigerung Die Opnastien als Feinde zu behandeln und den Ginheitostaat zu gründen. Sie muß ben Muth jener Sibhle gewinnen, die vor ben Augen des knaufernden Römerkönigs ihre Bücher in die Flammen warf und dann fühnlich für ben geringen Rest ben gleichen Preis forberte. Nur ein solcher Wille kann bie fouverane Selbstsucht bezwingen. Endlich: Breufen umschließt bereits in einem gesunden Staatswesen bie Balfte Deutschlands, und zwar, politisch betrachtet, die beffere Sälfte, benn sie ist ausgezeichnet burch eine ruhmvolle Geschichte und eine ftarte Staatsgesinnung, welche ben

Kleinstaaten fehlen. Will die nationale Partei sich nicht in Utopien verirren, fo muß fie, - weit entschiedener ale die Raiserpartei bes Barlamentes - Die bereits geeinigte Baffte Deutschlands als ben Kern bes zu ichaffenten beutschen Staates anschen; fie muß weit preußischer werden benn bisher. Gine Agitation für die deutsche Einheit, welche ben entscheidenden Punkt, Die fogenannte "preußische Spige", ale eine offene Frage behandelt, verfenkt bie Nation tief und tiefer in bas Meer ber Phrafen, verzögert jene nothwendige Abscheidung ber nationalen von ber öfterreichischen Partei, welche nicht früh, nicht scharf genug erfolgen kann. Durch biese Berirrung, burch bie gutmuthigen, niemale erwiderten Bugeftandniffe an bie preußenfeindlichen Borurtheile ber subbentschen Demofratie ift ber beutsche Nationalverein sittlich zu Grunde gegangen. Soll die große Erschütterung, welche früher ober später ben Welttheil abermals heimsuchen wird, nicht wiederum unfer Baterland rathlos finden, fo muffen ber preußische Staat und die Batrioten außerhalb Breugens wohlgeruftet fein, zur rechten Stunde mit fühlbarem Nachbruck an bie kleinen Bofe bas Berlangen zu richten: Abtretung ber Militärhoheit, ber biplomatischen und banbelspolitischen Befugnisse an bie Krone Preugen, mit einem Worte: Unschluß an Preußen, Unschluß an die bereits geeinte Balfte Deutschlands! Wie biefer Anschluß erfolgen wird, ob Preußen - was bem Beifte unserer Beschichte am meiften entsprechen murbe - erobernb vorgeben wird, ober ob bie fleinen Kronen mit geminderter Souveranität erhalten bleiben: das wird abhängen von der Haltung der Dynaftien und von bem Bange ber Ereignisse, ben teines Sterblichen Auge vorausschauen fann.

Zwar die Tage des Lehnswesens sind dahin; dem Geiste des Jahrhunderts widerstrebt die Erneuerung der alten Basallenschaft; darum ist wenig wahrscheinlich, daß sich eine mederne, danerhafte Form sinden werde für die Unterordnung der kleinen Kronen unter Preußen. Aber die unerschöpfliche Fruchtbarkeit der Geschichte spottet jeder Boraussicht. Nicht die Logik ist das hächste Geset im Leben der Bölker. Schon manche edle Nation hat innerhalb widersprüchsvoller Berhältnisse ein gesundes Leben voll Macht und Freiheit geführt. Wir Deutschen besitzen nächst den Polen wohl den zahlreichsten Abel in Europa, ja sogar einen vielsach bevorrechteten Abel, und doch sind wir ein Bolk der bürgerlichen Sittlichkeit und Sitte. Ein großer Theil unserer Nation bekennt sich zum katholischen Glauben; und doch sind wir das

١

Bolf der Reformation, und boch ist der protestantische Geist die Lebensluft, die wir alle athmen. Der Stuhl von Rom weiß sehr wohl, taß
er die feste Burg des Protestantismus zu suchen hat nicht in dem ungemischt protestantischen England, sondern in der deutschen Wissenschaft,
die von Bekennern beider Confessionen gepslegt wird. Nicht schlechthin
undenkbar ist, daß auch unser Staatsleben sich in ähnlichen Widersprüchen und dennoch kraftvoll weiterbilden werde. Die Monarchie war
allezeit der Proteus unter den Staatssormen. Sie hat, wie schon
Bolingbroke ihr nachrühmte, die Fähigseit bewährt, die Lorzüge anderer
Staatssormen größtentheils in sich aufzunehmen, und also sich fort und
fort verzüngt. Vielleicht gelingt ihr auch sich einer bündischen Ordnung
einzussigen, obgleich dies ihrem Wesen zu widersprechen scheint.

Die nationale Bewegung muß weit preußischer werden benn bisher: — fehr ungern werden in vielen Aleinstaaten solche Meinungen gebort. Sicherlich, die inneren Buftante fint augenblicklich in mehreren Aleinstaaten friedlicher, glücklicher als in Prengen, unvergeftlich hat Breugen in ben letten Jahrzehnten gefündigt burch Schwäche und ge-Aber mag fich unfer nicht = preußisches waltthätige Tendenspolitif. Selbstgefühl noch fo beftig bawiber sträuben: von jeher konnte jebe praftische nationale Reform nur burch Preußen vollführt werben. Forbern mochten die füddeutschen Staaten ben Gebanfen bes Bollvereins, verwirklicht wart er burch Breugen. Soll unsere Ration bas flägliche Schauspiel bes Jahres 1848 erneuern? Wer leugnet es: mit feiner Külle geiftiger Kräfte überragte bas beutsche Parlament himmelboch alle jene Politifer, welche im Commer 1818 in Berlin fich befänuften, und boch wurden Deutschlands Geschicke in Berlin, nicht in Frankfurt ent-Die beutsche Reform ift bamals gescheitert allerdings jum guten Theile durch Prengens Schuld, aber wesentlich auch barum, weil bas beutsche Barlament von Anfang an eine falsche Haltung gegen bie preußische Krone annahm und überhaupt von Frankfurt aus die Neugestaltung Deutschlands nicht erfolgen fann. Go gewiß nur bie überlegene Macht eines Staates bie Dacht ber Rleinstaaten banbigen fann, ebenso gewiß kann die Action ber beutschen Reformpolitik nur von Breugen ausgehen. Ober follen wir abermals ber spottenden Welt die imaginare "reindeutsche" Centralgewalt eines Erzherzogs vorführen? Solche Borte klingen hart und bemuthigent, benn allerdinge liegt barin bas Geftändniß, daß wir Richt - Preugen die Berwirklichung unferer nationalen Hoffnungen vertagen muffen, bie Preußen, von ichwerem Siechthum genosen, in ber Lage ift sie zu erfüllen. Wir begreifen, baß Diefe Meinung allen benen ruchlos erscheint, welche in ber beutschen Geschichte seit bem Jahre 1517 eine große Krankheit, in Luther und Friedrich bem Großen die Störenfriede beutscher Ration erblicken. Mit ihnen ift nicht zu ftreiten. Auch mit Jenen nicht, welche inmitten eines friedliebenden Bolfes am hellen Tage träumen, irgendwo und irgendwie werbe eine revolutionare Macht ersteben und ben preufischen Staat in tleine Republiten zerschlagen; ein Kind mag begreifen, bag eine gwischen centralisirten eroberungelustigen Militärmächten eingezwängte Nation nicht in ber Lage ist sich zu becentralifiren. Wer aber zugesteht, daß die nationale Reform mit Desterreich und ohne Preußen unmöglich ift, wer ferner einfieht, ein großer Staat konne revolutionare Entschlüffe nur nach seinem eigenen Ermeffen fassen, und bennoch guruckschrickt vor ber Möglichkeit eines beutschen Barlamentes in Berlin ober vor ber Silbenftecherei: "aus einer preußischen Begemonie entsteht ein Groß-Preugen, fein einiges Deutschland:" - ber frankt an jener Eigenrichtigkeit, die unter bem Segen ber Kleinstaaterei so frohlich gebeiht; er will ben Zweck ohne die Mittel, die Phrasen sind ihm theuerer als bie Sache, seine Abneigungen theuerer als bas Baterland.

Wir leben in einem Augenblicke bes Niederganges vaterländischer Hoffnungen, in einem Zustande, wo alles möglich scheint, weil Niemand Glauben hat an bas Beftehenbe. Bir miffen, bag bie mache Eifersucht aller Nachbarn und Schritt für Schritt bei ber Arbeit unserer nationalen Einigung verfolgen wird, aber bie einfachsten Rücksichten ber Chre und ber Selbsterhaltung verbieten uns burchaus, Die Silfe ber Fremden burch bas Preisgeben unserer Grenzlande zu erfaufen. Rubem ift ber Charafter biefer Nation zwar unvergleichlich befähigt in einem fertigen Staate ein tapferes, fittliches, ehrenhaftes Dafein gu führen, aber wenig bazu angethan, mit fühnem revolutionären Ents schluffe einen Staat zu schaffen. Gin großer Theil ihrer besten politis schen Kräfte ist in den Reihen des Beamtenthums enthalten und burch Bflicht und Interesse bem nationalen Gedanken verfeindet. bestärkt uns eine ruhige Betrachtung unserer jüngften Geschichte in bem Glauben, jene Unruhe und Unflarheit, die uns an dem heutigen beutschen Staatsleben auffällt, sei nichts anderes als die zudende Bewegung, die wir an den Queckfilberkugeln schauen, wenn sie im Begriff find zu Giner Maffe zusammenzufließen.

Schon Napoleon I. fand die beutschen Dinge "nur zu reif"

4

für eine einheitliche Ordnung, und welche Fortschritte gegen welche Bemmniffe find feitbem ber unitarischen Richtung gelungen: eine Bewegung ftatig wie bas Wachsthum ber Baume, minbeftens ebenso normal wie die Einheitsbewegung in Italien! unübertreffliche Unbrauchbarkeit ber Bundesverfassung hat dem nationalen Einheitstriebe Borichub geleistet. Rur in einem fo lofen Nebeneinander felbständiger Staaten fonnte jene Welt überlieferter Borurtheile und verjährten Saffes allmählich schwinden, welche noch in ben Tagen Napoleon's manche Theile unferes Bolkes einander ent-Mur burch eine jo gang unbefriedigende Berfaffung konnte eine gebuldige, schwer bewegliche Nation zur Arbeit für ihre Ginheit erweckt werben. Glücklichere Tage werben bie Ausbauer eines Bolfes loben, bas an neununddreißig Stellen mit getheilter Rraft seine Bebel anseten mußte und boch nicht abließ, bis "bie höchstgefährliche Lehre von der deutschen Ginheit" vom himmel auf die Erde stieg, bis aus bem Traumbilde einer Handvoll begeisterter Jünglinge bie ernste Geschäftssache, bie schwerfte Machtfrage eines großen Bolfes ward. Man vergleiche die verschwommene Unklarheit der zwanziger, ben weltbürgerlichen Liberalismus ber breifiger Jahre, bas weit bestimmtere Streben nach nationaler Ginheit, welches in ben Parteien ber Reform um bas Jahr 1840 beginnt, die Bewegung bes Jahres 1848 und die Gründung ber neuen Parteien, endlich die abermalige Klärung bes Parteilebens feit bem Jahre 1859 — und man wird bas anhaltende Fortschreiten nicht verkennen. Sehr fegensreich wirfte sobann die stille geistige und wirthschaftliche Arbeit ber fünfziger Jahre. Sie hat gefunden realistischen Sinn weitbin im Bolfe verbreitet, die falfchen Boben ber Borne'schen Zeit gestürzt und die Liebe des Bolfes wieder feinen echten politischen Grogen, ben Stein und Scharnhorst, zugewendet. Der robe Radicalismus, ber unferem magvollen Bolte fo gar wibrig zu Beficht fteht, hat sichtlich an Macht verloren und er wird noch mehr schwinden, wenn einst ber Deutsche mit einigem Stolze auf bas Ausehen seines Staates schauen fann.

Noch vor einem Menschenalter sahen die meisten Sübbeutschen in Blücher und York nicht kurzweg ihre eigenen Helben, heute begegnen sich alle Stämme einträchtig in folder Verehrung. Die Herrlichsteit ihres Schriftthums ist für unsere Nation noch weit mehr als für die Italiener ein rechter Jungbrunnen, daraus sie für und für das

Bewußtsein ihrer Einheit ftarft, benn bie Bluthe ber Wiffenschaft währt fort, und die großen Tage unserer Dichtung steben unserem Empfinden noch sehr nabe. Mit einigem Rechte nennen sich die Manner, welche an ber Staatseinheit Deutschlands arbeiten, Erben ber 3been, welche bie Belben unferes achtzehnten Jahrhunderts befeelten. Welt würde lachen, wenn die Bartei des Barticularismus einen Schiller ober Fichte als ben Ihren verherrlichen wollte. ward von einsichtigen Fremden als eine denkwürdige Erscheinung bezeichnet, daß die Erinnerungsfeste ber jungften Jahre einen entschieden oppositionellen Charafter trugen und tragen mußten. Auf allen Gebieten bes socialen Lebens ist bie nationale Einheit bei uns gründlicher vorbereitet als in Italien. Seit nabezu hundert Jahren reben unfere Gebildeten jene gemeinsame Umgangesprache, welche Italien so noch nicht befitt. In allen Ginen wird jum herrschenden Stande bas Sein rühriges Schaffen hat, uns beinahe wieber gurud-Bürgerthum. geführt auf jene Sobe bes Wohlftandes, welche Deutschland vor bem breißigjährigen Rriege erstiegen. Unvermeiblich wächst mit biesem Rerne ber Nation männliches Selbstgefühl, echt-bemofratische Befinnung. Durch zahllose Bande hält die regsame Bolfswirthschaft alle Der deutsche Particularismus burfte auf Stämme umichlungen. bie Dauer nicht wagen, die wirthschaftliche Berbindung mit ben Nachbarn zu hindern, während die italienischen Despoten ben Bau ber Gisenbahnen und bergleichen grundfätlich hemmten. Werk nationaler Einigung hat sich bisher ausnahmslos als ein Segen für unfer Bolk erwiesen, wenn auch oft — wie bei ber Gründung bes Zollvereins - ftarte Bruchtheile ber Nation anfangs wiber-Jeber Fortschritt beutscher Geistesarbeit, jebe verständige Reform in ben Einzelftaaten hat zulett bie politische Einheitsbewegung geförbert.

Auf so gesunden Grundlagen beginnt ein neues, fräftigeres Barteileben zu keimen. Wie oft hat ein Bolk durch maßlosen Freiheitss drang die Macht seines Staates zerrüttet, wie oft wiederum ging die Freiheit eines Bolkes zu Grunde durch den unersättlichen Tried der Machterweiterung! In Deutschland und Italien aber hat neuerdings der Liberalismus sich mit dem nationalen Gedanken verbündet; die Bertheidiger der Bolksrechte erstreben zugleich eine starke Centralgewalt. Diese Verbindung ist in Deutschland erst halb vollendet — denn noch hat der Liberalismus die Bedeutung der Macht nicht nach

Bebühr gewürdigt - immerbin bleibt sie ein sicheres Rennzeichen gefunden Varteilebens. Sie berechtigt zu ber Hoffnung, baf Bolksfreiheit und Staatsmacht - bie beiben beweger ben Rrafte jebes gefitteten Staates - fich wechfelfeitig ergangen und ermäßigen werben. Selbft bie nieberschlagenben Erfahrungen ber letten Monate ftimmen uns nicht hoffnungslos. Ein schwer bewegliches, politisch unerfabrenes Bolf findet fich in einer unerwarteten Rrifis nicht leicht gurecht. Die Zeit wird kommen, ba unsere Liberalen sich ihrer heutigen Berbindung mit Defterreich ebenso schämen werden, wie fie fich heute schon ihrer einstigen Feldzüge gegen ben Zollverein schämen. - An ber Staats-Ginheit eines folden Bolfes verzweifeln ift Feigheit. noch geringe Bahl ber bewußten und entschiedenen Anhänger bes Ginheitsgedankens darf uns nicht entmuthigen. Ileberall zeigt die Menge für die Freiheitsfragen ein helleres Berftandniß als für die Ginheits-Auch bie Verfassung ber nordamerikanischen Union ist bas Berk einer einsichtsvollen Minderheit. Bur Zeit ba fie geschaffen ward schilberte Mabison die Stimmung bes Volkes also: die Masse fei unzufrieden mit dem Bestehenden, befasse sich jedoch nicht ernstlich mit Reformgebanken; unter ben wenigen gum Rachbenken über bie Frage Befähigten zähle ber Plan ber Föberaliften noch bie meiften Anbanger. Fast basselbe kann icon beute die preußische Bartei in Deutschland von ihrem Blane sagen. Desgleichen erregte in ber Schweiz die Bundesreform bes Jahres 1848 eine weit geringere Theilnahme im Boffe als ber Sonderbundsfrieg. So dürfen auch wir nicht laffen von ber Hoffnung, bag bie Ibeen ber bentenben Minberheit jum Beile ber Nation ins Leben treten werben. Unberechenbaren Zauber übt ber Drang ber Stunde und die vollendete That. Die Frankfurter Reichsverfassung warb, einmal beschlossen, Tausende von Anhängern unter ben Begnern Preugens bis nach Altbaiern hinein, benn fie gewährte die Aussicht, den unhaltbaren Zustand gahrender Tage zu enden.

Wohl müssen auch wir harren auf die Gnade des Geschicks, auf "die Erfüllung der Zeiten", wie Florestan Pepe zu den Patrioten Italiens sagte. Und doch werden alle stärkeren Geister sich lieber halten an das hochgemuthe Wort, das der feurige Wilhelm Pepe dem Bruder entgegenwarf: "Die Menschen sind die Zeiten!" Mag der Particularismus für und für seine wohlberechneten Fabeln fünden; mögen allerhöchst concessionirte Kapuziner beider Consessionen fortsahren den Namen Gottes zu misbrauchen und die Ohnmacht dieses Landes als

eine Gnabe himmlischer Fürsicht preisen; mag jener Stumpffinn, ber im Stanbe friecht, in Erwerb und Benuf bie Schande feines Bolfes vergessen: wer ein Mann ift, wird barum bas Wirken für Deutschlands Einheit nicht aufgeben. Gin Berg glübend von großer Leibenschaft, ein hirn talt und flar, die Machtverhältniffe ber Staaten besonnen erwägend: bas ift bie Stimmung ber Seele, welche bem Batrioten ziemt in einer Nation, bie um ihr Dasein ringt. Noch aber frankt bies Deutschland an jener vermaschenen Sentimentalität, bie eine übergeistige Epoche auf uns vererbte: man hegt eine gewisse lauwarme Begeifterung für bas Baterland, und bie Barme, welche in ben matten Bergen feine Stätte findet, entweicht in die Röpfe, brütet bort über ben phantaftischen Grillen ber Gefühlspolitif. Eine lange Arbeit politischer Erziehung liegt noch vor und. Die Nation muß lernen, ber Rlarheit und Entschlossenheit des Barticularismus entgegenzutreten mit einem gleich entschiedenen Willen, ber die Einheit will und nichts weiter. Es thut noth, daß die Bergen heißer werden, die Röpfe fälter, bağ bie Bunfche ber Patrioten fich zur Stärke perfonlicher Leibenschaft steigern und ber Verstand ber Nation sich zu ber nüchternen Ginsicht erhebt: nur die Macht bes größten beutschen Staates fann die Macht ber kleinen Sofe zur Unterwerfung unter eine nationale Centralgewalt Selbst ben Bunbesftaat - bies Geringste, mas wir zu forbern berechtigt find - werden wir nie erreichen, wenn die Nation nicht ben Muth besitt, im außersten Falle fühnlich weiter zu schreiten und ben Ginheitsstaat zu schaffen, welchen beim Morgengrauen ber Befreiungefriege Deutschlands größter Batriot, Carl vom Stein, für bas Baterland erfehnte.

## Die Freiheit.

Bann werben fie jemale ausfterben, jene angftlichen Gemuther, benen es ein Bedürfniß ift, fich bie Muhfal bes Lebens burch felbftgeichaffene Bein zu erhöben, benen jeber Fortichritt bes Menschengeistes nur ein Anzeichen mehr ift für ben Berfall unseres Geschlechtes, für bas Nahen bes jüngften Tages? Die große Mehrheit ber Zeitgenoffen beginnt, Gottlob, wieder recht berb und herzhaft an fich felber zu glauben, boch find wir schwach genug, mindestens einige ber trüben Borhersagungen jener schwarzsichtigen Beifter nachzusprechen. Gin Gemeinplat geworben ift bie Behauptung, bie alles beleckende Cultur werbe endlich auch die Bolkssitten burch eine Menschheitssitte verbrängen und die Welt in einen fosmopolitischen Urbrei verwandeln. Aber es waltet über ben Bölfern bas gleiche Gefet wie über ben Ginzelnen, welche in der Kindheit geringere Verschiedenheit zeigen als in gereiften Jahren. hat anders ein Bolf überhaupt bas Zeug bazu, in dem erbarmungslofen Raffenkampfe ber Geschichte fich und sein Bolksthum aufrecht zu erhalten, so wird jeder Fortschritt der Gesittung zwar sein äußeres Befen ben anderen Bölfern näher bringen, aber die feineren, tieferen Eigenheiten feines Charafters nur um fo icharfer ausbilden. fügen uns alle ber Tracht von Paris, wir sind durch tausend Intereffen mit den Nachbarvölfern verbunden; doch unfere Empfindungen und Ideen stehen heute ber Gedankenwelt ber Frangofen und Briten unzweifelhaft felbständiger gegenüber als vor siebenhundert Jahren, ba ber Bauer überall in Europa in ber Gebundenheit altväterischer Sitte babinlebte, ber Beiftliche in allen ganbern aus benfelben Quellen fein Wiffen schöpfte, ber Abel ber lateinischen Chriftenheit fich unter ben Mauern von Jerusalem einen gemeinsamen Ehren = und Sitten= coder schuf. Noch ist ber lebendige Ibeenaustausch zwischen ben Bolo. v. Treitschte, Auffage. 2. Aufl.

٠٤.

fern, beffen bie Gegenwart mit Recht fich rühmt, niemals ein bloßes Geben und Empfangen gewefen.

In biefer tröftlichen Erfenntnig werben wir bestärft, wenn wir feben, wie bie Ibeen eines beutschen Classifere über ben bochften Begenftand männlichen Denkens, über die Freiheit, neuerdings von zwei ausgezeichneten politischen Denkern Frankreichs und Englands auf sehr eigenthümliche Beise weitergebildet worden find. Als vor einigen Jahren Wilhelm von humboldt's Bersuch über die Grenzen ber Wirtsamkeit bes Staates zum ersten Male vollständig erschien, da erregte bie geiftvolle Schrift auch in Deutschland einiges Aufsehen. freuten uns einen tieferen Einblick zu gewinnen in ben Werbegang eines unferer erften Manner. Die feineren Beifter fpurten mit Entzucken ben belebenben Sauch bes golbenen Zeitalters beutscher Sumanität, benn wohl nur in Schiller's nahverwandten Briefen über die afthetische Erziehung bes Menschengeschlechts ift bas heitere Ibealbild schöner Menschlichkeit, bas die Deutschen jener Zeit begeisterte, ebenso berebt und vornehm geschildert worden. Unsere Politiker aber blieben von der Schrift fast unberührt. Dem geistwollen Jünglinge, ber soeben ben erften Blid gethan in bas felbstgenügsame Formelwefen ber Bureaufratie Friedrich Wilhelm's II. und sich von diesem leblosen Treiben erfältet abwandte, um daheim einer äfthetischen Muße zu leben — ihm war wohl zu verzeihen, daß er fehr niedrig bachte vom Staate. Dalberg hatte ihn aufgefordert bas Büchlein zu schreiben - ein Fürst, ber alle Güter bes Lebens burch eine allwiffende und allfürsorgende Berwaltung mit vollen Sänden über sein Land auszuftreuen gedachte. Um so eifriger betonte ber junge Denker, ber Staat sei nichts anderes als eine Sicherheitsanstalt, er burfe nimmermehr weber birect noch inbirect auf die Sitten ober ben Charafter ber Nation einwirken, der Menfch fei bann am freiesten, wenn ber Staat bas Mindeste leifte. Wir Nachlebenben miffen nur zu wohl: bas alte beutsche Staatswesen ging eben baran zu Grunde, bag alle freien Röpfe fich fo frankhaft feinbselig zum Staate stellten, daß fie ben Staat flohen, wie ber Jungling Humboldt, statt ihm zu dienen, wie Humboldt ber Mann, und ihn zu heben durch den Adel ihrer freien Menschenbildung. Die Lebre, welche im Staate nur eine Schranke, ein nothwendiges Uebel sieht, erscheint ber beutschen Gegenwart als überwunden. Doch feltsam, biese Jugenbschrift Humboldt's wird jetzt von John Stuart Mill in der Schrift on liberty und von Eb. Laboulave in bem Auffate l'Etat et

ses limites als eine Fundgrube politischer Weisheit für die Leiben ber neuesten Zeit verherrlicht.

Mill ist ein treuer Sohn jener echtgermanischen Mittelklassen Englands, welche feit ben Tagen Richard's II. im Guten wie im Bofen, burch ernsten Wahrheitstrieb wie burch finsteren, fanatischen Glaubenseifer, die Innerlichkeit, die geistige Arbeit dieses Landes vorzugsweise Er ift ein reicher Mann geworben, seit er bas fost= vertreten haben. lichfte Kleinob unferes Bolfes, ben beutschen Ibealismus, entbedt und erfannt hat. Bon biefer freien Warte herab fagt er ber Befangenheit seiner Landsleute und leider auch der deutschen Gegenwart Worte bes Tabels, bittere Worte, wie fie nur ber gefeierte Nationalöfonom ungeftraft reben burfte. Aber ale ein echter Englander, ale ein Schuler Bentham's, prüft er die Ibeen Rant's an bem Make bes Nüblichen, natürlich bes "wohlverstandenen, dauernden" Rutens, und zeigt bamit selber die tiefe Kluft, welche bas geistige Schaffen dieser beiben Bölfer immer trennen wird. Er schwanft zwischen englischer und beutscher Beltanschauung - in ber Schrift über bie Freiheit wie in seinem neuesten Werke Utilitarianism — und hilft sich endlich, indem er ben rein materialistischen Gebanken Bentham's einen ibealen Sinn unterschiebt, ber fie bem beutschen Wesen nahe bringt. Un ber Sand bes Apostels beutscher Humanität gelangt er bazu, bas norbamerikanische Staatsleben zu preifen, welches von ber schönen Menschlichfeit bes beutschbellenischen Classicismus wenig ober nichts aufzuweisen hat. labe bagegen gahlt zu jener fleinen Schule einfichtiger Liberaler, welche in der Centralisation Frankreichs die Schwäche ihres Baterlandes erfennt und die Reime germanischer Gesittung, die dort unter dem feltischromanischen Wesen schlummern, wieber zu erwecken trachtet. fühn als gründlich springt der geistreiche Mann mit den historischen Thatsachen um; er meint furzweg, erst bas Christenthum habe ben Werth und die Würde ber Berson erfannt. Nun muß unser berrlicher Beibe humboldt durchaus ein driftlicher Philosoph sein, nun muß im neunzehnten Jahrhundert das Zeitalter nahen, da die Ibeen des Christenthums sich vollständig verwirklichen und bas Individuum berrschen wird, nicht ber Staat. Der Frangose wird unter gablreichen Lesern nur eine kleine Gemeinde von Gläubigen finden. Mill's Buch bagegen ift von feinen Landsleuten mit bem höchften Beifalle aufgenommen Man hat es bas Evangelium bes neunzehnten Jahrhunderts worden. In ber That schlagen beibe Schriften Tone an, welche in genannt.

ber Bruft jebes mobernen Menschen mächtigen Wieberhall finden; barum ift lehrreich zu prüfen, ob sie wirklich die Grundsäte echter Freiheit predigen.

Saben wir auch gelernt bie Worte bes griechischen Philosophen tiefer zu begründen und ihnen einen reicheren Inhalt zu geben, so ift boch fein Denker über jene Erklärung ber Freiheit binausgekommen, welche Ariftoteles gefunden. Er meint in seiner erschöpfenden empirischen Weise, bie Freiheit umfaffe zwei Dinge: Die Befugniß ber Burger nach ihrem Belieben zu leben und die Theilnahme ber Bürger an ber Staatsregierung (bas Regieren und zugleich Regiertwerben) Die Einseitig= feit, welche ber Hebel alles menschlichen Fortschreitens ift, bewirkt, bag bie Bolter fast niemals bem vollen Freiheitsbegriffe nachstrebten. Bielmehr ist befannt, wie die Griechen sich mit Borliebe an Dieses Lettere, an die politische Freiheit im engeren Sinne, hielten und einem ichonen und guten Gesammtbafein willig die freie Bewegung bes Menfchen gum Opfer brachten. Gar so ausschließlich, wie gemeinhin behauptet wird, war bie Vorliebe ber Alten für bie politische Freiheit freilich nicht. Jenes Wort bes griechischen Deuters beweift ja, bag ihnen bas Berftanbniß für bas Leben nach eigenem Belieben, für bie burgerliche, perfonliche Freiheit, keineswegs fehlte. Ariftoteles weiß fehr wohl, bag auch eine Staatsgewalt bentbar ift, welche nicht bas gefammte Boltsleben umfaßt; er fagt ausbrücklich, die Staaten unterscheiben sich von einanber besonders dadurch, ob Alles oder Nichts oder wie Bieles den Bürgern gemeinsam fei. Jebenfalls blieb in bem ausgewachsenen Staate bes Alterthums die Borftellung vorherrschend, daß ber Burger nur ein Theil des Staates ist, die rechte Tugend nur im Staate sich verwirklicht. Darum befaffen fich die politischen Denker der Alten blos mit ben Fragen : wer foll herrschen im Staate? und wie foll ber Staat geschützt werben? Nur als eine leise Ahnung regt sich bann und wann die tiefere Frage: wie foll ber Bürger vor bem Staate geschütt werben? Den Alten fteht feft, daß eine Gewalt, welche ein Bolf über fich felber ausübt, keiner Beschränfung bedarf. Wie anders die Freiheitsbegriffe ber Germanen, welche burchgängig auf bas unbeschränkte Recht ber Perfönlichkeit bas Hauptgewicht legen! Ueberall im Mittelalter beginnt ber Staat mit einem unversöhnlichen Rampfe ber Staatsgewalt gegen bie staatsfeinb= lichen Unabhängigfeitsgelüfte ber Ginzelnen, ber Benoffenschaften, ber Stände; und wir Deutschen haben am eigenen Leibe erfahren, mit welden Berluften an Macht und echter Freiheit die "Libertat" ber Kleinfürsten, die "habenden Freiheiten der Herren Stande" erfauft werden.

Ist dann endlich in diesem Streite, den bei den Neueren die absolute Monarchie glorreich hinausgeführt hat, die Majestät, die Einheit des Staates gerettet, so geht eine Wandlung vor in den Freiheitsbegriffen der Bölker, und ein neuer Hader beginnt. Nicht mehr versucht man den Einzelnen soszureißen von einer Staatsgewalt, deren Nothwendigfeit begriffen worden. Aber man verlangt, daß die Staatsgewalt nicht unabhängig dem Volke gegenüberstehe; eine wirkliche Volksgewalt soll sie werden, wirkend innerhalb fester Formen und an den Willen der Mehrheit der Bürger gebunden.

Jebermann weiß, wie unendlich weit unfer Vaterland noch von biesem Ziele entfernt ist. Noch immer ist für den Deutschen eine schwiesrige, sohnende Aufgabe, was vor nahezu hundert Jahren Vittorio Alssieri als seinen Lebenszweck hinstellte:

di far con penna ai falsi imperj offesa.

Noch heute könnte an ber Fulba, an ber Leine und wohl auch an ber Spree ein muthloser Deutscher Alfieri's Frage wiederholen: ob ein Mann voll Bürgerfinnes unter bem Joche ber Gewaltherrschaft es verantworten burfe, Rinber zu erzeugen? — Wefen in's Dafein zu rufen, welche, je wacher ihr Gewiffen, je fester ihr Rechtsgefühl, nur um fo - schwerer leiben muffen unter jener Berkehrung aller Begriffe von Chre, Recht und Scham, womit die Tyrannei ein Bolf verpestet? Aber es ist ben Bölkern geschehen, was Alfieri an sich selbst erlebte. Als er im Mannesalter das wilde Pamphlet "über die Thrannei" herausgab, das ber Jüngling einst in heiligem Gifer niedergeschrieben, ba mußte er selbst gesteben: mir wurde heute ber Muth ober, richtiger zu reben, die Buth mangeln, welche nöthig war ein solches Buch zu verfassen. Mit ähnlichen Empfindungen blicken heute die Bölker auf ben abstracten Thrannenhaß des vergangenen Jahrhunderts. Wir fragen nicht mehr: come si debbe morire nella tirannide, sonbern mit gefagter, unerschütterlicher Zuversicht steben wir inmitten des Kampfes um die politische Freibeit, beffen Ausgang längft nicht mehr bezweifelt werben fann. auch über biesem Streite hat bas. gemeine Loos alles Menschlichen gewaltet, auch diesmal find die Gedanken ber Bölker ben Zuständen ber Wirklichkeit um ein Großes vorangeeilt. Wie leblos, wie unfruchtbar steben boch die Männer bes Absolutismus ben Freiheitsforderungen ber Bölker gegenüber! Nicht zwei mächtige Gebankenströme rauschen in mächtigem Wogenschwall auf einander, bis endlich aus dem wilden Wirbel eine neue mittlere Strömung gelaffen entweicht. Rein, ein Strom branbet gegen einen festen Damm und bahnt sich burch tausend und tausend Riten seinen Weg. Alles Neue, was dies neunzehnte Jahrhundert geschaffen, ist ein Werk des Liberalismus. Die Feinde der Freiheit wissen nur beharrlich zu verneinen oder die Gedanken längst versunkener Tage zum Scheine eines neuen Lebens wachzurufen, oder endlich sie entlehnen die Waffen ihren Feinden. Auf der Rednerdühne unserer Kammern, mit der freien Presse, die sie den Liberalen verdanken, mit Schlagwörstern, die sie den Gegnern abgelauscht, verfechten sie Grundsätze, welche, durchgeführt, sede Preffreiheit, jedes parlamentarische Leben vernichten müßten.

lleberall, sogar in Ständen, die vor fünfzig Jahren noch jedem politischen Gebanken sich verschlossen, lebt ftill und fest ber Glaube an bie Wahrheit jenes großen Wortes, bas mit seiner bewußten Bestimmtheit ben Martstein einer neuen Zeit bezeichnet, an ben Ausspruch ber Unabhängigkeitserflärung ber Bereinigten Staaten : " bie gerechten Bewalten ber Regierungen kommen ber von ber Zustimmung ber Regier= So unzweifelhaft ift biefe Ibee ben mobernen Menschen, bag fogar ein Bent ben gehaften Vorfampfern ber Freiheit wiberwillig zustimmen mußte, als er fagte, nur so lange burfe bie Staatsgewalt Opfer von bem Burger forbern, ale biefer ben Staat feinen Staat nennen könne. Und fo alt, fo nach allen Seiten burchgearbeitet, fo bem Austrage nabe find biese Freiheitsfragen, daß bereits über die meisten berselben eine Verföhnung und Läuterung ber Meinungen sich vollzogen Begriffen ward endlich, bag ber Rampf um die politische Freis beit kein Streit ift zwischen Republik und Monarchie, sonbern bas "Regieren und zugleich Regiertwerben" bes Boltes in beiben Staatsformen gleich ausführbar ift. Dur Ein Folgesat ber politischen Freibeit bleibt noch beute ein Gegenstand erbitterten, leibenschaftlichen Meinungstampfes. Bildet nämlich bas sittliche Bewußtsein bes Bolfes in Wahrheit bie lette rechtliche Grundlage bes Staates, wird bas Volk in Bahrheit nach seinem eigenen Billen und zu seinem eigenen Glude regiert, so erhebt sich von selbst bas Berlangen nach nationaler Abschließung ber Staaten. Denn nur wo bas lebendige zweifellofe Bewußtsein bes Zusammengehörens alle Glieber bes Staates burchbringt, ift ber Staat, was er seiner Natur nach sein soll, bas einheitlich organis firte Bolf. Daber ber Drang, frembartige Bolfselemente auszuscheiben, und, in zersplitterten Nationen, ber Trieb, bas engere ber beiben "Baterlander abzuschütteln. Es ift nicht unsere Absicht zu schildern, wie vielfachen nothwendigen Beschränkungen und Abschwächungen biese poslitische Freiheit unterliegt. Genug, die Forderung einer Regierung der Bölker nach ihrem Willen besteht überall, sie wird erhoben so allgemein und gleichmäßig wie nie zuvor in der Geschichte und wird schließlich ebenso gewiß befriedigt werden, als das Dasein der Bölker dauernder, berechtigter, stärker ist denn das Leben der widerstrebenden Mächtigen.

Doch seben wir ben Dingen auf ben Grund, betrachten wir, wie gänzlich unsere Freiheitsbegriffe fich verwandelt haben in diesem vielgeftaltigen Rampfe, beffen Buschauer und Mitspieler wir felber find. Richt mehr mit bem Uebermuthe, mit ber unbeftimmten Begeifterung ber Jugend stehen wir ben Freiheitsfragen gegenüber. Politische Freiheit ist politisch beschränkte Freiheit — bieser Satz, vor wenigen Jahrzehnten noch fnechtisch gescholten, wird heute von Jedem anerkannt, ber eines politischen Urtheils fähig ift. Und wie unbarmberzig hat eine barte Erfahrung alle jene Wahnbegriffe gerftort, welche fich unter bem großen Namen Freiheit versteckten! Die Freiheitsgebanken, welche während der frangösischen Revolution vorherrschten, waren ein unklares Gemisch aus ben Ibeen Montesquieu's und ben halb-antiken Begriffen Rouffeau's. Man mahnte ben Bau ber politischen Freiheit vollenbet, wenn nur die gesetzgebende Gewalt von der ausübenden und von der richterlichen getrennt fei und jeder Burger gleichberechtigt die Abgeordneten zur Nationalversammlung mählen helfe. Diese Forberungen wurden erfüllt, im reichsten Mage erfüllt, und was war erreicht? Der scheußlichste Despotismus, ben Europa je gesehen. Der Bogendienst, ben unsere Radicalen allzulange mit ben Greueln bes Conventes getrieben, beginnt endlich zu verstummen vor der trivialen Erwägung: wenn eine allmächtige Staatsgewalt mir ben Mund verbietet, mich zwingt meinen Glauben zu verleugnen und mich guillotinirt, sobald ich biefer Willfür trote, so ift febr gleichgiltig, ob biefe Gewaltherrichaft geübt wird von einem erblichen Fürsten ober von einem Convente; Anechtschaft ist bas eine wie bas andere. Gar zu handgreiflich scheint boch ber Trugschluß in bem Sate Rouffeau's, daß wo Alle gleich find, Jeber sich selber gehorche. Bielmehr, er gehorcht ber Mehrheit, und was hindert, daß diese Mehrheit ebenso thrannisch verfahre wie ein gewissenloser Monarch?

Wenn wir die fieberischen Zuckungen betrachten, welche seit fiebzig Jahren die trop alledem große Nation jenseit des Rheins geschüttelt haben, so finden wir beschämt, daß die Franzosen

trot aller Begeisterung für die Freiheit immer nur die Bleichheit gefannt haben, boch nie die Freiheit. Die Gleichheit aber ift ein inhaltslofer Begriff, fie fann ebenfo wohl bebeuten : gleiche Anechtichaft Aller - als: gleiche Freiheit Aller. Und fie bebeutet bann gewiß bas Erstere, wenn fie von einem Bolke als einziges, hochstes politisches Gut erstrebt wird. Der höchste beutbare Grad ber Gleichheit, ber Communismus, ift, weil er bie Unterbrückung aller natürlichen Reigungen voraussett, ber höchfte tentbare Grad ber Anechtschaft. Nicht zufällig, fürmahr, regt fich ber leibenschaftliche Gleichheitsbrang vornehmlich in jenem Bolte, beffen feltisches Blut immer und immer wieber feine Luft baran findet, sich in blinder Unterwürfigkeit um eine große Cafarengestalt zu schaaren, mag biese nun Bereingetorix, Ludwig XIV. ober Napoleon beifen. Wir Germanen pochen zu trotig auf bas unendliche Recht ber Berfon, ale bag wir bie Freiheit finden konnten in bem allgemeinen Stimmrechte; wir entfinnen une, bag auch in manchen geiftlichen Orben bie Oberen burch bas allgemeine Stimmrecht gewählt werben, und wer in aller Welt hat je die Freiheit in einem Ronnenkloster gesucht? Der Geist ber Freiheit, mahrlich, ist es nicht, ber aus ber Berfündigung Lamartine's vom Jahre 1848 rebet : "jeder Franzose ift Babler, also Selbstherricher; fein Franzose fann zu bem Underen fagen: du bist mehr ein Herrscher als ich." Welcher Trieb bes Menschen wird burch solche Worte befriedigt? Rein anderer, als ber gemeinste von allen, ber Neib! Auch die Begeisterung Rouffeau's für bas Bürgerthum ber Alten halt nicht Stand vor ernfter Prufung. Die Bürgerherrlichkeit von Athen ruhte auf ber breiten Unterlage ber Sklaverei, ber Migachtung jebes wirthichaftlichen Schaffens, während wir Neueren unseren Ruhm finden in ber Achtung jedes Menschen, in ber Erfenntniß bes Abels ber Arbeit, jeglicher ehrlicher Arbeit. Der ftarrfte Aristofrat ber mobernen Welt erscheint als ein Demofrat neben jenem Ariftoteles, ber unbefangen bie Worte schrecklicher Bergensbartigkeit spricht: "es ist nicht möglich, baß Werke ber Tugend übe wer bas Leben eines Handarbeiters führt."

Durch solche Erwägungen wurden schon längst die tieferen Naturen veranlaßt, sorgsamer zu betrachten, auf welchen Grundlagen die vielbeneidete Freiheit der Briten ruht. Sie fanden, daß dort keine allmächtige Staatsgewalt die Geschicke ber fernsten Gemeinde bestimmt, sondern jede kleinste Grafschaft ihre Verwaltung selber in der Hand hält. Diese Erkenntniß der segensreichen Wirkung des Selfgovern-

ment war ein ungeheurer Fortschritt; benn ber entnervende Ginfluß eines alles bevormundenden Staates auf bie Burger lagt fich faum bufter genug schilbern, er ift barum so unbeimlich, weil bie Krankheit bes Bolfes erft in einem fpateren Gefchlechte in ihrer gangen Größe sich offenbart. So lange bas Auge bes großen Friedrich über seinen Breugen machte, bob ber Anblick bes Helben auch fleine Seelen über ihr eigenes Maß empor, seine Wachsamkeit frornte bie Trägen. als er babinging, hinterließ er ein Geschlecht ohne Willen, gewohnt wie Napoleon III. von seinen Franzosen rühmt — jeden Antrieb zur That vom Stagte zu erwarten, geneigt zu jener Gitelfeit, welche bas Gegentheil echten nationalen Stolzes ift, fähig einmal aufzuwallen in flüchtiger Begeisterung für die Ibee ber Staatseinheit, aber unfähig fich felber zu beherrschen, unfähig zu ber größten Arbeit, die ben mobernen Bolfern auferlegt ift. Bu colonifiren, ben Segen abendlanbifcher Gefittung unter bie Barbaren zu tragen vermögen nur folche Burger, welche im Selfgoverument gelernt haben, im Nothfalle als Staats-Die Beforgung ber Gemeinbeangelegenheiten männer zu handeln. burch befoldete Staatsbeamte mag technisch vollkommener sein und bem Grundfate ber Arbeitstheilung beffer entsprechen; jedoch ein Staat, ber feine Bürger in Chrenamtern die Sorge für Kreis und Gemeinde freiwillig tragen läßt, gewinnt in bem Selbstgefühle, in ber lebenbigen, praktischen Baterlandsliebe ber Bürger sittliche Kräfte, welche ein alleinberrichendes Staatsbeamtenthum niemals entfesseln fann. Sicherlich. biefe Erkenntniß war eine bedeutsame Bertiefung unserer Freiheitsbegriffe, aber sie enthielt feineswegs die ganze Wahrheit. Denn fragen wir, wo bies Selfgovernment aller kleinen örtlichen Rreise besteht, fo entbecken wir mit Erstaunen, baß bie gablreichen kleinen Stämme ber Türkei sich bieses Segens in hohem Mage erfreuen. Sie zahlen ihre Steuern, im Uebrigen leben sie ihrer Neigung, hüten ihre Schweine, jagen, schlagen sich gegenseitig tobt und befinden sich vortrefflich babei - bis plötlich einmal ber Bascha unter bas Bolkchen fährt und burch Pfählen und Säden handgreiflich erweift, daß die Selbstregierung ber Gemeinden ein Traum ift, wenn nicht die oberfte Staatsgewalt innerhalb fefter gefetlicher Schranken wirft.

So gelangen wir endlich zu ber Einsicht: bie politische Freiheit ift nicht, wie die Napoleons fagen, eine Zierde, die man dem vollendeten Staatsbau wie eine goldene Ruppel aufseten mag, sie muß den ganzen Staat durchdringen und beseelen. Sie ist ein tiefsinniges, umfassendes,

wohlzusammenhängendes Shstem politischer Rechte, das feine Lucke dulbet. Rein Parlament ohne freie Gemeinden, diese nicht ohne jenes, und beibe nicht auf die Dauer, wenn nicht auch die Mittelglieder zwisschen der Spise des Staates und den Gemeinden, die Kreise und Bezirke, verwaltet werden unter Zuziehung der Selbstthätigkeit unabhängisger Bürger. Diese Lücke empfinden wir Deutschen seit Langem schmerzslich und machen soeben die ersten bescheidenen Versuche sie auszufüllen.

Doch ein Staat, beherrscht von einer burch bie Mehrheit bes Bolts getragenen Regierung, mit einem Barlamente, mit unabhängigen Berichten, mit Kreisen und Bemeinden, die fich selber verwalten, ift mit allebem noch nicht frei. Er muß seinem Wirken eine Schranke feten, er muß anerkennen: es giebt perfonliche Buter, fo boch und unantastbar, daß der Staat sie nimmer sich unterwerfen barf. man nicht allzubreist über die Grundrechte ber neueren Verfassungen. Sie enthalten mitten unter Phrasen und Thorheit bie Magna Charta ber perfönlichen Freiheit, worauf die moderne Welt nicht wieder vergichten wird. Freie Bewegung in Glauben und Wiffen, in Sandel und Wandel ist die Lojung ber Zeit; auf diesem Gebiete hat fie ihr Größtes geleistet; biese sociale Freiheit bilbet für bie große Mehrzahl ber Menschen ben Inbegriff aller politischen Bünsche. Man barf fagen, wo immer ber Staat fich entschloß einen Zweig bes gefelligen Wirkens ungehemmt fich entfalten zu laffen, ba ward feine Mäßigung herrlich belohnt; alle Wahrsagungen ängstlicher Schwarzseher fielen zu Boben. Wir find ein anderes Bolf geworden, feit uns ber Weltverkehr hineinzog in sein Wagen und Werben. Vor zwei Menschenaltern noch erklärte Ludwig Bincke als sorgfamer Bräsident seinen Westphalen, wie man es anfangen muffe, um nach englischem Mufter eine Canbstrage auf Actien zu bauen. Seute überspannt ein bichtes Net freier Benoffenschaften jeber Art ben beutschen Boben. Wir wiffen: burch seinen Raufmann minbestens wird auch ber Deutsche theilnehmen an ber eblen Bestimmung unserer Raffe, bag fie bie weite Erbe befruchten Und schon ist kein leerer Traum, daß aus diesem Weltverkehre bereinft eine Staatstunft entstehen wird, vor beren weltumspannenbem Blide alles Schaffen ber heutigen Großmächte wie armselige Rleinstaaterei erscheinen wird. — So unermeglich reich und vielgestaltig ift bas Wesen ber Freiheit. Darin liegt bie tröftliche Gewißheit, bag ju teiner Zeit unmöglich ift für ben Sieg ber Freiheit zu wirken. Denn gelingt wohl einer Regierung zeitweise bie Theilnahme bes Bolfes an ber Gesetzgebung zu untergraben: nur um so heftiger wird sich der Freisheitsdrang ber modernen Menschen auf das wirthschaftliche ober auf das geistige Schaffen wersen, und die Erfolge auf dem einen Gebiete greisen früher oder später auf das andere hinüber. Ueberlassen wir den Anaben und jenen Bölsern, die immer Kinder bleiben, mit leidensschaftlicher Haft der Freiheit nachzusagen, wie einem Phantome, das den Gierigen unter den Händen zersließt. Ein reises Volk liebt die Freiheit wie sein rechtmäßiges Weib; sie lebt und webt mit uns, sie entzückt uns Tag für Tag durch neue Reize.

Aber mit ber steigenden Gesittung ergeben sich nene, ungeahnte Gefahren für die Freiheit. Nicht blos die Staatsgewalt fann thrannisch fein; auch die nicht organisirte Mehrheit der Gesellschaft kann burch die langsam und unmerklich, boch unwiderstehlich wirkende Macht ihrer Meinung die Gemüther ber Burger gehäffigem Zwange unterwerfen. Und ohne Zweifel ist die Gefahr, daß die selbständige Ausbildung ber Berfonlichkeit burch bie Meinung ber Gesammtheit in unzulässiger Beise beschränkt werbe, in bemokratischen Staaten besonders groß. Denn, mar in ber Unfreiheit bes alten Regimentes minbeftens einigen bevorzugten Bolfeflaffen vergönnt, die perfonliche Begabung ungehemmt und im Guten wie im Bofen glangend zu entfalten, fo ift ber Mittelstand, welcher Europas Zufunft bestimmen wird, nicht frei von einer gemiffen Borliebe für bas Mittelmäßige. Er ift mit Recht ftolz barauf, baß er alles, was über ihn emporragt, zu sich herabzuziehen, alle unter ihm Stehenden zu fich emporzuheben fucht; und er barf fein Berlangen, im Leben ber Staaten zu entscheiben, auf einen rühmlichen Rechtstitel stüten, auf eine große That, welche er und mit ihm die alte Monarchie vollzogen hat: auf die Emancipation unserer niederen Stände. Aber webe une, wenn biefer Gleichheitstrieb, ber auf bem Gebiete bes gemeinen Rechtes bie köftlichsten Früchte gezeitigt bat, fich verirrt auf bas Bebiet ber individuellen Bildung. Der Mittelftand haßt jede offene gewaltthätige Thrannei, boch er ift fehr geneigt, durch ben Bannstrahl ber öffentlichen Meinung alles ju achten, was fich über ein gemiffes Durchschnittemag ber Bilbung, bes Seelenabels, ber Rühnheit emporbebt. Die Friedensliebe, welche ihn auszeichnet und ihn an fich zu bem politisch fähigsten Stande macht, kann nur zu leicht ausarten in träges Behagen, in bas gebankenlofe, ichläfrige Beftreben, alle Gegenfate bes geiftigen Lebens zu vertuschen und zu bemänteln, und nur im Bereiche des materiellen Wirkens (des improvement!) ein reges

Schaffen zu bulben. Richt leere Bermuthungen sind es, die wir bier aussprechen. Bielmehr brudt in ben freieften Großstaaten ber Reuzeit, in England und ben Bereinigten Staaten, bas Joch ber öffentlichen Meinung ichwerer als irgentwo. Der Rreis beffen, mas bie Gefammtheit dem Bürger als ehrbar und anständig zu benken und zu thun erlaubt, ift bort unvergleichlich enger als bei uns. Wer Kunde hat von ben benkwürdigen Verfassungs-Berathungen ber Convention von Massachusetts aus bem Jahre 1853, wer es weiß, wie bamale mit Beist und Leidenschaft die Lehre verfochten ward: "ein Bürger kann wohl Unterthan einer Batei fein ober einer thatfachlichen Gewalt (!), aber niemale Unterthan bee Staates, " ber wird bie Gefahr eines Ruckfalles in Buftanbe harter Sitte und schwachen Rechtes, bie Gefahr einer socialen Thrannei ber Mehrheit nicht unterschäten. Dies hat Mill portrefflich erfannt, und hierin liegt bie Bebeutung feines Buches für bie Gegenwart. Er untersucht, gang abgeseben von ber Regierungsform, bie Natur und bie Grenzen ber Gewalt, welche füglich bie Gefellschaft über ben Ginzelnen ausüben foll. humboldt fab die Gefahr für die perfonliche Freiheit nur im Staate, er bachte faum baran, bag bie Befellschaft schöner und vornehmer Geister, welche mit ihm verkehrte, ben Einzelnen je an ber allseitigen Ausbildung seiner Berfonlichkeit bin-Wir aber wiffen nunmehr, bag es nicht blos eine "freie Geselligkeit," sondern auch eine thrannische öffentliche Meinung geben fann.

Um zu verstehen, in welcher Ausbehnung die Geselsschaft ihre Geswalt über den Einzelnen ausüben solle, gilt es zunächst eine Frage wohlzemuth über Bord zu werfen, womit die politischen Denker sich unsnöthigerweise viele böse Stunden bereitet haben, die Frage nämlich: ist der Staat nur ein Mittel zur Beförderung der Lebenszwecke der Bürger? oder hat die Wohlfahrt der Bürger nur den Zweck, ein schönes und gutes Gesammtdasein herbeizusühren? Humboldt, Mill und Laboulahe und der gesammte Liberalismus der Rotteck-Welckerschen Schule entscheiden sich für das Erstere, die Alten bekanntlich für das Letztere. Mir scheint, die eine Meinung taugt so wenig wie die andere; der Streit betrifft, wie Falstaff sagt, eine gar nicht aufzuwersende Frage. Denn alse Welt giebt zu, daß ein Verhältniß gegenseitiger Rechte und Pstichten den Staat mit seinen Bürgern verbindet. Zwischen Wesen aber, welche sich zu einander nur wie Mittel und Zweck verhalten, ist eine Gegenseitigkeit undenkbar. Der Staat ist sich selbst Zweck wie

alles Lebendige: benn wer barf leugnen, bag ber Staat ein ebenfo wirkliches leben führt wie jeder seiner Bürger? Wie wunderlich, daß wir Deutschen aus unserer Rleinstaaterei heraus einen Franzosen und einen Engländer mahnen muffen, größer zu benten vom Staate! Mill und Laboulage leben beibe in einem mächtigen, geachteten Staate, fie nebmen diefen reichen Segen bin als felbstverftanblich und feben in dem Staate nur bie erschreckenbe Macht, welche bie Freiheit bes Menschen bedroht. Uns Deutschen ift burch schmerzliche Entbehrung ber Blid geschärft worben für bie Burbe bes Staats. Wenn wir unter Fremben nach unserem "engeren Vaterlande" gefragt werben, und bei ben Namen Reuß jungerer Linie ober Schwarzburg-Sonderhausens Oberherrschaft ein spöttisches Lachen um die Lippen ber Borer spielt, bann empfinden wir wohl, daß ber Staat etwas Größeres ift als ein Mittel zur Erleichterung unseres Privatlebens. Seine Ehre ift bie unsere, und wer nicht auf feinen Staat mit begeiftertem Stolze fchauen fann, beffen Seele entbehrt eine ber höchsten Empfindungen bes Mannes. heute unfere besten Manner barnach trachten, biefem Bolke einen Staat zu schaffen, melder Achtung verdient, so beseelt sie babei nicht blos ber Bunfch, fortan geficherter ihr perfonliches Dasein zu verbringen; fie miffen, daß fie eine sittliche Pflicht erfüllen, welche jedem Bolte auferlegt ift.

Der Staat, ber bie Uhnen mit seinem Rechte schirmte, ben bie Bater mit ihrem Leibe vertheibigten, ben bie Lebenden berufen find auszubauen und höher entwickelt Kindern und Kindeskindern zu vererben, ber alfo ein heiliges Band bilbet zwischen vielen Geschlechtern, er ift eine felbständige Ordnung, die nach ihren eigenen Gefeten lebt. Niemals fonnen die Ansichten der Regierenden und der Regierten fich gänzlich beden; sie werben im freien und reifen Staate zwar zu bemfelben Ziele gelangen, aber auf weit verschiedenen Wegen. Der Burger forbert vom Staate bas höchstmögliche Mag perfönlicher Freiheit, weil er sich selber ausleben, alle seine Kräfte entfalten will. Der Staat gewährt es, nicht weil er bem einzelnen Burger gefällig fein will, fonbern weil er fich felber, bas Ganze, im Auge hat: er muß fich ftuten auf feine Bürger, in ber sittlichen Welt aber ftutt nur mas frei ift, mas auch widerstehen fann. So bildet allerdings die Achtung, welche ber Staat ber Person und ihrer Freiheit erweift, ben fichersten Magstab feiner Cultur; aber er gewährt biefe Achtung zunächst beshalb, weil bie politische Freiheit, beren ber Staat selber bedarf, unmöglich wird unter Bürgern, die nicht ihre eigensten Angelegenheiten ungehindert selbst besorgen.

Diese unlösbare Verbindung ber politischen und ber perfonlichen Freiheit, überhaupt bas Wesen ber Freiheit als eines fest zusammenhängenden Systemes edler Rechte hat weder Mill noch Laboulape recht verstanden. Jener, im Bollgenusse bes englischen Bürgerrechts, sett die politische Freiheit stillschweigend voraus; bieser, unter bem Drucke bes Bonapartismus, magt vorberhand nicht baran zu benken. Und doch führt die personliche Freiheit ohne die politische zur Auflösung Wer im Staate nur ein Mittel fieht fir Die Lebens= zwede ber Burger, muß folgerecht nach gut mittelalterlicher Weise bie Freiheit vom Staate, nicht die Freiheit im Staate forbern. moderne Welt ift biesem Irrthume entwachsen. Noch weniger indeß mag ein Geschlecht, bas überwiegend socialen Zwecken lebt und nur einen kleinen Theil seiner Zeit bem Staate widmen kann, in ben entgegengesetten Irrthum ber Alten verfallen. Diese Zeit ift berufen, Die unvergänglichen Ergebniffe ber Culturarbeit, auch ber politischen Arbeit bes Alterthums und bes Mittelalters in sich aufzunehmen und fortzubilden. So gelangt fie zu ber vermittelnden und bennoch felbständigen Erkenntniß: Kur ben Staat besteht die physische Nothwendigkeit und bie sittliche Pflicht, alles zu beförbern, mas ber perfonlichen Ausbilbung seiner Bürger bient. Und wieder besteht für ben Einzelnen bie physische Nothwendigkeit und die sittliche Pflicht, an einem Staate theilzunehmen und ihm jedes perfonliche Opfer zu bringen, bas bie Erhaltung ber Gesammtheit forbert, sogar bas Opfer bes Lebens. Und zwar unterliegt der Mensch dieser Pflicht nicht blos darum, weil er nur als ein Bürger ein ganzer Mensch werben kann, sonbern auch weil es ein hiftorisches Gebot ift, daß die Menschheit Staaten, schone und gute Staaten, bilbe. Die historische Welt ift überreich an folden - Berhältnissen gegenseitiger Rechte, gegenseitiger Abhängigkeit; in ihr erscheint jedes Bedingte zugleich als ein Bedingendes. Eben dies er= schwert scharfen mathematischen Röpfen, die wie Mill gern mit einem radicalen Gefete burchschneiben, oftmals bas Berftandnig ber politis ichen Dinge.

Mill versucht nun ber Birksamkeit ber Gesellschaft ihre erlaubten Grenzen zu ziehen mit dem Sate: eine Einmischung der Gesellschaft in die persönliche Freiheit rechtfertigt sich nur dann, wenn sie nothwendig ift, um die Gesammtheit selbst zu schützen oder eine Benachtheiligung

Anderer zu verhindern. Wir wollen diesem Worte nicht widersprechen - wenn es nur nicht gar so inhaltlos ware! Wie wenig wird mit folden abstracten naturrechtlichen Sätzen in einer historischen Wiffenschaft ausgerichtet! Denn ift nicht ber "Selbstschutz ber Gesammtbeit" hiftorisch manbelbar? Ift nicht ein theokratischer Staat um bes Selbstichutes willen verpflichtet, fogar in die Gebanken feiner Burger herrisch einzugreifen? Und sind nicht jene "für die Gesammtheit unentbehrlichen" gemeinsamen Werke, wozu ber Bürger gezwungen werben muß, nach Zeit und Ort von grundverschiedener Art? Gine absolute Schranke für die Staatsgewalt giebt es nicht, und es bilbet bas größte Berdienst der modernen Wissenschaft, daß sie die Politiker gelehrt hat nur mit Beziehungsbegriffen zu rechnen. Jeder Fortschritt der Ge= sittung, jede Erweiterung ber Volksbildung macht nothwendig bie Thätigkeit bes Staates vielseitiger. Auch Nordamerika erfährt diese Wahrheit; auch bort sind Staat und Gemeinde gezwungen in ben großen Städten eine mannichfaltige Wirksamkeit zu entfalten, beren ber Urwald nicht bedarf.

Der vielgerühmte Boluntarismus, die Thätigkeit freier Privatgenoffenschaften, reicht fchlechterbinge nicht überall aus, um ben Bedurfniffen unferer Gesellschaft zu genügen. Das Net unseres Berkehrs hat so enge Maschen, daß sich nothwendig tausend Collisionen ber Rechte und ber Interessen ergeben; in beiben Fällen hat ber Staat bie Pflicht, als eine unparteiische Macht versöhnend und vorbeugend Desgleichen entstehen in jedem hochgesitteten Bolke einzuschreiten. große Privatmächte, welche thatsächlich ben freien Wettbewerb ausfcbließen; ber Staat muß ihre Selbstfucht banbigen, auch wenn fie feine Rechte Dritter verlett. Das englische Parlament befahl vor einigen Jahren ben Gifenbahugesellschaften, nicht blos für bie Sicherheit der Reisenden zu sorgen, sondern auch eine gewisse Anzahl soge= nannter parlamentarischer Züge mit allen Wagenflaffen für ben gewöhnlichen Preis abgehen zu laffen. Niemand wird in biefem Gefete, bas ben niederen Ständen das Reisen ermöglicht, eine Ueberschreitung ber vernünftigen Grenzen ber Staatsgewalt finden. Wer aber im Staate nur eine Sicherheitsanstalt fieht, fann biese Magregel nur mit Silfe einer fehr fünftlichen und haltlofen Schluffolgerung vertheibigen. Denn wer hat ein Recht zu verlangen, daß er für brei Schillinge von A nach B befördert werde? Die Eisenbahngesellschaft besitzt ja kein rechtliches Monopol, und es steht Jedem frei, eine Parallelbahn zu bauen! Rein,

ber moberne Staat barf auf eine ausgebehnte positive Thätigkeit für bie Wohlfahrt bes Bolfes nicht verzichten. In jetem Bolfe giebt es geistige und materielle Güter, ohne welche ber Staat nicht besteben fann. Der conftitutionelle Staat fest ein hobes Durchschnittsmaß ber Bolfsbilbung voraus; nimmermehr mag er bem Belieben ber Eltern überlaffen, ob fie ihren Rindern ben nothbürftigften Unterricht gewähren wollen; er bedarf tes Schulzwanges. Der Kreis biefer für das Dafein ber Gesammtheit nothwendigen Güter erweitert fich unvermeiblich mit ber zunehmenben Gesittung. Wer möchte im Ernft unseren Staas ten ihre fostbaren Runftanftalten schliegen? Wir alten Culturvölfer werben boch nicht in die rohe Vorstellung guruckfallen, welche in ber Runft einen Lurus sieht; sie ift uns wie bas tägliche Brot. That, ber Ruf nach äußerster Beschränfung ber Staatsthätigkeit wird heute von der Theorie um so lauter erhoben, je mehr die Praxis, auch in freien Ländern, ihm widerspricht. Im Kampfe mit einer alles umfaffenden Staatsgewalt, welche die Gesellschaft nicht leiten, sondern erseten möchte, ift unter bem zweiten Raiserreiche bie Schule ber Tocqueville, Laboulabe, Ch. Dollfus groß geworden, welche ihrerseits über bas Ziel hinausschlägt und im Staate nur eine Schranke, eine unterbrückende Gewalt sieht. Auch Mill ist beherrscht von der Meinung: je größer bie Macht bes Staates, besto geringer bie Freiheit. Der Staat aber ift nicht ber Feind bes Bürgers. England ift frei, und boch hat bie englische Polizei eine fehr große biscretionare Bewalt und muß fie haben; genug wenn ber Burger jeben Beamten zur gerichtlichen Berantwortung ziehen barf.

Glücklicherweise wirkt dieser steigenden Ausbehnung der Staatsgewalt ein anderes historisches Geset entgegen. In demselben Maße als die Bürger reiser werden für die Selbstthätigkeit, in demselben Maße ist der Staat verpflichtet, ja physisch gezwungen, zwar dem Umfange nach vielseitiger, aber der Art nach bescheidener zu wirken. War der unreise Staat ein Vormund für einzelne Zweige der Volksthätigkeit, so umfaßt die Fürsorge des hochgebildeten Staates das gesammte Volksleben, aber er wirkt, soweit möglich, nur anspornend, belehrend, Hindernisse wegräumend. Diese Forderungen also muß ein reises Volk zur Sicherung seiner persönlichen Freiheit an den Staat stellen: als ein Rechtsgrundsat ist anzuerkennen das fruchtbarste Ergebniß der metaphysischen Freiheitskämpse des vergangenen Jahrhunderts, die Wahrskeit, der Bürger soll vom Staate nie blos als Mittel benutt werden.

Sobann: jebe Wirksamkeit ber Regierung ist segensreich, welche bie Selbstthätigkeit ber Bürger hervorruft, förbert, läutert; jede von Uebel, welche die Selbstthätigkeit der Einzelnen unterdrückt. Denn am Ende beruht die ganze Würde des Staates auf dem persönlichen Werthe seiner Bürger, und jener Staat ist der sittlichste, welcher die Kräfte der Bürger zu den meisten gemeinnützigen Werken vereinigt und dennoch einen jeden, underührt vom Zwange des Staats und der öffentlichen Meinung, aufrecht und selbständig seiner persönlichen Ausbildung nachgehen läßt. So stimmen wir in dem letzten Ergebnisse, in dem Verlangen nach dem höchstmöglichen Grade der persönlichen Freiheit, mit Mill und Labouslabe überein, während wir ihre Anschauung vom Staate als einer Schranke der Freiheit nicht theilen.

Hier endlich ift uns vergönnt, auszuruhen von ber ermübenden allgemeinen Untersuchung und zu fagen, was benn bies Nachbenken über die persönliche Freiheit für uns bedeute. Das Vorgefühl einer großen Entscheidung gittert burch ben Welttheil und legt jedem Bolfe die Frage nahe, welchen Sort es besitze an der perfonlichen Freiheit, ber perfönlichen Selbständigkeit seiner Bürger. Wir Deutschen zumal können biefe Frage nicht umgehen, wir, beren ganze Bufunft nicht auf ber gefesteten Macht alter Staaten, sonbern auf ber perfonlichen Tüchtigfeit unseres Bolfes beruht. Denn in biesem unseligen, selten verftanbenen Zirkel bewegen sich ja die historischen Dinge: nur ein Volk voll starten Sinnes für die perfonliche Freiheit tann die politische Freiheit erringen und erhalten; und wieder: nur unter bem Schute ber politischen Freiheit ift bas Gebeihen ber echten perfonlichen Freiheit möglich, ba ber Despotismus, in welcher Form er auch erscheine, blos die nieberen Leibenschaften, ben Erwerbstrieb und ben alltäglichen Ehrgeig entfesseln barf.

Sehen wir, wie weit der Sinn für persönliche Freiheit in unserem Bolke sich entwickelt habe, so dürsen wir wohl jenen Kleinmuth versbannen, womit uns das Betrachten unserer Lage so leicht erfüllt. Auch wir tragen an dem gemeinen menschlichen Fluche, daß die Bölker ihrer tiefsten und eigensten Borzüge sich selten klar bewußt sind. Wit unbegreislich leichtblütiger Hoffnung redet man von jener gewaltigen Macht, welche "die Million Bajonnette" des einigen Deutschlands dereinst vorstellen werde. Und doch, gelingt einst das Werk der nationalen Reform, so wird zwar die Schande ein Ende haben, daß ein großes Bolk durch sein Grundgeset zu der desensiven Politik eines Kleinstaates

verurtheilt wirb; aber unfere Macht wird nach wie vor für's Erfte eine ziemlich bescheibene sein. Denn so schnell nicht verharschen bie Bunben, welche bie Sünden und bas Unglud von Jahrhunderten geschla-Auch bas ift eine Täuschung, wenn man meint, ber beutsche Staat werbe balb burch feine inneren Einrichtungen zu einem Mufterftaate werben. Freilich, wird unsere nationale Ginigung je vollenbet. fo wird uns nicht länger mehr bas empörente Schaufpiel verleten, baß einem gesetlichen, magvollen Bolte fein Schimpfwort zu roh, fein Witwort zu bitter scheint für bie höchste beutsche Beborbe; bie Belt wird nicht mehr bas Unerhörte schen, bag bie Verfassung bes gebankenreichsten ber Bölfer grundfählich so unwandelbar bleibt wie ber Staat ber Chinesen; nicht mehr wird man uns zumuthen, bas Geschenk unseres Tobfeindes, die Souveranität ber Ginzelftaaten, als ein unantastbares Heiligthum zu verehren; und bas beutsche Staatsrecht wird endlich auch von einem beutschen Bolke zu reben wissen. Worte, will's Gott, so werben Zustande schwinden, welche einem gludlicheren Geschlechte nur wie ber wuste Traum eines fieberhaften Kopfes erscheinen werben. Aber wäre bamit alles erreicht? Wäre bamit mehr erreicht, als bag bie Würde bes Staats, welche nach bem Berhängniß bieses Bolkes in den Theilen früher ausgebildet worden als in dem Ganzen, endlich auch im ganzen Deutschland zu ihrem Rechte gelangte? Erft beginnen wurden wir bann, uns als Deutsche in jenen Formen ber politischen Freiheit zu bewegen, welche andere Bolfer bereits seit Jahrhunderten ausgebildet haben.

Dagegen unterschätzt man neuerdings ebenso leichtsinnig das töstlichste und eigenthümlichte Besitzthum unseres Volkes, jene Tugend, welche uns disher trot aller politischer Schmach noch immer vor der Berachtung der Fremden bewahrt hat, und welche, wenn wir das einige Deutschland je erschauen, den deutschen Staat zu einer völlig neuen Erscheinung in der politischen Geschichte machen wird: die unausrottbare Liebe des Deutschen zur persönlichen Freiheit. Gar Mancher wird hier lächeln und uns die bittere Frage einwersen: wo denn die Frückte dieser Liebe seien? Und gewiß, erröthend stehen wir vor jener stattlichen Reihe von rechtlichen Schutzwehren, welche die angelsächsische Rasse ihrer persönlichen Freiheit errichtet hat. In einer langen Zeit der Entwürdigung hat der deutsche Charafter sehr, sehr viel verloren von jener einsachen Großheit, die unser Mittelalter zeigt. Wer die Geschichte bes beutschen Bundes näher kennt, muß ties beschämt gestehen: Tausende,

viele Tausende niederträchtiger Denunciantenseclen und noch weit mehr unterthänige Leisetreter hat bies eble Bolf erzeugt mabrend zweier Menschenalter. Doch mer bas Bolksleben als ein Banges überschaut, entbeckt nothwendig Spuren ber Kraft und Gesundheit; welche ihm bie gehäffige Berbitterung bes Urtheils verbieten. Wenn wir, wohin wir treten in ber Frembe, ber Ralte ober einem noch tiefer verlegenden Mitleib begegnen, fo bürfen wir uns wohl jeder Anerkennung unferer ftaatlichen Befähigung freuen, welche uns, aufrichtig weil unwillfürlich, aus frembem Munde gespendet wird. Mill ift weit bavon entfernt unser Bolf zu vergöttern; er fühlt, wie man ihm nicht mit Unrecht nachgefagt, im Stillen feine nabe Bermandtichaft mit bem beutschen Benius, aber er fürchtet bie Schwächen unseres Wesens, er vermeibet geflissentlich zu tief in die deutsche Literatur einzudringen und hält sich an frangösische Muster. Und berfelbe Mann gesteht: in keinem anderen Lande außer in Deutschland allein ift man fähig, die höchste und reinste perfonliche Freiheit, Die allseitige Entwickelung bes Menschengeistes gu verfteben und zu erftreben!

Unsere Wissenschaft ist die freieste ber Erbe, sie bulbet einen Awang weber von außen noch von innen; ohne jebe Voraussetzung sucht sie die Wahrheit, nichts als die Wahrheit. Die Rechthaberei unferer Gelehrten wart sprichwörtlich, doch sie verträgt sich sehr wohl mit ber unbefangenen Anerkennung ber miffenschaftlichen Bebeutung bes Gegners. Trot bes Raftengeistes, ber auch unter unseren Gelehrten spuft, barf ein freier Ropf, ber auf seinem eigenen Wege, nicht auf dem breitgetretenen Pface ber Schule, gu bebeutenden Ergebniffen gelangt, mit Sicherheit zulett auf warme Buftimmung gablen. Der rudfichtslosesten polizeilichen Bevormundung, welche beshalb um so schwerer bruckt, weil sie im engsten Rreise und von unnatürlichen Mittelpunkten herab wirkt, ift trot alledem nicht gelungen den Drang bes Deutschen nach perfönlicher Gigenart zu brechen. Fragen bes Bewiffens ein Jeber für fich felbst allein stebe, ift eine Ueberzeugung, welche bereits in ben untersten Schichten bieses Volkes feste Wurzeln geschlagen. In Zwergstaaten, die jedes anderen Volkes Charafter bis zum Untenntlichen verfümmern müßten, predigt man ber Jugend bas Ibeal freier Menschenbildung: ben rudfichtslosen Bahrbeitstrieb, bas Werden bes Charafters aus fich felbst heraus, harmonische Ausbildung aller menschlichen Gaben. Und wie nothwendig Freiheit und Dulbung Sand in Sand geben, fo ift auch nirgendwo bie

Milbe gegen Andersbenkenbe so heimisch wie bei uns; wir haben sie gelernt in ber harten Schule jener Religionsfriege, welche bies Bolf zum Beile ber gangen Menschheit gefochten hat. Und auch ber ebelfte Segen ber inneren Freiheit ift uns geworben : bas ichone Dag. verwegenften Gebanken über bie hochften Probleme, bie ben Menschen qualen, find von Deutschen gebacht, aber nie findet fich bei unseren großen Denkern eine Spur jener fanatischen Berbiffenheit, welche bie fühnen Röpfe unfreier Bölfer entstellt : ein Mann, ber über bas Chriftenthum bas ecrasez l'infame gesprochen, batte bei une nie als ein Seros bes Beiftes gelten können. Die menschliche Achtung vor allem Menschlichen ward bem Deutschen gur anderen Ratur. Darum fteben, trot · alles Ständehabers, ber unfer land zerfleischt hat, die Boltsklaffen in Deutschland in Sitten und Gebanken einander näher als in Ländern mit freieren Staatsformen. Man sieht bem Deutschen nicht, wie bem Ruffen ober bem Briten, von fernher an, weß Bolfes Rind er fei, aber wir find von jeher reich gewesen an eigenartigen Charafteren. weil bies Bolf fich bie Freiheit seiner perfonlichen Bilbung niemals bat rauben laffen, fo ruht in feinen Tiefen ein ungehobener Schat ftarter nachhaltiger Leidenschaft, ben bann und wann ein einsichtiger Frember, ein Capobistrias, eine Frau von Staël, bewundernd erkannte. beutsche Leidenschaft bedeute, das wird Jeder begreifen, der beutsche Dichtungen mit romanischen ober englischen aus ber Zeit nach ber Buritanerherrschaft vergleichen will: sie hat sich noch an allen Wendepuntten unserer Geschichte glorreich bewährt.

Das ift ber Segen ber perfönlichen Freiheit. Und glaube Keiner, daß bas freie wissenschaftliche Schaffen ber Deutschen ben bestehenben Staatssgewalten als ein willsommener Bligableiter diene. Jeder geistige Erwerh, bessen ein Bolk sich rühmen darf, wirkt hiniber auf das staatliche Leben, ist ein Unterpfand mehr für seine politische Größe. Jederzeit wird unter selbstgefälligen Fachgelehrten die Rede gehen, die Wissenschaft habe nichts zu schaffen mit dem Staate: die echten Größen der Wissenschaft denken anders. Man lese die Briese von Gottsried Hermann und Lobeck. Unswiderstehlich werden die beiden großen Philologen, beide durchaus unpolitische Naturen, in den Kampf um die politische Freiheit hincinsgezogen; wie tapfer streiten sie bald mit attischem Wiße, bald mit muthigem Zornwort, bald mit entschlossener That gegen die tenebriones! Die Welt ringt nach Freiheit, und es bleibt in alse Wege unmöglich, auf dem einen Gebiete dem Lichte zu dienen, auf dem anderen der

Bor wenigen Jahrzehnten noch bildeten die Männer ber Kinsternik. classischen Gelehrsamkeit unzweifelhaft bie geiftige Aristokratie unseres Dies Berhältniß beginnt sich zu andern, benn wenn auch für wahrhaft vornehme Naturen bie claffische Bildung eine unersetlich fegensreiche Schule bleibt, so steht boch ber gemeine Durchschnitt ber ftubirten Leute beute ben Raufleuten, ben Technikern weit nach: ber gebildete Gewerbtreibende beherrscht in der Regel einen weiteren Horizont, er ift unabhängiger in feinem Denken, und ihn beseelt bas ftolze Bewußtsein, ber Civilisation eine Gaffe zu brechen, welches bem kleinen Theologen und Juristen gänzlich fehlt. Immerhin läßt Deutschlands neueste Geschichte klar erkennen, bag wir von bem geistigen Schaffen langfam zur politischen Arbeit übergeben. Der Trieb bes freien genoffenschaftlichen Zusammenwirkens, ber in biesem Jahrhundert alle Bölker ergreift, zeigte fich bei uns zuerft lebhaft auf bem Gebiete ber Biffenschaft und Runft : unsere Runftvereine, Gelehrtenversammlungen, Liederfeste find älter als die verwandten Erscheinungen bei fremden Bölkern, während unsere politischen und wirthschaftlichen Bereine bem Beispiele ber Nachbarn erst nachhinken. So steht benn auch mit Sicherheit zu erwarten, daß die freie und allseitige Bilbung, ber selbständige Wahrheitsmuth ber beutschen Gelehrten rückwirken wird auf die gesammte Nation. Neigung und Fähigkeit zur Selbstverwaltung find bei uns in reichem Maße vorhanden. Städte wie Berlin und Leipzig stehen mit ber Rührigfeit ihrer Berwaltung, mit bem Gemeinfinn ihrer Burger ben großen englischen Communen minteftens ebenbürtig gegenüber. wie viel Begabung und Luft zur echten perfonlichen Freiheit in unferem vierten Stande wohnt, bas offenbart fich flaver von Jahr zu Jahr in ben Arbeitergeneffenschaften.

Ein Bolk, das, kaum auferstanden aus dem namenlosen Jammer der dreißig Jahre, die frohe Botschaft der Humanität, der echten Freisheit des Geistes, an alle Welt verkündet hat — ein solches Bolk ist nicht dazu angethan, gleich jenen verdammten Seelen der Fabel, in Ewigkeit in der Nacht zu wandeln, suchend nach seiner leiblichen Hille, seinem Staate. Es ist unser Loos — und wer darf sagen: ein traurisges Loos? — daß die innere Freiheit dei uns nicht als die seinste Blüthe der politischen Freiheit zu Tage tritt, sondern den festen Grund bildet, auf welchem ein freier nationaler Staat sich erheben wird. Und wessen leidenschaftlicher Ungeduld der verschlungene Werdegang dieses Bolkes gar zu langsam scheinen will, der soll sich erinnern, daß wir das

jugenblichste ber europäischen Bölfer sind, ber soll sich bes Glaubens getröften: kommen wird die Stunde, da mit größerem Rechte als Bergil von seinen Römern ein beutscher Dichter von seinem Bolke singen wird: tantae molis erat Germanam condere gentem. Es mag hente Viclen wie Prahlerei klingen, aber die Zukunst ist nicht fern, da ein Deutscher den Schriften Mill's und Laboulahe's ein Buch entgegenstellen wird, welches das Wesen der Freiheit, der politischen und ber persönlichen, tiefer, lebensvoller darstellt als jene Beiden.

Betrachten wir noch einige Lebensfragen ber perfonlichen Freiheit, beren löfung zumeift ber Sittlichkeit jedes Einzelnen in die Sand ge-Mill's Grundfat: " in allen Dingen, die nur bes Einzelnen Beil berühren, foll Jeber nach seiner eigenen Willfur handeln burfen," ift eben wegen seiner Ginfachheit und Dehnbarfeit unanfechtbar. Ginzig auf bem religiöfen Gebiete hat er sich uneingeschränkte theoretische Unerfennung erobert, weil hier nicht blos feine Partei einen vollständigen Sieg erfochten bat, sondern in Bahrheit unversöhnliche Gegenfate einander gegenüberstehen. Aber wie weit sind wir stolzen Culturvölker selbst auf diesem einen Felde noch von echter Duldsamkeit entfernt! Welch' schwere Anklagen nuß Mill hier gegen seine Landsleute er-Richt genug, baß bas Befet jeden ehrlichen Ungläubigen, ber ben driftlichen Gid nicht leisten will, bes gerichtlichen Schutes beraubt. Bo bas Gefet milber geworben, erhebt fich ber finftere Fangtismus ber Gescllschaft, besteht mit judischer Barte auf ber puritanischen Feier bes Sabbaths, brückt bem ehrlichen Freibenker bas fociale Brandmal auf die Stirn, welches tiefer schmerzt als alle Strafen bes Staates, macht ihn brotlos und achtet ihn aus den Kreifen ber Bilbung und ber feinen Sitte. Und wie Bieles ließe sich noch fagen gegen jene Engbergigkeit, welche bie freie Bewegung bes Menschengeistes in Ewigkeit einzwängen will in ben beschränften Gebankenfreis ber standard works of theology!

Und haben wir Deutschen ein Recht, blos mit pharifäischem Bebagen bieser Schilderung englischer Unfreiheit zu lauschen? Auch unser Staat ist aus seiner theokratischen Epoche noch nicht gänzlich heraussetreten; noch sehr vielen unserer Gesetz steht auf der Stirn geschrieben, wie unendlich mühsam die Iveen der Toleranz dem unduldssamen Staate und der noch unduldsameren Macht geschlossener Kirschen abgerungen werden mußten. Auch in der Gesclischaft lebt noch weit mehr Unduldsamkeit und — was desselben Dinges-Kehrseite ist —

=

weit mehr religiöse Feigheit, als bem Bolke Berber's und Lessing's ge-Wer irgent einen Begriff bavon hat, in welcher ungeheuren Ausbehnung ber Glaube an die Dogmen ber driftlichen Offenbarung bem jüngeren Geschlechte geschwunden ist, ber kann nur mit schwerer Sorge beobachten, wie gedankenlos, wie trage, ja wie verlogen Taufende einem Lippenglauben hulbigen, ber ihren Bergen fremt geworben. Nur die Wenigsten haben nachgebacht über die grobe Unwahrheit der juriftischen Fiction, in welcher Staat und Kirche bei uns babinleben, ber Annahme: Jeder befennt sich zu dem Glauben, worin er geboren ift. Wie jedes staatliche lebel die Sitten ber Bürger berührt, so hat auch die lange unselige Bewohnheit, vor bem Staate zu schweigen und sich ju beugen, entsittlichend eingewirkt auf bas religiöse Berhalten bes Bolkes. Die Furcht bor einer ftreng gläubigen Behörde, ja bie Furcht vor bem Nasenrümpfen ber sogenannten guten Gesellschaft reicht bin, Unzählige zum Berlengnen ihres Glaubens zu bewegen. nehmen Klassen ift man stillschweigend übereingekommen, gewisse hochwichtige religiöfe Fragen nie zu berühren, und fo träumen ber Gebilbeten viele babin, welche mit Absicht ben Kreis ihrer Gebanken verengern, sich grundsätlich ihres Rechtes begeben, über religiöse Dinge zu benten. In erschreckender Stärke wuchert auf bem religiösen Bebiete ber Beift ber Unwahrhaftigkeit. Geheime Worterklärungen, Mentalreservationen aller Art zwingt man bem wiberftrebenben Denken auf; bamit gepanzert geht man hin, theilzunehmen an firchlichen Gebräuchen, beren eigentlichen Sinn man verwirft. Bange Richtungen ber Theologie, mächtige Zweige bes vulgaren Rationalismus hängen mit biefem Triebe gufammen: man leugnet die Dogmen ber Offenbarung, aber man leiht ben alten Worten einen fremten Sinn, ftatt mannhaft bem Witerwillen ber trägen Welt zu troten und offen ein Band zu lösen, bas für die Scelen nicht mehr besteht.

Doch wie? Ist dies Geschlecht wirklich so tief gesunken? Steht es so gar jämmerlich um die innere Freiheit der Menschen, wie es nach diesen bedenklichen und unleugbaren Erscheinungen der Gegenwart scheinen sollte? Man muß sehr unerfahren sein in den Geheimuissen , der Menschenbrust, um auf einem Gebiete, das der unberechendaren Macht der Selbsttäuschung einen unermeßlichen Spielraum gewährt, einfach mit den Vorwürsen der Lüge und der Gleißnerei hervorzustreten. Und noch weniger wird ein besonnener Kenner der Geschichte die schlichtsfriedliche Anhänglichkeit an die Gebränche der Väter kurzers

**1** 

hand als Trägheit verdammen. Denn die ganze Bewegung der Gesschichte besteht in einer fortwährenden Ausgleichung und Versöhnung zwischen den gleichberechtigten Mächten des Beharrens und der fortsschreitenden Geistesfreiheit.

Wirflich erklärt aber wird die befrembende Thatsache, daß in diesen bellen Tagen ber Kritif ber große Mittelichlag ber Menschen am Leben ber Rirche mit offenbar geringerer geistiger Regsamkeit theilnimmt, als vor dreihundert Jahren, nur durch die andere Thatfache, daß die helleren Ropfe unferes Bolfes bem religiöfen Meinungeftreite bereits entwachfen Und bies gerade verbürgt uns ben schließlichen unvermeirlichen Sieg ber Ibeen ber Dulbung, ber inneren Freiheit. Nur wenige unferer Denker find erfüllt von Berbitterung gegen bas, mas fie falfchen Ibealismus ber Theologen nennen. Die Meiften leben ber flaren, ruhigen Meinung: wie gebrechlich\_immer bie Einrichtung ber Welt, so gebrechlich ift fie nicht, baß ber sittliche Werth bes Menschen von Dingen abhängen follte, bie ein fester Wille, ein befonnenes Denken nicht bemeistern fann. Sie haben erfahren, bag von allen Meinungstämpfen allein ber Streit über religiöfe Fragen nothwendig gur Berbitterung So find fie zu jener Auffassung ber Religion und Gehäffigfeit führt. emporgehoben worden, welche allein eines freien Mannes würdig ift. Sie erkennen : religiofe Wahrheiten find Gemuthemahrheiten, für ben Gläubigen ebenso sicher, ja noch sicherer als was sich messen und greifen läßt, doch für den Ungläubigen gar nicht vorhanden; die Religion ift ein subjectives Bedürfniß bes schwachen Menschenherzens und eben barum fein Gegenstand bes Meinungsfampfes. Denn über bes Menschen sittliche Würde entscheidet nicht was er glaubt, sondern wie Allzuoft haben wir erlebt, wie ein und berfelbe Glaube den Einen zum Größten begeifterte, ben Anderen in widrige Gemeinheit stürzte.

Ueber diese Fragen benken die kühneren Geister ber Gegenwart radicaler, als das achtzehnte Jahrhundert. Die Philosophen jener Epoche meinten zumeist, ohne Glauben an Gott und Unsterblichkeit bestehe echte Tugend nicht. Die Gegenwart bestreitet dies, sie erklärt rund und nett: die Sittlichkeit ist unabhängig vom Dogma. Wir haben inzwischen geslernt, wie grundverschiedene Dinge unter dem Namen der Unsterblichsteit begriffen werden. Daß, wie wir das Schaffen großer Männer und ganzer Völker handgreislich sortwirken sehen von Geschlecht zu Geschlecht, so auch der schwächste Sterbliche ein nothwendiges Glied ist in der

großen Kette ber Geschichte, bag barum keine unserer Thaten gang verloren geht, keine wieder zu vertilgen ist durch äußerliche Buße — bieser Gebanke ist allerdings bie Grundlage jeder streng gewissenhaften Sitt-Diese Unsterblichkeit soll ber Mensch - nicht glauben, benn wer barf beim Glauben von einem Sollen reben? — fontern ernft und Wer den Muth bazu nicht findet, wird burch die Unsicherheit seines sittlichen Verhaltens die Buffe gablen. Wie anders ber Glaube an ein bewußtes Dasein nach bem Tobe! Unser Wissen über diese Frage bleibt bisher noch unzureichend, sie fällt noch nicht in bas Bebiet bes Erkennens, und ebenbeshalb hat bie Ueberzeugung von einer Fortbauer nach bem Tobe mit unserem Glücke, unserer Tugend an sich nicht bas Minbeste gemein. Für schwache ober gemeine Raturen kann ber Glaube an ein Jenseits ebensowohl eine Quelle ber Unfittlichkeit werden wie das Leugnen berfelben. Wenn es Menschen giebt, welche zugleich mit bem Glauben an bie Unsterblichkeit ber driftlichen Dogmatik jebe Lebensfreude, jeten sittlichen Salt verlieren würden, so leben auch unfittliche Asteten, welche über ben entnervenden Träumen von ber befferen Belt bes Menschen erfte Pflicht, die werkthätige Liebe gegen ben Nächsten, verabfaumen. Rein, unser Urtheil über ben Menschen und seinen Glauben hängt allein ab von ber Frage, Glaube harmonisch und nothwendig aus feinem innersten Wesen beraus fich gebildet habe, ob er in ber That und in Wahrheit sagen burfe: "bas ist mein Glaube." Jede Ueberredung kann wohl auf bie Erfenntniß, boch schwerlich auf ben Willen wirken, kann zwar ben Inhalt bes Glaubens ändern, aber felten ober nie bas Befentliche, bie Form ber Ueberzeugung.

Bon bieser Erkenntniß werden sich die freieren Köpfe der Gegenswart auch durch die scheinbarsten Gegengründe nicht abbringen lassen. Man sagt wohl: was ein Mensch glaubt, übt doch unmittelbaren Einssluß auf seine Tugend; wer sich das Jenseits mit rohem, begehrlichem Sinne ausmalt und für jede Liebesthat hier unten ein noch reicheres Geschent droben erwartet, der kann unmöglich, wenn er solgerichtig handelt, ein wahrhaft sittlicher Mensch sein. Gewiß, wenn er solgerichtig handelt! Aber nur die Wenigsten sind dazu im Stande; und wer nicht Herzen und Nieren prüsen kann, der soll diese geheimen Tiesen der Herzen seiner Nebenmenschen nicht ergründen wollen, sondern ruhig erklären: dies Gebiet des Glaubens ist ein Reich absoluter Freiheit. Solcher Einsicht voll hat sich ein großer Theil der Deukenden

von jedem religiösen Meinungsstreite zurückgezogen. Und es zählt diese Ansicht, welche sich mit jedem religiösen Bekenntnisse sehr wohl versträgt, ihre stillen Anhänger bereits nach Tausenden. Denn wer unter unseren Freidenkern ist so roh, daß er lachen sollte, weil ein Geist wie Stein an den geschmacklosen Berselein des alten Gleim sich erbauen konnte? Wer, wie verwegen oder bescheiden seine religiösen Begriffe seien, sollte nicht vielmehr seine bewundernde Lust haben an einem Glauben, der den Gländigen mit so unerschütterlicher Festigkeit des Gemithes segnete? — Diese humane Auffassung der Religion entbehrt offendar des Triebes, neue kirchliche Genossenschaften zu gründen, sie sieht in dem Christenthume das unvergleichlich wichtigste Element der modernen Cultur, aber doch nur ein Cultur-Clement, das mit anderen des antiken Heidenthums sich vermischen und vertragen muß.

Täuschen wir uns nicht, die Cultur ber Gegenwart ift burch und burch weltlich. Die Kirche, weiland ber Bannerträger ber Gesittung, ift heute unzweifelhaft armer an geiftigen Rraften ale ber Staat, Die Wissenschaft, die Bolfewirthschaft. Durch jahrhundertelange Arbeit ift ein Schat weltlicher Kenntniß und Erkenntniß aufgeftapelt worben, welcher alle Denkenden in schönem Frieden verbindet und sicherlich weit bedeutsamer ift als jene Dogmen, welche die Menschen trennen. Der beutsche Katholif - wenn er nicht zu bem fleinen herrschfüchtigen Areise berer gablt, welche sich als "römische Bürger" gebarben — unser Katholik steht dem deutschen Brotestanten auch in seinen religiösen Borftellungen näher als bem spanischen Ratholiten. Die ungeheure Dehrzahl ber Menschen lebt heute unbefangen ihren endlichen Zwecken, und fie hat barum nichts an Sittlichkeit verloren, benn im irbischen Wirken erprobt sich bie echte Tugend. Diefer Weltsinn ber mobernen Welt bricht endlich jedem confessionellen Fanatismus die Spitze ab. oft haben eifrige Protestanten versichert, es sei unmöglich eine Rirche im Staate zu bulben, welche sich für die alleinseligmachende ausgiebt; und wie wenig hat die Erfahrung bies bestätigt! Wohl zeigt bas firchliche Leben der Gegenwart so ungeheure Gegensätze, daß sorgenvolle Gemüther verzweifelnd fragen, wie so grundverschiedene Bestrebungen fich je verföhnen sollen. Abermals träumt ber Stuhl von Rom von ben Tagen, ba die weite Erbe römisch sein wird, er gründet von neuem jene Bisthumer, welche die Reformation beseitigt hat, er verkundet ungescheut die ungeheuerlichen Grundfätze heibnischen Gewiffenszwanges. Und zur felben Zeit schreitet eine mächtige Richtung bes Protestantismus

bereits weit über Luther und Calvin hinaus, fie stellt die verhängnißvolle Frage, wie es benn mit jenen beiligen Schriften stebe, welche von ben Reformatoren als eine Offenbarung anerkannt wurden. Wer tiefer blickt, wird trottem auf eine Berföhnung hoffen. Sie ist möglich, aber nicht auf firchlichem Boben. Schon heute ift von dem unvergänglichen Kerne bes Chriftenthums bei ben Weltlichen mehr zu finden als in der Kirche. Die christliche Liebe vornehmlich lebt unter den vielgescholtenen Ungläubigen häufiger als unter ben Beiftlichen. An bem großen Werke ber jüngsten hundert Jahre, an der Befreiung des Menschen von tausend Schranken unchristlicher Willfür, hat bie Kirche gar feinen Antheil genommen. Die Bertheidiger ber Kirche beanspruchen bas Borrecht, auch die beste Sache burch die unvergleichliche Gemeinbeit ihrer Bertheidigungsmittel zu verberben. Und diese Erscheinung wird nach menschlichem Ermessen fortdauern. Mehr und mehr wird ber sittliche Gehalt bes Chriftenthums von weltlichen Santen ergrunbet und ausgebildet werden, und mehr und mehr wird sich heraus= stellen, daß geschloffene Kirchen ben geistigen Bedürfniffen reifer Bölker nicht genügen.

So besteht außerhalb ber Kirche ein hochwichtiges, tiefbewegtes religiöses Leben, welches voraussichtlich nie zu einer neuen Kirche sich zusammenschließen wird. Und weil von den fortschreitenden regsamen Beiftern, welche allein Bewegung bringen in bas geiftige Leben, eine große Zahl die Sallen ber Kirchen nicht mehr betritt, ebendeshalb treibt in der Kirche die gedankenlose Trägheit, die beschränkte Unduldsamkeit ein so arges Wesen, ebendeshalb gehen Staat und Kirche dahin in dem behaglichen Wahne, daß unser Bolk noch immer aus lauter gläubigen Katholiken, Protestanten, Juden bestehe. Gine lange Frist mag noch verfließen, bis die humane Auffassung der Religion so allgemein und unwiderstehlich geworden, daß die Fiction, der sittliche Mensch muffe einer Rirche angehören, aus unferen Gefeten verbannt werben fann. Bis dahin bleibt uns noch ein unermefliches Feld ber Arbeit offen, bes Rampfes gegen die unduldsame Herrschaft ber Wesellschaft und gegen die theokratischen Ueberlicferungen ber Staaten, auf daß endlich bie persönliche Freiheit bes Menschen zu ihrem unveräußerlichen Rechte gelange.

Die völlige Ungebundenheit, welche hier für die religiösen Unschauungen gefordert ward, ist nicht minder unerläßlich für alle anderen menschlichen Meinungen als solche. Denn unter jeder, politischen oder jugenblichste ber europäischen Bölfer sind, ber soll sich bes Glaubens getrösten: fommen wird die Stunde, da mit größerem Rechte als Bergil von seinen Römern ein deutscher Dichter von seinem Volke singen wird: tantae molis erat Germanam condere gentem. Es mag heute Viclen wie Prahlerei klingen, aber die Zukunft ist nicht fern, da ein Deutscher den Schriften Mill's und Laboulahe's ein Buch entgegenstellen wird, welches das Wesen der Freiheit, der politischen und der perfönlichen, tieser, lebensvoller darstellt als jene Beiden.

Betrachten wir noch einige Lebensfragen ber perfonlichen Freiheit, beren lösung zumeift ber Sittlichkeit jedes Einzelnen in die Band gegeben ift. Mill's Grundfat: " in allen Dingen, bie nur bes Einzelnen Beil berühren, soll Jeber nach seiner eigenen Willfür handeln dürfen," ift eben wegen seiner Ginfachheit und Dehnbarfeit unanfechtbar. Gingig auf bem religiösen Gebiete hat er sich uneingeschränkte theoretische Unerkennung erobert, weil hier nicht blos feine Bartei einen vollständigen Sieg erfochten bat, sondern in Wahrheit unversöhnliche Gegenfate einander gegenüberstehen. Aber wie weit find wir stolzen Culturvölker selbst auf biesem einen Felbe noch von echter Duldsamkeit entfernt! Welch' schwere Anklagen muß Mill hier gegen seine Landsleute erbeben! Richt genug, bak bas Gesetz jeden ehrlichen Ungläubigen, ber ben driftlichen Gid nicht leiften will, bes gerichtlichen Schutes beraubt. Wo das Gesetz milber geworden, erhebt sich der finstere Fanatismus ber Gefellschaft, besteht mit jubischer Barte auf ber puritauischen Feier bes Sabbaths, brudt bem ehrlichen Freitenker bas fociale Brandmal auf bie Stirn, welches tiefer schmerzt als alle Strafen bes Staates, macht ihn brotlos und achtet ihn aus ben Rreisen ber Bilbung und ber Und wie Bieles ließe fich noch fagen gegen jene Engfeinen Sitte. herzigkeit, welche bie freie Bewegung bes Menschengeistes in Ewigkeit einzwängen will in ben beschränften Gebankenfreis ber standard works of theology!

Und haben wir Deutschen ein Recht, blos mit pharifäischem Behagen dieser Schilderung englischer Unfreiheit zu lauschen? Auch unser Staat ist aus seiner theokratischen Epoche noch nicht gänzlich herausgetreten; noch sehr vielen unserer Gesetze steht auf der Stirn geschrieben, wie unendlich mühsam die Ideen der Toleranz dem unduldsamen Staate und der noch unduldsameren Macht geschlossener Kirchen abgerungen werden mußten. Auch in der Gesclischaft lebt noch
weit mehr Unduldsamkeit und — was desselben Dinges-Kehrseite ist —

weit mehr religiöfe Feigheit, als bem Bolfe Berber's und Leffing's ge-Wer irgent einen Begriff bavon hat, in welcher ungeheuren Ausbehnung ber Glaube an bie Dogmen ber driftlichen Offenbarung bem jungeren Geschlechte geschwunden ift, ber kann nur mit schwerer Sorge beobachten, wie gebantenlos, wie trage, ja wie verlogen Taufenbe einem Lippenglauben hulbigen, ber ihren Bergen fremt geworben. Nur bie Wenigsten haben nachgebacht über bie grobe Unwahrheit ber juriftiichen Fiction, in welcher Staat und Rirche bei uns babinleben, ber Unnahme: Jeber befennt fich zu bem Glauben, worin er geboren ift. Wie jebes staatliche Uebel bie Sitten ber Bürger berührt, so hat auch bie lange unselige Gewohnheit, vor bem Staate zu schweigen und sich ju beugen, entsittlichend eingewirkt auf bas religiöse Verhalten bes Volkes. Die Furcht bor einer ftreng gläubigen Behörbe, ja bie Furcht vor bem Nasenrumpfen ber sogenannten guten Gesellschaft reicht bin, Unzählige zum Berleugnen ihres Glaubens zu bewegen. In den vornehmen Rlaffen ift man stillschweigend übereingekommen, gewiffe bochwichtige religiöse Fragen nie zu berühren, und so träumen ber Gebilbeten viele babin, welche mit Absicht ben Kreis ihrer Gebanken verengern, sich grundsätlich ihres Rechtes begeben, über religiöse Dinge zu benten. In erschreckender Stärke wuchert auf bem religiösen Gebiete ber Beift ber Unwahrhaftigkeit. Gebeime Borterflärungen, Mentalrefervationen aller Art zwingt man bem wiberstrebenben Denken auf; bamit gepanzert geht man bin, theilzunehmen an firchlichen Gebräuchen, beren eigentlichen Sinn man verwirft. Bange Richtungen ber Theologie, mächtige Zweige bes vulgären Rationalismus hängen mit biefem Triebe gufammen: man leugnet die Dogmen ber Offenbarung, aber man leiht ben alten Worten einen fremten Sinn, ftatt mannhaft bem Widerwillen ber tragen Welt zu troten und offen ein Band zu lofen, bas fur bie Scelen nicht mehr besteht.

Doch wie? Ift dies Geschlecht wirklich so tief gesunken? Steht es so gar jämmerlich um die innere Freiheit der Menschen, wie es nach diesen bedenklichen und unlengbaren Erscheinungen der Gegenwart scheinen sollte? Man muß sehr unerfahren sein in den Geheimnissen der Menschenbruft, um auf einem Gebiete, das der unberechenbaren Macht der Selbstäuschung einen unermeßlichen Spielraum gewährt, einfach mit den Vorwürfen der Lüge und der Gleißnerei hervorzustreten. Und noch weniger wird ein besonnener Kenner der Geschichte die schlichtsriedliche Anhänglichkeit an die Gebräuche der Väter kurzers

hand als Trägheit verdammen. Denn die ganze Bewegung der Gesschichte besteht in einer fortwährenden Ausgleichung und Versöhnung zwischen den gleichberechtigten Mächten des Beharrens und der fortsschreitenden Geistesfreiheit.

Wirflich erklärt aber wird die befrembende Thatsache, daß in diesen bellen Tagen ber Kritif ber große Mittelschlag ber Menschen am leben ber Kirche mit offenbar geringerer geistiger Regsamkeit theilnimmt, als bor dreihundert Jahren, nur durch die andere Thatfache, daß die helleren Röpfe unferes Bolkes bem religiöfen Meinungsftreite bereits entwachsen Und dies gerade verbürgt uns ben schließlichen unvermeidlichen Sieg ber Ibeen ber Dulbung, ber inneren Freiheit. Rur wenige unferer Denker find erfüllt von Berbitterung gegen bas, mas fie falschen Ibealismus ber Theologen nennen. Die Meisten leben ber flaren, ruhigen Meinung: wie gebrechlich immer die Ginrichtung ber Welt, so gebrechlich ift fie nicht, daß ber sitfliche Werth bes Menschen von Dingen abhängen follte, die ein fester Wille, ein besounenes Denken nicht bemeistern fann. Sie haben erfahren, bag von allen Meinungefämpfen allein ber Streit über religiöfe Fragen nothwendig gur Berbitterung und Gehäffigkeit führt. Go find fie zu jener Auffaffung ber Religion emporgehoben worden, welche allein eines freien Mannes würdig ift. Sie erkennen : religiöse Wahrheiten find Gemuthewahrheiten , für ben Gläubigen ebenso sicher, ja noch sicherer als was sich messen und greifen läßt, boch für ben Ungläubigen gar nicht vorhanden; bie Religion ift ein subjectives Bedürfniß bes schwachen Menschenherzens und eben barum fein Gegenstand bes Meinungsfampfes. Denn über bes Menschen sittliche Würde entscheidet nicht was er glaubt, sondern wie er glaubt. Allzuoft haben wir erlebt, wie ein und berfelbe Glaube den Einen zum Größten begeisterte, den Anderen in widrige Gemeinbeit stürzte.

lleber diese Fragen benken die kühneren Geister der Gegenwart radicaler, als das achtzehnte Jahrhundert. Die Philosophen jener Spoche meinten zumeist, ohne Glauben an Gott und Unsterblichkeit bestehe echte Tugend nicht. Die Gegenwart bestreitet dies, sie erklärt rund und nett: die Sittlichkeit ist unabhängig vom Dogma. Wir haben inzwischen gesternt, wie grundverschiedene Dinge unter dem Namen der Unsterblichkeit begriffen werden. Daß, wie wir das Schaffen großer Männer und ganzer Völker handgreislich sortwirken sehen von Geschlecht zu Geschlecht, so auch der schwächste Sterbliche ein nothwendiges Glied ist in der

großen Kette ber Geschichte, bag barum feine unserer Thaten gang verloren geht, feine wieder zu vertilgen ift burch außerliche Bufe - biefer Gebanke ift allerdings bie Grundlage jeder ftreng gewissenhaften Sitt-Diese Unfterblichkeit soll ber Mensch — nicht glauben, benn wer barf beim Glauben von einem Sollen reben? — sontern ernft und Wer den Muth bazu nicht findet, wird burch die Unsicherheit seines sittlichen Berhaltens die Buffe zahlen. Wie anders ber Glaube an ein bewußtes Dasein nach bem Tobe! Unser Wissen über biese Frage bleibt bisher noch unzureichend, fie fällt noch nicht in bas Gebiet des Erkennens, und ebendeshalb hat die Ueberzeugung von einer Fortbauer nach bem Tobe mit unserem Glücke, unserer Tugend an sich Für schwache ober gemeine Naturen kann nicht bas Minbeste gemein. ber Glaube an ein Jenseits ebensowohl eine Quelle ber Unsittlichkeit werben wie bas Leugnen berfelben. Wenn es Menschen giebt, welche zugleich mit bem Glauben an die Unfterblichkeit ber driftlichen Dogmatik jebe Lebensfreude, jeben sittlichen Salt verlieren würden, fo leben auch unsittliche Asketen, welche über ben entnervenden Träumen von ber befferen Welt bes Menschen erfte Pflicht, die werkthätige Liebe gegen Rein, unfer Urtheil über ben Menschen ben Nächsten, verabsäumen. und seinen Glauben hängt allein ab von ber Frage, Glaube harmonisch und nothwendig aus seinem innersten Wosen heraus sich gebildet habe, ob er in ber That und in Wahrheit sagen burfe: "bas ift mein Blaube." Jebe Ueberredung kann wohl auf bie Er= fenntniß, boch schwerlich auf ben Willen wirken, kann zwar ben Inhalt bes Glaubens ändern, aber felten ober nie bas Wefentliche, bie Form ber Ueberzeugung.

Bon dieser Erkenntniß werden sich die freieren Köpfe der Gegenwart auch durch die scheinbarsten Gegengründe nicht abbringen lassen. Man sagt wohl: was ein Mensch glaubt, sibt doch unmittelbaren Einstluß auf seine Tugend; wer sich das Jenseits mit rohem, begehrlichem Sinne ausmalt und für jede Liebesthat hier unten ein noch reicheres Geschent droben erwartet, der kann unmöglich, wenn er solgerichtig handelt, ein wahrhaft sittlicher Mensch sein. Gewiß, wenn er solgerichtig handelt! Aber nur die Wenigsten sind dazu im Stande; und wer nicht Herzen und Nieren prüsen kann, der soll diese geheimen Tiessen der Herzen seiner Nebenmenschen nicht ergründen wollen, sondern ruhig erklären: dies Gebiet des Glaubens ist ein Reich absoluter Freiheit. Solcher Einsicht voll hat sich ein großer Theil der Denkenden

von jedem religiösen Meinungsstreite zurückgezogen. Und es zählt diese Ansicht, welche sich mit jedem religiösen Bekenntnisse sehr wohl versträgt, ihre stillen Anhänger bereits nach Tausenden. Denn wer unter unseren Freidenkern ift so roh, daß er sachen sollte, weil ein Geist wie Stein an den geschmacksosen Berslein des alten Gleim sich erdauen konnte? Wer, wie verwegen oder bescheiden seine religiösen Begriffe seien, sollte nicht vielmehr seine bewundernde Lust haben an einem Glauben, der den Gläubigen mit so unerschütterlicher Festigkeit des Gesmithes segnete? — Diese humane Auffassung der Religion entbehrt offendar des Triebes, neue kirchliche Genossenschaften zu gründen, sie sieht in dem Christenthume das unvergleichlich wichtigste Element der modernen Cultur, aber doch nur ein Cultur-Element, das mit anderen des antiken Heidenthums sich vermischen und vertragen nuß.

Täuschen wir uns nicht, die Cultur ber Gegenwart ift burch und Die Rirche, weiland ber Bannerträger ber Gesittung, burch weltlich. ift heute unzweifelhaft armer an geistigen Rraften als ber Staat, bie Wiffenschaft, die Bolkswirthschaft. Durch jahrhundertelange Arbeit ift ein Schat weltlicher Kenntniß und Erkenntnig aufgestapelt worben, welcher alle Denkenden in schönem Frieden verbindet und sicherlich weit bedeutsamer ift als jene Dogmen, welche die Menschen trennen. Der beutsche Katholik — wenn er nicht zu bem kleinen herrschfüchtigen Rreise berer gablt, welche sich als "römische Bürger" gebarben — unser Ratholik fteht dem deutschen Brotestanten auch in seinen religiösen Borstellungen näher als dem spanischen Katholiken. Die ungeheure Mehr= zahl ber Menschen lebt heute unbefangen ihren endlichen Zwecken, und fie hat barum nichts an Sittlichkeit verloren, benn im irbischen Wirken Dieser Weltsinn ber mobernen Welt erprobt sich die echte Tugend. bricht endlich jedem confessionellen Fanatismus die Spige ab. oft haben eifrige Protestanten versichert, es fei unmöglich eine Rirche im Staate zu bulben, welche fich für bie alleinseligmachente ausgiebt; und wie wenig hat die Erfahrung bies bestätigt! Bohl zeigt bas firchliche Leben ber Gegenwart so ungeheure Gegenfäte, baß sorgenvolle Gemüther verzweifelnd fragen, wie fo grundverschiedene Beftrebungen fich je verföhnen follen. Abermals träumt ber Stuhl von Rom von ben Tagen, ba die weite Erde römisch sein wird, er gründet von neuem jene Bisthümer, welche die Reformation beseitigt hat, er verfündet ungeschent die ungeheuerlichen Grundsätze heidnischen Gewissenszwanges. Und zur felben Zeit schreitet eine mächtige Richtung bes Protestantismus

bereits weit über Luther und Calvin hinaus, sie stellt die verhängnißvolle Frage, wie es benn mit jenen heiligen Schriften stehe, welche von ben Reformatoren als eine Offenbarung anerkannt wurden. Wer tiefer blickt, wird trothem auf eine Verföhnung hoffen. Sie ist möglich, aber nicht auf firchlichem Boben. Schon heute ift von dem unvergänglichen Kerne bes Chriftenthums bei ben Weltlichen mehr zu finden als in der Kirche. Die driftliche Liebe vornehmlich lebt unter ben vielgescholtenen Ungläubigen häufiger als unter ben Beiftlichen. An bem großen Werke ber jüngsten hundert Jahre, an der Befreiung bes Menschen von taufend Schranken unchristlicher Willfur, hat bie Rirche gar feinen Antheil genommen. Die Bertheidiger ber Kirche beanspruchen bas Vorrecht, auch bie beste Sache burch bie unvergleichliche Gemeinbeit ihrer Bertheidigungemittel zu verberben. Und biefe Erscheinung wird nach menschlichem Ermessen fortbauern. Mehr und mehr wird ber sittliche Behalt bes Chriftenthums von weltlichen Santen ergrunbet und ausgebildet werden, und mehr und mehr wird sich heraus= ftellen, daß geschloffene Kirchen ben geiftigen Bedürfniffen reifer Bölfer nicht genügen.

So besteht außerhalb ber Kirche ein hochwichtiges, tiefbewegtes religiöses Leben, welches voraussichtlich nie zu einer neuen Kirche sich zusammenschließen wird. Und weil von den fortschreitenden regsamen Beiftern, welche allein Bewegung bringen in bas geiftige Leben, eine große Bahl die Sallen ber Lirchen nicht mehr betritt, ebendeshalb treibt in der Kirche die gedankenlose Trägheit, die beschränkte Unduldsamkeit ein so arges Wesen, ebendeshalb gehen Staat und Kirche dahin in dem behaglichen Wahne, daß unser Bolk noch immer aus lauter gläubigen Katholiken, Protestanten, Juden bestehe. Gine lange Frist mag noch verfließen, bis die humane Auffassung ber Religion so allgemein und unwiderstehlich geworden, daß die Fiction, der sittliche Mensch müsse einer Rirche angehören, aus unferen Gesetzen verbannt werden kann. Bis dahin bleibt uns noch ein unermefliches Feld ber Arbeit offen, bes Kampfes gegen die unduldsame Herrschaft der Gesellschaft und gegen die theokratischen Ueberlieferungen ber Staaten, auf bag endlich bie persönliche Freiheit bes Menschen zu ihrem unveräußerlichen Rechte gelange.

Die völlige Ungebundenheit, welche hier für die religiösen Anschauungen gesordert ward, ist nicht minder unerläßlich für alle anderen menschlichen Meinungen als solche. Denn unter jeder, politischen oder

ŧ

socialen, Unterbrückung bes Denkens leibet nicht blos ber einzelne von bem Banne ber Gefellichaft Betroffene, sonbern bas gesammte Den-Eine entscheibende Gewalt steht ber Mehrheit ber Besellschaft überhaupt nur ba zu, wo ber Drang ber Noth einen Entschluß, eine That verlangt, also in allen politischen Geschäften. Die Wahr= beit aber barf fich Zeit nehmen auf ihrem erhabenen Bange, fie bient nicht bem Augenblicke: barum unterliegt fie nicht bem Belieben ber Reine Runft ber Rebe bat je vermocht, ben feterrichterlichen Beift zu bemänteln, ber aus ber Behauptung rebet, die Befellschaft habe bas Recht, zwar nicht bie Wahrheit, wohl aber bie Gefährlichkeit ber Meinungen zu prüfen. Ift einmal ber Staat ben roben Formen der Theokratie, der Massen-Aristofratie entwachsen, hat er einmal bie perfonliche Freiheit bes Burgers im Grundsate anerkannt, so hilft kein Sträuben mehr, fo muß er auch ganz und mit allen Folgerungen bas Recht bes freien Dentens gewähren, bas ben Menschen erft jum Menschen macht. Denn bei ber grenzenlosen Macht ber Trägheit in ber Welt ist die Gefahr, daß eine vor ber Zeit verkundete Bahrheit bie Rube ber Gesellschaft störe, verschwindend klein gegen die andere Gefahr, daß auch nur Ein wahrer Gedanke in Folge von Gewalt wieber verschwinde.

Wir prablen fo gern mit bem reißend schnellen Fortschreiten ber Gesittung. Dies lob ift berechtigt, wenn wir die Gegenwart mit anderen Epochen vergleichen. Wer aber bie Menschengeschichte im Gangen überschlägt, fommt zu ber schwermüthigen Betrachtung, wie schwer bas Leben ift, wie unendlich langsam die Welt vorwärts schreitet. fie an, bie heffische Bäuerin, wie fie babingeht im felbstgewebten Linnenfleide, ihr Rind auf ben Rucken gebunden, bas haar auf bem Wirbel in einen Anoten geflochten. Wie Weniges von bem, was bieses Weib umgiebt und ihr hirn beschäftigt, ift wirklich neu, und wie viel mehr bavon war schon ebenso vor tausend Jahren! Ober man blicke auf bie Entwickelung ber Wiffenschaften: alle bie einfachsten Grundgesetze, welche ben Nachlebenden felbstverständlich erscheinen, sind erft nach langer Mühfal gefunden. Wie viele Millionen Aepfel mußten zur Erde fallen, bevor Newton bas Geset ber Schwere entbedte! Und in welden fünstlichen Irrlehren hat die Bolkswirthschaftslehre sich abgemüht, indem fie bald bas Metallgelb bald bie Grundftucke für ben einzigen Bestandtheil bes Bolkswohlstandes erklärte, bis endlich die neueste Zeit ben trivialen Sat fant, baf jebe Thätigfeit, welche neue Werthe erzeugt,

bas Volksvermögen vernichtt! Wer Solches erwägt, kann nur mit Lächeln ber Besorgniß gebenken, es könnte je zu hell werben unter uns blöben Sterblichen!

Und ift es benn mahr, bag die freie Forschung jemals die Rube ber Gesellschaft gewaltsam erschüttert habe? Rein, wo immer die Menschen um Meinungen sich zerfleischten, ba geschah es, weil bas unterbrudte Denfen mit leibenschaftlicher Wildheit bas alte Joch gerbrach. Laffen wir uns ja nicht einwiegen in trügerische Sicherheit von ber immer wieder nachgebeteten Lehre, daß ber Wahrheit eine Allmacht innewohne, welche ihr aller Verfolgung jum Trot immer wieder jum Siege verhelfe. Das ift, in solcher Allgemeinheit hingestellt, ein gefährlicher Irrthum. Nicht fie freilich irrten, Die Sofrates, huß, hutten und wie fie fonst heißen, die gewaltigen Dulber, welche noch in letter Qual die Unfterblichkeit ber Wahrheit verfündeten. Denn es giebt eine vornehme Sohe bes Beiftes, von welcher herab bem Sterblichen vergönnt ift, die Schranken ber Zeit lächelnd zu überbliden. Bewiß, eine Wahrheit, welche heute erft einen einsamen verachteten Denter in seinem Kämmerlein mit feliger Freude durchschauert, irgendwo und irgend= wann wird sie bereinst von ben Dachern gepredigt werben, auch wenn Er sie schweigent in sein Grab nahm. Dies leugnen hieße an ber göttlichen Natur ber Menschheit verzweifeln. Wir aber, bie wir in ber Zeit leben, sollen ernsthaft bem rechten Sinne bes zweideutigen Wortes nachforschen, daß jedes Bolt seine geistigen und leiblichen Bedurfnisse auf die Dauer wirklich befriedige. Das fagt in Wahrheit nur: von ben unvergänglichen menschlichen Gütern, an Freiheit, Wahrheit, Schonheit, Liebe erwirbt jedes Bolk genau so viel als es burch eigene Kraft zu erringen und zu bewahren weiß. Bange Jahrhunderte, gange Bolfer famen und gingen, welche große, fruchtbare Wahrheiten fanden, aber nicht zu bewahren wußten in bem harten Rampfe mit ben Mächten ber Trägheit und ber Lüge. Wandelt es nicht noch unter uns, jenes Haus Habsburg, beffen gefammte Gefcichte mit unvergeglichen Zügen verfündet, wie die Macht der rohen Gewalt ein Herr werden kann über ben Beift? Darum sollen wir wachen und ftreiten, daß die Wahrheit, welche nur für die ganze Menschheit unverlierbar ift, jest und bier, in Diefer Spanne Zeit, unter biefer Sandvoll Menschen, Die wir unser nennen, zur Geltung gelange und ihrer Freiheit genieße.

Uber warum in unseren aufgeklärten Tagen folche Gemeinpläte? Ift nicht ein uraltes Rleinob unseres Bolfes, sind nicht die beutschen

K-55.

Hochschulen recht eigentlich auf dieser Freiheit' ber Meinung begründet, für bas Blaten ber Geifter auf einander geschaffen? So höre ich Mich aber gemahnt es an ein boses Wort, bas Manchen erwidern. ein geiftvoller beutscher Gelehrter einft zu mir fprach - und er meinte, etwas fehr Freisinniges zu fagen: - "ich achte und bulbe jebe Meinung, nur nicht die verderbliche Lehre eines Moleschott." Run, fo lange wir noch nicht gelernt haben, all' bie Phrasen von "gottloser Meinung " aus unserem Borterbuche zu ftreichen und auf jenes unselige "nur biefe Meinung nicht" ganglich zu verzichten, fo lange lebt in uns noch, ob auch in milberer Form, ber fanatische Beift jener alten Eiferer, welche fremde Meinungen nur beshalb erwähnten, um zu beweisen, raß ihre Urheber sich gerechte Ansprüche auf den Höllenpfuhl erworben Gereicht es etwa bem Lande Leffings zur Ehre, bag feine beutsche Hochschule sich getraut, einen David Strauß in ihren Hallen zu bulden? Auch in Deutschland giebt es (obwohl Gottlob weniger als in England) sittliche Fragen von höchster Bebeutung, über benen "ber tiefe Schlummer einer fertigen Meinung" — bas will sagen: einer verblagten, gehaltlofen, leblofen Meinung - brütet, welche bie gute Gefellschaft Riemanden laut befprechen läßt. hat aber einmal die schleichende Macht der socialen Unduldsamkeit Boden gewonnen, so erweitert sich unter der Hand ber Rreis der Dinge, worüber nicht mehrgeredet wird! — So lange Menschen leben, werden jene fühnen Denker nicht aussterben, beren bitteres Loos es ift, bag ihre Lehren berweil fie leben verkannt, bald nach ihrem Tobe trivial gescholten werben. bem Ginen aber fann und foll die reifende Gefittung ber Menschheit ihre bahnbrechenten Geifter bewahren: vor ber Schmach, daß als Gottesläfterer und unfittliche Menschen geschmäht werben, die von der Luft bes Denkens nicht laffen wollen.

Wie leicht läßt sie sich aufstellen, wie unwiderleglich vertheidigen, diese Forderung einer vollkommenen Duldsamkeit der Gesellschaft gegen jegliche Meinung, und doch wie unendlich schwer ist sie durchzusühren! Die Besten gerade sind ihre Gegner. Denn jedes Birken eines starken Mannes ist seiner Natur nach einseitig, ist undenkbar ohne rechtschaffenen Haffen Gkel. Und wir am wenigsten wollen jene windels weichen Narren verherrlichen, welche heutzutage nur allzuoft einem ehrlichen Manne mit dem haut-gout ihrer Vildung die Lust verpesten, welche vor lauter Duldung gegen fremde Ansichten nie zu einer eigenen Meinung, vor lauter Anerkennung fremden Rechtes nie zu entschlossener

That gelanzen. Aber es ift eine höchste Blüthe seiner und bennoch fräftiger Bildung möglich, welche mit dem raschen Muthe der That die überlegene Milbe des Historikers verbindet. Es ist möglich sestzustehen und um sich zu schlagen in dem schweren Kampse der Männer und dens noch das Geschehende wie ein Geschehenes zu betrachten, jede Erscheinung der Zeit in ihrer Nothwendigkeit zu begreisen und mit liebesvollem Blicke auch unter der wunderlichsten Hülle der Thorheit das liebe, traute Menschenangesicht aufzusuchen. Diese zugleich thätige und betrachtende Stimmung des Geistes, welche in jedem Augenblicke reif und bereit ist, abzuschließen mit dem Leben, soll einem geistreichen Bolke immer als ein Ideal vor Augen stehen. Inzwischen wird menschliche Leidenschaft und Beschränktheit dasür sorgen, daß die Bäune nicht in den Himmel wachsen.

So gelangen wir von felbst zu ber letten und höchsten Forberung ber perfönlichen Freiheit: bag ber Staat und die öffentliche Meinung bem Ginzelnen bie Ausbildung eines eigenartigen Charafters im Denfen und Sandeln gestatten muffe. Längst ward in Deutschland ein Bemeingut Aller, was Mill feinen Landsleuten als ein Neues verfündigt, jene Humboldt'sche Lehre von ber "Eigenthümlichkeit ber Kraft und ber Bilbung," von ber "höchsten und verhältnißmäßigen Ausbilbung aller Rräfte," welche burch Freiheit und Mannichfaltigkeit ber Situationen gebeiht, jene einzige Verbindung platonischen Schönheitsfinnes und fantischer Sittenstrenge, welche ben Sobepunkt bes Zeitalters ber beutschen Humanität bezeichnet. Aber da diese Lehre, welche ihrer Natur nach nur von vornehmen Beiftern begriffen werden kann, bereits von ben mittelmäßigsten ber mittelmäßigen Röpfe gepredigt wird, so hat sie unmerklich sehr Bieles von ihrem großen Sinne verloren. Man strebt nach einem gewissen Durchschnittsmaße vielseitiger Bildung und verliert barüber bas Röftlichste, bie Eigenthümlichkeit der Bilbung; man bemüht fich feine Reigungen auf ein Mittelmaß bes Anftanbigen, bes "Menfchlichen" herabzustimmen, und vergift barüber, welche berrliche Babe ftarte, aber burch ein reges Gemiffen gezügelte Leibenschaften find.

Jebe gereifte Sittlichkeit beginnt mit ehrlicher Selbsterkenntniß. So gewiß es aber verkrüppelte Leiber giebt, so gewiß giebt es Seelen, welche dieses oder jenes Organes gänzlich entbehren. Und Heil Jedem, ber dies bescheiden zu erkennen weiß, Heil jenen starken einseitigen Nasturen, welche willig an der Breite ihrer Bildung opfern, was sie an Kraft und Tiefe tausenbfältig wiedergewinnen! Das sind boch Mens

ichen, welche ben haß ober bie Liebe gebieterisch herausforbern. Mag ihr Sinn immerhin verschlossen bleiben für manches große But ber Menschheit, fie find boch harmonische Charaftere, benn ein schönes Gleichmaß besteht zwischen ihrer Rraft und ihrem Streben. ragen sie empor über ben unerträglichen Durchschnittsmenschen, beren Bahl heute fo erschrecklich anschwillt, welche jest eine Bemerkung über bie sirtinische Madonna, bann ein Urtheil über ben Bonapartismus, bann wieder eine Betrachtung über die Dampfmaschinen zu sagen wiffen, felten eine Dummbeit, aber noch feltener etwas Befcheibtes, und sicherlich niemals eines jener berben urfräftigen Worte, wobei bem Freunde des Menschlichen bas Berg im Leibe lacht, wobei ber Borer im Stillen aufjubelt: bas war Er, fo, gerabe fo fonnte nur Er fprechen. -Die Gegenwart rühmt fich mit vollem Rechte, bag zu feiner Zeit Boblftand und Bildung über fo weite Kreise ber Menschen verbreitet gewesen. Dafür lebt in ber heutigen Gefellschaft ein ftarker Trieb, nichts zu bulben, was über ein, allerbings liberales, Mag ber Empfindung und bes Denkens hinausgeht, und von jener großen Lehre Humbolbt's nur bie Schale -- bie Bielfeitigkeit ber Bilbung - ju bewahren, nicht aber ben Rern, die Eigenthümlichkeit der Bildung und der Kraft. Gab es vorbem eine Zeit, wo die Willfur, die schrankenlose Unbandigkeit ber Berfonen ben Beftand ber Befellichaft gefährbete, boten fpatere Tage bas immerhin noch buntbewegte Schauspiel mannichfaltiger Stanbessitten, fo hat die Gegenwart zu fürchten, daß mit langfamem, unwiderftehlichem Drucke bie Sitten und Begriffe ber Ginen guten Gefellschaft bie Eigenart perfönlicher Reigungen und Gebanken erftiden.

Wir reben hier nicht von irgend welchem gewaltsamen Zwange. Die natürlichsten vielmehr, die großartigsten Errungenschaften der mobernen Cultur verstärfen von selbst diesen Drang der Gesellschaft, die Einzelnen nach einem gleichmäßigen Muster zu bilden. Wir pochen auf unsern vielseitigen Geist, unser Gemüth ist von einer erstaunlichen Reizbarkeit, und wir haben gelernt, und über die mannichsaltigen Geheimnisse der Menschenbrust mit einer Offenheit Rechenschaft zu geben, welche jedem Hellenen schamlos scheinen würde. Aber sind wir empfänglicher, reizbarer geworden, so leben wir auch sehr rasch. Eine Fülle von änßeren Eindrücken stürmt auf und ein, wovon viele an einem minder gebildeten Geschlechte unbemerkt vorüberrauschen würden, doch nur sehr wenige berühren und tief und gewaltig, und die meisten Mensschen leben bahin halb bewußtlos unter dem unausschörlichen Andrang

innerer und äußerer Erlebnisse. Auf Zeitersparniß ist alles in bieser geschäftigen Welt berechnet, sogar unsere Aleidung. Selbst zur Erholung hat man keine Zeit; man will zugleich sich bilden, man liest "historische Romane" und schmeichelt sich neben der Erheiterung zugleich ein Stück Weltzeschichte gratis in die Tasche zu stecken. Aus tausend und tausend Erscheinungen des täglichen Lebens klingen uns Goethe's tiesernste Worte entgegen:

Daß in ewiger Ernenung Jeber täglich Neues höre, Und zugleich auch die Zerstreuung Jeben in sich felbst zerstöre.

In biesem athemlosen Treiben geht ben Meisten ber Sinn für bas (Große gänzlich verloren. Noch am häufigsten sinden wir das Verständeniß für echte Größe unter den Frauen, denn sie sind weniger beschäftigt und bewähren die schöne Sicherheit des natürlichen Gefühls. Auch tüchtige Männer sehen heute die Dinge allein darauf an, ob sie nützlich oder auffällig und interessant sind.

Endlich, die wenigen Eindrücke, welche bestimmend auf une einwirfen, find leiber für bie Mehrgahl ber Menfchen bie gleichen. Denn unsere Bildung ift so uralt und überschwänglich reich; wir haben, ebe wir felbst an bem Fortbau ber Welt mitarbeiten fonnen, eine folche Maffe Stoffes - und wie Lieles leiber auf Treu' und Glauben - in uns aufzunehmen, daß gar Mancher über ber harten Arbeit bes Empfangens nie zu einem felbständigen Urtheile gelangt. Mit jedem Fortschritte ber Cultur wird die Erziehung zwar humaner, aber auch gleichmäßiger, wird eine immer anwachsende Anzahl von Menschen mit den gleichen Kenntnissen, ben gleichen Anschauungen erfüllt und gewöhnt, über gewiffe Fragen eifrig nachzudenten, andere gur Seite liegen gu Mit dem Steigen des Wohlftandes verbreitet fich die Gewöhnung an die gleichen Benuffe über immer weitere Rreife, und feit bas Reisen ein so bemokratisches Vergnügen geworden, wird es bald erlaubt sein zu sagen, daß ziemlich jeder gebildete Mann dasselbe von der Welt gesehen habe. Trot aller vereinzelter Rückschläge wird uns bie Zukunft eine fortschreitende Erweiterung ber politischen Rechte bringen; immer mehr Menschen werben also fünftig bie gleichen politischen Functionen ausüben. Ueberhaupt find bie politischen Ibeale, wovon unsere Zeit nicht laffen barf noch wird, nur burch Maffenbewegungen zu erreichen; fie find nur zu verwirklichen burch geschloffene große Parteien.

welche ungewöhnliche Selbständigkeit bes Charafters ift nothwendig, . um nach Burgerpflicht Bartei zu ergreifen und bennoch bie innere Freibeit sich zu bewahren! Schon beute schöpft die ungeheuere Dechrzahl bes Bolfes ihre politische Bilbung aus Zeitungen, welche die Ertöbtung bes Individuums grundfätlich verlangen, welche von Ramenlofen geschrieben werben und zumeist nur in etwas flarerer Form bieselben Unsichten aussprechen, die von ber Mehrzahl ber Leser bereits gehegt mer-Und so gewaltig hat dies nothwendige Uebel bes Zeitungslesens, biese Gewöhnung an eine, im Gangen ehrenwerthe, im Einzelnen fehr mittelmäßige, populare Literatur bereits auf bie Menschen gewirft, baß man icon beginnt, Jeden für einen Narren zu halten, ber fich zu feiner Reitungsmeinung befennt. 3a, fogar bie Form biefer mittelmäßigen Tagesliteratur, biefe breit babinfliegente, mafferflare, jetes mahrhaften Lebens ermangelnde Darstellung gilt bereits als ein Mufter. Auch bei einem ernsten Buche will man sich nicht mehr bie bankbare Mühe nehmen, fich einzuleben in bas Weben und Wefen bes Schriftstellers. Man schmäht über unflaren Bortrag, sobald Giner bie Dinge so barzustels len magt, wie fie in feinem Huge fich widerspiegeln, sobald Jemand noch ben Muth hat, einen intividuellen Stil zu schreiben. Wer je an einem Sauptsite bes Buchbandels gelebt, ber weiß, welche Menge fostlicher Gaben und Neigungen erft zu Grunde geben muß, bevor die Bilbung eines "zeitgemäßen" Schriftftellers vollendet ift. Nirgente tritt uns die furchtbare Bewalt, welche die Gefellschaft über die perfonliche Freiheit ausübt, unheimlicher entgegen, als wenn wir uns fragen, wie wir aussehen, wie wir uns fleiden? Wir find in diesem Buntte die unbedingten Sklaven ber Mote, und welcher Mode! Ist es etwa natürlich, daß wir allesammt freiwillig verzichtet haben auf ein Urrecht bes Menfchen, auf bas Recht uns zu fleiten nach unserem Belieben, und nun vergnüglich als eine gleichförmige schwarzgraue Heerbe einher-"Nicht auffallen, nirgends anstoßen" - biefer Grundfat unfreier Moral steht hoch in Ehren, und gewaltig herrscht die Reigung der Gefellschaft, zwar sich felbst als ein Ganzes fortzubilden und rüftig vorwärts zu bringen, aber jedem Einzelnen zu verbieten, baf er fich absondere von der Bewegung der Masse.

Trübe, ernste Fragen in der That. Aber ist denn wirklich die gewaltige Bewegung massenhafter Kräfte, worauf die Größe dieser Zeit beruht, nur möglich auf Kosten der Ursprünglichkeit und Selbständigkeit der Einzelnen? Wer barf es wagen, eine so radicale, so tief ein-

schneidende Anklage gegen einen ganzen Zeitraum zu erheben? Gine Beit, welche mit fo ftarker Borliebe ben hiftorischen Biffenschaften fich hingicht, beren Sprache neben einer Fülle von Reminiscenzen und Unspielungen nur felten die wuchtige Entschiedenheit bes ichopferischen Gebankens zeigt, eine folche Zeit ift feine Epoche fertiger Bilbung, ift eine Beriode bes llebergangs. Sie gleicht einem Menschen, ber zurudblickt auf sein Thun und Treiben und sich sammelt, gelassen lauschend auf die Stimme in seinem Innern; ihr ift auferlegt, die probehaltigen Ergebniffe eines Zeitraumes geiftiger Rampfe in Die Birklichkeit besonnen einzufügen. Und ist nicht schon bieser Uebergang zu reinerer Menschenbilbung ein großer Segen? Sollen wir uns etwa guruckfehnen nach bem Zeitalter ber Originale, nach ber erft halb übermun-. benen falschen persönlichen Freiheit bes staatlofen Philisterthums? Allerdings haben wir gelernt ber politischen Freiheit manches Opfer perfönlicher Freiheit zu bringen. Es ift bem treuen Sohne biefer Zeit nicht mehr geftattet, fich ein Staatsideal aufzubauen nach feinem fouveranen perfonlichen Belieben. Je mehr uns ein freieres Staatswesen an die tägliche Erfüllung politischer Pflichten gewöhnt, je mehr wir unfere politischen Forderungen an ben wirklichen Staat anknupfen, besto uneigennütziger verzichten wir auf perfonliches Beffermiffen. Und mahrlich, es gereicht ber Gegenwart nicht zur Schanbe, bag wir endlich bie uns gemeinsamen Angelegenheiten auch durch gemeinsames Denken und Sandeln fördern, bag mir willig unfer Belieben babin geben, mo es fich handelt um unfer Bolt ober die Partei, von der wir das Beil bes Staates erwarten.

Dabei bleibt bem hervorragenden Talente noch immer ein weiter Spielraum; wir sind noch nicht so bettelhaft arm an begabten Menschen, wie daß gedankenlose Gerede über unser Epigonenthum behauptet. Denn daß die moderne Gesellschaft als ein Ganzes sortwährend erstaunslich sortschreite, wird nur ein Verblendeter lengnen; jeder Antried aber zu einer wirklichen Verbesserung geht nicht aus von der Masse, sondern entspringt aus einem einzelnen lichten Haupte. Schr wenig dankbar freilich ist diese rastlose moderne Welt; denn wo immer ein heller Kopf einen guten, der Zeit gemäßen Gedanken gebiert, da bemächtigt sich seiner die gebildete Gesellschaft, verarbeitet ihn als ihr Eigenthum, und rasch ist der Urheber vergessen. Darum soll, wer heute die Kraft in sich fühlt emporzuragen über den Durchschnitt der Menschen, seine Seele frei halten von dem unmännlichen Gesühle der Verbitterung und

Berkennung und fich fest stüten auf ben freudigen Glauben ebler Geifter, auf ben Glauben an die Unfterblichkeit nicht bes Namens, sondern ber Ibee. — Bang arm an eigenartigen Naturen ift biese Zeit noch nicht. Auf weiten Gebieten ber Wiffenschaft und ber Runft tummelt fich noch ein mahrhaft ursprüngliches Schaffen, bas ben Stempel ber mobernen Besittung auf ber Stirn trägt. Und auch bie Masse bes Bolfes ist noch feineswegs geneigt, als eine unterschiedelose, gleichbenkenbe und gleichgefittete Menge babinguleben. Wenn ber Chinese und ber Guropäer bes vergangenen Jahrhunderts fich mit altflugem Wohlgefallen an feiner geschmacklosen einförmigen Tracht weidete, so regt fich beute, feit bem Wiebererstarken bes germanischen Geiftes, in immer weiteren Rreifen ber Wiberwille gegen bas gleichmäßig langweilige, farblose Leben unferer guten Gesellschaft. Huch bie zunehmende Mannichfaltigfeit ber Beschäftigungen, bie Arbeitstheilung wirft in biefer Richtung. wer mit feinem Ohre die Naturlaute bes Bolfslebens zu belauschen weiß, wird in der Geschichte aller modernen Volksbewegungen an zahlreichen Erscheinungen erkennen, welcher ftarte Sinn für perfonliche Selbstbehauptung, für individuelle Sitten noch in unserem Bolfe lebt. Richt als eine abgeschloffene Vergangenheit liegt bie Geschichte vor uns. Sie ist nicht tobt, nicht für immer verschwunden, die Berrlichkeit bes alten beutschen Bürgerthums, bas einft in farbenreichem, wogenbem Gewimmel burch bie geschmuckten Strafen thurmestolzer Städte fich Die Mode freilich wird ihre Herrschaft behaupten, so lange bränate. unfere Cultur bauert; fie entsteht von felber in jedem Bolke, sobald ber Trot bes Einzelnen fich bem Staate gebeugt hat und ein lebenbiges Gemeingefühl fich bilbet. Es ift bamit wie mit ben Namen. war es eine poetische Sitte, daß in der Jugendzeit der Bolfer die Eigennamen etwas bebeuteten, ben Träger bezeichneten; überwiegend ist boch ber praftische Vortheil, daß unsere leb- und sinnlosen Namen unveränberlich feststeben. Desgleichen wird die phantasielose Mode bleiben: aber bas öffentliche Leben eines freien Bolkes bietet auch in nüchternen Epochen einige Belegenheit, Die Schönheit und Mannichfaltigkeit perfonlicher Sitten zu entfalten. Beil wir ohne phantaftische Sehnsucht, mit flarer, bewußter Bewunderung auf die Tage Pircheimer's und Peter Bischer's schauen, ebendeshalb ift die Hoffnung unverloren, bag bie Bracht und Luft ber alten Burgerfeste ber beutschen Bufunft nicht ganglich fehlen werbe.

Soweit aber die Gefahr boch vorhanden ift, daß ber die Zeit be-

herrschende Mittelstand die Freiheit der perfönlichen Ausbildung auf ein Mittelmaß des Denkens und Empfindens beschränke, so liegt das Heilmittel dagegen, wie bei allen socialen Fragen, in der reiseren Gessitung der Sinzelnen. Lernen wir wieder in allen Dingen, die nur uns selbst angehen, recht trotig uns selbst zu behaupten. Will ein Mensch einmal gedankenlos handeln, so ist ihm besser, er läßt sich leiten von einem unklaren Sinsalle seines eigenen Kopfes, als daß er sich, nach der heutigen unfreien Beise, die jämmerliche Frage vorlege: was thut man, was thuch die Anderen in solchem Falle? Sine Gesellschaft aber, deren Beste in selbständigem Geiste handeln, wird nothwendig duldsam gegen das Salz der Erde, die starken, eigenthümlichen, ganz auf sich selbst stehauptung. —

Ueberall erwächst ber Mensch in einer natürlichen Gebundenheit, befangen in fertigen Begriffen, welche ihm bas Saus, Die Landschaft, ber Stand, worin er geboren marb, in die Wiege legten; und überall beginnt die Arbeit der personlichen Freiheit damit, daß er solche Borurtheile nicht geradezu abschüttelt, aber vergeistigt und in Einklang bringt mit ber humanen Duldung gegen alles Menschliche. Denn ein freier Beift erträgt nichts in fich, was ihm blos von außen zugeflogen, mas nicht burch seine eigne Arbeit zu seinem Eigenthume geworben ift. Gleichwie die Bilbung von uns verlangt, daß wir die Eigenheiten bes Dialektes ablegen, soweit er nur eine verderbte Schriftsprache ift, aber nicht, daß wir unsere Worte feten wie ber Bettelmann bie Rruden, sondern vielmehr daß wir auch unserer gebildeten Sprache die Naturfraft bes Dialefts und feiner anschaulichen Rebeweise erhalten: - ebenso fordern wir nicht mit ben Radicalen bes letten Jahrhunderts, bag ein freier Mann feine ständischen und landschaftlichen Neigungen gänzlich aufgebe, sondern nur daß er sie zu läutern wisse durch die Ideen ber Freiheit und Duldung.

Insbesondere von Standesvorurtheilen zu reden ist noch immer sehr wohl an der Zeit. Ein niederschlagender Gedanke, fürwahr, daß dieses große Culturvolk noch den barbarischen Rechtsbegriff der Miß-heirath kennt, welchen die Alten schon zu Anfang ihres Culturlebens über Bord warsen. Von jenem rohen Junkerthume freilich, welchem die Stallcarriere anständiger scheint als ein wissenschaftlicher Beruf, das Faustrecht adlicher als der gesetzliche Sinn des freien Bürgers — von ihm reden wir nicht: dies Zerrbild des Adels hat seinen Lohn dahin.

Aber auch die buntscheckige Masse der sogenannten gebilbeten wohlhabenben Stände hegt und pflegt eine Fülle unfreier undulbsamer Standesbegriffe. Welche lieblose Härte des Urtheils über die schändlicherweise
sogenannten gefährlichen Klassen! Welch' herzloses Absprechen über
den "Luxus" der niederen Stände, während ein freier und vornehmer
Mann sich daran freuen sollte, daß auch der Arme beginnt etwas
auf sich selbst und den Anstand seiner Erscheinung zu halten! Welche
gemeine Angst bei jeder Regung des Trozes und des Selbstgefühls
unter dem niedern Volke! Deutsche Herzunzgüte hat uns zwar davor
bewahrt, daß diese Gesinnungen der Gebildeten bei uns eine so rohe
Form annähmen wie bei den schrofferen Vriten; aber so lange die aristokratischen Neigungen, wovon wohl noch nie ein seiner Kopf gänzlich frei
gewesen, in solcher Gestalt auftreten, steht es gar traurig um unsere
innere Freibeit.

Bollends ein Gebiet, auf welchem Unfreiheit und Unduldsamkeit in Fülle wuchern, betreten wir, wenn wir fragen nach ten Standesbegriffen bes mächtigsten und geschlossensten ber "Stände" - ober wie fonst wir biese natürliche Aristofratie nennen wollen — bes männlichen Geschlechts. Unglaublich weit verzweigt besteht unter uns Herren bes Erdfreises eine stille Verschwörung, ben Franen einen Theil ber menschlich harmonischen Bildung grundfählich zu versagen. Denn einen Theil ihrer Bilbung erlangen bie Frauen nur burch uns. Unter uns aber versteht sich von selbst, daß religiose Auftlärung für den gebildeten Mann eine Pflicht, für ben Böbel und die Frauen ein Berberben fei, und wie viele finden eine Frau gang absonderlich "poetisch," wenn sie ben plumpften Aberglauben zur Schau trägt. Run gar "politifirente Weiber" find ein Greuel, barüber verlieren wir fein Wort mehr. das unser mannhafter Glaube an die göttliche Natur der Freiheit? Ift Die religiöse Auftlärung wirklich nur eine Sache bes nüchternen Berstandes und nicht weit mehr ein Bedürfniß des Gemüthes? Und doch meinen wir, die Bergenswärme ber Frauen werde leiden, wenn wir fie in ihrer Beife fich erfreuen laffen an ber großen Geiftesarbeit ber jungften hundert Jahre. Rennen wir die deutschen Frauen wirklich so wenig, bag wir meinen, fie wurden jemals "politifiren, " jemals fich ben Ropf zerbrechen über Grundsteuern und Handelsverträge? Und boch bietet bas politische Elend bieses Volkes eine rein menschliche Seite, welche von den Frauen vielleicht tiefer, feiner, inniger verstanden werden kann Soll benn von biefer Fülle bes Enthusiasmus und ber als von uns.

Liebe, vor der wir so oft kalt und bettelarm und herzlos dastehen, nicht ein ärmliches Bruchtheil dem Baterlande gelten? Muß erst die Schande der Franzosenzeit sich erneuern, wenn unsere Frauen wieder, wie längst schon alle ihre Nachdarinnen in Oft und West, sich empfinden sollen als die Töchter eines großen Bolkes? Wir aber haben in unsreier Engberzigkeit allzulange vor ihnen geschwiegen von dem, was uns das Innerste bewegte, wir hielten sie gerade gut genug, um ihnen von dem Nichtigen das Nichtigste zu sagen, und weil wir zu klein dachten, ihnen die Freiheit der Bildung zu gönnen, ist heute nur eine Minderzahl der beutschen Frauen im Stande, den schweren Ernst dieser bedeutungsvollen Zeit zu verstehen

Gewaltsam müssen wir unserer Feber ein Ziel setzen, benn unzählig sind die natürlichen und conventionellen Schranken, welche die Gesinnung bald einzelner Alassen bald der gesammten Gesellschaft verengern und dem Gedauken der persönlichen Freiheit entsremden. Mögen diese Andentungen daran erinnern, wie Großes ein Ieder in seinem Innern zu wirken hat, ehe er sich einen freien Mann nennen dars, und wie unsendlich Vieles enthalten ist in der aristotelischen Forderung der persönslichen Freiheit, in jenem "Leben nach eigenem Belieben." Nicht blos die Zwangsgewalt des Staates sell dem Bürger die Ausbildung eines eigenartigen Charakters unverkümmert vergönnen. Die Gesellschaft soll hinausgehen über diese wohlseile theoretische Anerkennung, soll praktisch dulbsam werden gegen das Thun und Weinen der Einzelnen. So verwandelt sich jenes politische Verlangen unter der Hand in eine sittliche Ansorderung an die Humanität jedes Einzelnen.

Wenn wir aber heute noch die Worte Humboldt's von ber allseitigen Ausbildung ber Persönlichkeit zur Eigenthümlichkeit der Kraft und Bildung freudig wiederholen, so liegt doch heut ein anderer Sinn in der alten Rede; denn diese Zeit ist eine neue, sie zehrt nicht blos von der Weisheit der Altvordern. Sie genügt uns nicht mehr, jene innere Freiheit, welche leidlos und freudlos sich abwandte von dem nothwendigen Uebel des unfreien Staates; wir wollen die Freiheit des Menschen im freien Staate. Wie die persönliche Freiheit, welche wir meinen, nur gedeihen kann unter der Segnung der politischen Freiheit; wie die allseitige Ausbildung der Persönlichkeit, welche wir erstreben, nur da wahrhaft möglich ist, wo die selbstthätige Ausübung mannichfaltiger Bürgerpssichten den Sinn des Menschen erweitert und abelt: so führt uns heute jedes Nachdenken über sittliche Fragen auf das Gebiet des

Staates. Seit bie jammervolle Lage bieses Lanbes in gar so lächerlichem Biberspruche steht mit ben gereiften Ibeen seines Bolkes, seit
wir eble Herzen brechen saben unter ber unerträglichen Bürbe ber öffentlichen Leiven, seitrem ist in die Herzen ber besseren Deutschen etwas
eingezogen von antikem Bürgersinne. Die Erinnerung an das Baterland tritt warnend und weisend mitten hinein in unsere persönlichsten Ungelegenheiten. Giebt es irgend einen Gedanken, der heute einen rechten Deutschen lauter noch als das Gebot der allgemein-menschlichen Pflicht zu sittlichem Muthe mahnen kann, so ist es dieser Gedanke: was
Du auch thun magst, um reiner, reiser, freier zu werden, Du thust es
für Dein Bolk.

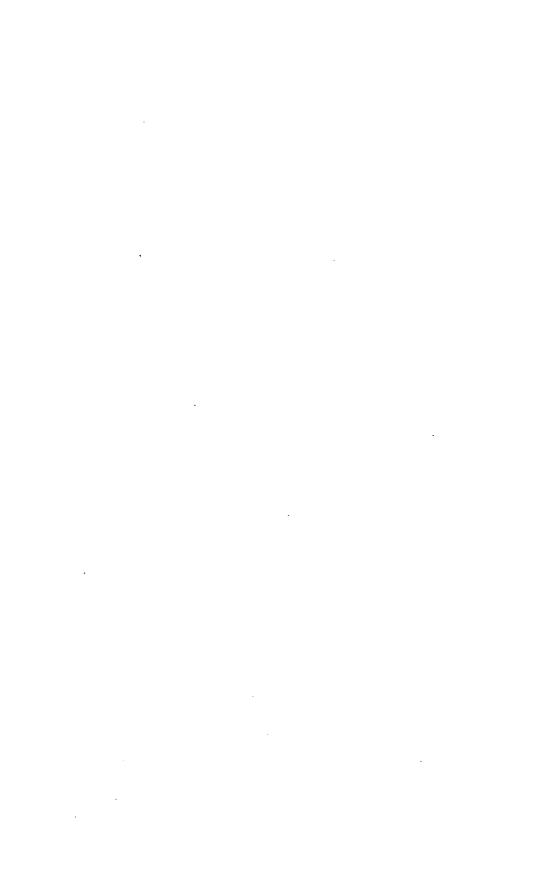



.





## DO NOT REMOVE OR MUTILATE CARD

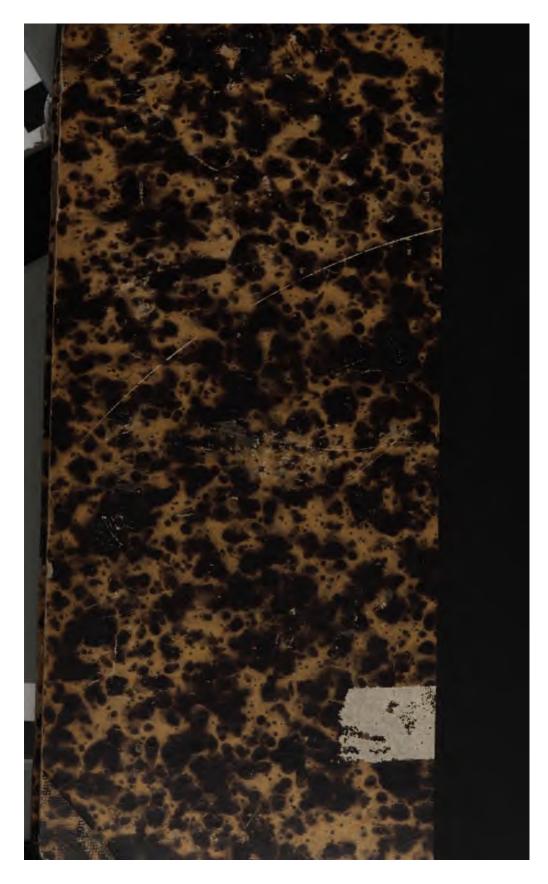